

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



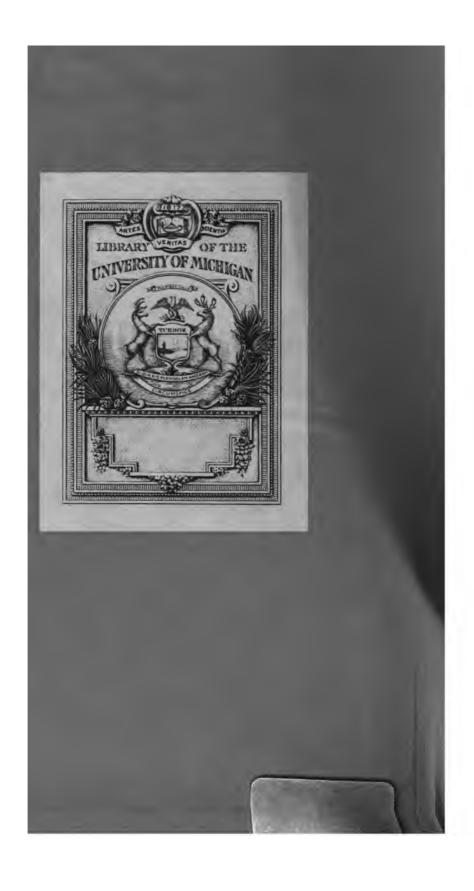

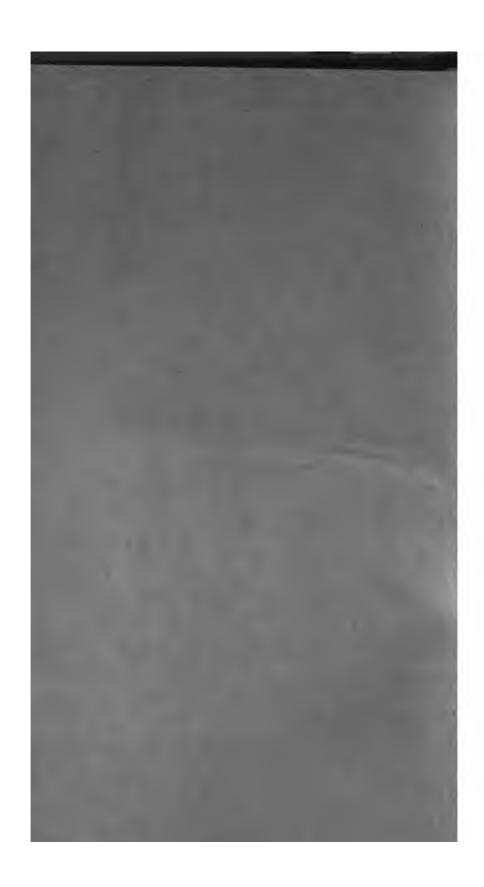



# Gustaf Adolf.

Zweiter Band.

mas

•

•

# Gustaf Adolf.

Bon

Grade rohsen.

3meiter Band.



Teipzig, Berlag von Beit & Comp. 1870.

|   | : |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Inhalt.

| Sechstes Buch.                                 |   |   |   |                   |
|------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| Borbereitungen gur beutschen Expedition        |   |   |   | Seite             |
|                                                |   |   |   |                   |
| Beilegung des Streites mit Polen               | • | • | • | . 3—26<br>. 26—38 |
|                                                |   |   |   |                   |
| Die Parteigenossen                             | • | • | • |                   |
| Juliungen                                      | • | • |   | . 10-00           |
| Siebentes Buch.                                |   |   |   |                   |
| Dentschland                                    |   |   |   | . 89—144          |
| Das Restitutionsedict                          |   |   |   | . 91—97           |
| Die Hansa                                      |   |   |   | . 97—103          |
| Magdeburg                                      |   |   |   | . 103-113         |
| Administrator Christian Wilhelm                |   |   |   | . 113—125         |
| Danziger Tractate                              |   |   |   | . 125—139         |
| Einnahme von Rügen                             |   |   |   | . 139—144         |
| Achtes Buch.                                   |   |   |   |                   |
|                                                |   |   |   | 145 014           |
| Feldzug von 1630                               | ٠ | • | • | . 145—211         |
| Landung                                        |   |   |   |                   |
| Operationen in Borpommern                      |   |   |   |                   |
| Aufstand in Magdeburg                          |   |   |   |                   |
| Medlenburgische Expedition                     |   |   |   |                   |
| Operationen in Hinterpommern                   |   |   |   |                   |
| Greifenhagen und Garts                         | • | • | • | . 198—211         |
| Reuntes Buch.                                  |   |   |   |                   |
| Diplomatie im Winter 1630 auf 1631             |   |   |   | . 213—256         |
| Berhandlungen mit Sachsen und Brandenburg      |   |   |   | . 215—231         |
| Kurfürstlicher Collegialtag zu Regensburg      |   |   |   |                   |
| Gustaf Abolf und der Regensburger Collegialtag |   |   |   |                   |
| Politik der evangelischen Kurfürsten           |   |   |   | . 243—254         |
| Bertrag von Bärwalde                           |   |   |   | . 254—256         |
| Behntes Buch.                                  |   |   |   |                   |
|                                                |   |   |   | 057 005           |
| Feldzug von 1631 bis zum Fall Magdeburgs       | • | • | • |                   |
| Operationen Anfang 1631                        | • | • | ٠ | . 259—290         |
| Leipziger Convent                              | • | • | • | . 290—296         |

| Beitere Berhandlungen mit Brandenburg und Sachsen<br>Der Fall Magdeburgs |   | • | • |   | • | Seite<br>296—307<br>307—335 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| Elftes Such.                                                             |   |   |   |   |   |                             |
| Feldzug von 1631 in Mittelbentschland                                    |   |   |   |   |   | 337-466                     |
| Berbindung mit Brandenburg                                               |   |   |   |   |   | 339-354                     |
| Operationen vom Mai bis August 1631                                      |   |   |   |   |   | 354-375                     |
| Allianz mit Sachsen                                                      |   |   |   |   |   | 375-395                     |
| Die Schlacht bei Breitenfelb                                             |   |   |   |   |   | 395-411                     |
| Gustaf Abolf und Ballenstein                                             |   |   |   |   |   | 411-422                     |
| Die Pfaffengaffe                                                         |   |   |   |   |   | 422-466                     |
| Jwölftes Buch.                                                           |   |   |   |   |   |                             |
| Diplomatie im Winter 1631 auf 1632                                       |   |   |   |   |   | 467—518                     |
| Die pfälzische Sache                                                     |   |   | • | • | • | 469—472                     |
| Sprengung der Liga                                                       | - | - | - | • | • | 472-496                     |
| Universalsriebe                                                          | • | • | • | • | • | 496-518                     |
|                                                                          | · | • | Ī |   | Ī |                             |
| Dreizehntes Buch.                                                        |   |   |   |   |   |                             |
| Feldzug von 1632 gegen Tilly                                             |   |   |   |   |   | 519593                      |
| Zug burch Franken                                                        |   |   |   |   |   | 521 - 539                   |
| Einmarsch in Bapern                                                      |   |   |   | • |   | 539 - 559                   |
| Schwanken Kursachsens                                                    |   |   |   |   |   | 559574                      |
| Corpus Evangelicorum                                                     |   |   |   |   |   | 575 - 582                   |
| Erster Aufbruch nach Sachsen                                             | • | • | • |   |   | 583593                      |
| Dierzehntes Buch.                                                        |   |   |   |   |   |                             |
| Feldzug von 1632 gegen Ballenftein                                       |   |   |   |   |   | 595666                      |
| Lager bei Mürnberg                                                       |   |   |   |   |   | 597—608                     |
| Operationen am Rhein                                                     |   |   |   |   | • | 608-612                     |
| Die Schlacht bei der alten Beste                                         |   |   |   |   |   | 613—628                     |
| Zweiter Ausbruch nach Sachsen                                            |   |   |   | • |   | 628658                      |
| Schlacht bei Lüten                                                       |   |   |   |   |   | 658—666                     |
|                                                                          |   |   |   |   |   |                             |

# Berichtigungen und Ergangungen:

S. 148. B. 23 v. o. "Die Abeligen ermahnte er." Man erwartet "Priesterschaft." Im Actenstüd sieht "Eder af det Andelige ständett."
S. 183. Anm. 4 statt "Hammarstrand, Bistorisk framställning" ist zu lesen: "Hammarstrand, Bidrag till historien om Konung Gustaf II. Adolfs deltagande etc."
S. 284. B. 3 v. u. statt "Wan" ließ "Man."

Sechstes Buch.

Vorbereitungen zur dentschen Expedition.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Beilegung des Streites mit Polen.

Der Gegensatzwischen Guftaf Abolf und bem Haus Habsburg beruht in ber Stellung beiber zu ber Frage ber Ostseeherrschaft. Das ist eine rein politische Frage.

Freilich hatte ber Raiser bereits begonnen, in einer ausgesprochen firchlichen Richtung vorzugeben. Allein er beschränkte sich babei zunächst auf diejenigen Territorien, in welchen er mit dem Recht des unmittelbaren Landesherrn auftreten, ober die hochgesteigerte Befugnig ber faiferlichen Autorität geltend machen konnte. In seinen Erblanden hatte er bereits mit jenen gewaltsamen Restaurationen ber päpstlichen Lehre begonnen, welche bie gerechte Entruftung aller Evangelischen wachriefen; in den Reichsstädten, den kleinen Territorien des mittleren und südlichen Deutschlands ließ er die gewaltsame Bekehrung ihr Wesen treiben. Aber in sein großes baltisches Project hütete er sich mit unverkennbarer Sorgfalt, religiöse Motive einzumischen, welche ihm in den durchaus evangelischen Bevölterungen der nordbeutschen Niederung, auf deren Mitwirkung er rechnen mußte, erbitterte Teinde geschaffen haben würden. Und Wallenstein, in deffen Hand jenes Project gelegt war, verfuhr in einer Weise, die in schroffstem Gegensatzu ber Unduldsamkeit jener Partei am Wiener Hofe stand, welche nicht abließ, in den Kaiser wegen Berfolgung und Ausrottung des Evangeliums zu bringen.

Wir haben dargestellt, wie für Gustaf Abolf die baltische Politik des Kaiser Ferdinand von Anfang an ein Gegenstand unausgesetzer Beobsachtung und Sorge war, wie es seine Ueberzeugung war, daß das Haus Habsburg auf das Herz des schwedischen Staates ziele. Er hat diese Ueberzeugung in vielen Briefen ausgesprochen; von Gefahren für die evangelische Kirche spricht er kaum beiläusig einmal. Was in den österreichischen Erbslanden, im Süden des deutschen Reichs geschah, lag für Schweden wie am fernen Horizont. Ihn beschäftigte die nächstliegende, die unmittelbar drohende Gefahr.

Es ist wichtig, diesen Gesichtspunkt festzuhalten; nur von ihm aus zeigt die Politik Gustaf Adolfs Zusammenhang und Folgerichtigkeit. Die Geschichte Gustaf Adolfs die zu dem Punkte hin, zu dem wir sie disher verfolgt haben, ist durchaus erfüllt von der Frage der Ostseeherrschaft. Diese Frage führt ihn der Reihe nach mit Rußland, Dänemark, Polen in Conflict; sie tritt in ein neues Stadium damit, daß das Haus Habsburg sie in seine große politische Combination aufnimmt und ihre Ausführung in Wallensteins Hand legt. Da erkennt Gustaf Adolf die Grenzen seines Reichs bedroht, angegriffen. Nicht bedroht durch die verhaste päpstlich jesuitische Propaganda, sondern angegriffen durch habsburgische Wassen und Schiffe. Nun gilt es hervorzutreten: nicht sowohl für das bedrängte Evangelium als für das bedrohte Vaterland.

Als die kaiserlichen Wassen gegen Dänemark vordrangen und sich an Stralsund versuchten, war es Gustaf Adolfs erster Gedanke, von Polen her Oesterreich in der Flanke zu bedrohen. Aber die Gewalt der Ereignisse tried ihn weiter. Wenn Dänemark besiegt wurde, wenn Stralsund siel, dann hatte der Kaiser die Grundlage für die Beherrschung der Ostsee gewonnen. Gustaf Adolf schloß mit Tänemark und mit der Stadt Stralsund Allianzen; er half mit Dänemark den Stralsundern. In Polen, dem dritten der baltischen Kriegstheater, kämpste er selbst gegen den Parteisgenossen des Kaisers.

Auf die Entscheidung an diesen drei Orten kam es an. Wir haben erzählt, wie Stralsund tapfer Stand hielt, wie Dänemark schmählich vom Kampke zurücktrat. Dort triumphirte die antihabsburgische Richtung, hier triumphirte der Kaiser. Nur noch in Polen dauerte der Kampk fort.

Hier nun haben wir uns einen Schritt rückwärts zu wenden, um zu verfolgen, wie Gustaf Abolf zugleich gegen Bolen, zugleich gegen das Haus Habsburg operirte, und von den Plänen zu reden, mit denen er sich seit 1628 trug.

Das Bündniß mit Strassund war entscheidend für die schwedische Politik nicht allein dadurch, daß es dem Könige die erste feste Position in Deutschland verschaffte, sondern nicht weniger dadurch, daß es ihn versanlaßte, seinen Plan gegen Desterreich zu ändern.

Denn diese kühne, mächtige und siegreiche Hansaftadt, mit ihrem Haß gegen die habsburgischen Waffen, dieser "vornehmste Vort" des baltischen Weeres, das war doch eine weit andere Operationsbasis gegen Oesterreich als das seindliche Polen, welches erst besiegt oder beschwichtigt sein mußte, wenn man wagen wollte, aus ihm vorbrechend ins Reich einzu-

rücken. Wir erzählten früher, wie Gustaf Abolf nach abgeschlossenem Bündniß daran gedacht hat, von Polen aus mit einem Heere selbst nach Stralsund aufzubrechen: das heißt, den Krieg direct gegen den Kaiser zu eröffnen. Damals ließ er diesen Gedanken unausgeführt, denn damals stand Dänemark noch in Waffen, und er meinte, daß Dänemark mit Stralssund vereint stark genug sein würde, das kaiserliche Heer von den Seeküsten zurückzuwerfen.

Er beschloß, die polnische Angelegenheit zu Ende zu führen.

Die schwedisch polnischen Berhandlungen, welche Anfang 1628 zu Honigfeld geführt worden waren, hatten sich wieder zerschlagen; die nieders ländischen Bermittler waren heimgezogen; 1) es war zur Wiederöffnung der Feindseligkeiten gekommen. Zu einer Entscheidung führten sie wiederum nicht; allein die Bevölkerung, in deren Landen der Krieg mit all seinen Lasten und Schrecknissen wüthete, sing an, den Krieg zu verwünschen und sich nach Frieden zu sehnen. Die Preußen kamen und schilderten dem Könige von Polen ihre trostlose Lage; die Danziger ihren heruntergekommenen Zustand und die Berluste, die sie durch die Blokade und durch die "geshemmte Schiffsahrt" erlitten; die kulmische Kitterschaft sorderte gleichfalls endliche Beilegung des Streites; die ganze Friedenspartei rief nach Frieden.

Den Aufforderungen Kurbrandenburgs, das sich während des Sommers 1628 für die Wiederaufnahme der Berhandlungen mit Schweden bemüht hatte, war der Polentönig ausgewichen; dem allgemeinen Orängen seiner Unterthanen gab er nach. Er entschloß sich, "trotz des Kaisers Sictorien und seiner eigenen Unbändigkeit",2) die Tractaten wieder aufzunehmen. Am 10. November begannen sie zu Honigseld. Gustaf Adolf Ihatte sehr milde Bedingungen3) gestellt. Er hatte sogar erklärt, sich zur Exerausgabe seiner Eroberungen in Preußen verstehen zu wollen, wenn ihm die Kriegskosten erstattet oder an deren Stelle Livland ewig gelassen und die Versicherung gegeben würde, daß aus den preußischen Häsen nichts gegen ihn unternommen werden sollte. Allein incorrecte Titulatur4) und

<sup>1)</sup> Ich will hier zu früheren Bemerkungen die charakteristische Aeußerung der nieterländischen Gesandten (Arn. v. Randwyd und Adrian Pauw) gegen den König von England ansühren: "les commerces de la mer Baltique sont rendues inutiles par la guerre survenue entre les Rois de Pologne et de Suède."

<sup>2)</sup> Openstiern an ben Reichstath vom 30. November 1628 (Arkiv I. No. 2). In tiesem Brief berichtet ber Reichstanzler über die Berhandlungen zu honigselb. Filr ben Zusammenhang unserer Betrachtungen ist das Detail ihres Berlaufs gleichgültig.

<sup>3)</sup> Lengnich S. 219 f.

<sup>4)</sup> Man gab Guftaf Abolf zwar ben Titel König in Schweben; jeboch fügte man

übertriebene Forderungen der Polen machten, daß die Berhandlungen biesmal scheiterten. Orenstiern erfannte bald genug, daß biese Trac "nur illusorisch" seien; um so mehr, als die polnischen Commissare is eingestanden, daß sie keine Vollmacht abzuschließen hätten, sondern gefommen wären, um bie schwedischen Anerbietungen entgegenzunehmen fie bann am Reichstage zu referiren. "Zu welchem Zweck — bemerkt D stiern — ist leicht zu schließen: nämlich damit man bessere Belegenheit bessere Gründe habe, die polnischen Stände zur Fortsetzung Des Kriege vermögen." Er gab ben polnischen Commissären ben Rath, beimzuzie und sich auf dem bevorstehenden Reichstage oder, wenn es möglich märe fort bessere Bollmacht zu verschaffen. Rämen sie alsbann zurück, jo würdel ihn und seine Collegen auch zur Stelle finden, jo daß auf Seiten Schwet feine Schuld sein sollte. Er bot einen Stillstand an, um die fernere De lung in Ruhe vornehmen zu können. Allein der kaiserliche Gesandte Warschau bearbeitete den König Sigismund, auf die schwedischen U1 bietungen nicht zu bören; er machte ihm Aussicht, daß der Kaiser, so t er die Deutschen und den König von Danemark unter seinen Gebor gebracht habe, ihm wieder zu bem Besit Schwedens verhelfen würde. 1 versprach ihm ein faiserliches Hulfsbeer für den nächsten Keldzug. Auch Reichstag, der sich Anfang 1629 in Warschau versammelte, beschlok Fortsetung des Kriegs, bewilligte zur Berstärfung des Heeres die ... Rai fangcontribution".

Die Nachrichten von der Niederlage, welche die polnischen Trup: im Februar von dem Feldmarschall Hermann Wrangel dei Gorzno erlit: und von dem Erscheinen der Schweden vor Thorn setzten den Reichst in solchen Schrecken, daß er dem Könige auch die Uebernahme eines failichen Truppencorps und das Geld für dessen Unterhaltung bewilligte.

Um aber den Feldzug nicht eher zu beginnen, als bis man neu gerü und verstärkt dastände, wurde beschlossen, die Verhandlungen mit Schwei sortzuspinnen. Der Kurfürst von Brandenburg gab sich zum Vermitt des Stillstandes bei Oxenstiern her. Oxenstiern bewilligte ihn (8. Mbis 1. Juni 1629 a. St.), aber er sagte: "Brandenburg und Polen bla in Ein Horn."

Nicht lange vorher hatte sich das hartbedrängte Danzig an Gord den englischen Agenten in Polen, mit der Bitte gewandt, daß er sein

bie Rlausel bei "ohne Nachtheil für Sigismunds Erbrecht auf Schweben". Außerl war er nur "Großmächtigster", nicht auch "Durchlauchtigster" bezeichnet worben.

Herrn vermöge, sich für die Aufrichtung des Friedens mit Schweden zu verwenden. Darauf hin hatte König Karl (Anfang Januar 1629) dem Könige von Polen seine Friedensvermittlung angeboten. Allein Sigismund antwortete: 1) er erwarte kaiserliche Hülfe, und seine Stände hätten das zu ihrem Unterhalt nöthige Geld bewilligt. Er verspreche jedoch, falls sich im Juni englische Gesandten einfänden, seinerseits Friedenscommissäre zu verordnen. Er unterließ nicht, hervorzuheben, daß er für eine Sache kämpse, welche die Sache aller Könige sei. An Danzig aber schrieb er, 2) daß er, um den Frieden zu gewinnen, sowohl Tractate wie Waffen answenden wolle; von den Waffen aber verspreche er sich mehr.

Das heißt: er rechnete barauf, mit Hülfe des kaiserlichen Succurses rasch zu siegen. Als Sieger wollte er dann zu den Tractaten schreiten.

Gustaf Abolfs Bunsch, den Streit mit Polen beizulegen, um sich sofort gegen den Kaiser zu wenden, war also gescheitert. Was sollte er nun beginnen?

Es liegt eine Anzahl von Briefen vor, die Gustaf Adolf und Orensstiern seit Ende 1628 über die im kommenden Jahr zu ergreifenden Maßzregeln gewechselt haben. Sie lassen schrittweise verfolgen, wie sich dem Könige sein großer Plan entwickelte, befestigte. 3)

Darin waren Gustaf Abolf und der Reichskanzler einig, daß im nächsten Jahre der Krieg gegen Polen fortgeführt werden musse und dem Kriege gegen den Kaiser nicht ausgewichen werden dürse; auch darin, daß man den Krieg gegen den Kaiser so führen musse, wie man den Krieg gegen Polen führe: wie man Polen in Preußen und Livland bekämpfe, so musse man den Kaiser in Deutschland aufsuchen und so verhindern, daß er nach Schweden komme.

. Aus diesen "zwei Fundamenten" ergeben sich drei Möglichkeiten der Kriegführung, zwischen denen man die Wahl hat. Entweder man führt gegen Bolen einen Offensivfrieg und beschränkt sich in Deutschland auf die Vertheidigung Stralsunds gegen den Kaiser; oder man hält sich gegen Polen in der Desensive und sucht in Deutschland angriffsweise vorzugehen; oder

<sup>1)</sup> d. d. 28. Februar 1629 bei Cronholm S. 557.

<sup>2)</sup> d. d. 4. Mary 1629 bei Cronholm S. 557.

<sup>3)</sup> Openstiern an Gustaf Abolf d. d. Elbing 2. December 1628 (Arkiv I. No. 3); Gustaf Abolf an Openstiern d. d. Stockholm 26. December 1628 (Arkiv I. No. 5); d. d. Jöntöping 5. März 1629 (Arkiv I. No. 6; Gustaf II Adolfs Skrifter S. 529).

man verzichtet aus Mangel an hinlänglichen Mitteln überhaupt auf bie Offensive und begnügt sich auf beiden Kriegstheatern mit der Bertheidigung.

Drenstiern nun, so wenig er die Bortheile verkennt, die jede von den beiden ersten Möglichkeiten bietet, findet es doch wegen des erschöpften Zustandes, in welchem sich Schweden in Folge ber Kriegsjahre befand, für bas Rathsamste, sich für die britte Möglichkeit zu entscheiben. Wenn aber bod die Offensive auf einem der beiden Kriegstheater ergriffen werden solle, so rath er zu ber Offensive gegen Polen. Denn bas beutsche Wesen könne mit geringeren Untoften als das polnische in Defensionszustand gesetzt werben, weil in Volen neben der Armee im Felde eine große Angahl von Garnisontruppen nöthig sein wurde, während man in Deutschland nur eine Besatzung nach Stralsund zu legen und die Stadt gut zu verproviantiren brauche, damit sie eine kaiserliche Belagerung aushalte. Stralsund soll so ist seine Meinung — gegen bes Kaisers Position an ber Ostsee bas werben, was früher gegen die ruffische Herrschaft in Livland Reval war. Man habe außerdem den Vortheil, daß man sich nicht für des Kaisers und römischen Reichs Feind zu erklären brauche, sondern die Allianz mit Stralsund zum Vorwand nehmen könne. Dagegen würde man bei einem Offensivkrieg in Deutschland gleich zwei gerüftete Armeen vorfinden, deren jede ftark genug wäre, Gustaf Abolf im Feld zu begegnen. Auch, meint Orenstiern, wären bie Sachen in Deutschland noch nicht so weit, könnten auch in einem ober brei Jahren nicht so weit gebracht werden, daß alle "Humore" sich veränderten und accomodirten. Vielleicht daß sich, wenn man den Sachen ihren ruhigen Verlauf ließe, eine Gelegenheit böte, besser als die gegenwärtige.

Dieser vorsichtigen Ansicht nun war Gustaf Abolf durchaus entgegen. Er wollte den Offensivkrieg in Deutschland, während mansich fortan in Bolen auf die Defensive beschränken würde. Er führt seine Gründe in mehreren Briefen aus.

Gegen das "bellum offensivum in Preußen" sprechen des Reichskanzlers eigne Aussührungen: "Wie Preußen nunmehr so ausgegessen sei,
daß wenn irgend eine Heeresmacht sich daselbst sammeln sollte, sie keines
andern Feindes als des Hungers bedürfte. Ueberdies kann auch der OffensivKrieg in Preußen ohne meine Gegenwart nicht leicht geführt werden, und
diese Zeit will nicht recht zugeben, daß ich mich von der Ostsee und der Flotte
weit entserne." Deshalb soll in Preußen der Krieg unter Oxenstiern
desensiv geführt werden, "wozu ich hoffe, daß sich Mittel finden werden,
wenn anders der Zoll in Pillau<sup>1</sup>) sein Devoir thut."

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf steigerte ben Zoll bei Pillau auf den jährlichen Ertrag von 500,000 Athle.; bas war etwa so viel als der Sundzoll dem Königreich Dänemark einbrachte.

Was die Ariegsführung in Deutschland betrifft, so würde Oxenstierns Bergleich zwischen Stralsund und Reval wohl ein einleuchtendes Beispiel sein, wenn nicht die Umstände durchaus verschieden wären.

"Denn ber Russe hat nicht ein Boot, mit bem er uns auf ber Oftsee hätte schaben können, und nicht einen Mann, ber sich auf die See verstand. Dieser Keind bagegen bat ungählige Mittel, um Schiffe auszuruften, bat mit jolchen Rüftungen gar schon begonnen; er hat keinen Mangel an seefundigen Leuten; es ist unzweifelhaft, daß, wenn wir ihm Zeit laffen, er uns gar überlegen wird. Was soll es uns nun helfen, wenn wir Stralsund behalten, ber Feind aber Herr ber See wird? Ist auch nicht möglich, daß unsere Flotte ihm in den Bafen seine Schiffe zerstört. Denn wie ich vom Rönige von Dänemart vernehme, bat er sich ba, wo er seine Schiffe liegen bat, jo befestigt, daß man ihm nicht beifommen kann. Auch — so sagt er ein andermal — hat ber Feind zu viele Bafen inne, als daß man fie alle bloquiren fonnte. Denn baburch wurde die schwedische Flotte fehr geschwächt werden, die feindliche, die bereits 20 Schiffe start sein soll, um so mehr ausrichten können. Und bliebe die schwedische Flotte auch zusammen, so könnte boch ber Wind, und besonders im Berbst, bewirken, daß man des Feindes l'andung in Schweben nicht zu verhindern vermöchte. 3ch sehe baber kein Mittel, wie man in die Länge bas Reich (Schweben) vertheibigen kann, wenn man nicht sucht, bem Feinde die Häfen vom Lande aus zu entwinden — b. h. wenn man nicht sedes belli nach außen verlegt."

"Geht man mit einer Rohal-Armee nach Deutschland — schreibt er ein andermal — so ift die Folge, daß Wallenstein sowohl verhindert wird, Polen zu Hülfe zu kommen, als auch Stralsund mit Erfolg zu belagern. Auch kann er sich alsdann nicht mit solcher Wucht auf Dänemark stürzen, wie er sonst thun würde. Die schwedische Flotte aber hindert ihn, sich auf die See hinauszuwagen. Schweden ist also dann auf allen Seiten vor ihm gesichert. Auf der andern Seite erweckt man dadurch all die Gemüther in Deutschland, welche heimlich nach einer Gelegenheit sich zu befreien suchen. Wan spornt die Hansaftädte zur Standhaftigkeit an, und hat eine von ihnen Böses im Sinn, so ist man nahe genug, um sie an der Ausssührung zu hindern. Wan giedt Dänemark neuen Wath (der Brieden zu vertheidigen; Polen dagegen wird durch das Erscheinen einer schwedischen Armee in Pommern, an der Oder erschreckt werden."

In einem späteren, zur Zeit der dänisch-kaiserlichen Verhandlungen zu Lübeck geschriebenen Briefe fügt er weitere Gründe für die "deutsche

erspektien" bingu "Körr baben bem Raiser freundlichen Hantel angebeim und hätten gern an bem Lübecker Tractate Theil genommen. Allein unser Gommissäre stud guruckspewiesen worden; man hat uns in Lübeck für Feinerettatt. Die reputatio Regni erserbert es, den Feinden zu zeigen, daß maximp nicht ungestraft beleidigen kann.

"Die Mittel reichen nach Andweis der Listen allerdings nur für ein Monate. Auch man beginne nur den Arieg: Gott und die Zeit werden icher welter bellen. Trenstiern freitich meint, daß auf Höllssmittel in Deutschand nicht zu besten sei Das mag wahr sein. Aber hat man dort erst zu Oberdand, so wird es nicht so leer sein, daß nicht irgend ein Hülfsmitte aufgusten wäre. Anserdem mach Spens Possung auf Unterstützung auf England: Cameravins berichtet von dem Winsich der Generalstaaten, raf Possuns mit Schweden zu ernenern; die Danjastädte sind bereits schwansend. Dat man das Glüd für sich, so werden sie hinzutreten.

"Freilich ergeben die Listen, daß man nur ein Heer wird aufbringen tonnen, das im Vergleich zu den beiden seindlichen Armeen unbedeutend ist. Aber der feind hat weite Distrikte und viele Garnisonen zu besetzen. Außerdem besteht seine Wacht meist in kama. Dazu kommt, daß Tilly's Heer weit ab ist, so daß in Pommern das Meiste gethan sein wird, ehe er übergebet werden kann, dem Perzog von Friedland zu Hülfe zu kommen."

Also: hinüber nach Deutschland! Zunächst nach Stralsund. "Wem wir ben Stralsunder Pafen befreien und das Glück haben, Rügen zu nehmen, können wir von hier aus die ganze deutsche Aüste in Zügel halten. Das kann aber nur durch ein Landheer geschehen. Geschieht es aber, so ist unser Reich in Sicherheit. Den Ausgang freilich weiß Gott allein. "Ihr mögt, so schwerkeiten dem Reichskanzler, disputando die Beschwerkickeiten der Ausksührung überwinden. Die Möglichkeit der Ausksührung aber will ich lieber als auf dem Papier durch die That beweisen."

Gleich nach seiner Rückunft aus Preußen — am 15. December 1628 — versammelte Gustaf Abolf die Reichstäthe auf der Rathstammer im Stockholmer Schloß, um nun auch ihre Meinung über die Situation und über die für die Zukunft zu ergreisenden Maßregeln zu hören. Er wünsche, so redete er sie an — von ihnen zu erfahren, wie man ihrer Meinung nach das Vaterland vor allen Feinden am besten zu schützen vermöge; "besonders vor dem Kaiser und den Päpstlichen, welche setzt mit aller Gewalt den schwedischen Grenzen täglich näher und näher kommen." Er sührte aus — und es liegt daran, diese Grundgedanken der Politik Gustaf Adolfs in all ihren Wendungen und Darlegungen zu verfolgen —, "daß der Kaiser und die

Papisten sich der Ostsee so weit genähert, sich aller an der See gelegenen Fürstenthümer mit Gewalt und List so weit bemächtigt und sich mit Schiffen so weit gestärkt hätten, daß jetzt die Gesahr wäre, sie möchten sich des Dominium maris bemächtigen und Herren der Ostsee spielen, die doch seit der Heidenzeit unter die Krone Schweden gehöre."

Man habe also von dem Kaiser nichts anderes zu erwarten als offenen Krieg. Der Reichsrath nun möge entscheiden, ob man diesem Kriege vorzubeugen suchen, oder ob man zu den Waffen greisen und den Ausgang Gott empsehlen solle. Db man ferner den Ausbruch des Kriegs hinaussichieden und ihn an den heimischen Grenzen erwarten, oder ob man mit der Macht, die Gott verleihen werde, nach Deutschland gehen und die Kriegslast in Feindesland wersen solle. Endlich, da man sowohl gegen den Kaiser als gegen Polen Krieg führen müsse, ob und an welchem Orte man ihn offensiv führen solle.

Der Reichsrath erklärte sich gang in dem Geift seines Rönigs. Man habe bei Zeiten vorzusehen, daß die faiserliche und papstliche Macht sich nicht an der Oftsee festsetze; es sei aus vielen Gründen unzweifelhaft, daß ber Kaiser den Krieg gegen Schweden wolle; das Haus Desterreich trachte seit vielen Jahren nach ber "allgemeinen Monarchie über die ganze Welt". Best habe es Deutschland niedergeworfen und rufte sich, um zu Schiff weiter vorzudringen. Der Krieg jei also unvermeidlich. Mittel, ihm aus dem Wege zu geben, gabe es nicht. Denn es jei zweifelhaft, ob der Kaijer fich zu Verhandlungen verstehen würde. Er würde Gesandte, welche fämen, um ihm den Frieden anzubieten, zurückweisen; und wenn er sie auch vorließe, so würde er das doch nur thun, um Zeit zu gewinnen und seinen Feind einzuschläfern, bis er sich bann Deutschlands und ber Oftsee gang bemächtigt habe und Schweden mit um jo größerer Macht anfallen könne. Drum ist ber Rathichlag der Berjammlung: man treffe bei Zeiten Vorbereitungen, dem Feinde mit Waffen zu begegnen. Und zwar auf deutschem Boden. Denn nicht der Angegriffene, sondern der Angreisende hat den Bortheil auf seiner Seite. Wollte man den Krieg in der Heimath erwarten, jo würde man dieser wichtige Gesichtspunkt wird ausdrücklich wiederholt — bem Kaiser Zeit und Gelegenheit laffen, fich ganz Deutschland und die Oftsee zu unterwerfen. Auch würde er alsbann ohne Zweifel im fommenden Sommer eine anschuliche Kriegsmacht dem König von Polen zu Hülfe schicken.

So war also Gustaf Adolf mit dem beginnenden Frühling 1629 völlig entschieden, den Offensivfrieg in Deutschland sofort zu beginnen.

Da jah er fich in ber zwölften Stunde in seinem Vorhaben gehindert.

Während des Winters 1628, 29 hatten sich Kaiser Ferdinand und der Kenig von Polen enger an einander geschlossen. Sigismund hatte dem Kaiser eine Unzahl von Schissen gesandt, die ihm seine maritimen Pläne ausführen belsen sollten ih: Ferdinand batte dem Könige von seinen Truppen zur Unsterstützung angeboten. Wan sieht: noch einmal fanden sich beide in ihren Ubsichten auf Schweden zusammen.

Der laiserliche Succurs war die lette Hoffnung Sigismunds, ber aus ten bisherigen Feldzügen die Erfahrung hatte gewinnen mussen, daß er ohne fremte Unterstügung nicht einmal im Stande sei, die Schweden aus dem polnischen Gebiet zu verdrängen, geschweige denn selber den Krieg nach Schweden binüberzutragen. Für die kaiserliche Politik aber eröffnete sich die Aussicht, auf fremdem Boden im Berein mit den polnischen Truppen die Streitmacht Gustaf Avolfs zu vernichten zu derselben Zeit, da man Dänemarks Wacht brach. Die Zeit schien gekommen, wo man die beiden Ostiesmächte, ohne eine Flotte zu gebrauchen, unschädlich zu machen vermöchte. So war der schwedisch-polnische Krieg ein wichtiger Factor in dem politischen Blane Cesterreichs.<sup>2</sup>)

Mit Rücksicht auf ben kaiserlichen Succurs hatte ber polnische Reichstag in noch einen Feldzug gegen Gustaf Abolf gewilligt. Auf die Nachricht davon, die er durch Briefe Sigismunds erhielt, gab Wallenstein an den General Arnim noch während der Lübecker Verhandlungen den Befehl, mit einem Corps von etwa 15000 Mann an die polnische Grenze aufzubrechen. Immer von Neuem drängte er ihn, mit dem Ausbruch zu eilen: "Bitt, der Herr verliere feine Minute Zeit, sondern rücke alsbald in Preußen," schrieb

<sup>1) &</sup>quot;... oaktat huru fridsamligen och saktmodigt H. Maj:t med saken är umgången, så hafwer likawål det som länge är bryggt, i denne winter och wår utslargit, i det at Keisaren och Konungen i Poland, hafwa sig samsatt at assistera hwarannan, så at Konungen i Påland hafwer i förleden Januario updragit Keisaren så många skepp han i Dantzig hadde liggande til 10 stycken, och dem lefwererat med stycker och alle i Wissmar, deste bättre at komma til en god och starkt Flotta i Östersiön. Deremot hafwer nu Keisaren insändt Konungen i Påland til hielp Fältmarskalken Arnheim..."
Aus Gustaf Abolfs Proposition on die Reichsstände d. d. Cibing, 30. Mai 1629. Hist. Archivum 5. Stild.

<sup>2)</sup> Daher schreibt Ballenstein bem Kaiser am 29. Mai 1629 Chlumecky Reg. No. CCXV: "Dieser Succurs ist so nöthig in Polen zu schieden, als wenn Euer Majestät eigene Königreiche und Erbländer wären angegriffen worden." Und an Colasto am 28. Mai, Chlumecky Reg. No. CCXII: "Ich sehe, daß unsere Sachen an keinem Ort gefährlicher stehen, als in Polen, und sollte dieser Succurs nicht geschen, so könnten die Polen nicht resistiren; was wir nun sur einen seinen Nachbarn an Schweden haben würden, weiß männigtich."

er am 5. (15.) April. Und wieder — am 24. April (4. Mai) — "Der Herr verliere keinen Augenblick, lass sich auch nichts irren, sondern rücke in continenti ohne einiger Minuten Dilation hinein." So war denn geschehen, was Gustaf Adolf so oft als Befürchtung ausgesprochen, was zu verhindern er gerade als einen der wesentlichen Bortheile einer Landung an der deutschen Küste angesehen hatte. Wallenstein war ihm zuvorgekommen, und Sigismund war, wenn es nach Ablauf des Stillstands zur Wiedereröffnung der Feindseligkeiten kam, durch den kaiserlichen Succurs so stark, daß nicht daran gedacht werden konnte, den Kampf gegen ihn so nebenher zu behandeln, wie Gustaf Adolf noch vor Kurzem erklärt hatte, daß er ihn zu behandeln wünsche. Die kaiserlichen Feldzeichen in den polnischen Schlachtreihen mußten dem Kriege hier eine vermehrte Wucht und zugleich eine größere Bedeutung geben.

Gustaf Abolf hat es ausdrücklich erklärt<sup>1</sup>), daß die arnimsche Expebition es gewesen sei, die ihn veranlaßt habe, den Zug ins Reich hinauszusschieden und sich in Person auf das polnische Ariegstheater zu begeben. Ihm kam diese Beränderung seines Ariegsplans durchaus unerwünscht. Nicht zum Windesten wegen der Niederlande, die er, trot der Schwierigkeiten, die sie machten, damals doch noch zur Erneuerung des alten Bündnisses von 1614 vermögen zu können hofste. Was mußten sie, die stets eisrig für die Beilegung des schwedisch-polnischen Streits bemüht gewesen waren, die Gustaf Adolfs Plan der deutschen Expedition so willsommen geheißen, im Fall seiner Aussührung auf Unterstützung Hoffnung gemacht hatten, was mußten sie sagen, wenn dieser Plan setzt unauszesührt blied und jener Streit seinen Fortgang nahm?

Gustaf Abolf beauftragte Ludwig Camerarius, seinen Residenten im Haag, den Hochmögenden die nöthigen Aufklärungen über diese Beränderung des ursprünglichen Kriegsplans zu geben. Er sollte sie versichern, daß sein König durchaus noch bei dem alten Vorsatz der deutschen Expedition versharre.<sup>2</sup>) Er könne eine so vermehrte seindliche Heeresmacht in jenen Gesgenden nicht dulden, denn durch sie würden alle seine bisher über Polen errungenen Siege verloren gehen zum großen Schaden nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die "gemeine Sache"; zum großen Vortheil der Feinde.

<sup>1)</sup> Ju seinem Brief an Ludwig Camerarius d. d. Clbing 23. Mai 1629 (Hist. Archivum 4. Stild).

<sup>2) &</sup>quot;Nos priora nostra de bello in Germaniam transferendo consilia omnino non immutaturos." Seinen Abgang nach Preußen nennt Gustaf Abolf einen "repentinum ac inexpectatum transitum."

Schalt er aber in jenen Gebenden ausst vor feindlichen Angriffen gesichert, und mit seinem Langler die niedigen Conferenzen wegen zufünftiger Friedenvorantien mit Kelen gerflogen dine, würde er unverzüglich nach Schweben zurückkoren, um an der Spize des dert versammelten Heeres nach Demidland dinuberrungen. Spizeitens im Herbit würde dies gesicheben

idn eben biefen Tagen wurde ber bübeder Friede geschloffen.

Also kann meer Bunder nehmen, als wenn Gustaf Avols eine Woche ipater an den Nursursten von Sachien ichrieb, daß man nach der beleidigensten Abnordung der ichnedischen Gefandten von den Lerhandlungen zu Lübert kalierlicheriehs einzulenken versucht babe? 11. Hätte sich ein Weg sinden lasien, auf dem man, den Krieg umgedend, zur wirklichen Ruhe und Sicherheit gelangen kennte, gewiß. Gustaf Avols, der in Nebereinstimmung mit Reichbrath und Reichbrag nach der langen Kette aufreibender Feldzüge seinem Reiche am liebsten einen neuen Krieg erspart hätte, würde troß alles Planens und Rüstens diesen Weg betreten baben. Er schried in dieser Zeit, ofsendar mit Rüstsicht auf sene kaiserlicherseits gemachten Eröffnungen, an Trenstiern, daß er noch nicht völlig resolvirt sei, ob er die deutsche Expodition auf sich nehmen oder auf eine andere Urt mit dem Kaiser einen Vertrag machen solle.

Er entidloß sich, mit dem Kaiser in Verhandlung zu treten, und zwar auf dieselben Bedingungen bin, auf welche seine Gesandten zu lübeck hatten verhandeln sellen. 2)

Die Bedingungen waren: 1) Der Kaiser führt alle seine Truppen aus ben beiden sächsischen Kreisen ab. 2) Beide Theile zerstören alle während bes Krieges an der Nord- und Ostise gemachten Beseltigungen. 3) In dem ganzen von der Nord- und Ostise umspannten Landgebiet darf nirgends

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg d. d. Stocholm 8. Mai 1629 Dr. A.: "Quin tamen Caesarei subdelegati Lubecâ iam nuper paulo humanius responderant, scire se, si res ad Caes. M:tem vel ad suos Principales denuo referretur, acceptiori responso exceptum iri."

<sup>2)</sup> Daß die im Text mitgetheilten Bedingungen, auf die wir oft zurücktommen werben, in der That dieselben sind, welche Gustaf Abolf zu Lübeck hatte vorlegen wollen, ergiebt sich darans, daß sie mit den Bedingungen sür die Danziger Berhandlungen übereinstimmen, von welchen letzteren es in dem Memorial sür Orenstiern vom 8. April 1630 Arkiv I. No. 30 heißt: "och ville K. M. att Cantzeleren tager för sig conditionerne, som dem kejserske på lübska tractatem skulle hasva föreslagits."

eine Besatung bleiben. 4) Alle deutschen Säfen sind, wie vor dem Kriege, frei. Es darf in ihnen fein Kriegsschiff gebaut, feine Flotte geruftet werben; die bereits gebauten und ausgerüfteten muffen entlassen werden (dimittantur). 5) Der König von Dänemark erhält zurück, was ihm abgenommen ist. 6) Die Erzbisthümer, banische wie andere, werden unter bas Urtheil ber Kurfürsten und Stände bes römischen Reichs gestellt. 7) Der König von Dänemark entläßt jein ganzes Heer. 8) Alle Stände der beiden sächsischen Kreise werden durchaus in den Stand, in welchem fie vor dem Kriege waren, restituirt; nämlich erstens die Herzöge von Bommern, Medlenburg, Holftein u. j. w.; bann die Grafen von Oldenburg und Oftfriesland; endlich die Städte. 9) Bergeben gegen Kaifer und Reich werden mit Geldbuße bestraft nach Urtheil der Kurfürsten und der übrigen Reichsftände. 10) Auf daß die Herzöge von Mecklenburg desto eber restituirt werden, sagt der König von Schweden für das ihnen auferlegte Sühngeld gut. 11) Aus Stralfund wird die schwedische Besatzung abgeführt. Die Stadt erhält ihre frühere Freiheit, ihre alten Statuten wieder und Die durch die Belagerung verursachten Unkosten zurückerstattet. 12) Es soll dem Könige von Schweden weder jett noch fünftig nachgetragen werden, daß er der Stadt Stralfund zu Hülfe gekommen ift. 13) Der Raiser soll bem Könige von Polen ferner nicht gegen den König von Schweden beistehen. 14) Auslieferung der Gefangenen ohne Lösegeld. 15) Allgemeine Umnestie und bann bauernder Friede zwischen bem Kaiser, ben Königen von Schweden und Dänemark und den beiden sächsischen Kreisen. 16) Die Könige von Frantreich und England, ber Fürst von Siebenbürgen, die Generalstaaten sind in diesen Frieden eingeschlossen. 17) Dieses Alles wird durch aller Betheiligten Siegel und Unterschrift befräftigt.

Alle diese Bedingungen drehen sich, wie man sieht, um die baltische Frage. 1) Eine erste Gruppe (1—4) fordert das Zurückgehen der habsburgischen Macht aus ihrer starten und drohenden Position an der deutschen Küste, das heißt also Berzicht auf das Ostseeproject. Zwei weitere Gruppen (5—7 und 8—11) behandeln die Biederherstellung des frühern Zustands in den Nord- und Ostseebereichen. Der leitende Gesichtspunkt für diese

<sup>1)</sup> In seinem Briese an König Christian d. d. Marienburg 23. Juni 1629 (publ. von Molbech, anch bei Chemnit S. 28 f.) sagt Gustaf Abolf, auf die Lübeder Verhandlungen (d. h. also auf diese Artitel) zurücklickend, er habe seine Commissäre nach Lübed geschickt gehabt, "in Meinung, den Frieden, so viel bei ihm stände, zu vefördern, auch sein und anderer Interessenten halber die Securität der Ostse in Acht zu nehmen." Bgl. Gustaf Adolfs Brief an König Christian d. d. Upsala 25. November 1629.

Restitutionen ist der, daß seber frühere Besüger sein altes Besithtun zurückerhält, und daß selbst Vergeben gegen die Hoheit von Kaiser um Reich nicht mit Entziehung oder Schmälerung des territorialen Besüger bestraft werden dürsen: mit einem Wort, daß Lesterreich über kein Stüd der reutichen Riederung verfügen, kein Stüd derselben besügen darf. Geschieht das, so will Gustaf Adolf sich — das ist der Gedanke der solgenden Artikel (12, 13) — gegen die Versückerung, daß er keinerlei Feindschaft von Lesterreich zu besürchten babe, sortan von den deutschen Angelegen heiten sehrt und seine Sache mit Polen ausssechten.

Ven Schut bes bedrängten Erangeliums in Deutschland kein Wort! Dit diesen Bedingungen wurde Sten Bjelke zu Wallenstein und Tillh') gesandt, um nech einmal zu versuchen, ob auf ihrer Grundlage ein friedlicher Vergleich möglich wäre. 2)

Gleichzeitig ließ er an das gesammte Kurcolleg (25. April) einen Brief abgeben, welcher eine Darlegung ber Gründe, Die ihn bewogen batten, Stralfund ju Bulfe ju tommen, enthielt und eine Beschwerde über bie vielfachen Beleidigungen, Die ibm trop feiner neutralen haltung bem beutichen Rriege gegenüber, zugefügt werden waren. Ein faijerliches Beer ware gegen ibn nach Preugen gefandt; die Aufrichtung eines Friedens mit Bolen verhindert worden. Man hatte aus Deutschland seinem Gegner Bolt und Waffen gur Unterftugung geschickt, ihm aber folde Unterftugung versagt; hatte feine Briefe an den Fürften von Siebenburgen aufgefangen und erbrochen; hatte sich unterstanden, ihn zu Lübeck von den Verband lungen auszuschließen. Seine Nachbarn und Freunde an ber Oftsee batte man aus ihren Landen vertrieben. Nun komme er, sie - die Aurfürsten zu ersuchen, daß sie dabin wirken möchten, daß bergleichen Proceduren gegen ihn eingestellt würden; er sei erbötig, billige Friedensmittel anzunehmen. Könne er aber keinen Frieden erlangen, jondern zwinge man ibn zum Kriege, so wolle er vor aller Welt entschuldigt sein, daß bas nicht zu bes römischen Reiches Schaden, sondern zu seinem Schutz geschehe.

Sten Bjelke war bereits in Stralsund angekommen, als ein Schreiben seines Königs eintraf, das ihm die Weiterreise untersagte. Gustaf Abolf, der sich eben damals auf den Kriegsschauplat in Preußen begeben hatte,

<sup>1)</sup> Gustaf Abolfs Empsehlungsbrief für Sten Bjelte an Tilly d. d. Stockholm 22. April 1629. M. A.

<sup>2) &</sup>quot;Adhuc tentaturum, utrum fundamenta locare possit, rei per amicos tractatus componendae." Gustaf Abolf an Johann Georg 8. Mai 1629.

Fand das arnim'sche Corps vor sich. 1) Begreislich, daß ihn das in seinem Wunsche nach friedlichem Vergleich mit dem Kaiser nicht eben bestärkte. Er gab an Sten Bjelke den Besehl, 2) sich nur schriftlich an Wallenstein zu wenden, und zwar um Aufklärung wegen dieses Vormarsches der Kaiser-Lichen von ihm zu fordern. Auf seinen Protest gegen die Truppensendung 3) antwortete Wallenstein 4) ausweichend: der Kaiser hätte eine größere Anzahl von Soldaten, als er gebrauche. Die auf dem Marsch begriffenen Truppen Hätte er ihres Eides entbunden und ihnen gestattet, in des Königs von Polen Dienste zu treten. Sie ständen unter fremdem Oberbesehl; er habe Keine Macht, sie zurückzurusen.

Sten Bjelse replicirte: ob man die Armee kaiserlich oder polnisch tause, die Feindseligkeit bleibe dieselbe. Nicht die Namen, sondern die Wassen wären es, die seinem Könige Schaden zusügten. Man möge sich deshalb, wenn man den Krieg zu vermeiden wünsche, nicht des bloßen Namens, sondern der That selbst entschlagen. Diese einem Feinde geleistete Hülse gelte nach dem Völkerrechte für offene Besehdung: es sei kein Untersschied, seinen König direct oder indirect zu beleidigen. Möchten nun die Sachen lausen, wie sie wollten, auf seines Königs Seite ständen zwei Dinge: ein gutes Gewissen und ein ehrlicher Name. Sein König fühle sich frei von aller Schuld und allem Unheil, das hieraus entstehen könne.

Allein derartige Vorstellungen würdigte Wallenstein kaum einer Beantwortung von ein paar Zeilen. 5) Und so unterblieb denn auch, da sie

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf schreibt gleich nach der Uebersahrt von Elbing aus an den Rath: "Wir sinden hier Arnim vor uns mit einer kaiserlichen Armee von 8000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferd; ohne Zweisel mit großen Desseins, wenn sie sich mit der polnischen Armee conjungirt haben werden. Wir können deshalb nicht so bald abkommen."

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Sten Bjelke d. d. Clbing 23. Mai 1629. Hist. Archivum 4. Stüd.

<sup>3)</sup> Sten Bjesse an den Kursürsten von Mainz d. d. Strassund 20. Jusi 1629. Dr. A. Er berichtet in diesem Briese den Bersauf seiner Sendung: "verum enimvero etsi iter meum ad Ill<sup>mos</sup> Generales susceptum persequi, inopinata in Borussia gliscens et ad aliquot Imperialibus exercita hostilitas vix permisit, litteras tamen aliquot praesenti rerum statui convenientidus, cum Ill<sup>mo</sup> Duce Alberto pro S. Cae. M<sup>to</sup> Duce copiarum Generali communicavi etc."

<sup>4)</sup> d. d. Giffrow 29. Juni 1629. Dr. M. "Fridland lui répond, avec un orgueil allemand." Richelieu mém. V. S. 145.

<sup>5)</sup> Nach Richelieu mém. V. S. 146 schrieb Wallenstein barauf am 8. Jusi als Erwiderung: "qu'il n'avoit autre réponse à faire que celle qu'il lui avoit déjà faite, et qu'il lui avoit beaucoup des raisons pour résuter celles qu'il lui avoit proposées, lesquelles il étoit lors superflu de lui mander." Eine Art des Benchmens, das die Mesmoiren mit Recht nennen "plutôt impérieux qu'impérial."

G. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

berd vernebens gewesen sein wurde, die Reise Sten Bjelle's in das wallen fiein'iche Dauptquartier.

Den Aurfürsten von Brandenburg und von Sachsen gab Gustaf Abel ausführliche Rachricht von biefem neuen vergeblichen Ausgleichungsen suche. 1) Er habe in seinem Briefe an das gesammte Kurcollegium w ber "Schmach und Schimpf, Die er biefe Jahre über vom faiferliche Arlegovoll erfahren muffen, und mit was Ernft und Fleiß er Mittel m Wege gesucht, um Rube, Frieden und gute Freundschaft mit allen seim Nachbarn und insonderheit mit dem römischen Raiser zu halten", gerebe Nun habe er, trop all ber bisher erlittenen Kränfungen und Feindseligkeite ben Sten Bielle an Wallenstein gefandt, "zu versuchen, ob bie entstanden Wilfverstände möchten beigelegt und die stralsundische Unruhe verglichen m ben Regotlirenben auf der Oftjee beständige Sicherheit wiedergebracht we ben". Aber ale Bielte zu Stralfund ankam, war Arnim ichon in Preuß und tampfte gegen das schwedische Beer, und habe ihm also alle Hoffmu Er ergählt bann ben weiteren Berlauf b jum Frieden abgeschnitten. Sendung Bielfe's; eben jenen Schriftwechsel zwischen ihm und Wallenstei "Aus diesem Allem wäre der kaiserliche Chrgeiz und unbilliges Vorhab abzunchmen. Sie griffen ihn feindlich an, ba er fich bergleichen nicht w seben, betriegten ibn und batten ibm teinen Rrieg angefündigt. Er ba keine Veranlassung gegeben. Trot aller sich barbietenden Gelegenheit und aller angebotenen Bündnisse batte er gegen beide Theile eine frem schaftliche, neutrale Haltung bewahrt. Best aber wendeten fie, nachdem beutsche Freiheit unterdrückt, ihre Macht auch gegen das Ausland und wür ohne Rücksicht auf Recht und Billigkeit den Krieg wohin es ihnen beliebte

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Georg Wilhelm vom 29. Juli 1629, öfters gebruckt u. Theatr. Eur. II. S. 81; und gleichlautend an Johann Georg d. d. 13. September. Dr.

<sup>2) &</sup>quot;Nunc ut pateat nullum cupiditati exstirpandae Religionis nostrae purioris ambitioni libidinique proferendi dominatus terminum constitutum, oppressa maxi sui parte Germaniae libertati, etiam se ad externos Reges et Regna convertunt." D wird die Erwähnung der religiösen Tendenzen Desterreichs nicht überschäßen. Es ist die evangelischen Kursürsten, daß Gustas Adolf so schreidt. Außerdem erwähnt er sie l wie sast durchgehends im Zusammenhange mit der Gesahr des Angriss aus Schwet Nicht daß die deutsche Freiheit und Religion unterdrückt werden soll und wird, verlihn und treibt ihn zu den Wassen, sondern daß er fürchtet, daß mit solcher Unidrückung, nachdem Deutschland abgethan ist, auch gegen fremde Reiche, gegen sein Rvorgegangen werden soll. Nicht weil er Deutschland, das Evangelium in Deutschlas sondern weil er Schweben in Gesahr sieht, greist er zu den Wassen: nicht um Deutsland zu erretten, sondern um Schweben zu beschützen. Sene andere, disher so verbreit und immer noch so besiebt Ansicht von dem sit die Rettung des Evangeliums un

Dber die Polen klage er nicht, benn sie seine seine Feinde; über die Kaiserschen aber habe er genug Ursache, sich zu beschweren, benn sie griffen ihn to, ohne daß er sie beleidigt, und ohne daß sie ihm ben Krieg angekündigt Aten.

Während der schriftlichen Verhandlungen zwischen Sten Bjelse und allenstein hatte Gustaf Adolf mit seinen militärischen Operationen 1) beseinen. In der Meinung, daß der Feind es auf das brandenburgische veußen oder auf Dirschau abgesehen hätte, theilte Gustaf Adolf sein Heer. idelug eine Brücke über die Nogat, um die Verbindung mit Dirschau diestellen, während der Feldmarschall Hermann Wrangel von seinem verzwischen Riesendurg und Marienwerder aus das brandenburgische veußen deckte. Da der König erkannte, daß der Stadt Dirschau keine vesahr drohe, brach er Ansang Juni nach Marienwerder auf und verzeigte sich hier mit Wrangel.

Das war etwa zu derselben Zeit, da bei Graudenz das arnim'sche ders zu dem polnischen Heere unter dem Feldmarschall Koniecpolski stieß. Te lästigen Bedingungen, welche sich der kaiserliche General gefallen lassen Wiste —: daß er unter dem Befehl der Krone Polen stände, daß seine Solsten nicht in Städte und Dörfer einquartiert werden sollten u. s. w. —, manten nicht dazu beitragen, ihn in seinem Dienste eifriger zu machen.

Gustaf Adolf ersuhr von der Vereinigung der feindlichen Heere, von ver Absicht, ihn von Marienburg abzuschneiden. Er gab deshalb dem Idmarschall Wrangel den Besehl, mit dem größten Theil der Infanterie tFzubrechen, und folgte am nächsten Tage selber mit dem Reste seiner Tuppen. Der Marsch ging das rechte Liebeuser entlang, in der Richtung tf das Dorf Honigseld. Bei Stuhm kam es zum Zusammenstoß mit dem einde (17. Juni). Trot ihrer überlegenen Zahl vermochten die polnischen nd faiserlichen Truppen nicht, die Schweden zu wersen.

Dann bezogen beibe Heere in ber Gegend von Marienburg Lager:

ommenen beutschen Ariegszuge Gustaf Abolfs zeugt von Mangel an Berständniß für vlitische Dinge ober von mangelhafter Kenntniß ber Quellen für die Geschichte Gustaf bolfs. Ich habe das ein für alle mal hier sagen wollen. Im Texte wird man weiterhin be Begründungen dafür finden.

<sup>1)</sup> Ueber sie und den Feldzug des Jahres 1629 giebt Cronholm sehr genaue Details. ich solge ihm.

die Polen und Kaiserlichen bei Groß-Mausdorf, abgeschnitten von Busuhrsquellen, so daß in ihrem Lager Hungersnoth und Seuche brach und die Kaiserlichen massenweise besertirten; die Schweden Warienburg, so daß sie auf der Nogat Lebensunterhalt zugeführt erhie Dann kamen diesen auch Truppenverstärkungen zu: etliche alte Regime unter Jacob de la Gardie aus Livland, neugewordene Truppen aus Schen, Deutschland, und englische, die Spens geworden hatte. Da m König Sigismund, der sich, begleitet von seinen beiden ältesten Prischlich ins Lager begeben hatte, "ohne Geld, sondern nur mit dem Verspruvon dreimonatlichem Solde im August", endlich einsehen, daß es ihm jeht nicht gelingen werde, Gustaf Abolf über das Meer zurückzuwersen

Sein Heer war durch Entbehrungen, Krankheiten, Niederlagen kräftet, entmuthigt. In seinem Reiche herrschte Abneigung gegen die führung eines aussichtslosen Krieges; eine starke und einflußreiche K neigte Schweden zu, stand mit Gustaf Adolf in Verbindung. 1) Von habsburgischen Mächten war wirksamere Theilnahme nicht mehr zu ho Es war das schwerzlichste Eingeständniß, welches Sigismund sich ma mußte, daß die Fortführung des Krieges mit Schweden aussichtslos, verantwortlich sein würde.

Und so entschloß er sich — endlich! — ben Krieg aufzugeben.

Nicht wie man häusig erzählt findet, war die Wiedereröffnung schwedisch-polnischen Friedensverhandlungen Frankreichs Werk. Die E haftigkeit der schwedischen Waffen in den früheren Feldzügen, ihre besiegbarkeit in diesem letzen Feldzuge führte dazu. Aber keine M welcher an Friedenstractaten zwischen den beiden Gegnern und an glücklichen Berlause solcher Tractate mehr gelegen war, als Frank Denn Richelieu's Wunsch war, daß Gustaf Adolf seine Waffen sestereich kehre. Er sandte deshalb den Baron Charnacé auf den Krschauplatz, "seine Mediation zu einem Tractat mit dem Feinde anzubietes Mitte Juli langte er im polnischen Lager an, 3) am Ausgang des Mcbegab er sich zu Gustaf Adolf, der ihn freundlich empfing. Er hob

<sup>1)</sup> S. ben Brief Gustaf Abolfs (an Radziwil) d. d. Colmar 16. November bei Cronholm II. S. 452 f.

<sup>2) &</sup>quot;Bericht an ben Reichsrath über bas, was im Lager zu Marienburg ben 22 vorgefallen" von Grubbe in Gustaf Abolfs Namen aufgesett.

<sup>3)</sup> Er hatte es vorgezogen zuerst hierher zu gehen, benn "le royaume de Pc est plus noble, celui de Suède plus glorieux". Richelieu mem. V. S. 125. Che ließ sich an Gustaf Abolf einen Entschulbigungsbrief vom Kurfürsten von Brande mitgeben.

Snige gegenüber hervor, daß die deutschen Angelegenheiten ihn jetzt zu tem wichtigeren Kriege riesen, ihn geneigt machen müßten, die Diffestzen mit Polen beizulegen. Gustaf Adolf erklärte, daß er sich zu allen dingungen, die seiner Ehre nicht widersprächen, bereit sinden lassen krde.

Mit dieser Erklärung begab sich Charnacé Anfang (2.) August in das Enische Lager zurück. Der Feldmarschall Koniecpolski erklärte ihm, daß Iweden die Schuld an der Erfolglosiskeit der bisherigen Verhandlungen kge, und ließ dann in Betreff neuer Verhandlungen einsließen, daß, wenn Sweden einige Plätze in Livland hergäbe, man sich polnischerseits zu entsechenden Abtretungen in Preußen verstehen würde. Wenn Marienburg, It und die Plätze längs der Weichsel ih herausgegeben würden, würde un wegen des Stillstandes keine Schwierigkeit machen.

Charnace brachte diese Forderungen noch denselben Abend zu Gustaf Dolf und sprach sehr eifrig für ihre Annahme. Der König erklärte sich Derausgabe bereit, mit Ausnahme der Pläze im Stift Ermland und Taunsberg; aber unter der Bedingung, daß es ihm freistehen solle, eine Shanze an der Passarge aufzusühren und auch während des Stillstandes ihrem Besitz zu bleiben und sich so des "dominium im preußischen Has" versichern.

Nachdem Charnacs diese Erklärung an Koniecpolski mitgetheilt hatte, andten sich die kurfürstlich brandenburgischen Gesandten, 2) die sich im Inischen Lager aushielten, wegen der Wiederaufnahme der Verhandlungen destlich an Oxenstiern. Sie erhielten die Antwort, daß sie Sr. Majestät Alsommen sein würden.

Darauf erschienen sie (11. August) vor Gustaf Abolf und hoben in Rudienz hervor, daß mit Rücksicht auf die kurfürstlichen Lande die Absetung von Höft und Marienburg die unumgängliche Stillstandsbedingung äre; sie baten Gustaf Abolf darein zu willigen. Gustaf Abolf aber erklärte: sei des Feindes Schuld, wenn es nicht zum Frieden käme, denn da dersche die kaiserliche Armee ins Land gezogen, könne Schweden, das sein ugenmerk sowohl auf den Kaiser, wie auf den König von Polen gerichtet ätte, um so viel weniger etwas abtreten. Gesielen die vorgeschlagenen dedingungen nicht, so müsse man den Ausgang Gott anheimstellen. Höft md Marienburg, von wo aus die Heermeister so lange Krieg gegen Polen

<sup>1) &</sup>quot;Weixelens öpning" Nicobemi vom 12. October 1629.

<sup>2)</sup> Es waren Lanbeshauptmann Anbreas von Kreuten, Lanbrath Bernhard von iönigsed und Hofgerichtsrath Rauschte.

geführt hätten, seien von zu großer Wichtigkeit, als daß man ihre hem gabe würde verantworten können.

Auf das Betreiben Charnacés, welcher während der letzten Tage Danzig gewesen war und gefunden hatte, daß die Stimmung in der Kigerschaft durchaus zegen die Fortsetzung des Krieges war, kam es die (12. und 13. August) zwischen ihm, Solkeufski und den brandenburgischesandten zu einer Zusammenkunft zwischen den beiden Lagern, und in zu dem Vorschlage, daß der Kurfürst dem Könige von Schweden "al curationsweise" Memel einräumen und ihm die Seeküste mit Fischbassund Lochstädt lassen sollte, wenn dagegen Marienburg, Höft und En werder in des Kurfürsten Sequester gegeben würde, und Gustaf Kisch mit Elbing, Kleinwerder, Braunsberg, Frauenberg und Pillau zu niedrigen.

Obgleich diese Vorschläge ihm nicht unbedenklich erschienen, sich Gustaf Abolf doch auf sie ein. Vornämlich — wie sein Secretär Nicoblichreibt - weil er den Frieden wünschte, um besto besser der seinem Rieden Kaiser drohenden Gefahr begegnen zu können. Doch verlangte Garantie, daß man ihm, falls es nicht zum Frieden komme, am Schlußt Stillstandes Höft und Marienburg überlasse. Ueber den Zoll dagegen wochielt er sich freie Verfügung, gab jedoch zu verstehen, daß er ihn wähn des Stillstandes nicht erhöhen würde.

Jest aber stellten die Bolen, da sie so viel erreicht hatten, in i Hossenung noch mehr zu erreichen, neue, größere Bedingungen: Wend Wolmar oder ein anderer Plat in Livland müsse während des Stillstad zurückzegeben, Braunsberg in Sequester gelegt, Frauenburg den Präle mit der Berechtigung, in der Stadtkirche katholischen Gottesdienst zu hall eingeräumt, die ganze Nehrung außer dem Gebiet von Höft müsse Danzig, Großwerder dem Kurfürsten überlassen werden. Aber Gus Adolf weigerte sich, ein Stück von Livland abzutreten, und wäre es noch klein. Er erklärte, daß er nicht den geringsten Plat an der preußischen Soder am Frischen Haf entbehren könne, ohne dadurch seine Macht in Preußu gefährden.

Die Polen forderten, daß der Handel zu Land und Wasser frei w nicht länger durch Abgaben belastet sein solle. Gustaf Abolf dager betonte sein Recht, Zoll in den Häfen und bei Danzig zu erheben. I befahl dem Reichskanzler, daß er für den Zoll auf der Weichsel au treten solle. Der könne viel einbringen. Nur daß sich die Track Darüber nicht zerschlagen dürften. Bon Erniedrigung besselben könne nicht bie Rede sein.

So war der Friede noch in weitem Felde, als ein englischer Gesandter eintraf. Auf Beranlaffung von Spens, welcher ben Ginfluß ber ftarken Fpanischen Partei am englischen Hofe in biefer so wichtigen Angelegenheit Fürchtete, war Thomas Roë mit dieser Sendung betraut worden, der-Telbe, welcher als Gesandter der britischen Krone in so glänzender Weise Tieben Jahre lang bei ber Pforte ben habsburgischen Bestrebungen entgegen-Rearbeitet batte. Roë reifte über ben Haag, wo er ein paar Unterredungen mit dem Kürsten Abam von Schwarzenberg hatte, 1) und über Kopenhagen, Don wo er am 17. August aufbrach 2) und kam Ende August in Breußen an. Orenftiern rühmte feinen brennenben Gifer für bas Friedenswert:3) aber sein stolzes Auftreten erbitterte, und statt im Einvernehmen mit Sharnace ben Abschluß ber Berhandlungen zu betreiben, tam es vielmehr wischen diesen Interponenten selbst "über die Pracedenz" zu Streitig-Leiten.4) Guftaf Abolf wich ihnen aus, indem er dem Reichstanzler befahl, 12m .. realia" zu tractiren, ohne Vermittler zu nehmen. Und Drenftiern Beantragte bann in der That, daß die Friedensinstrumente und Ratificationen mischen ben schwedischen und polnischen Commissären, ohne ben hinzutritt Der Interponenten, ausgewechselt würden.

Aber die Polen verweigerten die Unterzeichnung, wenn nicht zuvor ein Artikel wegen der Freiheit des Haf und wegen der Aushebung des Danziger Zolls in den Tractat aufgenommen wäre. Denn ohnedem würde ihn ihr König nicht ratificiren. Oxenstiern erklärte, das widerspräche dem, was Bereits ausgemacht wäre. Das Recht der Zollerhebung sei unbestreitbar, auch wenn man schwedischerseits zugäbe, daß in dem Tractat darüber nichts gesagt würde. Der König von Schweden habe zu langjährige Erfahrung in der Regierungskunst, als daß er seinen Feinden so vortheilhafte Bedingungen würde bewilligt haben, wenn er nicht durch den Tractat, in welchem

<sup>1)</sup> Idibus Julii 1629. Da Roë zwar französisch sprach, Schwarzenberg aber auch kein französisch verstand, war Rusborf als Dolmetscher zugegen. Er giebt mem. II. S. 694—725 einen ausstührlichen Bericht über die Unterredungen.

<sup>2)</sup> Fegraus an Gustaf Abolf d. d. 18. August 1829. Hist. Samml, III.

<sup>3)</sup> Drenstiern vom 30. September: "ardor et dexteritas in conficiendo pacis negotio."

<sup>4)</sup> Dariber Cronholm II. S. 566 f. Bgl. Richelieu mém. V. S. 139 f. Es war wieder die Titulatur und die Reihenfolge bei der Unterzeichnung der Actenstücke. Rös nahm für seinen König den französischen Königstitel in Anspruch, den Charnace natürslich verweigerte.

er ein so großes Gebiet abträte, für seine Sicherheit hätte sorgen und ste Wittel zum Unterhalt seiner Truppen hätte schaffen wollen. Er überlass ber Republik Polen so viele Städte, Festungen und große Länderstrecken, e öffne die Weichsel, diese Lebensader des polnischen Staatskörpers, er stell die bisher abgebrochene Verbindung mit Danzig wieder her und sorge si das neue Ausblühen dieser Stadt. Ein Ausschub zur Erwirkung der Ratissication würde nichts nützen, sondern nur Gelegenheit zu neuen Beschweren geben.

Die polnischen Commissäre bemerkten, daß sie keine Bollmacht hätten die Zollerhebung zu bewilligen, daß sie deshalb für nöthig erachteten, ihren Könige vor der Unterzeichnung der Tractate Auftlärungen zu geben, die ih zur Ratissication bestimmten. 1) Auch bemerkten sie, daß sich die Schwebe eine zu große Strecke des Werders zum Nachtheile Danzigs zueignen wollten Sie sollten den ganzen Strand haben, aber wie weit ihr Besitz landein wärts ginge, müßte mit dem Kurfürsten von Brandenburg vereinbart wer den. Sie forderten Dahlen und Mitau zurück.

Nur langsam kam man mit diesen Polen, die sich bei den Tractam nicht minder unbequem erwiesen, wie im Kriege, ins Reine. Am 16.(26.) September 1629 wurde zu Altmark bei Stuhm ein Stillstand auf sechs Jahr mit ihnen abgeschlossen.

Schweden tritt an den Herzog von Kurland Mitau ab; an die Kron Polen die preußischen Orte Straßburg, Dirschau, Danziger-Werder, Gut stadt, Wormdit, Wehlsack und Frauenburg, doch ohne den Hafen und de Strand am Haf, und mit der Bedingung, daß Frauenburg während de Stillstandes nicht besessigt werde, und daß die schwedischen Unterthanen und Truppen freien Durchzug durch diese Bezirke haben sollten.

Dagegen behält es alle Eroberungen in Livland; in Preußen Braums berg, Tolkemit, Elbing, das Fischauer Werder, einen bedeutenden Theil de großen Werders,<sup>2</sup>) ein Stück der Danziger Nehrung und Pillau.

Der Kurfürst von Brandenburg räumt Lochstädt, Fischhausen, einer Theil des schaken'schen Gebiets, die kurische Nehrung und Memel ein Dafür wird ihm Marienburg, der Rest des großen Werders, Stuhm und Höfts) für die Zeit des Stillstandes "in Sequester"4) gegeben, doch se

<sup>1)</sup> Bgl. Richelieu mém. V. S. 141.

<sup>2) &</sup>quot;Das ganze Ufer bes Habes vom elbingischen Gebiet bis an ben Ausstuß be Beichfel."

<sup>3) &</sup>quot;In sequestrum wie man es nennet."

<sup>4) &</sup>quot;Några mediterranea loca" wie Nicobemi fagt.

daß er, wenn dem Stillstande kein Friede folgt, alles in gegenwärtigem Stande an Schweden wieder einräumen muß.

Die an Polen überlassenen Orte bleiben bei ihren Privilegien. Der König von Polen darf gegen die Anhänger Schwedens nicht mit Bestrasungen vorgehen, darf gegen die schuestrirten Pläte nichts Feindliches untersnehmen. Böllige Handelssreiheit wird garantirt. Es dürsen keine neuen Bollabgaben erhoben werden. Katholische wie Evangelische in den dem Kursfürsten übergegebenen und in den an Polen abgetretenen Pläten bleiben im Besit ihrer Kirchen, geistlichen Güter, bei der Ausübung ihrer Religion. Beide Könige und der Kursürst von Brandenburg als Herzog von Preußen versprechen sich gegenseitigen Schut bei einem seindlichen Angriffe auf die schwedischen Besitzungen in Preußen oder auf Polnisch-Preußen, oder bei einem seindlichen Bersuch, den Bertrag umzustoßen. Beide Theile sühren ihre Truppen dis auf die nöthigen Besatzungen aus Preußen ab. Während des Stillstandes, und zwar in Jahressrist, sollen sich Bevollmächtigte einssinden, um über einen längeren "Wassenanstand" oder einen beständigen Vrieden zu verhandeln.

Im Februar 1630 kam dann auch, durch Beförderung des englischen Gesandten, der Separatvertrag mit der Stadt Danzig zu Stande, durch welchen Schweden von allen zur See ankommenden oder abgehenden Waaren die Erhebung eines Zolls von  $3^{1/2}$  Procent 1) bewilligt erhielt; ein Zoll von  $2^{1/2}$  Procent sollte außerdem an die Stadt Danzig erlegt werden. Auch verpslichteten sich die Danziger, weder selber Kriegsschiffe zu bauen und auszurüsten, noch fremde Kriegsschiffe einzunehmen und sowohl für diesen wie für den mit Polen abgeschlossenen Vertrag Schwedens gegen zeden auszutreten, der ihn anzutasten wagen würde.

Die Polen waren, so sehr sie das Aufhören des Kampses mit Schweden herbeigesehnt hatten, so wenig mit den Bedingungen zufrieden, unter denen er jetzt aufhörte. Die Senatoren wandten sich, als sie von dem Könige selber die Bedingungen zuerst mitgetheilt erhielten, gegen die Commissäre und warsen ihnen vor, daß sie "dergleichen harte und unanständige Bedingungen" eingegangen. Und als dann im November der Reichstag in Warschau zusammenkam, um den Stillstand anzunehmen, gab es von Neuem scharfe Reden. Bis dann der Krongroßkanzler?) auftrat und erklärte: "wenn jemand darthun könne, daß die Krone den Krieg mit Nutzen länger

<sup>1)</sup> Nicobemi ichreibt am 12. October 1629, baß Bolen nur 3 Procent für Schweben bewilligt, Gustaf Abolf aber 4 Procent begehrt hatte: "Blifver wal vid 31/2."

<sup>2)</sup> Jacob Zadzit, einer ber Commissäre.

au flihren vermocht hätte, so wolle er es geschehen laffen, daß mam ihn m biejenigen, die mit ihm den Bergleich schließen helfen, als Lente, die witt ihre Pflicht gehandelt, den Schweden ausliefere und den Arieg wen Renn beginne."

Was half alles Unirschen! Noch im November nahm ber Reichtig ben Stillstand an.

Gustaf Abolf aber kehrte, den Reichskanzler als Gonderneur in den neuen Pestsungen zurücklassend, i) in die Heimath zurück und legte die Kotragsurfunde seinem Reichsrathe mit der Bemerkung vor: er hätte gen einen durchaus erwlinschten Abschluß erreicht; aber wegen der vielen Hornisse hätte er wenigstens so gut wie möglich abgeschlossen. Desonden der Holl auf der Weichsel und die Restitution der Plätze hätten Schwierig seit gemacht. Und da er ersannt habe, daß große Gefahr dabei sei, wen man nicht etwas restituirte, so habe er die Seeplätze Memel und Vissan ab die sichersten behalten.

## Befdluß der deutschen Erpedition.

Jest hatte Gustaf Abolf die Hände frei. Wallensteins Benehme seinen von Sten Bjelke vermittelten Anerbietungen gegenüber hatte ist darin bestärkt, sich gegen den Kaiser zu erheben. Gleich nach seine llebersahrt von Elbing aus hatte er an den Reichsrath "auf Anlaß der ver änderten Umstände eine neue Proposition an die Stände" mit dem Beselsübersandt, die Stände noch einige Wochen beisammen zu halten. 3) Die neue "Proposition") geht aus von dem gegen ihn ausgesprochenen Verlangs der Reichsstände, daß er der Gesahr verbeugen und die Päpstlichen von der Ostsee bringen möge. Gustaf Adolf legt dar, wie er damit gleichwohl noch gewartet habe, in der Hossfnung, Alles noch in der Güte beilegen, die Stad Stralsund und die Bundesverwandten wieder in ihre frühere Lage zurückbringen und auf solche Weise den Krieg gegen Polen ruhig zu Ende führer und dem Baterland Ruhe und Frieden verschaffen zu können. Nicht das

<sup>1)</sup> Seine Instructionen find in dem sehr interessanten Demorial d. d. Stockholm 17. Januar 1680. Arkiv I. No. 15 enthalten.

<sup>2)</sup> Protocoll d. d. Upfala 27. October und 3. Plovember (Arkiv I. No. 9). "Ty ändock jag hafver nog gjort min flit att allt mätte väl slutas, likväl medan många hinder hafva varit, hafver jag det så slutat, som jag hoppas bäst vara."

<sup>3)</sup> Aus bem bereits frilber ermabnten Brief, d. d. Elbing 26. Mai 1629.

<sup>4)</sup> Guftaf Abolfe "Disposition", d. d. Cibing 30. Dai. Hist. Archivum 5. Stad

also ist jetzt noch die Frage, ob der Krieg fortgesetzt werden soll oder nicht; sondern nur noch, wie man ihn führen soll.

Und einen burchaus friegerischen Geist athmet nun bieses Schriftstud, bas sich an die Bertreter ber Nation wendet, sie aufrusend, erhaben über kleine Sorgen und Bedenken, voll der heiligen Sache des Baterlands sich binzugeben, die Nation mit sich fortzureißen in den großen Krieg, daß sie in ihm willig Gut und Blut dem Vaterlande zum Opfer bringe. Hier, wo Gustaf Abolf an all Das erinnert, was ben Seinen theuer, was gefährbet ist, was es zu schützen gilt vor dem berandrobenden Keinde: bier zum ersten Male weist er auf die religiöse Seite des großen Gegensates, auf die Gefahren bin, in benen das Evangelium schwebt. Im Gefolge ber kaiserlichen Siege giebt ber Triumph bes Katholicismus. Dem besiegten Schweden würde sein Glauben entriffen werben. Den Glauben gilt es zu vertheibigen, wenn es gegen diesen Feind das Baterland zu vertheidigen gilt. Nicht von einem fühnen Zuge, unternommen zum Schutz bes gefährbeten, zur Wieberaufrichtung des niedergeworfenen Evangeliums in den deutschen Landen ipricht Guftaf Abolf; nicht an das jüngst über Deutschland verhängte Restitutionsedict, nicht daran, den Raiser durch seine schwedischen Waffen zur Burücknahme beffelben zu zwingen, benkt er. Das Baterland, bes Baterlands Freiheit, Macht, Glaube, bas allein ift es, wofür er sein Volk zu ben Waffen ruft. So sagt er: "die Absicht der Katholischen ist allgemein kundig und offenbar. Seit lange wollen sie nichts anderes als Ausrottung und Untergang ber rechtgläubigen Evangelischen. Aber in früheren Zeiten waren die Religionsverfolgungen nur particular, betrafen nur einzelne Reiche, Länder, Städte, und debnten sich nicht über andere aus. Jett aber ist es so weit gekommen, daß die Verfolgung allgemein ist. Und zwar nicht blos in ber Intention: in Deutschland ist alles unterdrückt, in Dänemark viel verloren, in Polen weiß man faum mehr vom Evangelium zu reden, wenig besser geht es anderorts. Summa: unsere Gegner und Feinde grünen, unsere Freunde und alle Geaner des Babsttbums schmachten in Noth und Elend; ber größte Theil von ihnen ift so jämmerlich umgekommen, von seiner Religionsübung, von Saus und Heimath, von Freiheit und Recht verjagt, daß die, welche dem Schwert haben entweichen wollen, daburch in große Noth gerathen sind und ihren Freunden zur Laft, ihren Feinden zum Spott burch die weite Welt irren und leiden muffen, daß Weib und Kind zu einem anderen Glauben und Gottesbienft gezogen werden in Gute oder mit Gewalt, so daß sie in Sorge und Berzweiflung ihr Leben enden, und glücklich bie geschätzt werben, die durch das Schwert gefallen sind. Predigt ober schreibt einer gegen das Papsuthum, so wird er sosort gefänglich eingezogen, eriminis laesae Majestatis et turbatze reipublicze angeklagt, mit dem Tode oder ewiger Gesangenschaft bestrast. Und davor schützt weder Alter noch Stand, noch Geschlecht, so daß einem treuen Herzen, das an seinem Gott, seinem Glauben und der Freiheit seines Landes hängt, bei solchem Jammer und Elend der Freunde und Glaubensverwandten, Augen und Herz bluten. Nun ist in Europa kein Königreich freier als Schweden. Aber das Unglüd naht und mehr und mehr und wächst von Tag zu Tag. Schon haben die Päpstler an der Litiee fuß gesaßt, sich auf ihr start gemacht, haben sich nicht allein Polsteins und Jütlands, sondern auch Rostocks, Wismars, Stettins, Wolgasis, Colbergs, Greiswalds und aller andern kleineren Häfen in Mecklendurg und Pommern bemächtigt, haben Rügen eingenommen, suchen Stralsund zu eredern, strengen alles an, eine Litieessotten zu errichten, um mit ihr den schwedischen Handel und Trasiff zu turdiren, und hinüber nach Schweden kommend hier sessen Fuß zu sassen.

Schweden ist in Gefahr vor dem Haus Habsburg. Es gilt ihm zu begegnen, rasch, stark. Es gilt "die Desension des Baterlands." Die Zeit ist schlimm; die Gefahr ist groß. Drum soll man nicht nach der außergewöhnlichen Last und Beschwerde fragen. Man kämpst ja für Eltern, für Beib und Kind, für Haus und Hof — für das Baterland und für den Glauben.

Wie der Aufruf so war die Antwort: voll vaterländischer Begeisterung, voll flammender Ariegslust. Mochte das Reich durch die ununterbrochenen Ariege an Menschen und Besitz erschöpft sein und der Blick sich sehnsüchtig nach endlicher Ruhe und dem langentbehrten Frieden wenden, mochte gleich in der Hauptstadt des Reichs surchtbare Best wüthen, — das Baterland rief! Für das Baterland eilte man, neue Opfer zu bereiten, als träte man aus dem Ueberfluß des Friedens und nicht aus den Entbehrungen endlosen Kampses hinaus auf den neuen Kampsplatz.

"Will") der Kaiser denn — so lautete die Antwort der "Priesterschaft"
— keine Freundschaft mit Schweden, sondern Schwedens Schaden und Bers derb, indem er Schwedens Feinden beisteht und es mit Waffen angreift —: wohlan! so lehrt die Natur und das Völkerrecht der Gewalt mit Gewalt zu begegnen, und zu den Mitteln zu greisen, durch welche Gewalt und Unrecht

<sup>1)</sup> Aus bem "unterthänigen Bebenken ber Priesterschaft auf Gustaf Abolfs bem Reichstag zu Stockholm am 12. Juni 1629 übergebenen Proposition. Hist. Archivum 5. Stück. S. 32."

verhindert werden. Die Priesterschaft nebst allen andern treupslichtigen Unterthanen des Reichs fühlt sich verpflichtet Sr. Königl. Maj. mit äußerster Macht und Treue Beistand zu leisten."

Nun stellte der König an die Reichsstände die einzelnen Forderungen wegen der Unterstützung, deren er bedürfe.<sup>1</sup>) Sie möchten, da die zuletzt bewilligte Steuer mit diesem Jahre ablaufe, auf einige weitere Jahre die gewöhnliche "Kopf» und Viehsteuer"<sup>2</sup>) in der bisherigen Weise und nach dem bisherigen Satz zahlen.

Die Hauptgefahr aber drohe von der See. Wenn der Feind sich eine Flotte schaffe, so würde er sich der See bemächtigen, damit den Trasit verhindern, die Communication mit Preußen und Livland erschweren, und so Schweden in steter Sorge halten und ihm unsäglichen Schaden verursachen. Es handle sich mithin darum, ungesäumt Mittel zu ergreisen, durch welche die Ostsee vor einer seindlichen Flotte geschützt und in schwedischer Herrschaft erhalten bleibe, so daß außer der schwedischen und dänischen keine Flotte in ihr aussommen könne. Du diesem Zwed müßten neben der königlichen Flotte von den Ständen seetüchtige Schiffe zu Kriegsschiffen hergerichtet, mit Stücken und Munition versehen, mit gutem Seevolk, das in Friedenszeiten zu Fracht und Handel, in Kriegszeiten gegen guten Sold in des Reichs Dienst zu brauchen sei, bemannt werden.

Die Städte hätten bereits die Ausrustung von 16 Schiffen zugesagt. Nun müßten sich auch die andern Stände, zumal Ritterschaft und Klerus, zusammenthun, um eine gute Zahl von Schiffen zu stellen. Das Bequemste würde sein, wenn jeder Stand ein ansehnliches Capital zum Ankauf von Schiffen ausbrächte und angäbe, wie viele Schiffe er zu stellen beabsichtige

Auch auf die besondere Betheiligung reicher Privatleute rechnete Gustaf Adolf. Jedesmal ihrer mehrere möchten sich zusammenthun und ein Schiff ausrüsten.

Man sieht, es waren sehr umfassende Schiffsrustungen, die Gustaf Abolf hier fordert; zu umfassend, als daß fie zum einzigen Zweck hätten haben

<sup>1)</sup> Fragepunkte Gustaf Abolfs an die Reichsstände vom 19. Juni 1629. Hist. Archivum 5. Stück.

<sup>2)</sup> Mantals - och Boskaps-hielper.

<sup>3),...</sup> at icke wåre fiender bringa stora Flottar tilwäga, och med dem bemägtiga sig Sjön, förhindrandes dermed traffiquen, sedan görandes oss beswärlig communication med Prytzen och Liffland, och förhindrandes tilfördslen; och så altid hålla oss i Swerige warm, och bringa oss på osägelig skada och omkostnad, måste derföre utan försumelse tänkas på huruledes Östersiön må aktas emot fiendens Flottar, och enkannerligen hållas i H. K. Maj:ts händer, så at ingen Flotta deruti upkommer, mer än K. Maj:ts och de Danakes."

können, ein Landheer nach Deutschland zu transportiren und den Transport zu convohren. Bielmehr galt ihm — wie er es in diesem Schriftstück selbst sast — in dem Desensivirieg gegen Habsburg die Flotte als die Hauptsack, die Landarmee aber erst an zweiter Stelle. Die Beherrschung der Ostse und ihrer Küsten durch eine unüberwindliche Flotte war der Kern seinet Plans, an den sich die Landung einer Armee, eine Landerpedition längs der deutschen Küste, die Einnahme der Pasenstädte von der Landseite aus, ansschließen sollte.

Am 29. Juni erfolgte in Abwesenheit Gustaf Adolfs, ber sich noch auf bem Kriegsschauplat in Preußen befand, ber Reichstagsschluß.1) Die Stände bewegten sich völlig in der Anschauungsweise ihres Königs und wiederholten beistimmend seine Betrachtungen über den von dem Hause Desterreich ber brobenben, ja bereits begonnenen Angriff auf bas Baterland. Sie bankten ihm dafür, daß er sich "zur Sicherheit Schwedens und der Oftsee" im vergangenen Jahr Stralsunds angenommen;2) daß er, trop aller Urfache. bie er gehabt, schärfer vorzugehen, bisber boch alle friedliche Mittel und Wege gesucht: nach Lübeck Bevollmächtigte, an die faiserlichen Generale den Berrn Bielte, an die Kurfürsten im Reich einen Brief gesandt hatte. aber die Raiserlichen und Bäpftlichen alle friedlichen Mittel verworfen hätten, ba fie Bolen ju Bulfe geeilt waren, fich auf ber Oftfee gestärkt hatten, ba sie den Arieg wollten, so riethen und bestärtten sie den König "sich gegen sie zu Land und See start zu machen und ben Rrieg gegen sie so fern wie möglich von den schwedischen Grenzen zu führen und sie dadurch von Schweden abzuhalten, daß der Arieg in ihr Land getragen wird." Sie ge lobten, "ihm wie treue und redliche Unterthanen mit allem Freimuth, Affec tion, Willen und Einigkeit unter die Arme zu greifen, und mit äußerster Macht und Bermögen bei der Ausführung zu belfen." Sie bewilligten ein stimmig die Fortdauer aller bisherigen Auflagen.3) Sie bewilligten einstimmig die mit diesem Jahr ablaufenden Steuern (die Ropf- und Biehsteuer) für weitere drei Jahre; sie versprachen für ihre ordentliche Erhebung eifrig Sorge zu tragen. Sie bewilligten für die nächsten zwei Jahre eine allge-

<sup>1)</sup> Arkiv I. No. 8. "Vi efterskrefne Sveriges rikes råd och ständer, grefvar, friherrar, biskopar, adel, klerkeri, krigsbefäl, borgerskap och menige allmoge, som till denna beramade, och väl öfverståndne riksdag hafve varit församlade."

<sup>2) &</sup>quot;Att H. K. M. hafver på de Stralsunders begöran i förledne år kommit dem till undsättning, och således icke allenast bemälde stad uti dess stat bevarat, utan ock förmedelst honom hela Östersjön och Sveriges rike allt intill denna dag, genom Guds milda bistånd, märkeligen försäkrat."

<sup>3) &</sup>quot;Alla de pålagor som allt härtill hafver brukliga varit."

emeine Truppenaushebung.1) In Betreff der Ausrüftung einer Flotte aber ewar der Beschluß von Abel und Ritterschaft, daß alle ihre Pächter und steuers Freien Bauern<sup>2</sup>) eine bestimmte, auf nächsten Michaelis an die Statthalter einzuliesernde Summe zahlen sollten; und damit das Capital desto größer würde, baten sie Gustaf Adolf, daß er das Geld, welches sie zur "nieders Ländischen Compagnie" zu geben versprochen hätten oder zu geben versprechen würden, zur Errichtung der Flotte mitverwende.<sup>3</sup>) Dasselbe versprach die Priesterschaft, <sup>4</sup>) und die Bürgerschaft wiederholte ihr Versprechen der Ausseüstung von 16 Schiffen.

So war der Plan der deutschen Expedition kühn gesaßt und begeistert Ingenommen. Und immer noch zauderte der König ihn ins Werk zu setzen. Er stand in dem Punkt zwischen dem Wollen und dem Vollbringen, auf dem das Gesühl der Verantwortlichkeit mit ganzer Schwere lastet. Da Hält auch ein stürmischer Geist ein und verlangt zur Rechtfertigung seiner Fünftigen Thaten eine letzte, besonnene, ruhige Prüfung. Der Bogen ist Respannt, das Ziel ist genommen: darf der Schuß gewagt sein?

Am 27. October<sup>5</sup>) waren in der Rathskammer des Schlosses zu Upsala Die Reichsräthe um den König versammelt, und der König sprach zu ihnen: Ftets hätte er den Vertheidigungstrieg gegen iden Kaiser gewollt und sie Hätten zu diesem Kriege stets gerathen. Gleichwohl dränge es ihn, bevor knan zu den Waffen greise, noch einmal Alles zu überlegen, daß man herstach, wenn es etwa nicht gut gehen sollte, nicht gegen die Regierung murre kind sie der Unbesonnenheit beschuldige. Die Könige von Frankreich und von England böten ihm einen Bund gegen den Kaiser an: nun müsse er sich,

<sup>1) &</sup>quot;Att utskrifningen hos frälse och ofrälse efter förre års maner må continueras 🖬 tu år."

<sup>2) &</sup>quot;Att alle frälsemän och de som frälse njuta, skola till samma skepps utredning zifva af hvar häst de hålla i rusttjenst penningar 50 daler...."

<sup>3)</sup> Ich will nicht unterlassen barauf hinzuweisen, daß die von gewisser Seite her ausgesprochene Beschuldigung, daß Gustaf Abolf auf die für "westindische Handelsscompagnien" einlausenden Geldsummen "seine Hand gedeckt und sie eingestrichen habe", damit widerlegt ist.

<sup>4)</sup> Darüber noch besonders die Antwort der Priesterschaft auf die Fragepunkte vom 19. Juni, d. d. 26. Juni 1629. Hier ist für "det Söderländska compagniet" der Ausdruck "det Ostindiske segleset" gebraucht. Die interessanten Details über diese "Compagniet" gehören eben so wenig in den Zusammenhang junserer Darstellung, wie alle Einzelheiten der Borbereitungen und Rüstungen jum deutschen Kriege.

<sup>5)</sup> Das Folgende nach dem Protocoll über die Erwägungen des Reichsraths in Betreff des deutschen Krieges, d. d. Upsala 27. October und 3. November in Arkiv I. No. 9. In Folge dieser Berathungen wurde der Rathschlag des Reichsraths ausgezeichnet, der Arkiv I. No. 10 und schon früher im Handlingar II. S. 79 ff. publicirt ift. Die anwesenden Mitglieder sind zu Ansang des Protocolls ausgezählt.

ehe er ihnen antworte, entscheiden, ob er diesen Arieg wolle oder nicht. frage sie noch einmal: da man im offnen Ariege mit dem Kaiser stehe, : sie riethen, Desensive auf den Grenzen Schwedens, oder Offensive Deutschland.

Noch einmal wurde die ganze Frage durchgesprochen. Gegen die Of stier in Deutschland hob der König hervor, daß die Unterthanen erschresein würden, wenn sie, nach eben erfolgter glücklicher Beendigung des Krachen Polen, von einem neuen Kriegszuge nach Deutschland hörten; das sied lau, unwillig erzeigen würden.

Ferner ware zu bedenken, daß bei dem verödeten Zustande Schwed bie Ansthebungen nicht ausreichen würden, und daß man fremde Trup würde gebrauchen müssen. Die aber wären untreu, gefährlich, kostspie est wäre kein Verlaß auf sie. Das beutsche Bolk würde gegen sein eig Vaterland und gegen seine eigne Obrigkeit kämpfen müssen

Aber sie haben in Deutschland — so bemerkte einer ber Räthe bage erstend verschiedene "Magistrate", von benen immer der eine ben and hastt; zweitend verschiedene Religionen. Außerdem würde man ja a Schotten und Engländer haben können.

Welter wurde herverzehoben, daß ein Arieg den andern nach sich zö der beutsche Kriez könnte nicht geführt werden, ohne daß man die Ob Elde und Weser berührte. Dadurch würde der Handel beschränkt werd Das würde wieder die Kausseute in Deutschland, Dänemark, Holland u England erzürnen; seber von ihnen würde sich bei seinem Herrn beschwer und große Weitläussigkeiten würden die Folge sein.

Es wurde hinzugefügt, daß diese auswärtigen Mächte nichts wenig als zuverlässig wären. Da wäre der König von Dänemark, ein "vaillam mächtiger und muthiger Fürst", der sich nicht mit "Minorennitäten" win tractiren lassen. Er würde sich — hieß es wie ergänzend — falls Schwed siegen würde, auf die Scite Schwedens schlagen, auf des Kaisers Seite fa der siegen sollte.

Dagegen wurde bemerkt, daß der Dane jetzt wenig mehr galte; m wurde auch gegen ihn in der Heimath eine Streitmacht zurücklassen u außerdem hätte man die Flotte ihn zu beaufsichtigen.

<sup>1) &</sup>quot;Ty exteri milites äre otrogna, farliga, kostsamma etc. att vi på ingen annan svenske oss förlåta eller bruka kunna." Dazu fräter: "Difficultas att bruka tyskt f (det vi bruka måste) omot sitt eget patriam och öfverhet." Dagegen murbe beme: "At sunt in Germania 1. divorsi magistratus, quorum unus odit alterum. 2. diver religiones. 3. possumus otiam Scotos et Anglos habere."

Auch an die Generalstaaten wurde erinnert. Man hätte vor einigen Jahren zur Conservirung der Elbe mit ihnen ein Bündniß gegen den König von Tänemark geschlossen. Sie würden jest die Gelegenheit ergreisen, sich rit Dänemark in einen Bund gegen Schweden einzulassen. Die Bereinisung beider Flotten würde nicht wenig gefährlich sein.

Man wird die Elbe und Weser occupiren, war die Entgegnung.

Auch 1) auf England, auf Frankreich kam man zu sprechen. England, in sich schon unzuverlässig, würde sich von jenen beiden leicht zum Anschluß estimmen lassen. Frankreich hätte Schweden zwar zu dem Kriege aufgesrdert; aber wohl möglich, daß es die Hand aus dem Feuer ziehen würde, veiden Armaden von Wallenstein und Tillh, sich auf Schweden wälzen würden. Schweden allein würde nicht im Stande sein, ihr zu widerstehen.

Frankreich möchte in Italien Friede machen, meinte Einer. Auf bie vanzösischen Subsidien wäre kein Berlaß, meinte ein Anderer.

Johan Stütte betonte als Grund gegen ben Offensivfrieg die "Natur er Monarchie". Der Kaiser wäre so start, daß alle, der Däne und andere, Ech daran gestoßen hätten. Es wäre gegen Gott und Gewissen ben Sturz er "Monarchie" zu versuchen.

Gustaf Abolf antwortete: alle Monarchien sind von einer Familie auf de andere übergegangen, die gallische Monarchie aus der italienischen auf de gallische, von dieser auf die französische; die römische unter hundert Fasilien von einer auf die andere. Nicht in den Personen, sondern in den Beschen beruht die Monarchie.

Auch an "Seiner Majestät Privatstat" wurde erinnert. Der König der nun so viele Jahre hindurch stets in der Campagne gewesen, hätte alle Strapazen erduldet; nun sollte er wieder hinaus in die Fremde, in den Prieg und sich fremdem Volk anvertrauen. Das wäre eine nicht geringe Sefahr für das Reich.

Dann wieder bemerkte Einer: wenn der König siege, so würden die Deutschen sich ihm nicht verbinden; wenn er besiegt werde, so würden sie von ihm abfallen.2)

Gustaf Abolf warf in der Erregung des Moments in scharfen Worten in: Siegt der König, werden sie die Beute sein. 3)

<sup>1)</sup> Das entnehme ich bem "Rathschlag".

<sup>2) &</sup>quot;Si Rex erit victor, non se adjungent Germani, sin victus, se subtrahent."

<sup>3) &</sup>quot;Si Rex victor, illi praeda erunt."

<sup>@.</sup> Dronfen, Guftaf Abolf. II.

Gabriel Gustaffon Orenstiern erklärte: mit der Defensive wan nichts. Schon um Stralfunds willen müßte man hinüber. Also feine la Olsputationen weiter!

Auch die Gründe für die Offensive wurden hin- und herbebattirt. ! so wichtig alle jene Gründe für die Defensive erscheinen mochten, du schlagend mußten die sein, die für den Angriff vorgebracht wurden. 1)

- 1) Wan weiß, daß der Kaiser einen unauslöschlichen Haß gegen Saben trägt; nicht allein in dem Fundamentalvorsatz aller Papisten, alle Gegelischen auszurveten, sondern auch in dem alten brennenden Verlangen Dauses Desterreich nach der Universalmonarchie. Deri Mächte allein kennt es in der Lage, das zu verhindern: Frankreich, Holland, Schwes Die Niederlande hat es so lange vergebens angegriffen; nun sucht es ihnen und den andern Nachdarn Frieden zu machen und denkt nur an Krieg mit Schweden, wie all seine Vornahmen in der letzten Zeit bewei Ia, es besteht bereits thatsächlich Krieg mit ihm zu Wasser und zu Edwar demühen sich Dänemark und Vrandenburg für Verhandlungen ubergleich mit dem Kaiser, will man aber mit Ehre und Reputation einem solchen Vergleich kommen, so ist es wie die dei den bisherigen Kandlungen mit den andern Nachdarn gemachten Erfahrungen lehren bes man begegnet dem Kaiser mit einer Armee an seinen eignen Grenzen tractirt mit ihm "unter dem Helm", als daß man ihn hier in Schweden erwan
- 2) Es giebt keinen bessern Schutz für die Ostsee und folglich ki andere Sicherheit für Schweben als die Offensive. Denn erstlich ki man von Stralsund aus, das wie mit zwei Armen einen großen Theil's Ostsee umfaßt, wenn man dort nur ankommt und eine Flotte hält, die Sauf beiden Seiten längs der ganzen deutschen Küste rein halten. An man sodann auch Wismar überwältigen und dazu ist keine geringe hung vorhanden so ist die ganze Ostsee eingenommen, denn est alsdann kein bedeutender Hafen mehr übrig. Kommt man drittensdabei in den Besitz von Rügen und vermag man zu Land etwas zu am

<sup>1)</sup> Diefe Gründe für den Offensivfrieg, in Betreff deren das Protocoll das hin Bieder der Discussion nicht giebt, finden sich übersichtlich in dem "Rathschag" des Reid raths. Ich tann es mir nicht versagen, sie in aller Aussichrlichkeit mitzutheilen, das nichts besser als aus ihnen der Charafter des "töniglich schwedischen in Deutschlagesührten Krieges" erhellt; erhellt wie er durchaus nicht ein Religionstrieg war.

<sup>2)</sup> Der Ausbruck im Reichstagsbeschluß vom 3. November ist: "att bekomma allmänna väldet öfver hela verlden;" in dem Protocoll vom 27. October: "unive Imperium i verlden."

<sup>3)</sup> Ueber die Dangiger Tractate fpater.

eiren, so wurde das eine Bersicherung mehr sein sowohl für den polnischen Stillstand wie auch für den Zoll bei Danzig und Billau.

- 3) Man wird durch die Offensive dem Feind die Mittel für seine Heere rebmen.
- 4) Wogegen er, wenn man nicht hinübergeht, seine Mittel nicht nur behalten, Stralsund schwerlich unangesochten, und allen Handel und Sege-Lation auf Wismar unturbirt lassen, "sondern auch in Kurzem mit uns verquo marte auf der Ostsee culminiren, uns Preußen, Livland und Alles, vas von der See dependirt, difficultiren wird."1)
- 5) Wird das nicht von Seiten Schwedens verhindert, so werden es Doch die Hollander thun und mit einer großen Macht und Flotte in die Ostee einfallen. Jetzt zwar sind sie noch Schwedens Freunde, dann aber würden ie für Schweden um so gefährlicher werden, als sie schon jetzt zur See mächiger wie das Haus Desterreich sind.
- 6) Wenn aber weder die Holländer noch die Schweden hinüber gingen, würden die unterdrückten protestantischen Stände, Schwedens Freunde und Bundesverwandte, besonders die Fürsten von Mecklenburg und Pomsmern so wie die Städte, verzweifeln, sich an das papistische Joch gewöhnen und so mit der Zeit den Papisten an die Hand gehen. Das würde sie stärken, Schweden schaden. Umgekehrt würden, wenn Gustaf Adolf hinüberginge, elle Gemüther in Deutschland und den Nachbarländern ihm zufallen.
- 7) Auch würde es vor Gott und Menschen unverantwortlich sein, wenn Schweden seine Bundes- und Religionsverwandten, vor Allem Stralsund, as es in seinen Schutz genommen, so plötlich verließe.
- 8) Und wenn das Unternehmen wider alles Verhoffen übel ablaufen Olte, so daß nicht Einer ins Vaterland zurücktehrte, so wäre gleichwohl noch zicht Alles verloren, denn das Reich Schweden wäre fast in derselben Lage Die vordem, hätte noch an dreißig ausgerüstete Ariegsschiffe übrig, mit enen es die See verwahren und all das aussichren könnte, was zu Gunsten er Defensive angeführt ist.

Am 3. November erfolgte die Abstimmung.

Zuerst gab Graf Abraham Brahe seine Stimme ab. Aus ben ange-Lihrten Gründen und weil der Kaiser so viel Grund zur Feindschaft geseben habe, sei es das beste, den Krieg in Deutschland zu führen.

 <sup>,,</sup>Komma till att culminera med oss aequo marte i Östersjön, difficultera oss reussen och Liffland och (att) allt hvad af sjön dependerar, hvilket allt med hvad fara et sammanhänger, kan en hvar rättsinnig svensk man lättelig besinna."

Carl Carlsson Güldenhielm, König Carls natürlicher Sohn, und Class Horn frimmten ebenso.

Johann Sthtte, der Jugendlehrer Gustaf Adolfs, erklärte sich für is Offensive, "weil wir auf andere Weise nicht zu unserm Ziel gelangen könnn nämlich zum Frieden." Doch betonte er, so lange als möglich "media" wzuwenden.

Es folgte Gabriel Drenstiern. Da man sich bereits thatsächlich in Krieg mit dem Kaiser befinde, so bleibe er bei der in Stockholm gegebem Resolution: daß der Offenswirtieg der beste sei. Doch rathe er, um vor ko Welt desto mehr gerechtfertigt zu sein, alle friedlichen Wittel zu suchen.

Auch Per Baner hielt die Offensive für das beste, und wünschte mit Glück zu ihr.

Iohann Sparre, der zu Anfang des Jahres nach Lübeck geschickt geweise war, stimmte gleichfalls für den Offensivfrieg, den Rath beifügend, de man sich mit allen Nachbarn zu alliiren suchen, und keinen Tractat mit de Raiser ausschlagen möge.

Endlich erklärte sich Matthias Soop. Er ging noch einmal burch, wi ber Kaiser in Deutschland Uebles gethan; es sei für Schweden am gerathe sten, solchem bei Zeiten vorzubeugen; drum rathe auch er zur Offensive, sal die Wittel für sie ausreichen.

Nachdem die Reichsräthe ihre Stimmen abgegeben, sprach ber Rim "Eure Bota beruben auf solchen Gründen, daß, wer an ihnen zweift entweder die Sache nicht versteht, oder eine schlechte Gesinnung gegen b Baterland begt. Daß ich diese Berathung angesett babe, geschah nicht be halb, weil ich selber zweifelhaft gewesen wäre, ob die Offensive am best wäre, sondern deshalb, daß Ihr die Freiheit hättet, dagegen zu opponin Diese Freiheit, zu disputiren, ob ich recht oder unrecht that, habt Ihr fort nicht mehr. Meine Meinung aber ist: daß ich zu unserer Sicherheit. G und endlichem Frieden nichts dienlicher befinde, als einen kühnen Angr auf den Feind. Wie ich hoffe, daß er dem Baterlande zum Beil gereich werde, so hoffe ich auch, daß mir, wenn der Verlauf unglücklich ist, kein Schuld zugeschoben werbe, benn ich habe keinen andern Zweck im Auge, d ben Nuten des Baterlandes. Die Schwierigkeiten verkenne ich nicht: fold Schwierigkeiten sind der Mangel an Mitteln, so daß nicht immer jeder con tentirt werden kann, wovon die Folge Unzufriedenheit, Unwille, Unbestan sein wird; der zweifelhafte Ausgang des Kriegs, von dem ich keinen eitse Ruhm erhoffe, wie mir benn ber König von Dänemark mit ben Wiber wärtigkeiten, in die er nach Innen und Außen gerathen, ein Beispiel ift: bi Nachrebe: da urtheilt der eine über dies, der andere über das, so daß es wenig Ruhm dabei giebt. Auch bin ich an Ruhm gesättigt und suche weiter Leinen. Mein einziges Streben ist die Sicherheit des Baterlandes. — Wie rum auch Alles abläuft: legt Ihr es bei allen Unterthanen zum besten aus, ermahnt sie, wohlgesinnt zu bleiben. Euch aber ermahne ich, Alles so zu betreiben, daß entweder Ihr, oder Eure Kinder ein gutes Ende, das Gott verleihen möge, erleben. Ich sehe, daß ich selber keine Ruhe mehr zu erswarten habe, als die ewige Ruhe."

Da antwortete im Namen Aller Carl Carlsson, er wünsche bem König Blück zu Allem, und daß es Gott zur Ehre, Seiner Königlichen Majestät zum Ruhme, dem Baterland zum endlichen Frieden gereichen möge.

So war benn ber Krieg feierlich beschlossen, gleichsam urkundlich fest-Leset; — dieser Krieg gegen den Kaiser, der sich in die Form eines Angriffs Leiden sollte, der seinem Inhalt nach ein Bertheidigungskrieg war.

Auf die Gefahr hin, durch Wiederholung zu ermüden, betonen wir hier voch einmal, daß es in der Anschauung des Königs, wie seines Reichsraths, wie des schwedischen Volks ein Krieg war, welchen die von Oesterreich her rohende Gesahr für Schweden zur Pflicht machte: daß es das Dominium maris daltici war, nach welchem man Oesterreich streben sah, und daß man diesem Streben einen directen Angriff auf das Baterland erkannte. In ener Berathung des Reichsraths vom 27. October ist es unter andern aus-rücklich gesagt worden: "die vornehmste Ursache der deutschen Expedition It das Streben des Kaisers, Schweden und die Ostsee zu erobern.") In em Protocoll der Reichsrathssitzung vom 3. November heißt es vor der Ibstimmung: der Stein wäre auf sie gelegt nicht durch ihre, sondern durch es Kaisers Schuld, indem er Schweden zu nahe gesommen wäre. Entweder Tüßten sie erliegen oder den Stein abwälzen: entweder müßten sie den Kaiser Calmar erwarten oder ihn in Stralsund aufsuchen.

Und Gustaf Abolf selbst schrieb bem Manne, vor dem er, wie sonst vor Beinem, seine Gedanken aufbeckte, seinem Reichskanzler, daß man in der größten Gesahr stände, wenn man die Expedition nicht fortsetze, denn dann dürbe der Feind in Kurzem Herr der Ostsee und solglich auch Herr über Schweden sein. 2) Und später, als er bereits ein paar Monate den Krieg in

 <sup>,</sup>Principalis causa belli inter nos et Caesarem est, quod is vult Sueciam et mare Balticum occupare."

<sup>2)</sup> d. d. Stockholm 4. December 1629. Konung Gustaf Adolfs skrifter S. 538; ,Ty endock the skääll, som i indraga ähre wichtige och öfvertyge oss så skinbarligen att huar wij samma expedition ickie foortsättia, skole wij innan kort ståå vth dhen

Deutschland führte, schrieb er ihm 1): "des Baterlandes Sicherheit ge die Pläne unserer Feinde konnte zu keiner bequemeren Zeit und auf kandere Weise in Acht genommen werden, als dadurch, daß wir die Washierherüber trugen."

Zwölf Jahre nach des Königs Tode (im Jahr 1644) sprach der Reit kanzler Oxenstiern im Reichsrath: "Bommern und die Seeküste sind gle einer Bastion für die Krone Schweden, auf ihnen beruht unsere Sicherl gegen den Kaiser. Sie waren die vornehmste Ursache, welche Seine sel Majestät in die Wassen brachte."

## Die Parteigenoffen.

In der Mitte der zwanziger Jahre bereits war Gustaf Abolf zuriege gegen das Haus Habsburg entschlossen gewesen. Wir haben staunenswerthen Vorbereitungen, welche er traf, damit ihm der Sieg zweiselhaft wäre, verfolgt: jene Verhandlungen mit England, Frankreiden Generalstaaten, Dänemark wegen eines großen antihabsburgisch Bundes. Damals scheiterte der Plan durch die Intriguen Christians I

Bei der Erneuerung jenes Plans der deutschen Expedition dachte er von Neuem an eine solche Berbindung der antihabsburgischen Mäckund gewiß von entscheidender Wichtigkeit mußte es ihnen sein, wenn ib den gemeinsamen Gegner auch aus dem Norden das Wetter losbrach. Bis sür Schweden die eigne Sicherheit Zweck der deutschen Expedition, Nat wehr ihr Anlaß, so wurde sie in dem Zusammenhange der europäisch Politik und durch sie ein Mittel für andere Zwecke, ein Factor für frem Berechnungen, einflußreich auf die Bestrebungen Anderer, bei denen die Arieg Hosffnungen wach machte oder Furcht erregte.

Die allgemeine Weltlage des Jahres 1629 bietet zwei Erscheinung welche zu Mittelpunkten gleichsam für zwei Shsteme von Bewegungen weben: die große Agressivbewegung Desterreichs und die Umwandlung bauswärtigen Politik Frankreichs.

Frankreich erinnert sich seines alten Gegensates zu dem Haus Hall

fahra, at sienden Östersjöns herre, och fölljachteligen och wår ösverman blisvand warder." Es ist im höchsen Maaß bezeichnend, daß Gustas Abolf damals Thalerst schlagen ließ auf der einen Seite mit seinem Bilbe und darum die Borte "Duce De comite sortuna"; auf der andern eine Krone und die Borte "Gustavus Adolphus, R Sueciae, Magnus Dux Moscoviae: Fidei verac et sincerae Religionis Lutheranae I sensor: Regn. Galliae, Angl. Scot: et Hybern: Generalis, et summi belli praesectu Oceani et Maris Balthici Admiralius, et urbis Stralsundensis Patronus." Dr. A. (Lebzelte

<sup>1)</sup> d. d. Ribnit 8. October 1630. Arkiv I. No. 144.

burg, und Richelieu, nachdem er die kirchlich-politische Opposition im Innern des Reichs niedergeworfen und versöhnt hat, unternimmt es, diese Gegen-ftellung neu zu beleben.

Erwünschte Gelegenheit bot sich bald. Im December 1627 war Vincent II., Herzog von Mantua und Montserat gestorben. Die Linie der Gonzaga's, die mit ihm erlosch, hatte durchaus auf der Seite Spaniens gestranden. Der Herzog Carl von Nevers, von der jüngern Linie des Hauses Gonzaga, der mit Ansprüchen an das Erbe auftrat, war einer der bedeutendsten Basallen der Krone Frankreichs. Er trug vier Herzogthümer von ihr zu Sehen, sein Bater hatte sich in französischem Dienst ausgezeichnet, er selbstwar in Frankreich geboren.

Für Spanien mußte es unbequem, gefährlich werden, wenn es fortan wie auf der einen Seite die französische Macht selbst, so auf der andern einen französischen Basallen zum Nachbar haben sollte. Es wandte sich dessalb an den Kaiser mit der Forderung, dem Herzog von Nevers die Nachsfolge zu versagen. Das that nun der Kaiser nicht; aber mit Nücksicht auf andere Ansprüche an die Erbschaft, die geltend gemacht wurden, sprach er die Sequestration über die erledigten Lande aus. Da wandte sich der Herzog von Nevers an den Papst, an Benedig, vor Allem an Frankreich.

Rönig, trot der noch schwebenden Differenzen mit England, an der Spitze eines Heeres über die Alpen zu gehen (Februar 1629). Bei Susa vorsbrechend, werfen die Franzosen die Truppen Carl Emanuels, zwingen ihn zu einem Bergleich, ziehen vor Casale. Die Spanier sehen sich genöthigt, dem stürmischen Andrang zu weichen und die in Montserat besetzen Plätze zu räumen. Die Gesandten von Benedig, Florenz, Mantua, Genua ersscheinen vor Ludwig, ihm für die Beschirmung Italiens zu danken. Mit Benedig schließt er eine Liga zum Zweck ferneren Schutzes der italienischen Fürsten: eine Liga gegen Spanien.

Aber auch der Kaiser war durch den Heereszug der Franzosen beseidigt: seine Sbersehnsherrlichkeit war von ihnen misachtet worden. Seine Genesrale sammeln auf seinen Besehl im Ansang des Sommers 1629 insgeheim bei Lindau 20,000 Mann, ziehen durch Graubünten nach Italien, brechen ins Mantuanische ein, nehmen Mantua im Sturm, hausen dort mit Mord

<sup>1) &</sup>quot;Ducis Mantuani caussa, quam Galli non tam precibus et necessitudine popularis et aurici Principis injuste oppressi, quam quia ipsorum privatim et publice intercedat, Papae etiam exhortationibus moti defendendam susceperunt, eodem modo sicut superioribus annis Angli Palatinatum." Rusborf aus Paris Anfang 1630 (Mém. II. ©. 727.)

und Verwüstung. Und gleichzeitig führt der spanische General Spin 20,000 Spanier vor das von den Franzosen besetzte Casale.

Da übersteigt Richelieu an der Spitze eines zweiten französischen her die Alpen, und nun wird hier in Italien bis in den Herbst 1630 gekäm

Wie in der norditalischen Sbene habsburgische und französische Was einander bereits bekämpsten, so schien der Moment nahe, wo sie sich nan einem andern Ort seindlich begegnen sollten. Im Visthum Berd das sich seit lange in den Händen lothringischer Prinzen befand, war französische Einsluß in stetem Wachsen. Die kaiserlichen Abler verschw den und machten den bourbonischen Lilien Platz; der Bischof mußte könig von Frankreich in das Kirchengebet einschließen; die Appellationen das Reichskammergericht zu Speier wurden verhindert; bei Berdum wu eine Citadelle errichtet. Dem Vischof wurde bereits geradezu erklärt, i die Souverainität nicht bei dem Reich, sondern bei der Krone Frankreich und bleiben solle. Schon 1627 hieß es: Frankreich rühre "an des heist Reichs Regalia, Hoheit und Jurisdiction."

Auch in militärischer Beziehung wäre es von größter Wichtigkeit wesen, wenn Frankreich sich bier festjette. Wie es burch seine Bosition Montferat die Verbindung Spaniens mit Italien erschwerte, so hatte mit dem Bisthum Verdun eine wichtige Position an der Grenze der nied ländischen Provinzen Spaniens. Und schon (Ende 1627, Anfang 162 begann man auf beiben Seiten zu ruften. Die kaiserlichen Truppenzusa menziehungen dauerten durch das Jahr 1629 und den Anfang 1630 fo ber Obrist Ossa schanzte auf bem linken Rheinufer, im Elsaß. Im A 1630 begab sich bann Wallenstein selbst nach Memmingen. Jeden Tagi wartete man den Losbruch des französisch-habsburgischen Krieges auch bi Bornehmlich ber Gegensat in den Ansichten der politischen Autoritä Desterreichs scheint es gewesen zu sein, welcher ben Kriegsbeginn verzöge So eifrig man in ben Wiener Hoffreisen wie für ben Krieg in Italien. für den am Rhein war, und die Entscheidung auf jenem Kriegstheater du ben Einmarsch in Frankreich vom Rhein her herbeizuführen wünschte, entschieden riethen doch Wallenstein und seine politischen Genossen ab. T Herzoge erschienen die nordischen Angelegenheiten wichtiger, gefahrdroben Mehrmals erhielt er den Befehl, "die Diversion in Frankreich alsob wirklich vorzunehmen". 2) Aber immer zögerte er, dem Befehle nachzukomn

<sup>1)</sup> Otto Benne, Der Rurfürstentag zu Regensburg von 1630. S. 47 f.

<sup>2)</sup> Februar, April 1630.

Gleichzeitig und im Zusammenhang mit diesen antihabsburgischen Bevegungen Frankreichs wurde in den Niederlanden gekämpft. Denn es scheint mzweiselhaft, daß man sich hier gegen die Aufrichtung eines neuen Stillstandes mit Spanien, für den sich viele Stimmen erhoben, nicht entschieden aben würde, wenn der französische Zug gegen Casale unterblieden wäre. Der Krieg Frankreichs gegen Spanien bestärkte die Niederländer, den Krieg segen Spanien sortzusehen. den Krieg segen Spanien sortzusehen. den hier denn (Sommer 1629) die enkwürdige Belagerung von Herzogenbusch, der "Jungfrau von Brabant", o eroberten sie dann (August 1629) Wesel. Und so trat dann (Juni 1630) n Stelle der Bersöhnung mit Spanien ein Bund mit Frankreich, in welshem sich Frankreich zu jährlicher Zahlung von einer Million Livres verssslichtete, die Generalstaaten dagegen versprachen, ohne französische Zustimsnung mit ihren Feinden weder Frieden noch Stillstand abzuschließen. 2)

Neben diesen unverhohlenen Feindseligkeiten schürte die französische Diplomatie emfig an den deutschen Höfen gegen den Kaiser. Mit den drei zeistlichen Kurfürsten war man in beginnendem Einverständniß; der Herr von Marcheville und der Baron Charnace bearbeiteten den Kurfürsten von Baiern. Sie sprachen den Gedanken aus, daß es Zeit sei, einmal eine vittelsbachische Kaiserkrone an die Stelle der habsburgischen zu setzen.

Hätten wir die Geschichte der französischen Politik zu schreiben, so durde es sich darum handeln, darzulegen, wie Richelieu die baltische Frage n seine große antihabsburgische Combination verslocht. Wie es die Aufsabe seines Gesandten Charnace war, für das Zustandekommen sowohl reundschaftlicher Beziehungen zwischen Schweden und Dänemark, wie auch es Friedens zwischen Schweden und Polen zu wirken. Sein Gedanke war, aß Schweden, befreit von dem polnischen Feinde, ohne Sorgen vor dem änischen Nachbarn, über das Meer gehen, von Norden her sich auf die sabsburgische Macht stürzen sollte. Gleichzeitig in Italien, in den Niedersanden und in Deutschland, am Po, am Rhein und an den beiden deutschen Weeren sollte sie zu Boden getreten werden.

Von unserm Standpunkt aus stellte sich der Plan der schwedischen Exvedition nach Deutschland anders dar. Mochte es sich aber gleich für Richelieu um den Angriff, für Gustaf Adolf um die Abwehr handeln: daß

<sup>1)</sup> Richelieu mém. IV. S. 418.

<sup>2)</sup> Bis bann 1634 eine Tripelallianz zwischen Frankreich, ben Niederlanden und Schweben burch Richelieu zu Stande kam (Breede II. 2. S. 262). Die "eujusdam mitistri fidelis ad Regem suum super hodierno publicarum rerum Germaniae sive Europae tatu Relatio" von 1645 erwähnt des "triplicis funiculi Galliae Bataviaeque et Sueciae."

Carl Carlsson Gülbenhielm, König Carls natürlicher Sohn, und Claes Horn stimmten ebenso.

Iohann Sthtte, der Jugendlehrer Gustaf Avolfs, erklärte sich für die Offensive, "weil wir auf andere Weise nicht zu unserm Ziel gelangen können, nämlich zum Frieden." Doch betonte er, so lange als möglich "media" anzuwenden.

Es folgte Gabriel Oxenstiern. Da man sich bereits thatsächlich im Krieg mit dem Kaiser befinde, so bleibe er bei der in Stockholm gegebenen Resolution: daß der Offensivkrieg der beste sei. Doch rathe er, um vor der Welt desto mehr gerechtfertigt zu sein, alle friedlichen Mittel zu suchen.

Auch Per Baner hielt die Offensive für das beste, und wünschte viel Glück zu ihr.

Iohann Sparre, der zu Anfang des Jahres nach Lübeck geschickt gewesen war, stimmte gleichfalls für den Offensivkrieg, den Rath beifügend, daß man sich mit allen Nachbarn zu alliiren suchen, und keinen Tractat mit dem Kaiser ausschlagen möge.

Endlich erklärte sich Matthias Soop. Er ging noch einmal durch, was der Kaiser in Deutschland Uebles gethan; es sei für Schweden am gerathensten, solchem bei Zeiten vorzubeugen; drum rathe auch er zur Offensive, falls die Wittel für sie ausreichen.

Nachdem die Reichsräthe ihre Stimmen abgegeben, sprach der König: "Eure Bota beruhen auf solchen Gründen, daß, wer an ihnen zweifelt, entweder die Sache nicht versteht, oder eine schlechte Gesinnung gegen bas Baterland hegt. Daß ich diese Berathung angesetzt habe, geschah nicht desbalb, weil ich felber zweifelhaft gewesen ware, ob die Offensive am besten wäre, sondern deshalb, daß Ihr die Freiheit hättet, dagegen zu opponiren. Diese Freiheit, zu disputiren, ob ich recht ober unrecht that, habt Ihr fortan nicht mehr. Meine Meinung aber ist: daß ich zu unserer Sicherheit, Ehre und endlichem Frieden nichts dienlicher befinde, als einen kühnen Angriff auf den Feind. Wie ich hoffe, daß er dem Baterlande zum Beil gereichen werbe, so hoffe ich auch, daß mir, wenn der Berlauf unglücklich ist, keine Schuld zugeschoben werbe, benn ich habe keinen andern Zweck im Auge, als ben Nuten des Baterlandes. Die Schwierigkeiten verkenne ich nicht: solche Schwierigkeiten sind der Mangel an Mitteln, so daß nicht immer jeder contentirt werden kann, wovon die Folge Unzufriedenheit, Unwille, Unbestand sein wird; der zweifelhafte Ausgang des Kriegs, von dem ich keinen eitlen Ruhm erhoffe, wie mir benn der König von Dänemark mit den Widerwärtigkeiten, in die er nach Innen und Außen gerathen, ein Beispiel ist; die Nachrebe: da urtheilt der eine über dies, der andere über das, so daß es wenig Ruhm dabei giebt. Auch bin ich an Ruhm gesättigt und suche weiter keinen. Mein einziges Streben ist die Sicherheit des Vaterlandes. — Wie nun auch Alles abläuft: legt Ihr es bei allen Unterthanen zum besten aus, ermahnt sie, wohlgesinnt zu bleiben. Euch aber ermahne ich, Alles so zu betreiben, daß entweder Ihr, oder Eure Kinder ein gutes Ende, das Gott verleihen möge, erleben. Ich sehe, daß ich selber keine Ruhe mehr zu erswarten habe, als die ewige Ruhe."

Da antwortete im Namen Aller Carl Carlsson, er wünsche dem König Glück zu Allem, und daß es Gott zur Ehre, Seiner Königlichen Majestät zum Ruhme, dem Vaterland zum endlichen Frieden gereichen möge.

So war denn der Krieg feierlich beschlossen, gleichsam urkundlich festgesetht; — dieser Krieg gegen den Kaiser, der sich in die Form eines Angriffs kleiden sollte, der seinem Inhalt nach ein Bertheidigungskrieg war.

Auf die Gefahr hin, durch Wiederholung zu ermüden, betonen wir hier noch einmal, daß es in der Anschauung des Königs, wie seines Reichsraths, wie des schwedischen Bolks ein Krieg war, welchen die von Oesterreich her drohende Gefahr für Schweden zur Pflicht machte: daß es das Dominium maris daltici war, nach welchem man Oesterreich streben sah, und daß man in diesem Streben einen directen Angriff auf das Baterland erkannte. In jener Berathung des Reichsraths vom 27. October ist es unter andern ausdrücklich gesagt worden: "die vornehmste Ursache der deutschen Expedition ist das Streben des Kaisers, Schweden und die Ostsee zu erobern."1) In dem Protocoll der Reichsrathssigung vom 3. November heißt es vor der Abstimmung: der Stein wäre auf sie gelegt nicht durch ihre, sondern durch des Kaisers Schuld, indem er Schweden zu nahe gekommen wäre. Entweder müßten sie erliegen oder den Stein abwälzen: entweder müßten sie den Kaiser in Calmar erwarten oder ihn in Stralsund aussuchen.

Und Gustaf Abolf selbst schrieb bem Manne, vor bem er, wie sonst vor Reinem, seine Gedanken aufbeckte, seinem Reichskanzler, daß man in der größten Gesahr stände, wenn man die Expedition nicht fortsetze, denn dann würde der Feind in Kurzem Herr der Ostsee und folglich auch Herr über Schweden sein. 2) Und später, als er bereits ein paar Wonate den Krieg in

<sup>1) &</sup>quot;Principalis causa belli inter nos et Caesarem est, quod is vult Sueciam et mare Balticum occupare."

<sup>2)</sup> d. d. Stochoim 4. December 1629. Konung Gustaf Adolfs skrifter S. 538; "Ty endock the skääll, som i indraga ähre wichtige och öfvertyge oss så skinbarligen att huar wij samma expedition ickie foortsättia, skole wij innan kort ståå vth dhen

Carl Carlsson Gülbenhielm, König Carls natürlicher Sohn, und Claes Horn stimmten ebenso.

Johann Sthtte, der Jugendlehrer Gustaf Abolfs, erklärte sich für die Offensive, "weil wir auf andere Weise nicht zu unserm Ziel gelangen können, nämlich zum Frieden." Doch betonte er, so lange als möglich "media." anzuwenden.

Es folgte Gabriel Drenstiern. Da man sich bereits thatsächlich im Krieg mit dem Kaiser befinde, so bleibe er bei der in Stockholm gegebenen Resolution: daß der Offensivkrieg der beste sei. Doch rathe er, um vor der Welt desto mehr gerechtfertigt zu sein, alle friedlichen Mittel zu suchen.

Auch Per Baner hielt die Offensive für das beste, und wünschte viel Glück zu ihr.

Johann Sparre, der zu Anfang des Jahres nach Lübeck geschickt gewesen war, stimmte gleichfalls für den Offensivkrieg, den Rath beifügend, daß man sich mit allen Nachbarn zu alliiren suchen, und keinen Tractat mit dem Kaiser ausschlagen möge.

Endlich erklärte sich Matthias Soop. Er ging noch einmal durch, was der Kaiser in Deutschland Uebles gethan; es sei für Schweden am gerathensten, solchem bei Zeiten vorzubeugen; drum rathe auch er zur Offensive, falls die Mittel für sie ausreichen.

Nachdem die Reichsräthe ihre Stimmen abgegeben, sprach ber König: "Eure Bota beruhen auf solchen Gründen, daß, wer an ihnen zweifelt, entweder die Sache nicht versteht, ober eine schlechte Gefinnung gegen bas Baterland hegt. Daß ich diese Berathung angesetzt habe, geschah nicht beshalb, weil ich selber zweifelhaft gewesen ware, ob die Offensive am besten wäre, sondern deshalb, daß Ihr die Freiheit hättet, dagegen zu opponiren. Diese Freiheit, zu disputiren, ob ich recht ober unrecht that, habt Ihr fortan nicht mehr. Meine Meinung aber ist: daß ich zu unserer Sicherheit, Ehre und endlichem Frieden nichts dienlicher befinde, als einen kühnen Angriff auf den Feind. Wie ich hoffe, daß er dem Baterlande zum Beil gereichen werde, so hoffe ich auch, daß mir, wenn der Berlauf unglücklich ist, keine Schuld zugeschoben werde, denn ich habe keinen andern Zweck im Auge, als ben Nupen des Baterlandes. Die Schwierigkeiten verkenne ich nicht: solche Schwierigkeiten sind der Mangel an Mitteln, so daß nicht immer jeder contentirt werden kann, wovon die Folge Unzufriedenheit, Unwille, Unbestand sein wird; der zweifelhafte Ausgang des Kriegs, von dem ich keinen eitlen Ruhm erhoffe, wie mir benn ber König von Dänemark mit den Widerwärtigkeiten, in die er nach Innen und Außen gerathen, ein Beispiel ist; die Nachrebe: da urtheilt der eine über dies, der andere über das, so daß es wenig Ruhm dabei giebt. Auch bin ich an Ruhm gesättigt und suche weiter keinen. Mein einziges Streben ist die Sicherheit des Vaterlandes. — Wie nun auch Alles abläuft: legt Ihr es bei allen Unterthanen zum besten aus, ermahnt sie, wohlgesinnt zu bleiben. Such aber ermahne ich, Alles so zu betreiben, daß entweder Ihr, oder Eure Kinder ein gutes Ende, das Gott verleihen möge, erleben. Ich sehe, daß ich selber keine Ruhe mehr zu erswarten habe, als die ewige Ruhe."

Da antwortete im Namen Aller Carl Carlsson, er wünsche dem König Glück zu Allem, und daß es Gott zur Ehre, Seiner Königlichen Majestät zum Ruhme, dem Baterland zum endlichen Frieden gereichen möge.

So war denn der Krieg seierlich beschlossen, gleichsam urkundlich festgesetzt; — dieser Krieg gegen den Kaiser, der sich in die Form eines Angriffs kleiden sollte, der seinem Inhalt nach ein Bertheidigungskrieg war.

Auf die Gefahr hin, durch Wiederholung zu ermüden, betonen wir hier noch einmal, daß es in der Anschauung des Königs, wie seines Reichsraths, wie des schwedischen Bolks ein Krieg war, welchen die von Oesterreich her drohende Gesahr für Schweden zur Pflicht machte: daß es das Dominium maris daltiei war, nach welchem man Oesterreich streben sah, und daß man in diesem Streben einen directen Angriff auf das Baterland erkannte. In jener Berathung des Reichsraths vom 27. October ist es unter andern ausdrücklich gesagt worden: "die vornehmste Ursache der deutschen Expedition ist das Streben des Kaisers, Schweden und die Ostsee zu erobern."1) In dem Protocoll der Reichsrathssigung vom 3. November heißt es vor der Abstimmung: der Stein wäre auf sie gelegt nicht durch ihre, sondern durch des Kaisers Schuld, indem er Schweden zu nahe gekommen wäre. Entweder müßten sie erliegen oder den Stein abwälzen: entweder müßten sie den Kaiser in Calmar erwarten oder ihn in Stralsund aussuchen.

Und Gustaf Abolf selbst schrieb bem Manne, vor bem er, wie sonst vor Reinem, seine Gebanken aufbeckte, seinem Reichskanzler, daß man in der größten Gefahr stände, wenn man die Expedition nicht fortsetze, benn dann würde der Feind in Aurzem Herr der Ostsee und folglich auch Herr über Schweden sein. 2) Und später, als er bereits ein paar Monate den Krieg in

<sup>1) &</sup>quot;Principalis causa belli inter nos et Caesarem est, quod is vult Succiam et mare Balticum occupare."

<sup>2)</sup> d. d. Stocholm 4. December 1629. Konung Gustaf Adolfs skrifter S. 538: "Ty endock the skääll, som i indraga ähre wichtige och öfvertyge oss så skinbarligen att huar wij samma expedition ickie foortsättia, skole wij innan kort ståå vth dhen

Deutschland führte, schrieb er ihm 1): "des Baterlandes Sicherheit gegen die Pläne unserer Feinde konnte zu keiner bequemeren Zeit und auf keine andere Weise in Acht genommen werden, als dadurch, daß wir die Waffen hierherüber trugen."

Zwölf Jahre nach bes Königs Tobe (im Jahr 1644) sprach ber Reichsfanzler Drenstiern im Reichsrath: "Bommern und die Seeküste sind gleich einer Bastion für die Krone Schweden, auf ihnen beruht unsere Sicherheit gegen den Kaiser. Sie waren die vornehmste Ursache, welche Seine selige Majestät in die Waffen brachte."

## Die Parteigenoffen.

In der Mitte, der zwanziger Jahre bereits war Gustaf Adolf zum Kriege gegen das Haus Habsburg entschlossen gewesen. Wir haben die staunenswerthen Vorbereitungen, welche er traf, damit ihm der Sieg unzweiselhaft wäre, verfolgt: jene Verhandlungen mit England, Frankreich, den Generalstaaten, Dänemark wegen eines großen antihabsburgischen Bundes. Damals scheiterte der Plan durch die Intriguen Christians IV.

Bei der Erneuerung jenes Plans der deutschen Expedition dachte er von Neuem an eine solche Verbindung der antihabsburgischen Mächte. Und gewiß von entscheidender Wichtigkeit mußte es ihnen sein, wenn über den gemeinsamen Gegner auch aus dem Norden das Wetter losbrach. War für Schweden die eigne Sicherheit Zweck der deutschen Expedition, Nothwehr ihr Anlaß, so wurde sie in dem Zusammenhange der europäischen Politik und durch sie ein Mittel für andere Zwecke, ein Factor für fremde Verechnungen, einflußreich auf die Vestrebungen Anderer, bei denen dieser Arieg Hosfnungen wach machte oder Furcht erregte.

Die allgemeine Weltlage bes Jahres 1629 bietet zwei Erscheinungen, welche zu Mittelpunkten gleichsam für zwei Shsteme von Bewegungen werden: die große Agressivbewegung Oesterreichs und die Umwandlung der auswärtigen Politik Frankreichs.

Frankreich erinnert sich seines alten Gegensates zu dem Haus Habs-

fahra, at sienden Östersjöns herre, och fölljachteligen och wår ösverman blisvandes warder." Es ist im höchsten Maaß bezeichnend, daß Gustas Abols damals Thalerstilde schlagen ließ aus der einen Seite mit seinem Bilbe und darum die Borte "Duce Deo, comite sortuna"; aus der andern eine Krone und die Borte "Gustavus Adolphus, Rex Sueciae, Magnus Dux Moscoviae: Fidei verac et sincerae Religionis Lutheranae Desensor: Regn. Galliae, Angl. Scot: et Hydern: Generalis, et summi belli praesectus: Oceani et Maris Balthici Admiralius, et urdis Stralsundensis Patronus." Dr. A. (Ledzelter.)

1) d. d. Ribnit 8. October 1630. Arkiv I. No. 144.

burg, und Richelieu, nachdem er die kirchlich-politische Opposition im Innern bes Reichs niedergeworfen und versöhnt hat, unternimmt es, diese Gegenstellung neu zu beleben.

Erwünschte Gelegenheit bot sich balb. Im December 1627 war Bincent II., Herzog von Mantua und Montserat gestorben. Die Linie der Gonzaga's, die mit ihm erlosch, hatte durchaus auf der Seite Spaniens gestanden. Der Herzog Carl von Nevers, von der jüngern Linie des Hauses Gonzaga, der mit Ansprüchen an das Erbe auftrat, war einer der bedeutendsten Basallen der Krone Frankreichs. Er trug vier Herzogthümer von ihr zu Lehen, sein Bater hatte sich in französischem Dienst ausgezeichnet, er selbst war in Frankreich geboren.

Für Spanien mußte es unbequem, gefährlich werden, wenn es fortan wie auf der einen Seite die französische Macht selbst, so auf der andern einen französischen Basallen zum Nachdar haben sollte. Es wandte sich des-halb an den Kaiser mit der Forderung, dem Herzog von Nevers die Nachsfolge zu versagen. Das that nun der Kaiser nicht; aber mit Rücksicht auf andere Ansprüche an die Erbschaft, die geltend gemacht wurden, sprach er die Sequestration über die erledigten Lande aus. Da wandte sich der Herzog von Nevers an den Papst, an Benedig, vor Allem an Frankreich.

Richelieu ergriff die günstige Gelegenheit. 1) Er bestimmte seinen König, trot der noch schwebenden Differenzen mit England, an der Spitze eines Heeres über die Alpen zu gehen (Februar 1629). Bei Susa vorbrechend, wersen die Franzosen die Truppen Carl Emanuels, zwingen ihn zu einem Bergleich, ziehen vor Casale. Die Spanier sehen sich genöthigt, dem stürmischen Andrang zu weichen und die in Montserat besetzen Plätze zu räumen. Die Gesandten von Benedig, Florenz, Mantua, Genua ersicheinen vor Ludwig, ihm für die Beschirmung Italiens zu danken. Mit Benedig schließt er eine Liga zum Zweck serneren Schutzes der italienischen Fürsten: eine Liga gegen Spanien.

Aber auch der Kaiser war durch den Heereszug der Franzosen beleidigt: seine Sberlehnsberrlichteit war von ihnen misachtet worden. Seine Genestale sammeln auf seinen Besehl im Ansanz des Sommers 1629 inszeheim bei Lindau 20,000 Mann, ziehen durch Graubünten nach Italien, brechen ins Manuanische ein, nehmen Namua im Sturm, hausen dort mit Mord

<sup>1) &</sup>quot;Dueis Mantnani eanena, quam Galli non tam precibus et necessitudine propularis et aurici Principis injuste oppressi, quam quia ipsorum privatim et publice intercedat, Papae etiam exhortationibus moti defendendam meceperant, codem modo sient superioribus annie Angli Palatinatum." Rustori ans Baris Infang 1820 (M4m. II. & 721.)

und Verwüstung. Und gleichzeitig führt der spanische General Spinola 20,000 Spanier vor das von den Franzosen besetzte Casale.

Da übersteigt Richelieu an der Spitze eines zweiten französischen Heeres die Alben, und nun wird hier in Italien bis in den Herbst 1630 gekämpft.

Wie in der norditalischen Sbene habsburgische und französische Wassen einander bereits bekämpsten, so schien der Moment nahe, wo sie sich noch an einem andern Ort seindlich begegnen sollten. Im Bisthum Verdun, das sich seit lange in den Händen lothringischer Prinzen befand, war der französische Einsluß in stetem Wachsen. Die kaiserlichen Abler verschwanden und machten den bourbonischen Lilien Platz; der Bischof mußte den König von Frankreich in das Kirchengebet einschließen; die Appellationen an das Reichstammergericht zu Speier wurden verhindert; bei Verdun wurde eine Citadelle errichtet. Dem Bischof wurde bereits geradezu erklärt, daß die Souverainität nicht bei dem Reich, sondern bei der Krone Frankreich sein und bleiben solle. Schon 1627 hieß es: Frankreich rühre "an des heiligen Reichs Regalia, Hoheit und Jurisdiction."

Auch in militärischer Beziehung wäre es von größter Wichtigkeit gewesen, wenn Frankreich sich bier festsetzte. Wie es durch seine Position in Montferat die Berbindung Spaniens mit Italien erschwerte, so batte es mit dem Bisthum Verdun eine wichtige Position an der Grenze der niederländischen Provinzen Spaniens. Und schon (Ende 1627, Anfang 1628) begann man auf beiden Seiten zu rüften. Die kaiserlichen Truppenzusammenziehungen dauerten burch das Jahr 1629 und den Anfang 1630 fort; ber Obrist Ossa schanzte auf dem linken Rheinufer, im Elsaß. Im Mai 1630 begab sich dann Wallenstein selbst nach Memmingen. Jeden Tag erwartete man den Losbruch des französisch-habsburgischen Krieges auch bier. Vornehmlich ber Gegensatz in den Ansichten der politischen Autoritäten Defterreichs scheint es gewesen zu sein, welcher ben Kriegsbeginn verzögerte. So eifrig man in den Wiener Hoffreisen wie für den Krieg in Italien, so für den am Rhein war, und die Entscheidung auf jenem Kriegstheater durch ben Einmarsch in Frankreich vom Rhein ber berbeizuführen wünschte, so entschieden riethen boch Wallenstein und seine politischen Genossen ab. Dem Herzoge erschienen die nordischen Angelegenheiten wichtiger, gefahrbrobender. Mehrmals erhielt er den Befehl, "die Diversion in Frankreich alsobald wirklich vorzunehmen".2) Aber immer zögerte er, dem Befehle nachzukommen.

.

<sup>1)</sup> Otto Heyne, Der Rurfürstentag ju Regensburg von 1630. S. 47 f.

<sup>2)</sup> Februar, April 1630.

Gleichzeitig und im Zusammenhang mit diesen antihabsburgischen Bewegungen Frankreichs wurde in den Niederlanden gekämpft. Denn es scheint
unzweiselhaft, daß man sich hier gegen die Aufrichtung eines neuen Stillstandes mit Spanien, für den sich viele Stimmen erhoben, nicht entschieden
haben würde, wenn der französische Zug gegen Casale unterblieden wäre.
Der Krieg Frankreichs gegen Spanien bestärkte die Niederländer, den Krieg
gegen Spanien sortzusetzen. den begannen sie denn (Sommer 1629) die
denkwürdige Belagerung von Herzogenbusch, der "Jungfrau von Brabant",
so eroberten sie dann (August 1629) Wesel. Und so trat dann (Juni 1630)
an Stelle der Bersöhnung mit Spanien ein Bund mit Frankreich, in welchem sich Frankreich zu jährlicher Zahlung von einer Million Livres verpslichtete, die Generalstaaten dagegen versprachen, ohne französische Zustimmung mit ihren Feinden weder Frieden noch Stillstand abzuschließen. 2)

Neben diesen unverhohlenen Feindseligkeiten schürte die französische Diplomatie emsig an den deutschen Höfen gegen den Kaiser. Mit den drei geistlichen Kurfürsten war man in beginnendem Einverständniß; der Herr von Marcheville und der Baron Charnace bearbeiteten den Kurfürsten von Baiern. Sie sprachen den Gedanken aus, daß es Zeit sei, einmal eine wittelsbachische Kaiserkrone an die Stelle der habsburgischen zu setzen.

Hätten wir die Geschichte der französischen Politik zu schreiben, so würde es sich darum handeln, darzulegen, wie Richelieu die baltische Frage in seine große antihabsburgische Combination verslocht. Wie es die Aufsgabe seines Gesandten Charnace war, für das Zustandekommen sowohl freundschaftlicher Beziehungen zwischen Schweden und Dänemark, wie auch des Friedens zwischen Schweden und Polen zu wirken. Sein Gedanke war, daß Schweden, befreit von dem polnischen Feinde, ohne Sorgen vor dem dänischen Nachdarn, über das Meer gehen, von Norden her sich auf die habsburgische Macht stürzen sollte. Gleichzeitig in Italien, in den Niederslanden und in Deutschland, am Po, am Rhein und an den beiden deutschen Meeren sollte sie zu Boden getreten werden.

Von unserm Standpunkt aus stellte sich der Plan der schwedischen Expedition nach Deutschland anders dar. Mochte es sich aber gleich für Richelieu um den Angriff, für Gustaf Adolf um die Abwehr handeln: daß

<sup>1)</sup> Richelieu mém. IV. 3. 418.

<sup>2)</sup> Bis dann 1634 eine Tripelallianz zwischen Frankreich, den Niederlanden und Schweben durch Richelieu zu Stande kam (Breede II. 2. S. 262). Die "cujusdam ministri fidelis ad Regem suum super hodierno publicarum rerum Germaniae sive Europae statu Relatio" von 1645 erwähnt des "triplicis suniculi Galliae Bataviaeque et Sueciae."

es den Kampf gegen das Haus Habsburg gelte, darin stimmten sie beibe überein.

Nicht anders als erwünscht konnte daher ihm wie den andern Feinden dieses Hauses eine schwedische Expedition nach Deutschland erscheinen; es am darauf an, ob sie sich auch würden bereit finden lassen, dieselbe zu unterstützen. Aber da sollte es sich zeigen, daß der Eiser Frankreichs sowohl, wie der Niederlande sehr enge Grenzen hatte. Denn fast nur darauf beschränkte er sich, daß sie ihm die Hände frei zu machen suchten; ihm Hülfsgelder zussließen zu lassen, ihm Hülfstruppen zuzusenden, davon wollten sie kaum etwas wissen; vollends aber an umfassende, frei hervortretende Allianzen mit ihm dachten sie nicht. Peider sind wir nicht im Stande, das ganze Getriebe von Bemühungen zu durchschauen, welche angewendet wurden, um Schweden in die Action zu bringen, ohne sich ihm gegenüber zu sehr zu verpflichten. Allein auch das Wenige, was bisher darüber zu Tage liegt, bietet einen Einblick, anziehend genug, um bei ihm zu verweilen.

Nach? dem Abschluß des schwedisch-polnischen Stillstands hatten der Reichskanzler Drenstiern und der General de la Gardie den Baron Charnace, wie es scheint auf Gustaf Adolfs Besehl, mehrmals aufgefordert, hinüber nach Schweden zu gehen, um sich dort von dem Könige, der das Ende der Berhandlungen nicht in Preußen abgewartet hatte, zu verabschieden. Sie hatten ihm bemerklich gemacht, daß es alsdann zwischen dem Könige und ihm zu Beschlüssen in Betreff der deutschen Frage kommen würde. Nach längerem Zaudern folgte Charnacé dieser Aufforderung 4), ging nach Schweden hinüber und erhielt eine Audienz. 3) In ihr verabschiedete er sich von Gustaf Adolf: der preußische Friede sei geschlossen, damit sei seine Mission beendet; er fragte nach etwaigen Aufträgen für seinen König und kam so auf die Idee

<sup>1)</sup> So schreibt Joh. Casimir an L. Camerarius d. d. Casmar 22. October 1629 (Moser, Neues patr. Archiv I. S. 104): "Gott gebe, daß der Krieg daselbst (b. i. "an den Seetlisten") mit Ernst möchte angehen, und daneben man in effectu etwas von Frankreich, England und den Staaten erlangen könnte, nam promissis quidem divites at non fortes esse possumus, wäre gegen der Posterität nicht zu verantworten, wann so gute occasio aus der Acht gelassen werden sollte . . ."

<sup>2)</sup> Ueber bas Folgende geben die richelieu'schen Memoiren (V. VI) intereffante Aufschlüsse.

<sup>3)</sup> Richelieu mém. V. S. 150.

<sup>4)</sup> Richelieu mém. V. S. 149: "de temps en temps lui en reparlèrent si souvent, qu'ils lui firent enfin entreprendre ce voyage." Deutlich genug, daß nicht eben der Franzose es war, welcher die Initiative in diesen neuen Berhandlungen ergriff.

<sup>5)</sup> Daten in ben richelieu'schen Memoiren. Charnace's Landung in Schweben ben 18. November, seine erste Audienz ben 21. November.

einer Allianz zwischen Schweden und Frankreich zu sprechen, von der Gustaf Abolf icon früher Andeutungen gemacht hatte. Sein König, so bemerkte er, wurde fehr bereit fein, Guftaf Abolfs nabere Intentionen in Betreff ber beutschen Angelegenheiten zu vernehmen und gern mit ihm in Verhandlung treten. Er möge zu biesem Zwed einen Gesandten nach Frankreich schicken, mit Vollmacht zu verhandeln und abzuschließen. Auf Gustaf Adolfs Wunsch erklärte Charnace, diese Bersicherungen wiederholend, schriftlich, daß sein Rönig ihn beauftragt habe, Gustaf Adolf aufzufordern, daß er Mittel porschlüge, durch welche man seiner Meinung nach den unterdrückten Fürsten ibre Rube und Freiheit zurückzugeben vermöchte; ihm zu biesem Zweck bie Absendung eines Bevollmächtigten nach Frankreich vorzuschlagen, um eine Defensiv- ober selbst eine Offensiv-Allianz abzuschließen, zu welcher sein König durchaus bereit wäre.1) Bestimmteren, bindenden Zusagen aber, die Gustaf Abolf verlangte, wich er aus. Aus Mangel an Instruction, wie er sagte. Run wurde Karl Baner zur Gesandtschaft nach Frankreich bestimmt. Aber seine Reise unterblieb dann, da Gustaf Adolf es vortheilhafter fand, wenn von Seiten Frankreichs ein Bevollmächtigter in ben Haag geschickt würde, um bort mit dem schwedischen Residenten über die Allianz zu verhandeln. Dadurch werde der Eclat vermieden und die ganze Sache ein Beheimniß bleiben. In diesem Sinne gab der König dem Franzosen auf sein Memoire Antwort und bändigte ibm zur Ueberreichung an seinen König bie Bedingungen "sowohl für die Restitution, wie für die Föderation" ein bie er hatte aufsetzen lassen, hinzufügend, daß, wenn sie ihm gefielen, er einen Bevollmächtigten in ben Haag schicken mochte, um mit bem Residenten Ludwig Camerarius, den er mit den nöthigen Instructionen und Bollmachten verseben würde, bas Weitere zu verabreden.

Die Instruction und Bollmacht für Camerarius datirt vom 10. December 16292) und giebt in ihrer Ausführlichkeit die wichtigsten Ausschlüsser Gustaf Abolfs Gedanken in Betreff des Bundes mit Frankreich. Es wird dem Residenten zunächst ans Herz gelegt, besonders darauf zu achten, daß der eintreffende französische Gesandte gehörig legitimirt sei, so daß sein König das, was sie im Haag abschlössen, auch ratissiere. Dann wird genau entwicklt, zunächst — und ich solge der etwas ungelenken Anordnung des

<sup>1)</sup> So erzählen die richelieu'schen Memoiren in Uehereinstimmung mit Gustaf Abolss Instruction sür L. Camerarius vom 10. December 1629 (Moser, Patr. Archiv VI. S. 133 ff). In ihr heißt es: "Regemsuum non esse alienum a soedere sive offensivo sive desensivo cum S. R. Maj. seriendo in oppressorum Germanise ordinum restitutionem."

<sup>· 2)</sup> Coll. Camer. Bublicirt von Moser, Patr. Archiv VI. S. 133.

Actenstückes — was "Ziel und Zweck" bes Bundes mit Frankreich sei. werden da im Wesentlichen dieselben Bunkte angeführt, auf welche bereits bie schwedischen Besandten zu Lübeck, und hernach Sten Bjelte mit Wallenftein wegen eines gutlichen Bergleichs mit bem Kaifer hatten verhandeln und abschließen sollen. Nur Einzelnes ist modificirt. Go hebt mit Rücksicht auf Frankreich der erste Artikel hervor, daß neben der Restitution der niederund oberfächsischen Kreisfürsten und Stände auch die Restitution ber Bfalz für den König von Böhmen gefordert werden soll; so bestimmt der britte Artikel daß nicht allein die während des Krieges an der Ost- und Nordsee. sondern auch die in Graubunten angelegten Befestigungen zerstört werden müssen; so wird ein Artikel (der 12te) eingeschoben, nach welchem jeder der Conföderirten sich verpflichtet, nicht mit dem Feinde zu handeln, oder etwas ohne Austimmung des Bundesgenossen zu unternehmen, auch nicht die Waffen eher niederzulegen, als man alle diese Forderungen erhalten habe. Dem ohne sie, meint Gustaf Abolf, wurde auf feine Sicherheit weder für Schweben noch für Frankreich zu hoffen sein.

Um nun zu diesem Zweck zu gelangen, stellt Gustaf Abolf eine Reihe von Forderungen. Er geht davon aus, daß das schwedisch-französische Bündniß zum Schutz der beiden Königreiche, ihres Bestandes, ihrer Unterthanen und deren Rechte; zur Sicherheit der Ost= und Nordsee; zur Freiheit des Handels; zur Restitution der benachdarten Fürsten, Grasen, Städte und Häsen an jenen beiden Meeren i errichtet sein soll (1). Weil der Gegner bis jetzt gegen jede Restitution war, so verlangt es die Wohlsahrt der gemeinschaftlichen Freunde und die Sicherheit der Königreiche Schweden und Frankreich, daß beide Könige mit den Wassen aufstreten (3). Zu diesem Zweck soll der König von Schweden auf seine Kosten ein solches Heer ausschreiben, wie es einem so großen Kriege entspricht (4), und soll seine Vlotte gerüstet in der Ostsee halten (5). Der König von Frankreich soll eine bestimmte Gelbsumme zahlen (6) und eine auf seine Kosten ausgerüstetete Flotte in die Nordsee schieden, welche er unter schwedischen Besehl stellt (7). Uebers

<sup>1) &</sup>quot;Pro defensione suorum respective regnorum, terrarum, subditorum, eorumque jurium, securitate item utriusque maris Balthici et Oceani; libertate commerciorum, ac restitutione vicinorum Principum, Comitorum, civitatum et portuum ad utrumque mare sitorum in pristinum suum statum." Hernach, wo Gustaf Abolf sich bieße billigeteit der Forderungen weiter außspricht, sagt er in aller Schärse: diese erste Bedingung enthalte "sinem hujus soederis qui est 1) desensio utriusque regni Sueciae ac Franciae, 2) securitas dictorum marium et commerciorum, 3) restitutio injuste oppressorum Principum, 4) et tandem justa, honesta, secura pax et tranquillitas publica."

haupt hat der König von Schweden das Directorium (8); 1) jedoch handelt er stets im Einverständniß mit den Bundesgenossen, welche zu dem Zweck Bevollmächtigte in seine Umgebung senden, mit denen er berathen und besichließen kann (9). Iedem wird die Conscription von Truppen und Schiffen, der Export der Fahrzeuge und Kriegsartikel in den Territorien des andern gestattet, den Feinden verboten (10). Die Delinquenten und Deserteure werden ihren Herren zur Bestrasung ausgeliesert (11). Zum Beitritt zu diesem Bündniß sollen zugelassen werden die Könige von England und von Dänemark, der Fürst von Siebenbürgen, die Generalstaaten, die Fürsten, Staaten und Städte Deutschlands. Stets aber soll das Directorium bei dem Könige von Schweden bleiben (12).

Es wird wiederholt, daß nur gemeinschaftlich mit dem Feinde Verhandlungen angeknüpft, Friede mit ihm geschlossen werden darf (13); daß daß Bündniß so lange dauern soll, bis der genannte Zweck desselben erreicht ist; daß die dahin keiner aus dem Bunde ausscheiden darf (14).

Camerius nun soll in den Verhandlungen die Wichtigkeit des schwedisschen Angriffs 2) gerade für Frankreich, das als Deutschlands Grenznachbar in der größten Gefahr schwede von Deutschland aus angegriffen zu wersden, vorstellen, und deshalb auf Einwilligung in jene Forderungen, vor Allem aber auf den Art. 6, auf der Subsidienzahlung bestehen. Denn nicht die Streitkräfte aber die Geldmittel Schwedens seien durch die langjährigen Kriege erschöpft. Und zwar soll er eine Summe von 600,000 Kronen jährslich fordern. Erscheint das zu viel, so soll er allmählich heruntergehen dis auf jährlich 400,000 Imperialen.

Und da Gustaf Adolf noch 4000 deutsche Reiter unter seinen Fahnen habe, die er zur deutschen Expedition nicht entbehren könne, müsse Frankreich zu ihrer Besoldung für das erste Jahr mindestens 600,000 "Imperialthaler" und zwar sosort, noch im laufenden Winter pränumerando bezahlen.

Ferner musse Frankreich, da ein so großer Krieg nicht ohne die größten Kosten geführt werden könne, dulden, daß Gustaf Adolf sich zur Deckung der Kriegskosten der Flußzölle, z. B. des Zolls auf der Weichsel, bediene und dafür sorgen, daß keiner ihn in dieser Benutzung hindere. Hindert ihn einer und beginnt deshalb Krieg gegen ihn, so soll auch Frankreich ihn als seinen erklärten Feind ansehen.

Was sobann Urt. 7, die Stellung einer Flotte, wie hier gesagt wird,

<sup>1) &</sup>quot;Directorium foederis per Germaniam et in utroque mari exequendi."

<sup>2) &</sup>quot;Firmo cum fundamento profunde Germaniam penetret."

<sup>3) &</sup>quot;Quadragenta (sic!) millia thalerorum Imperialium."

von 15 Schiffen unter Gustaf Abolfs Besehl, 1) betrifft, so soll Camerarius, wenn man Schwierigkeiten macht, nicht weiter darauf bringen.

Ferner darf der König von Frankreich in Italien, so lange der deutsche Krieg dauert, nicht Frieden schließen; sollte er sich jedoch aus zwingenden Gründen zum Friedensabschluß dort genöthigt sehen, so soll er dafür ein Heer an den Rhein oder an einen andern Ort in Deutschland führen, da anzunehmen ist, daß die Spanier sich, wenn es zum Waffenstillstand in Belgien kommt, und wenn sie in Italien Frieden erhalten haben, mit aller Macht auf Deutschland stürzen werden.

In Betreff bes Art. 12 bemerkt Gustaf Abolf, daß es ihm recht wäre, wenn Frankreich auch Baiern und die übrigen Kurfürsten in Deutschland in das Bündniß ziehen wollte. Nur müßte alsdann eine bestimmte Zeit angegeben werden, innerhalb welcher sie ihren Beitritt zu erklären hätten.

Wenn nun ein französsischer Abgeordneter mit der nöthigen Vollmacht kommt, so soll Camerarius ermächtigt sein, zu versprechen, daß Gustaf Adolf im künftigen Frühling mit aller Macht nach Deutschland hinübergehen und nicht eher, als es dem König von Frankreich beliebe, Frieden machen werde.

Im Fall daß Frankreich sich aber schwierig erzeige und die Subsidienzahlung ablehne, so wolle er sich auch damit begnügen,<sup>2</sup>) daß jeder von ihnen sich verpslichte, im kommenden Frühling eine "Rohalarmee" ins deutsche Gebiet zu führen und nach gemeinschaftlichem Plan den Krieg so lange fortzussehen, bis das Ziel erreicht sei. In diesem Fall soll Camerarius darauf dringen, daß alle übrigen Bedingungen richtig in das Instrument aufgenommen werden, vor Allem jene Bestimmung, daß, wenn bei Gelegenheit dieses schwedischen Krieges irgend eine andere Macht sich Gustaf Adolf auf irgend eine Weise widersehe, sie auch von Frankreich als Feind betrachtet werden solle.

Es hatte somit den Anschein, als würde es im Haag zu den weiteren Berhandlungen kommen und Charnace war bereits auf der Rückreise in seine Heimath. Schon hatte er sich von dem Könige von Dänemark versabschiedet, als er — im Januar 1630 — neue Instruction zu Berhandlungen

<sup>1) &</sup>quot;Pro Oceani tutela, dictorum vectigalium conservatione, liberaque necessariorum ad suos exercitus advectione praestanda."

<sup>2) &</sup>quot;Ut tantum his de navibus et subsidio pecuniario conditionibus annexis: Ita ut uterque Regum, propriis tantum viribus, utrinque suum et quidem Regium et sufficientem exercitum simul pro futuro vere in Germaniam 'ducat, communique opera et consilio utrinque bellum tamdiu gerant, nec ab eo, altera parte inconsulta aut invita, discedant, donec scopus supradictus obtentus sit."

mit Schweden von seinem Könige erhielt, 1) welche dieser hatte aufsetzen laffen, ehe er noch über seines Gesandten bisherige Berhandlungen mit Schweden Nachricht erhalten hatte. Sie befahl ihm, dem Könige von Schweden zu versichern, daß der König von Frankreich lebhaften Antheil an bem Unglück in Deutschland nehme und mit Sorgen bas Streben Desterreichs nach der Universalmonarchie sehe; daß er dazu beizutragen wünsche. daß Gustaf Adolf an der Spite einer Armee von 30,000 Mann zu Fuß und 8000 ju Pferbe für die Befreiung ber unterbrückten Fürsten, Staaten und Städte, für die Erhaltung der Sicherheit des Handels auf der Oft- und Nordsee auftrete, dem Kaiser durch Vorstellungen oder durch Waffen Halt gebiete und bewirke, daß die Spanier sich wirklich aus den Pläten, die sie in Deutschland besetht hielten, entfernten. Daß er sich zu diesem Zweck zu einer jährlichen Zahlung von 600,000 Livres für die Dauer bes Bundes verpflichten wolle, jedoch unter der Bedingung, daß die katholische Liga nicht beunruhigt, vor Allem, daß Baiern im Besitz der Kur und seiner andern Rechte gelassen würde, und daß man in den eroberten Orten die katho-Lische Religion bestehen ließe.

Charnacé wandte sich sosort an Fegräus mit der Bitte, an Gustaf Adolf zu melden, daß er neue Instruction und Vollmacht erhalten habe. Gustaf Adolf sandte auf diese Nachricht Carl Baner, um neue Verhandlungen mit Charnacé zu eröffnen. Baner's erste Frage war: ob man zum nächsten Frühling Geld erhalten könne und wieviel? Charnacé erwiderte, er habe Vollmacht, nicht allein für dieses, sondern auch für die solgenden Jahre Geld zu versprechen; in Betreff der Summe bat Charnacé ihn um Erklärung, ob er irgend eine Proposition von Seiten seines Königs hätte. Baner sagte, er hätte keine. Dann — so war Charnacé's Antwort — wolle er sich dem Könige selbst eröffnen, bat, daß er ihm eine Audienz vermitteln möge, auf daß alles desto eher abgeredet wäre und er sich desto eher nach Frankreich zurückbegeben, und die Auszahlung der ersten Kate von dort erfolgen könne.

Es verzögerte sich mehrere Wochen, bis Charnace in Westeras bie gewünschte Audienz hatte. Er trug in ihr vor, daß sein König von dem Wunsch beseelt wäre, mit Gustaf Adolf Allianz zu schließen und eröffnete ihm die in seiner Instruction enthaltenen Bedingungen für eine solche. Gustaf Adolf solf forderte 600,000 Thaler für dieses, 400,000 für sedes der folgenden Jahre, salls man französischerseits nicht vorzöge ein Drittel aller

<sup>1)</sup> Fegräus an Gustaf Abolf d. d. Helfingör 21. Januar 1630. Hist. Samml. III. S. 152. Der Inhalt ber Instruction Richelieu mem. VI. S. 397.

Kosten zu übernehmen. Charnace entwickelte bieser Forderung gegenüber sehr aussührlich die Fülle von Umständen, welche dazu beitrügen, die schwedische Expedition nach Deutschland zu erleichtern, führte an, welchen Bortheil man an dem von Wallenstein geschonten Mecklenburg haben würde, wie es von da nach Schlesien nur ein paar Tagemärsche wäre, wie die Länder, die man durchziehen müßte, voll freundschaftlicher Gesinnung gegen ihn, den sie als den Messäs erwarteten, wären, wie die Bewohner ihre Herzen zur Ernährung der Armee hergeben würden. Die restituirten Fürsten, meinte er, würden die Kosten tragen. Auch an all die Diversionen, welche der Kaiser zu machen gezwungen wäre, erinnerte er: an zene — Frankreichs wegen — in Italien und im Elsaß; an eine weitere wegen der im Reich auftretenden Holländer; und wegen des eben gemeldeten Absterbens von Bethlen Gabor an eine in Ungarn. Die baltischen Gegenden würden durch all diese Diversionen vom Feinde entblößt sein: er sange bereits an, seine Truppen aus ihnen zurückzunehmen.

Gustaf Adolf widerlegte diese Ansicht von der Leichtigkeit der deutschen Expedition; selbst der Aurfürst von Sachsen habe sich wenig freundschaftlich gegen ihn benommen, habe ihm erklärt, daß der Sid, den er dem Kaiser geleistet habe, ihn verpslichte, sich einem in Deutschland landenden schwedischen Heer mit den Wassen zu widersetzen. Die ersten Feinde aber würden gerade Baiern und die Liga sein. Und wenn die übrigen deutschen Fürsten auch guten Willen hätten, so wären sie doch nicht in der Lage, ihn durch die That zu beweisen. Sie wären ruinirt und die Bevölkerungen in die äußerste Armuth versetzt.

Charnacé suchte dem Könige diese Bedenken auszureden. Bor Allem seine Bedenken in Betreff Baierns und der Liga. Da sachte Gustaf Abols und erklärte, er sehe wohl, daß man Baierns Freund sein müsse, wenn man Frankreichs Freund sein wolle. Er erklärte, er wolle, wenn Frankreich sich

Facilius cum Diabolo quam cum Ligistis Protestantes reconciliari et sociari possunt, sicut Danum, cum ei hoc consilium proponeretur, dixisse ferunt." (Mem. II. S. 726 st.). Und Camerarius schreibt ähnlich an Ausborf (21. December 1629): "Was sie sich von dem Baiern und den Ligisten versprechen, daß diese je mit ihnen gegen das Haus Desterreich sich verbinden werden, darin täuschen sie sich stark. Der Bater diese Königs, der große Heinrich, durchschaute diese Geheimnisse besser"

<sup>1)</sup> Rusborf, der sich damals in Paris aushielt, und von den Bestrebungen des französischen Cabinets genaue Kenntniß hatte, schrieb ganz ähnlich über diesen Plan Frankreichs von einer schwedischen Berbindung mit den Protestanten und Ligisten in Deutschland. Er brauchte das horazische Wort:

<sup>&</sup>quot;Prius Apuleis Jungentur capreae lupis.

cpflichte, in Italien ohne seine Beistimmung nicht mit dem Kaiser Frieden machen, auf die von ihm proponirten Bedingungen abschließen, ohne zend welche Geldcontribution zu verlangen.

Charnace antwortete darauf, der Krieg in Italien wäre weit aussehend; stimmte Versprechungen in Vetreff desselben zu geben, habe er keine Vollmacht.

Man kam eben zu keinem Resultat in dieser Unterredung.

Gustaf Abolf ließ durch Deputirte mit dem Franzosen weiter versindeln. Nach längern vergeblichen Berhandlungen bewilligte Charnacé blich in der Conferenz, die Ansang März stattsand, die Contribution von ei Tonnen Gold, aber unter der Bedingung, daß schwedischerseits jemand 1ch Frankreich gesendet würde, durch den sich Schweden verpflichte, das perationsheer auf eine bestimmte Stärke zu bringen.

Gustaf Abolf verlangte die Clausel, daß das, was hier abgeschlossen äre, unverbrüchlich gehalten werden solle, ohne Rücksicht darauf, daß man : Frankreich darin überein komme oder nicht.2)

Charnace wollte nicht unterschreiben.

Gustaf Adolf, sür den sich — wie wir hernach zu erzählen haben — en damals eine neue Aussicht auf friedlichen Vergleich mit dem Kaiser öffnet hatte, hielt drei Tonnen Gold nicht für wichtig genug, um auf solche ussicht zu verzichten. Er hielt es nicht für nützlich, sich für ein so kleines rbieten zu einem so großen Kriege zu verpslichten, weil alsdann andere nteressenten, die früher Verbindungen mit ihm eingegangen waren, die and abziehen und ihn im Stich lassen möchten, da sie ihn durch den Bund it Frankreich zur deutschen Expedition hinlänglich verpslichtet hielten. Es im dazu, daß ihm aus Charnace's Reden hervorzugehen schien, daß die subsidie nur auf ein Jahr gelten solle: wie er meinte, damit Frankreich zuch die schwedische Diversion nach Deutschland desto bessere Friedenssnditionen in Italien erhalte. Und da sein Verhältniß zu den Generalsaaten und zu Dänemark zweiselhafter Natur war, s) so zog er es vor,

<sup>1)</sup> Bon ihr erzählen die richelieu'schen Mem. VI. S. 410 ff. Ich trage Bebenken egen die Richtigkeit der Erzählung.

<sup>2)</sup> In dem aussilhrlichen Bericht von Fegräus vom 24. April sindet sich diese Clausel wähnt mit den Worten: "sive conventum suerit, sive non nihilominus etc. etc." ssendar ist es diese wichtige Clausel, die in einem Briese (von Gustas Adols) au genstiern vom 24. März (Arkiv I. No. 27) vollständig angegeben ist: "de komme sverens eller icke i Frankrike derom, så skulle doch hvad här slutadt vore, orygeligen illas."

<sup>3)</sup> Diese interessante Uebersetzung aus jenem Brief an Oxenstiern d. d. Stocholm 4. März 1630. Arkiv I. No. 27. Dazu Gustas Abols an Oxenstiern d. d. Stockolm 17. März 1630. Arkiv I. No. 24: "orsaken hvarföre man för denna gången G. Dropsen, Gustas Abols. II.

sich biesmal zu nichts zu verpflichten, sondern den Franzosen zu verabschieden, ber sich bann zunächst nach Dänemark begab.

Dann beauftragte Guftaf Abolf zwei Staatsfecretare, Johann Fegraus und Carl Baner bort mit Charnace zu verhandeln. Aus dem Bericht, ben Fegräus über diese Verhandlungen — im April — an Gustaf Abolf einsandte,3) geht hervor, daß Gustav Adolf auf jene Clausel, durch welche die letten Verhandlungen gescheitert waren, verzichtete. Das machte ben Franzosen perplex und er suchte andere Mittel und erfand immer nem Clauseln, dem Abschluß einer Allianz auszuweichen. Selbst bie Berpflichtung einer Subsidienzahlung im Mai wollte er nicht unterschreiben. Und boch war man ihm so weit entgegengekommen. Man hatte eingewilligt,2) daß die Allianz nur auf 6 Jahre geschlossen sein solle, daß Gustaf Adolf noch im Frühjahr mit einem Seer nach Deutschland hinübergehe, daß man mit Baiern und der Liga Neutralität halten wolle. Nur auf einige Forderungen Frankreichs hatte man in der schonendsten Form nicht eingehen zu können erflärt. So auf die Entfernung der Spanier aus dem Reich; man bemertte, daß Guftaf Adolf wegen des lebhaften Berkehrs seiner Unterthanen mit Spanien zu vermeiden wünsche, mit Spanien zu brechen; übrigens sei biese Entfernung ber Spanier in bem Artikel über bie Restitution ber beutschen Fürsten zur Genüge mitbegriffen. So auf die Zulassung der fatholischen Religion in ben Orten, in benen fie nicht mehr bestände, weil man baburch die protestantischen Freunde beleidigen würde. So auf den Einschluß ber Pfalz in das Versprechen, den Herzog von Baiern nicht zu beläftigen, weil man dadurch den König von England verlieren würde; es wurde bemerk. daß diese Bestimmung auch überflüssig sei, da Gustaf Adolf ja verspräcke, Baiern in seinem rechtmäßigen Besitz überhaupt nicht zu belästigen. Alles umfonft. Fegräus klagt voll Erbitterung: "als ich das Alles börte, befonbers wie sein Eines Vorgeben nicht aus bem andern folgte, — benn einmal fagte er, er wolle unter gemissen Bedingungen unterschreiben, gleich barauf, er habe keine Lollmacht mehr dazu —; als ich fah, daß er mit Fleiß Ausflückte juchte, da merkte ich zur Genüge, daß er nichts wollte als Aufschub und Zeit-

hafver intet med honom sluta kunnat, är den, att Vi icke hafva funnit godt vid detta sakernes tillstånd, så högt förobligera oss till konungens i Frankrike nutum och arbitrium allenast för 3 tunnor guld skull, helst medan Vi nogsamt aftaga kunde att mesta parten af hans sändebuds löften och tillsägelser vore illa grundade och intet uppå att bygga."

<sup>1)</sup> Ueber seine Berhandlungen mit Charnace berichtet er an Gustaf Abolf in seinem Brief d. d. Helsinger 24. April 1630. Bgl. Richelieu mem. VI. S. 410.

<sup>2)</sup> Richelieu mem.VI. S. 411.

winn, nahm beshalb die ganze Sache ad referendum, mit Protest, daß K. M. gethan hätten, was der Sache förderlich wäre, und nichts auslassen hätten, was dem König von Frankreich zu Freundschaft und Geneigtit hätte bringen können. Nach meinem geringen Berstande muß er entder Kundschaft von einem Anschein zum Frieden in Italien haben und shalb dieses Werk hinausziehen, um nach den Entscheidungen dort seine kaßregeln hier zu treffen, oder er muß nach Frankreich so schlimme Nachhten gesandt haben, daß er jetzt nichts abschließen dars, ohne den Schein erwecken, als habe er falsche Nachrichten gegeben, und so mit sich selbst t Widerspruch erfunden zu werden."

So entschloß sich Gustaf Abolf, die Vermittlung Charnace's vorbeigehen und sich direct an den König Ludwig zu wenden. Er sandte seinen ecretär Lars Nielsson, 1) wie es scheint, mit dem Auftrage, den König zur derrtigung eines französischen Bevollmächtigten in den Haag zu vermögen beauftrage Camerarius mit der Fortsührung dieser Verhandlungen.

Das war der Stand der schwedisch-französischen Beziehungen im Früh-1g 1630:2) es war noch nichts erreicht und die Allianz noch in weitem Ibe. Es durfte sogar sehr zweifelhaft erscheinen, ob man jemals ben Abluß einer französischen Allianz erreichen würde. Wenigstens gab Rusborf, Icher sich Ende 1629 vom Haag aus nach Paris begeben hatte, Aufrungen über die Politik des dortigen Cabinets, die nicht geringes Bedenken regen mußten.3) Er berichtete, wie Frankreich sich jett bemühe, ben Kurrften von Sachsen und die übrigen deutschen Fürsten, protestantische wie pftliche, vom Kaiser zu trennen und zu neuen Unruhen zu bewegen; wie es bem Zwede große Versprechungen an Truppen, Gelb und Kriegsbedarf ache. Wie es vor Allem sein Bestreben sei, Schweden durch die glanzendsten edingungen 4) dahin zu bringen, daß es die Waffen zum Schutz Deutschnds erhebe. Aber — fügt Rusborf hinzu — bazu treibe ben König nicht r Wunsch, die Sache ber Protestanten und Unterbrückten in Deutschland stituirt zu sehen, sondern einzig und allein der Wunsch, den Kaiser zu vernbern, daß er die Hand über das Reich binaus ausstrecke und seine Truppen

<sup>1)</sup> Fegräns an Gustaf Abolf d. d. 24, April. Die richelieu'schen Memoiren ent-Uen ben Ramen in Laurens Nicolas.

<sup>2)</sup> Richelieu mém. VI. © .413. "Tandis que dura ce pourparler avec Charnacé, le i de Suède s'engageoit insensiblement, et résolvoit à la guerre sans être assuré de lliance du Roi."

<sup>3)</sup> Rusdorf mém, II. S. 726 ff.

<sup>4) &</sup>quot;Amplissimis conditionibus propositis."

auf italiänischem Boben gegen Frankreich verwende.<sup>1</sup>) Man rechne daraus, daß Schweden jetzt, nach dem Abschluß des Stillstandes mit Polen, den Krieg in Deutschland beginnen werde; man suche es mit allen Gründen und Versprechungen von Geld, Wassen, Truppen, Freundschaft dazu zu bewegen; aber zu einem förmlichen Bündniß mit ihm habe Frankreich teine Lust.<sup>2</sup>) Man habe wohl eine bestimmte monatliche Geldsumme versprochen, aber in die Restitution der deutschen Fürsten möge man nicht willigen. Man wolle weder den Freunden helsen, noch den Feind beleidigen, und doch wünsche man die Macht Desterreichs gebrochen.<sup>3</sup>)

"Denn das ist die Gewohnheit der Franzosen, die Freunde und Genossen durch das Versprechen der Allianz in den Krieg zu treiben, ohne selber die Wassen zu erheben; dann aber, sobald sie ihre persönlichen Zwecke erreicht sehen, sie zu verlassen und als Schiedsrichter aufzutreten." Rusdorf hosst, daß Gustaf Adolf sich vorsehen und in nichts einlassen werde, ehe die Franzosen ihre Versprechungen wirklich erfüllt haben. "Denn wenn sie nicht das zugesagte Geld wirklich vorausbezahlen, so werden sie stets Gründe suchen, die Bezahlung hinauszuschieben und zu unterlassen. Vielleicht daß sie anfangs etwas zahlen würden. Jedenfalls nicht länger, als sie es ihrem Privatvortheil nützlich erachten. Sobald sie aber sehen, daß die Sache der Protestanten zum Nachtheil der päpstlichen Religion größere Fortschritte macht, werden sie ihre Meinung ändern, die Zahlungen einstellen, nichts mehr von Hülseleistung wissen wollen und sich auf die Seite des Gegners schlagen."

Auch mit den Niederlanden stand Gustaf Adolf in Verhandlung. Im April 1629 lief der 15jährige Stillstand ab, der zwischen ihnen und Schwe

<sup>1)</sup> Weiter unten fagt Musborf: "Inter Principes melioris caussae et religiosis solum Succum aestimant, admirantur, laudant et commendant, non ex amore et benevolentia, sed quia eum res feliciter, prudenter et magnanime agere vident, et spess habent, fore, ut contra Imperatorem bellum in Germaniam sit translaturus."

 <sup>&</sup>quot;Sed animus non est arcto foedere, confectis tabulis et pactis stipulationibusque legitimis intervenientibus se ei adjungere."

<sup>3) &</sup>quot;Illud nimirum est, quod nostri proverbio dicunt, pelliceam tunicam dare lavatum, sed prohibere, ne aqua tingatur." Achnlich ist, was Camerarius am 21. December 1629 an Rusborf schreibt: "Wenn bie Franzosen nicht ernstlich und offen bem österreichischen Hause den Krieg antündigen, so werden sie keine Bundesgenossen sinden, welche das ungewisse Kriegsglück versuchen möchten, um hernach im weiten Schlunde zu versinken, wenn sie nicht mehr heraus schwimmen können."

<sup>4) &</sup>quot;Itaque Graeca fide et oculatis manibus mercandum, nec ante credendum est, donec digiti offam attigerint."

ben im Jahre 1614 aufgerichtet worden war. Dem Könige lag Alles baran, daß dieser Stillstand erneuert würde. Bereits vor ein paar Jahren hatte er den tapfern General Horn, der in seiner Jugend zwei Feldzüge unter Prinz Moritz mitgemacht hatte, in der Stille an Prinz Heinrich gesandt. Und sast scheint es, als ob man ihm im Haag Aussicht auf Erneuerung des Bundes gemacht habe. Benigstens wurde im März 1629 für Camerarius eine Instruction zu Berhandlungen mit den Generalstaaten aufgesetzt, i) in deren erstem Artisel es heißt: "da der Feind sich der Seekanten bemächtigt habe, und jetzt das Dominium maris Baltici et Oceani haben wolle und seine Angrisse auf Schweden richte, so acceptire Gustaf Adolf die von den Herren Staaten ihm zum Schutz seines Landes angebotene Renovation des alten Bündnisses."

Eine einfache Erneuerung freilich — so besiehlt die Instruction dem Residenten, den Generalstaaten vorzustellen — würde wenig nützen: denn gegenwärtig seien Zweck wie Grund einer solchen Verbindung andere als vor 15 Jahren. Gegenwärtig sei "ein neues, engeres Bündniß" — ein Desensivdündniß — nöthig. Dweck dieses Bündnisses soll sein (Art. 11): Erhaltung ihrer beider Lande und Unterthanen, ihrer Rechte, Freiheiten, Privilegien und wohlhergebrachten Gebräuche auf der Ost- und Nordsee, Versicherung dieser Seen, Freiheit des Handels, Restitution der diesen Meeren and wohnenden Fürsten, Grasen, Städte und Häsen in den vorigen Stand, und also endliche Ruhe und Frieden. — Von Resigion also auch hier kein Wort.

Was die Mittel, zu diesem Zweck zu gelangen, betrifft, so soll man zuerst freundliche versuchen. Haben sie dis zum nächsten Just keinen Erfolg, so sollen beide Mächte zu den Wassen zu greisen verpflichtet sein. Und nun folgt eine Anzahl von Bestimmungen, die sich auch in dem Entwurse eines Bundes mit Frankreich sinden: daß Gustaf Abolf während der Dauer des Krieges das Directorium haben, jedoch nichts ohne Vorwissen und Belieben der Bundesverwandten vornehmen solle, daß die Staaten deswegen Besvollmächtigte in die Umgebung des Königs schicken sollen u. das.

Gustaf Abolf will sich verpslichten, eine Armee von etwa 20,000 Mann zu Finß und 8000 zu Pferde und eine Flotte von 50 Segeln auszurüsten. Dafür sollen die Staaten monatlich 50,000 Reichsthaler Subsidien zahlen,

<sup>1)</sup> Gustaf Abolfs Inftruction für L. Camerarius wegen eines Bündnisses mit den Staaten-General d. d. Jöntöping 4. März 1629. Coll. Camer. XXXII. Sie enthält 55 Artitel. Mittheilungen aus ihr bei Söltl III. S. 270 ff. in erbärmlicher Uebersetzung.

<sup>2) &</sup>quot;hvilket de sjelfve för ett år sedan begge drefve." Gustaf Abolf an Oxenstiern d. d. Stockholm 24. März 1630. Arkiv I. No. 27.

und zwar auf drei Monate pränumerando. 1) Rur wenn die Generalstaaten dieses neue Bündniß ablehnen, soll Camerarius bei der Erneuerung des alten Bündnisses stehen bleiben.

Bei ihrem Kampfe mit Spanien lag den Niederlanden Alles daran, daß Desterreich in Kriege verwickelt wäre, welche es verhinderten, den Spaniern Unterstützung zu leisten. Daber waren fie über ben Lübeder Frieden im Haag "so perplex, daß man wünschte, er wäre nicht geschehen."? Und in den Erfolgen der öfterreichischen Politik auf der Oftsee faben fie jest wie ehebem — Gefahren für sich und ihren Handel. 3) Daber waren sie über die sich eröffnende Aussicht eines neuen schwedischen Rrieges gegen ben Kaiser erfreut. Aber sorgfältig trennten sie bie Sache Spaniens von ber Sache Desterreichs und waren für ihre Person ebenso bemüht, ben einen Zweig bes habsburgischen Stammes unangerührt zu lassen, wie fie bemüht waren, den andern zu brechen. Entscheidend war, daß Prinz Friedrich Beinrich jelbst auf das Bestimmteste die Neutralität mit Kaiser und Reich betonte.4) Einen offenen Friedensbruch, der den Niederlanden die Beere Wallensteins, Tillys, Bappenheims auf den Hals bringen konnte, wünschte er mit aller Vorsicht zu vermeiden. Und da ebenso wenig der Raiser die Zahl seiner erklärten Gegner unnütz vermehren wollte und beshalb mehrfach Einbrücke ber Niederländer in das Reich buldete, ohne die Waffen gegen fie zu kehren, so gab es hier an der Nordwestgrenze Deutschlands einen eigenthümlichen

<sup>1)</sup> Im äußersten Maaß interessant ist ein Brief Johann Casimirs an L. Camerarins a. d. d. Jöntöping 28. Februar 1629, Moser Neues Batr. Archiv I. S. 84, in welchem ber Pfalzgras bem Residenten mittheilt, er habe des Königs Intention vernommen, "daß gleich wie für diesem geschehen, also auch jetund zwei unterschiedliche, nämlich eine publica und dann eine engere Allianz, darinnen die particularia versasset, zur Desenson aller Fürsten und Stände an der Ost- und Nordsee wohnend, gestellt werde u. f. in."

<sup>2)</sup> So schrieb Scultetus, Gustaf Abolfs Agent in Holland, an Fegrans. Fegrans an Gustaf Abolf d. d. Helfingör 18. Juli 1629.

<sup>3)</sup> Fegräus schreibt an ben Reichsrath am 20. Juni 1629: "baß die Holländer hier (in Dänemark) in Wirthshäusern und anderwärts erklären, daß, wenn von den Raiserlichen irgend eine Unsicherheit auf der Ostsee drohe, sie sich zu K. M. in Schweden sollegen und zusehen würden, wie sie den Schlüssel zum Sund mit sich führen mögen, um die Ostse zu reinigen."

<sup>4)</sup> Aitzema II. ©. 701. "Want Prins Hendrik allesins van die maxime was, dat men in geen rupture moest komen med het Roomsche Ryck: hoewel eerst ende te voor Dennemarck ende nu oock hierna Sweeden hart aenghedrongen hebben, dat men het masque of mom-aensigt afdoen, ende aperto Marte moeste de Keysersche so wel als de Ligistische souden willen aentasten." Bgl. bazu Aitzema III. ©. 25, wo ansführlich von ben Gründen gesprochen wird, welche die Niederlande zur Neutralität mit dem Kaiser bewogen.

Zustand: staatische Truppen lagen in Jülich, Cleve, Ostfriesland, später auch in Braunschweig und in der Pfalz; kaiserliche lagen in Geldern (Belau): und doch kam es zwischen beiden Mächten nicht zur Kriegserklärung.

Die Erhaltung bieser officiellen Neutralität war es denn auch, welche die Beranlassung für die geheimen Beziehungen Wallensteins zu den Generalstaaten gab. Immer noch voll von der Idee der habsburgischen Ostseeherrschaft wünschte er, nachdem Dänemark zu Ruhe und Einvernehmen gebracht war, die Niederländer zu gewinnen. Er bewog (1629) Foppius von Aizema in den Haag zu reisen, um wegen der Neutralität der Niederslande dem Reich gegenüber zu Wasser und zu Lande und wegen freien Handels und freier Schiffsahrt Erbietungen zu machen. 1) In seltsam freissinniger Weise sprach er sich gegen Aizema auß: er wäre jetzt ein Reichssfürst, als solcher läge ihm nicht weniger als andern am Herzen, "daß der Kaiser und das Haus Desterreich nicht zu dem absoluten Dominat im Reich kämen"; er wäre eifrig für die deutsche Freiheit besorgt, darum wünschte er gute Correspondenz mit den Niederlanden. 2)

Aitzema brachte an Wallenstein durchaus erwünschte Antwort zurück. 3) Er hatte in des Prinzen Namen zu versichern, daß er durchaus zur Aufrecht-haltung einer guten und ehrlichen Neutralität inclinire; daß durchaus sein Wunsch sein kand in gutes Bernehmen mit dem Kaiser zu bringen Dasselbe sollte Aitzema an Tilly melden.

Tilly freilich bemerkte barauf gegen ihn: 4) Neutralität müsse mehr in Werken als in Worten bestehen. Die Exorbitantien der staatischen Truppen nicht allein gegen das kaiserliche, sondern auch gegen das ligistische Volk wären allzugroß. Auch mußte er die Bemerkung hören — und sie hatte besonderes Gewicht —, daß die Staaten mit Frankreich wegen eines Planes, von beiden Seiten her Armeen in die Psalz zu wersen, correspondirten, daß sie mit Schweden wegen eines Angrisss auf die Ostseeländer in Correspondenz ständen, daß zu diesem Zwecke an Schweden die Zölle beswilligt wären, daß man bei den Hansaftädten machinire, um sich "des Stifts Bremen und der Contreen von Elbe und Jahde" zu bemeistern. Aitzema

1

<sup>1) &</sup>quot;alwaer hy met Prins Hendrick op het stuck vande Neutraliteyt in't General te water ende te Lande tuschen dezen Staet ende't Roomsche Rijck ende met haer Ho: Mo: specialijek op't stuck der navigatie ende Commercie heeft gesproocken." Aitzema II. ©. 701.

<sup>2)</sup> Die befannte Stelle Aitzema III. S. 25.

<sup>3)</sup> Die ihm von den Generasstaaten mitgegebene Instruction datirt vom 2. Januar 1630; bei Breede I. Beil. XVIII.

<sup>4)</sup> Aitsema III. S. 31.

um Tilb die Serfinerum: die die mare wäre al**e Geschnä**t von Genomischwerm um die nu kunfterf der Festlichen, **velche dabund** die Genomifiamen um dem Kulfer und der sind au verfenden trachten.

Dam mune und noch mar inde verneralinen Sine, Ente 1630 samer maliforformlich Frank und nurffen der vernem Verer Paul Rubens und i wanne Karl formlich Frank und nurffen der feinen Hallang Englands, mit der Soffwerin klime klime daß bestreit für der frank der Alliang Englands mit den Gemein finnen mit vernemitt verden fame, mit diese nicht eben immur und verlich frank. Die sine von seiner Milanen, verliche bisher im Gesenflich in Soffwer ver England verlicht mit der Soffwer ver England mit mit die mergificher gegen die denken und seinen lich verlicht frank und in mergificher gegen die denken und eine Tillen Lind verlicht franklichen die Milanen verlichten von der den den keiner finnen die mergificher gegen die denken und eine Tillen Lind verlichten krieg mit dem Kulfer un ermann.

I Then be realisable Septianes and Jemps sentenber der Kantische Gesable un der Arabis Som a Kreiser und dem Könige som Lännmert. Syn Fregränd an Gustal Line i in Lande 1928

I Provins france in Schol Arol's lee le where remoin neu Sinte 1629, Hist humm. Il 3 186 von anne Universitäte more kannen First inn den Çelländem indere derei die Genache derei Schol Schol and eine genache Schol der inn den Genache derei die Genache der inn der Genache derei die Genache derei die Genache derei der Genache der E. K. K. zuhrle sökin dehålla Bernach innen Franzen under Susunge von der der der bei Spischar alle in till Ludeck, influen dem der tike wire inngegagen mit an geläh der Under die nichtigen Bernach und der die wier Genache in Schol 1884 in Angele III. S. 210 in maer eens deels und Elland in Susunge gehoren in die Klaiden die voor Pannick wierden gehoren in die T. Genach mit dereich der die Klaiden der Copplieden over de Sustanden standen in die Genache in der der der Sustanden in die Genache in der Genache der Sustanden der Genache erweite in Schol der der Genache in Schol der der Genache in Schol der der der Sustanden der Genache erweite in Schol der der der Sustanden der Genache der der Genache erweite der Sustanden der Genache der G

war diesmal nicht die merkantile, sondern die politische. Hätten sie noch die Ueberzeugung gehabt, daß Gustaf Abolf in raschem, siegreichem Ansturz das faiserliche Beer zurüchträngen, ihm folgend seine Macht zu Boben schlagen werde! Aber sie versprachen sich nicht eben viel Erfolg von seinem Unternehmen. Der Däne war unterlegen, und ber hatte jenen Haager Bund, bem sie selber zugehörten, als Rückhalt für seine Action gehabt. Aber wo waren die Allianzen, wo waren auch nur die Sympathien der Mächtigen für diesen Nordländer? Sollten sie eifriger sein als andere? Sollten sie ben Vortheil ihrer Neutralität opfern, um sich in neue Gefahr zu stürzen? Vergebens arbeiteten Camerarius und der Obrist Dietrich v. Falkenberg in Gustaf Adolfs Auftrag für die Allianz; vergebens trat Franz von Aerssen für sie auf; vergebens waren die Bemühungen des hessischen Gesandten Hermann Wolff. 1) Ihm wurde von dem Prinzen zur Antwort: die Niederländer trauten sich zu, auf eigenen Füßen stehen zu können, wenn auch ganz Deutschland unterjocht würde; sie mißtrauten den deutschen Fürsten, deren Stand mit ihrer Aristofratie nicht gut zusammenpasse, beren religiöse Zwistigkeiten ihnen, wie die Zeiten Alba's und der jülichsche Krieg gelehrt, wenig Beil brächten; sie besorgten, daß sie, wenn Gustaf Adolf obsiege, durch ihre eigenen Waffen sich selbst, ihre Land- und Seemacht schwächen und sich bas Schicksal Carthago's bereiten würden. Und wenn er bann seinerseits Heffen vor jeder voreiligen und einseitigen Verbindung mit Schweden warnt, weil Gustaf Abolf in einer so gefährlichen Sache noch ohne Beistand sei, so war das eben der Gesichtspunkt, von dem aus er und die Generalstaaten handelten.

Sie rechneten, wogen die Vortheile der schwedischen Spedition gegen die Nachtheile des Verlustes ihrer Neutralität ab. Und so glaubten sie denn, sich zu weiter nichts als dazu geneigt erklären zu dürfen, daß sie dem

hop med otidiga besvär emot Oss, öfver våra tullar och licenter i Östersjön, hvilka sig ock dageligen förmera och förvärra, att Vi intet hafve Oss af dem att försäkra." Gustas Abolf meint, daß auch bei der oppositionellen Haltung Danzigs die Holländer mit im Spiel wären. Noch am 1. November 1630 schreibt Aerssen an den Grasen von Anisendurg aus dem Haag: "Icy on craint fort les péages dont le Roy de Suède charge le commerce, et le procédé retarde les déliberations de son assistance et du renouvellement de son alliance; mon advis seroit, de faciliter touttes choses pour l'engager plus avant en la guerre avec l'Empereur, rémettant à une autre saison plus opportune l'intérest du trassiq, de peur que la precisité ne vienne à gaster l'un avec l'autre." Vrecde I. 1. ©. 184.

<sup>1)</sup> Rommel neuere Geschichte von heffen IV. G. 82. Seine Sendung fällt in ben herbft 1629.

König Aussicht auf Subsidiengelder machten 1) und ihm gestatteten, Werbungen in ihrem Lande anzustellen, jedoch insgeheim.

Es findet sich erzählt, daß Gustaf Abolf einmal ausgerufen habe "was treibt den Prinzen von Oranien, daß er so schlecht gegen mich gesinnt ist? Wißgönnt er mir meine Ehre oder werde ich ihm zu groß?"

Bon größerer Wichtigkeit als die Haltung jener ferner gelegenen Mächte mußte für Gustaf Abolf die Haltung sein, welche Dänemark annahm, wenn er nach Deutschland hinüberging. Hatte er es nicht für sich, so war er stets in der Flanke, im Rücken bedroht. Die dänische Flotte ersichwerte die Berbindung seines Heeres mit der Heimath; jeden Augenblick konnte eine dänische Armee von Schoonen aus in das von Truppen entblößte Schweden geworfen werden. Im Einvernehmen mit dem Kaiser stellte es zu seiner Soldateska die sehlende Marine.

Wie viel Gustaf Abolf an gutem Einvernehmen mit Dänemark lag, beweist neben vielen unumwundenen Erklärungen auch seine Haltung in jener schmutzigen Standalgeschichte, in der Christina Munk, König Christians zur linken Hand angetraute Gemahlin, und die Wibeke, seiner Maitresse, die Hauptrolle spielten. "Die Christin" faßte den Entschluß, Dänemark zu verlassen und nach Schweden zu fliehen; aber Gustaf Adolf schrieb an seinen Residenten in Dänemark, Iohann Fegräuß,2) in den bestimmtesten Ausdrücken: um Collisionen zu vermeiden, wünsche er nicht, daß sie nach Schweden käme.2)

Allein König Christian war nichts weniger als wohlgefinnt gegen Gustaf Abolf. Vordem hatte die Eifersucht ihn dazu vermocht, sich selbst überschätzend an die Stelle Gustaf Adolfs zu treten, um auszuführen, wozu jener sich erboten hatte. Jetzt war es aufs Neue die alte Eisersucht, die ihn trotz der unselbstständigen Stellung, zu der er herabgedrückt war, antrieb, dem Nebenbuhler Hindernisse in den Weg zu legen, damit er so wenig wie vor sünf Jahren jetzt seinen Plan ausssühren könne. Noch vor Abschluß des

 <sup>&</sup>quot;Namals nochtans hebben dese Provintien, haer reecking by den Duytsehen Oorlog beter vindende von tyt tot tydt subsidien aen Sweeden gegeben." Aitzema III.
 211.

<sup>2)</sup> Er war 1625 an bie Stelle bes bisherigen schwebischen Restbenten Leonhard von Sorgen getreten.

<sup>3)</sup> Fegräns an Joh. Salvins d. d. Helfingör 21. Juni 1629. Hist. Samml. III. S. 85. "Propositum ejus (Christine Munt) fuga in Sueciam salvare et vitam et honorem suum." Gustaf Abolf an Fegräns d. d. Marienburg 25. Juni 1629, Hist. Samml. III. S. 96.

schwedisch-polnischen Stillstandes bat er ben Residenten Fegraus mit einem Eibschwur versichert, daß, wenn es zum Frieden mit Polen kame, und Gustaf Abolf bann eine Diversion nach Deutschland unternähme, er es zu verhindern suchen und Schweden anfallen würde. 1) Und ähnlich hat er sich in der Zeit nach dem Abschluß jenes Stillstandes gegen die holländischen Agenten geäußert:2) die großen Rüftungen Gustaf Abolfs kämen ihm sehr bedenklich vor; wenn dem so ware, daß er sich des deutschen Wesens annähme, so forbere es die Lage Dänemarts, bafür zu sorgen, daß Gustaf Abolf nicht zu mächtig werde; vornehmlich, daß er nicht eine zu große Herrschaft auf der Ostsee gewinne. 3) Die Eifersucht mischte sich mit Furcht vor der gewaltig anwachsenden Macht des Berhaften. Er sah seit der Stralsunder Affaire Schweben rastlos der alleinigen Herrschaft auf der Ostsee Wenigstens seinen Antheil an dieser Herrschaft wollte er sich nicht entreißen lassen. Er hatte zu diesem Zwecke in den Tagen der Lübecker Berhandlungen (24. März) mit Bewilligung bes Reichsraths 4) ben Sundzoll erhöht, eine Makregel, zu der ihn die Ohnmacht trieb, während doch nur die Macht sie zu rechtfertigen und durchzuseten vermochte.

Er gerieth barüber mit England, mehr noch mit Frankreich, in peinliche Erörterungen, und mußte vom französischen Gesandten Des Hahes verletende Aeußerungen über sein Souverainitätsrecht auf bem Sunde anhören.

Bei seinen gleichsam krampshaften Anstrengungen, seinen Einsluß auf der Ostsee auch jetzt noch zu behaupten, mußte es ihm wie ein Eingriff erscheinen, daß Gustaf Adolf begann, dei Ruden Zoll zu erheben. Die Insel Ruden stand noch unter dänischer Hoheit. Wie sie selegen war, beherrschte sie den Handel von Stralsund, von Wolgast, von ganz Pommern. Dänemark hatte den größten Schaden davon, wenn sie in des Kaisers oder Gustaf Adolfs Hände kam. Ohne ihren Besitz hatte Gustaf Adolf von Stralsund keinen Nutzen. Darum hatte König Christian

<sup>1)</sup> Fegraus an Gustaf Abolf d. d. Helfinger 18. August 1629.

<sup>2)</sup> Sie theilten diese Aeußerungen an Fegraus mit. Fegraus an Gustaf Abolf ben 21. Januar 1630.

<sup>3) &</sup>quot;Särdeles att E. K. M:t. icke för stortt Dominium tage sigh före vthi Östersiöen" (aus jenem Brief von Fegräus). Er fürchtete, wie er später einmal, in einem Brief an den Reichstath d. d. Habersseben 4. April 1630 (Molbech No. 345) schreibt, daß Gustaf Abolf "nobis dormientidus, stulle ersange jus Dominii Maris Baltici, som dette Riige intil Dato odtinerit hassure."

<sup>4)</sup> Bom 14. März 1629.

<sup>5)</sup> Er schrieb über Ruben d. d. 16. März 1629 (Molbech S. 338): "Der ligger en De pmellom Stralfund og Wolgaft, som talliß Anben, föruben huilten forbenente by sach ganfte pommeren ingen hanbel eller nanbel tan briiffue, huilten om ben enten ubi

beschlossen, sie so stark zu besestigen, daß er nur eine kleine Anzahl von Truppen in der Ostsee zu halten brauchte und den größten Theil seiner Soldaten in die Nordsee legen konnte, um zu verhindern, daß der Feind von bier Succurs bekomme. 1)

Und an diesem so wichtigen Punkte nistete nun der Schwede sich ein! König Christian wandte sich an seinen Reichsrath: er solle auf Mittel densken, um zu verhindern, "daß Gustaf Abolf, der schon in der Ostsee dominire und den Zoll bei Ruden erhebe, nicht ganz Meister in der Ostsee spiele und den Sundzoll ganz ruinire."<sup>2</sup>)

Der Reichsrath, weniger sanguinisch, von jeher dem Kriege abgeneigt, vollends jett bei der traurigen Lage des Landes, rieth dem Könige von übereilten Schritten ab: die geschwächte Kraft Dänemarks und die Nachbarn in Deutschland erlaubten es jett nicht, neuen Streit zu beginnen: es wäre am besten, eine Zeit lang zu temporisiren.

In Sinen Streit wenigstens hatte sich König Christian, ganz erfüllt von dem Bunsche, die handelspolitische Bedeutung seines Reichs wieder zu heben, doch eingelassen: in einen Streit, bei dem er auf Zustimmung und vielleicht gar auf Mitwirfung des Kaisers rechnen und sich auf siegreiche Hinaussührung Hoffnung machen durfte.

Die Stadt Hamburg hatte Anfang 1628 von dem Kaiser ein Privilesgium erhalten, nach welchem stromadwärts von ihr keine Schanze oder Festung an der Elbe angelegt, und keine Zölle auf dieser Flußstrecke ershoben werden dursten. Den Kaiser hatten zu dieser Berleihung zwei Gründe bestimmt: er wünschte die einslußreiche Hansaftadt zu gewinnen; er wollte Dänemark schaden. Denn gegen Christian IV. und Glückstadt war offenbar das Privilegium gerichtet.

Durch den Lübecker Frieden hatte Christian die Hande frei, und sofort

tehsserens eller Suenstenß hender geraade stulle, dette konnigriche stor Staade stulle hassu. Stulle kehsseren den erlange saa er hand all dy styd som dy kaller Lychters udi all Bommeren mechtig, huormed han med god leiilighed mange thussin mand till hest och sodtz kunde offuersette. Suensten anlangende, saa hassuer han inted godt ass Stralsund naar han inted hassuer samme De, th der all kornid endeligens stall stiibis, och saldt och andre uaare lossis."

<sup>1) &</sup>quot;och haabis up nest gudt hielp of paa den kant at göra saa sest och seder, at up idun saa skyb behöffuer udi Östersöen, och diste sleere kan holde p Westersöen, saatt finden derfraa ingen seeurs bekomma kan."

<sup>2)</sup> So lautet ber fünfte Punft aus ben königlichen Propositionen an ben Reichstag d. d. Anberskan 18. August 1629.

beschloß er, gegen die Stadt vorzugehen, auf die er wegen ihrer Befreiungen eifersüchtig, gegen die er erzürnt war, weil sie trot der scheinbar neutralen Haltung in dem letzten Kriege gegen ihn Partei genommen hatte. Er beburfte bei der Ausführung seines Planes der Zustimmung des Kaisers. Er setzte sich deshalb mit Wallenstein in Correspondenz. Er gab seinem Secretär Friedrich Günther den Befehl, 1) zu Wallenstein zu gehen, das Gespräch auf Glückstadt zu bringen, ihm zu bemerken, "daß, weil der Ort im Wasser gelegen und nicht ohne große Kosten gebauet und erhalten werden konnte, man an den Kaiser hätte gelangen lassen, daß er pro tempore erlauben wolle, einen Zoll auf die Elbe zu legen." Er gab ihm ein Handsschreiben an Wallenstein mit, das derselbe, da seine "Promotion" beim Kaiser viel gelte, mit einem empfehlenden Schreiben dem Kaiser zusenden möge. "In Anbetracht, so fügt er hinzu, daß ich nicht gern wollte, daß Temand wissen zusen. daß man den Kaiser darum molestirt hätte, ehe man gewährslichen Bescheid erlanget."

Später finden sich dann auch Beziehungen Christians zu Tilly. Der Kriegscommissär Hans Christof v. Rüpp war an seinem Hos, und der König 3) fragte ihn, ob Tilly ihm gegen Hamburg beistehen würde. Er erwarte es, da er als Mitglied des niedersächsischen Kreises von Hamburg "gegen des heiligen Reichs Constitutionen und Herkommen" angegriffen werde. Dann wieder 4) hatte Christian den Obristlieutenant Moritz Hermann von Dinhausen bei Tilly, um ihm von den Feindseligkeiten gegen die Hamburger Nachricht zu geben.

Das nächste, was der König that, war, daß er für Glückstadt ein Privilegium ausstellte, 5) durch welches er den Handel der Stadt zu heben hoffte: die Kausseute und Handwerker, die sich in Glückstadt niederließen, erhielten besondere Freiheiten; die Bürgerschaft wurde für den Zeitraum von 25 Jahren von allen Lasten, Steuern und Einquartierungen befreit; die Besatung sollte kasernirt werden; Fremden erleichterte er die Ansiedeslung in der Stadt; 6) er bewilligte ihr die niedrigsten Zollsätze.

<sup>1)</sup> d. d. 20. September 1629 bei Molbech Ro. 319.

<sup>2)</sup> Weiter heißt es in der Instruction für Gunther: "In communi colloquio foll ihm erzählt werden, wie England, Holland u. a. m. unter bem Schein der Affistenz zu bem Ort gebuhlet haben, non sine magno periculo."

<sup>3)</sup> Sein Creditiv vom 10. Mai 1630.

<sup>4)</sup> Noch im Mai 1630.

<sup>5)</sup> December 1629.

<sup>6)</sup> Ich ermähne, daß Chriftian dann schon 1630 ben portugiesischen Juben in Gildftabt ein Privilegium gab; October 1631 ben Niederländern, welche sich baselbst niedergelassen hatten ober niederzulassen beabsichtigten.

Eine weitere Maßregel gegen Hamburg war dann, daß der König — März 1630 — einige Kriegsschiffe in die Elbe laufen und bei Glückstadt ankern ließ, mit der Ordre, von den vorbeisahrenden Hamburger Schiffen einen Zoll zu erheben.

Num ließen die Hamburger eine Gesandtschaft nach Kopenhagen absehen, welche am 31. März ihre Beschwerdeschrift übergab. Der König antwortete: um sie zu züchtigen hätte er ihnen, "seinen Erbunterthanen", solchen Zoll auferlegt. Sie hätten ihn "durch ihr ungebührliches Berssahren genöthigt, solche rechtmäßige Mittel zu gebrauchen, welche die ganze Welt einem hohen Potentaten gegen seine Erbunterthanen zu gebrauchen zugestände." 1) Weiter antwortete er dadurch, daß er von Glückstadt aus am 9. April ein Sdict publicirte, nach welchem alle die Slbe aufswärts und abwärts segelnden Schiffe bei Glückstadt die Segel streichen, Anker wersen und sich bei dem Gouverneur melden sollten, außerdem aber den vom Könige auferlegten Zoll zu bezahlen hätten.

Sobald das bekannt wurde, fertigte der Magistrat von Hamburg (13. April) Gesandte nach Glückstadt zum Könige ab, um Aushebung des Zolls zu fordern. Erst am 19. April erhielten sie Audienz und die schristliche Antwort: 2) "sie hätten sich viele Monate her als des Königs offene Feinde erzeigt. Die Abgabe bei Glückstadt wäre kein Zoll, sondern eine geringe Retorsionsmaßregel."

Während die Hamburger diesen Worthader und Federkrieg mit dem dänischen Könige durch die folgenden Monate weiter führten, 8) wandten sie sich ringsumher Schutz, Hülfe suchend. Sie sandten (im Juni) Deputationen an den Kaiser und an die damals zu Regensburg versammelten

<sup>1)</sup> Die Antwort bei Holberg II. S. 752. Man vergleiche zu ihr bes Königs Instruction an Ginther vom 19. März 1630 (Molbech No. 340). Man soll die Hamburger "mit ihren Ouerelen nit höre, wann sie sich eines neuen Zollen auf der Elbe beschweren, benn mir bewußt, daß solches ohne des Kaisers Consens nit geschehen kann. Das aber, so ihnen itso auserlegt wird, kommt daher, daß sie viel Jahr her in dem Oresund frei gewesen, wogegen sie von meinen eignen Giltern Zollen genommen haben. Wie sie mit meinen Leuten in der Stadt, auf der Elb, und wo sie die geringste Gelegenheit gehabt umgangen, und noch umgehen, das ist notorium, muß derohalben meines ihnen geborgtes Geld solcher Restanten halben von ihnen fordern, und nit etwas neues suchen, wie sie ohne Zweisel es ausbeuten wollen."

<sup>2)</sup> Sie batirt vom 20. April 1630, publ. bei Joh. Ang. Werdenhagen de reb. publ. Hanseat. (ed. 1631) I. S. 642 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. "Rechtmessige Desension | der Statt Hamburg | ... ||" 1630, 18 Bl. 40, und "Remonstration worin die von der Statt | Hamburg publicirte, irrig getausste rechtmes sige Desension elidiret, dero narrata deß Bugrunds über | führet ... || werden" 1630. 66 Bl 40.

Kurfürsten, um sich über König Christian zu beschweren. Auch an Wallenstein ließen fie einen Boten abgehen. Der hatte zu bitten, bag ber Bergog sich für sie, als des Raisers Unterthanen, bei dem dänischen Könige verwende und sie gegen ihn schütze. 1) Aber Wallenstein nahm ihr Begehren mit Lachen auf und sandte ihren Brief im Original an Christian IV. "Woraus leicht zu merken — schreibt Fegraus — daß er mit ihm unter einer Decke spielt." Und 2) Dr. Johann Garmar, welcher vor Christians Abreise nach Holstein in Ropenhagen war, äußerte sich gegen ben Secretair Günther, die Hamburger wüßten wohl, daß der Kaiser hinter der ganzen Sache stände, bei welcher es auf nichts Anderes als auf ihre Unterdrückung abgesehen ware. Aber lieber, als daß fie sich von dem dänischen Könige mit Zoll guälen ließen — so erklärte er — würden sie, wenn sie von ihren Alliirten und Freunden feine Bulfe befamen, ihren Dom und beffen Guter dem Kaiser einräumen und kaiserliche Garnison einnehmen. Auch den Herzog von Gottorp, auch die Generalstaaten ersuchten sie (Mai 1630) um ihre Bermittelung. Auch der Affistenz Schwedens versicherten sie sich. 3)

Gleichzeitig aber begannen sie den Krieg. Sie schickten einige Kriegsschiffe mit 1500 Soldaten aus, um den Glücktädter Hafen zu nehmen; es tam zu einem Znsammenstoß mit der dänischen Flotille, in welcher die Hamburger einige feindliche Schiffe eroberten.

König Christian wandte sich brieflich an Lübeck und Bremen, um sie von der Parteinahme für Hamburg abzumahnen. Er schickte Axel Alefeld an die Generalstaaten, um sie "der guten Affection seines Herrn" zu verssichern "und daß sich sein Herr gute Correspondenz mit ihnen auf das Höchste angelegen sein lassen wolle."4)

Der bänische Reichsrath war burchaus auch gegen biesen Arieg. In einem Gutachten vom 20. Mai 1630 sprach er seine Meinung dahin aus, daß man, wegen der Bemühungen Gustaf Adolfs, sich — wie man benacherichtigt sei — mit den Hansatztädten in nähere Verbindung einzulassen, einen friedlichen Ausgleich mit Hamburg suchen müsse, so daß an die Stelle des gegenwärtigen Zerwürfnisses desto freundschaftlichere Beziehungen träten. Er schickte, als Christian eine Flotille gegen die Hamburger ausrüstete, zwei

<sup>1)</sup> Bgl. Fegrans an Gustaf Abolf d. d. Helsinger 1. Mai 1630. Hist. Samml. III. S. 188.

<sup>2)</sup> Aus jenem Brief von Fegraus.

<sup>3)</sup> Wir fommen in anderem Zusammenhang barauf zurud.

<sup>4)</sup> Aitzema III. S. 118 f. Am 2. Mai hatte Arnefelb seine erste Audienz; am 21. Mai die zweite.

Gesandte, Claus Daa und Christian Thomas Sehestebt an den König,<sup>1</sup>) um ihm die schlimme Lage des Landes vorzustellen, das kaum von einem surchtbaren Kriege besreit, in einen neuen Krieg zu gerathen im Begriffsei; in einen Krieg, bei welchem man nicht nur auf keine Freunde zu hofsen, sondern vielmehr Schweden zu fürchten habe.<sup>2</sup>) Sie wiederholen ihre Meinung: ein Krieg in gegenwärtiger Lage würde der gewisse Untergang des Baterlands sein.<sup>3</sup>) Es wurde ihnen besonders eingeschärft, von "des Königs von Schweden großer Präparation" zu reden, von seinen "Rechtsverletzungen causa regnandi," von ihrer eigenen "Impotenz, so daß man nicht im Stande sei, ihm zu widerstehen, sondern sich in seine Gnade liefere."

Eben damals aber hatte sich für Christian eine neue Aussicht eröffnet: er hatte Nachricht, daß die Niederlande geneigt seien, "wegen des gewaltigen Drucks, den der Handel vom Könige von Schweden dei Danzig und Pillau leide, eine die Ostsee betreffende Conföderation einzugehen."4) Er griff die Idee mit großem Eiser auf und befahl seinem Gesandten im Haag, sein Bestes für ihre Aussichrung zu thun. Er meinte, wenn mit Gottes Gnade dieses Bündniß zu Stande käme, würde es sich mit seinem Nachbarn und bessen Undhahen und Machinationen dei den Hansastädten "wohl schicken"5). Dann auch — meinte er — würde man leicht den Sundzoll für die Hansstädte erhöhen können. Er dat den Reichsrath, über diesen Plan eines dänisch-holländischen Unndes unverzüglich sein Gutachten einzureichen, dem "man müsse das Eisen schmieden, so lange es heiß sei. Es sei periculum in mora."

Allein der Reichsrath warnte auch hier wieder vor Berwicklungen. 3)

<sup>1)</sup> Vorsiellung bes Reichsraths an Christian IV. d. d. Kopenhagen 8. Juni 1630 bei Molbech S. 413.

<sup>2)</sup> Es heißt von Gustaf Abolf, er werbe "tage sin Tid i act, om wy, bet gub forbinde, stulle libe werre end wi giör, Synberlig om wi tog hand Ficuber til Hielp."

<sup>3)</sup> Der Schluß ihrer Borstellung enthält die Bitte, daß der König einen friedlichen Bergleich mit Hamburg suchen möge "pa thet de Ständer, som nu erre interponentes ide redus desperatis stulle worde assistentes, och Ethers Mtt: wille holle det för et vtuisssartig fundament, at Krigen i denna tid er worris Fädernelandz endelig och wisse undergang."

<sup>4)</sup> Christian an ben Reichsrath d. d. Glüdstabt 12. Mai 1630 bei Molbech No. 550: "sor ben store pressur stuld, den gemene handell liider aff Kon: ubi Suerrig sor Danzig och ubi Pillan."

<sup>5) &</sup>quot;Wiil Gub p himmelen giffue siin Naabe tiil samme forbundtniiß, da ftall bed uell stycke sig med uorriß Naaboer, som haffuer nu en tiid sang hafft allehande for, sa och med hansesterne, som altiid taaler om berriß jus quesitum, och und oß ynted tiil uillic, naar uytrenger."

<sup>6)</sup> In dem bereits angeführten Gutachten vom 20. Mai 1630.

Weil es nothwendig wäre — so begutachtete er — mit allen Nachbarn gute Freundschaft zu halten, fände er es gleichfalls für rathsam, sich mit den Generalstaaten zu verbünden. Nur müßte man "in terminis generalibus" bleiben und in der Idee "der alten burgundischen Bereinigung;" nicht aber sich mit ihnen in Berhandlungen über ein Bündniß "mit besonderer Rücksicht auf die Ostsee" einlassen, denn das wäre hochgefährlich; es würde später für des Königs Hoheit auf der Oftsee von größtem Nachtheil werben. 1) Eine Berbindung mit den Generalstaaten wegen der "Pressuren, welche die Commercien durch den schwedischen Zoll bei Danzig und Billau erleiden", wurde Guftaf Adolf für eine offene Feindseligkeit halten; begönne er bann beshalb ben Arieg, so würde man die Hülfe ber Generalstaaten in diesem Kriege gegen Schweben ebenso vergeblich erwarten, als vordem in dem Kriege gegen den Raiser, wo sie auch, trot ihres in dem Haager Tractat gegebenen Bersprechens, keine Sulfe geleistet hatten. Seine Meinung ware die: wenn mit den Generalstaaten die Berhandlungen bereits angeknüpft wären, müßte man jede Erwähnung der Oftsee und des Zolls bei Danzig und Villau vermeiden; dafür aber in ihnen einen friedlichen Ausgleich des Streites mit Hamburg suchen. Daburch wurde man die Hansastädte von Gustaf Adolf zu sich herüberziehen.

Diesen Streit wünschten die Niederlande gleichfalls beigelegt. Ein Hamburger, P. von Campe, kam im Sommer 1630 in den Haag, um die Noth seiner Heimath zu klagen. Die Generalstaaten gaben an Aitzema den Beschl, alles anzuwenden, um den Streit zu schlichten. Aitzema begab sich beshalb von Hamburg nach Kopenhagen. Da König Christian bereits unter Segel gegangen war, reiste er ihm nach. In Rendsburg hatte er Audienz und erhielt dann (am 25. September) schriftliche Antwort auf seinen Antrag. Der König wolle nur dann nachgeben, wenn die Hamburger zuerst die weggenommenen Schiffe und das geraubte Gut ausgeliesert hätten, und wenn dem Könige freie Fahrt auf- und abwärts der Elbe verstattet würde. Christian hat sich gegen den Secretär Günther, der in besonderm Waße sein Vertrauen genoß, geäußert: ) "es wird mir wenig Vortheil

<sup>1) &</sup>quot;Hollanderen har det elbrig varet tillstedt, at befatta fig noget med Ofterfeen."

<sup>2)</sup> Nitsema III. S. 204—206.

<sup>3)</sup> Christian an Fr. Günther von Ende 1630 bei Molbech No. 395: "Ob die von Ham: sich wohl einbilden mögen, sie haben restituiret, wie sie mir die kaale stiffe wiederum hergaben, so weiß ein jeder verständiger wol, was das vocadulum Restitutio in sich hat super fractam pacem publicam. Sollte ich nun durch der herren Staaten Untershandlung verlieren, was ich mit dem Schwerte gewonnen habe, das kann ich nit für Gott und der lieben Postorität verantworten. Die Herren Staaten haben sich allezeit vers

<sup>6.</sup> Dronfen, Guftaf Abolf. II.

am kaiserlichen Hof bringen, daß ich die Herren Staaten zu ben Tractaten verstattet, weil dieselben niemand denn dem Kaiser zustehen, weßhalb ich mich in dieselben nicht weiter vertiesen werde."

Und ebenso wenig Erfolg wie die Bemühungen der Generalstaaten für die Beilegung des Streites mit Hamburg hatten die Bemühungen Englands. Roë reichte am 20. Mai dem Könige Christian ein Sutachten ein, in welchem er als neue Entdeckung mittheilt, daß der ganze Streit von Wallenstein und Tillh heimlich befördert worden wäre, weil dem Kaiser daran läge, beide Parteien zu schwächen, um alsdann nach der Moral der äspopischen Fabel zu handeln. 1)

Die Hamburger suchte er im Verein mit Anstruther zur Nachgiebigkeit zu bewegen,<sup>2</sup>) sie möchten sich mit der Forderung freier Schiffsahrt auf der Sibe begnügen. Im Uebrigen hielt Roë für nöthig, die Hamburger sowohl dem Kaiser wie dem Könige von Dänemark gegenüber bei ihrer alten Freiheit zu erhalten, doch zugleich dafür zu sorgen, daß sie nicht zu übermüthig (grow too insolent) und zu stolz auf ihre neue Seemacht würden und etwa mit des Kaisers Gunst die Admiralität in Deutschland (the admiraly of Germany) zu erlangen suchten. Als bestes Wittel dagegen sah er die Besestigung des Hasens von Glückstadt an.

Allein die Bemühungen von Roë und Camerarius, die Vorstellungen des Reichsraths waren umsonst. Der König blieb dabei, daß er sich zu Verhandlungen verstehen würde, wenn er von den Hamburgern Entschädigung erhielte und sie die erbeuteten Schiffe herausgäben; das Recht der Fortisication von Glückstadt aber wollte er durchaus behalten. Die Hamburger dagegen bestanden darauf, daß der König nicht allein seine Schiffe aus der Elbe entsernen, sondern auch von weiteren Besesstigungen an ihr abstehen sollte. So dauerte denn der Streit, trotz aller Interpositionsversuche verschiedener Mächte, namentlich auch Desterreichs und der Generalstaaten durch die solgenden Jahre hin sort, 3) bis er dann endlich — ich erwähne das hier beiläusig — im Jahre 1643 seine völlige Endschaft sand.

nehmen laffen, fie suchten bei ber Tractation meine Reputation zu erhalten, welche auf biese Beise eher minberibann mehr werben wollte." Folgt bie im Tert mitgetheilte Stelle.

<sup>1) &</sup>quot;Naar Striben stulbe afgjördes veb ham Rigets Overherre, vilbe han läre bem Moralen af Esops Fabel, und at tage til Indtägt for fig selv hwad der trättebes om." Excerpt der roë'schen Relation bei Molbech S. 406.

<sup>2) &</sup>quot;That they should not insist upon any prohibition to the king, to fortify at Glückstadt at his own pleasure; wich he might justly do, as I proved to them."

<sup>3)</sup> Ueber die Kampfe erschien die Flugschrift: "Copia | Gines Schreiben, | welches

Man sieht, die Stimmung Christians IV. gegen Gustaf Abolf war Fo feindselig wie nur möglich. Die Gefährdung seines Ansehens und Einflusses auf der Ostsee ließ ihn nicht zu Ruhe kommen, tried ihn zu immer neuen Plänen und Entwürfen. Als im Ansang des Jahres 1630 Thomas Roë einmal gegen ihn bemerkte, Gustaf Adolf wünsche, daß man ihn mit dem Titel "fortissimus regum" bezeichne, und England habe ihn ihm gegeben, suhr er auf: "wenn der König von England dem Könige von Schweden diesen Titel gegeben, so müßten alle andern Könige den König von England fortissimum omnium stultorum in toto mundo betiteln."

Anfang 1630 wurde in Dänemark stark gerüstet. Gegen Schweben, rvie es allgemein hieß. 1) Drenstiern schrieb in einem Briefe von Ende April 1630, auf den wir weiter unten zurücksommen: "die Macht und das Wachs-thum der Krone Schweden sind Dänemark ein Dorn im Auge." Es war das Erblassen des sinkenden Sterns vor dem aussteigenden. Wir werden demnächst zu erzählen haben, zu was dieser Neid Dänemark weiter trieb.

Der einzige Verbündete, auf den Gustaf Adolf wirklich rechnen zu Dürfen schien, war der Fürst von Siebenbürgen. Bethlen Gabor brannte auf Krieg gegen den Kaiser. Thomas Roë gab, als er von seinem Gesandtsschaftsposten in Konstantinopel nach England zurücksehrte, die Versicherung, daß der Fürst den Krieg beginnen würde, wenn der König von Schweden das Kriegsdirectorium erhielte und eine Expedition nach Schlesien oder einem andern Theil Deutschlands unternähme. Außerdem verlangte er, daß man ihm die von den Mitgliedern des Haager Bundes versprochenen Substiden in monatlichen Katen zahlte; und daß nach Wiederherstellung des Friedens zwischen Frankreich und England die Verbündeten hinfort besser sind einmüthiger für die gemeinsame Sache und den gemeinsamen Krieg forzten, als sie es bisher gethan.<sup>2</sup>)

ein reissende Person, so die | Elbe himunter verreissen wollen, an einen vornehmen cava | lier abgehen lassen, den eigentlichen vand warhafftigen | Berlauff, so sich zwischen der Kön: Maj. in Dennemart | vad der Stadt Hamburg Armaden . . . . begeben. | "1630. 4 Bl. 40.

<sup>1)</sup> Extract eines Schreibens aus Hamburg vom 9. Januar 1630, Dr. A., ähnlich aus Lübed; aus Niebersachsen vom 9. (19.) Januar 1630, Dr. A. Dänemark wirbt 500 Gefreite und 200 alte Soldaten, die das Landvolk abrichten sollen. — Alle Berichte Kimmen darin überein, daß das Bolk auf die Grenze ("schonische Grenze", "Grenzhäuser" u. dgl.) gelegt werden soll, um den Schweden den erbetenen Durchzug zu verwehren. Gustaf Abolk selbs schreibt am 17. März an Oxenstiern von "heimlichen Werbungen" Dänemarts.

<sup>2)</sup> Rusdorf mem. II. S. 668 ff. (d. d. Haag VII Idus Jan. 1628). Ueber bie weiteren

Kür Gustaf Adolf mukte eine volitische Combination. an welcher Bet len Gabor Theil nahm, von größtem Werth fein. Bei feinen Rampin gegen Bolen hatte er mehr als einmal auf seine Unterstützung gerechnt 2118 sich 1628 die Verhandlungen mit Polen wieder zerschlugen, wander sich aufs Neue an ihn. Während der Raiser den Polen zu belfen eilt follte Bethlen Ungarn und die kaiferlichen Erbländer bedroben, und ben schwedischen Angriff im fernen Süben secundiren. Strafburger. be als schwedischer Gesandter in Siebenbürgen war, konnte bald an Drenftien berichten, daß Bethlen Gabors Gedanken über Polen mit benen Gut Abolfs burchaus übereinstimmten. Er konnte einen Borschlag mittheiln ben ber Fürst ihm im Bertrauen gemacht hatte: Sigismund werbe nicht lange mehr leben; sein Geschlecht ware burch Chrsucht und Sag zerriffe sein Reich in Parteien zerklüftet; es gabe weber weisen Rath noch geeint Macht gegen die von allen Seiten her brobenden Feinde, der Czar bitt im Juli eine Gesandtschaft an ben Sultan abgeschickt, um ibn jum Prier gegen Polen aufzurufen. Man müßte es betreiben, daß die Bolen fich einer Rönig mählten, bessen Freundschaft Rufland, Siebenbürgen, Die Tirti versichert sein könnten, benn wenn einer von Sigismunds Söbnen gewählt würde, könnte man nicht auf Frieden hoffen; dazu wäre keiner würdigt als Gustaf Abolf; die Evangelischen in Bolen würden auf seine Seit treten; ein Theil ber Katholischen wurde durch Geld zu gewinnen sein: bi Uebrigen würde man zur Unterwürfigkeit zwingen können.

Weiter konnte Strafburger berichten, daß Bethlen einen Gesanden mit Schägen und Geschenken an den türkischen Kaiser abgefertigt, daß 830,000 Gulden an den Tataren geschickt habe, um beide zur Einwirkung auf die künftige Königswahl in Volen zu vermögen.

Dann wieder wurde Obrist Waldemar Farensbach, 1) der sich aus kaiser lichen in schwedische Dienste begeben hatte, zu Bethlen geschickt, um ihn peinem Einfall der Ungarn und Tataren in Polen zu bewegen, und um sellst "etzliche orientalische Bölker zu conscribiren." Anfang 1629 konnte er bereits schreiben, daß er seinen Auftrag wohl effectuirt habe, daß der Fürst sich mod diesen Sommer mit Schweden in Schlessen zu conjungiren verhoffe "und dem Hause Desterreich den ganzen sedem belli in ihre Erblande zu transplantirn, benn solches der einzige Modus wäre, den lang gesuchten Zweck zu erreichen."

Schritte Bethlen Gabors, seine Bemilhungen, mit ben Generalstaaten in nabere Be ziehung zu treten, giebt Vreede inleiding II. 2. Beil. VII. wichtige Actenstide.

<sup>1)</sup> Ueber seine Wirksamkeit in Siebenburgen vielsache Nachrichten in ben menge schen Relationen (nach nieberländischen Correspondenzen).

Und weiter kam dann ein siebenbürgenscher Gesandter, Boncidai mit amen, nach Preußen. ) Neben dem offenkundigen Auftrage, für Bethlens emahlin, die brandenburgische Prinzessin Satharina, Schmuckachen zu ufen und weibliche Bedienung in Preußen für sie zu miethen, hatte seine endung auch politische Zwecke. In Königsberg tras er mit dem schwedischen erretär Iohann Nicodemi zusammen. Es kam zwischen ihnen zu einer etwas werfälligen Conserenz, da Boncidai nur ungarisch sprach. Nicodemi hatte stangs genug zu thun, um des Siebenbürgen Unwillen über die mageren räsente, die der Reichskanzler ihm gemacht hatte, zu beschwichtigen. Nicht te goldene Kette, nur ein Pferd hatte er erhalten; und ein Pferd war in ner Heimath nicht eben etwas Werthvolles.

Dann aber wurde Boncibai mittheilsamer; er sprach von einem Bunde nes Herrn und dem Czaren, und davon, daß sein Herr auf Unterstützung m Sultan und von dem Chan Zanedio Gherai rechnen könnte: daß 1,000 Janitscharen und 100,000 Tataren zu seinem Dienst ständen.

Nicobemi fragte ihn: ob sein Herr nicht geneigt wäre, sich mit Desterbich in ein Bündniß einzulassen? Der Siebenbürge antwortete, daß sein err nur auf eine Gelegenheit wartete, um seine Pläne gegen den Kaiser und gen Polen auszuführen; daß er Schweden unterstüßen wollte und die elegenheit so auffaßte, als gälte es, der kaiserlichen und spanischen Macht te Grenze zu seizen. Sein Herr hätte manchen bedeutenden Freund in vien: Leo Sapieha, Leczinski, Kadzivill und Andere. Er hätte Briefe an mit; 2) er hätte, als er durch Warschau gekommen, die Briefe in die ode versteckt gehabt, so daß man, als man argwöhnisch seine Papiere durchstsche nichts gefunden habe.

Der wechselseitige Verkehr war in bestem Gange, die Beziehungen tten schon begonnen einen intimeren Charakter anzunehmen: eine besutende östliche Combination war im Entstehen. Da starb Bethlen Gabor a 5. November 1629 an der Wassersucht. "Und hat nunmehr 3. Kaisers. tajestät auch dieses Leiden überstanden."3) Denn mit ihm selber waren ne Pläne dahin. Es begannen Kämpse um die Nachsolge in seiner Herrsaft, welche den Kaiser zwar berührten und beunruhigten, welche aber die ertsührung der europäischen Aggressivpolitik Bethlens unmöglich machten.

<sup>1)</sup> Cronholm II. S. 448.

<sup>2)</sup> Auch Gustaf Abolf stand mit polnischen Magnaten in Correspondenz; Eron-Im II. S. 452 f. theilt einen Brief Gustaf Abolfs an Radzivill, wie er vermuthet, d. d. 18mar 16. November 1628. mit.

<sup>3)</sup> Worte eines Wiener Berichts bei Cosmar S. 106, Anm.

Später, als Deutschland, von den Erfolgen Gustaf Adolfs hingerisch, ihn staunend zu betrachten begann, schrieb ein deutscher Publicist: 1) "Gustift Adolf ist das Wertzeug Gottes, denn er hat sich ohne einige Allianz, Freudschaft, Hüsse und Beistand eines einzigen andern Potentaten, nachdem er is lange schwere und kostdare Kriege geführet, daß jedermann dafür gehalten, das Königreich Schweden wäre sowohl an Mannschaft als anderen Mittel gar erschöpft, wider die scheußliche Macht der victorisirenden Liga über Men in einen Krieg, dessen Ende menschliche Augen nicht absehen mögen, vertiest

## Rüftungen.

Nachdem<sup>2</sup>) der Krieg gegen den Kaiser beschlossen war, begannen wi Borbereitungen zu ihm im großen Stil.

Ich muß es mir versagen, bier in alles Detail berselben einzugeben Es würde eine besondere Aufgabe sein, ein genaues, umfassendes und leb haftes Bild von ihnen zu entwerfen. Man würde die Mannschaften w ber Aushebung ober Werbung an bis zur Verpflegung im Felde und im Quartier, bis zur Ablöhnung und Entlassung verfolgen; man würde fie beob achten bei ihren Werbungen, auf dem Exercirplat, wie fie sich zum Marich zur Schlacht, zum Lager ordnen, wie sie in Belagerungs- und in Bontonarbeiten geübt werden. Weiter würde man von den Lazaretheinrichtungen bem Berpflegungswesen zu reben haben, bem ber König eine besondere Auf merksamkeit widmete. Die finanziellen Angelegenheiten, das große Credit shiftem des Königs, seine Wechselgeschäfte vornehmlich mit Holland und bet Hansaftäbten, bei benen Martin Weweger und Claes Flemming eine fe große Rolle spielten, würden zu den anziehendsten Aufschlüssen führen. Auch über die Steuerverhältnisse der schwedischen Unterthanen, über ibre Rab lungen in baarem Gelbe und ihre Naturalleistungen, über die Zollverball nisse, über die Thätigkeit der Familie Spiring ließen sich die interessantesten Mittheilungen machen.

Der Gang dieser Darstellung, die ein wesentlich anderes Ziel verfolgt gestattet nicht, diese anziehenden und wichtigen Gesichtspunkte nach ihrem

<sup>1) &</sup>quot;Postilion | au | alle vnb jede Evangelische Kö | nige und Potentaten, . . . . | von etlichen vertriebenen Badischen, | Wirtenbergischen, Pfälzischen vnd Angspurgischen | Theologis vnd Politicis spedirt | . . . || . . . || . . . || . . . . || . . . . . ||

<sup>2)</sup> Filr diesen Abschnitt liegt im III. Bande des Arkiv ein überaus reiches Material vor; wesentlich auf diesem Material, der werthvollen Einseitung des Arkiv III. und der musserhaften Arbeit von Henning Hamiston: Ashandling om krigsmaktens och krigskonstens tillstand i Sverige under Konung Gustaf II Adolfs Regering beruhen die solgenden Angaben.

technischen Zusammenhang zu verfolgen. 1) Aber es würde für das Bersständniß dieses Kriegsbeginnes etwas Wesentliches sehlen, wenn sie ganz unberührt blieben. Es muß genügen, einzelne Momente hervorzuheben, um die gewaltigen Leistungen eines kleinen Landes für eine große Sache zu bezeichnen, und den entwicklungsfähigen Keim zu einem Kriegswerk, das demnächst Europa mit Staunen erfüllen sollte, bemerklich zu machen.

Man sollte bei den Begebenheiten, die wir zu erzählen haben, niemals vergessen, daß das Land, von dem sie ausgingen, mit Einschluß Finnlands und seiner Oftseeprovinzen nicht über 11/2 Millionen Einwohner zählte; und daß diese 11/2 Millionen es waren, welche — mochten gleich geworbene ausländische Truppen und erzwungene Contributionen im fremden Lande bazu kommen — burch eigene Leistungen und Lieferungen erst burch Jahrzehnte hin fast ununterbrochen andauernde Kriege ermöglichten, und banach, statt nach Rube zu verlangen, neue und alle bisberigen Leistungen übersteigende Bewilligungen machten, zu einem Kriege, von dem man voraussab, daß er alle früheren an Länge und Kurchtbarkeit übertreffen würde. Man follte dazu bedenken, daß die Steuerlast des Landes überaus groß war, etwa doppelt so groß wie heute. Und ferner, daß diese Last wegen der geringeren Ausbildung von Handel und Industrie in jenen Zeiten und wegen ber Exemptionen ber Privilegirten auf die Masse des schwedischen Bolkes nur um so schwerer brückte. Bebenkt man das Alles, so muß man den großartigen Patriotismus anstaunen, ber biese Nation trieb, bem Ruf ihres Königs mit eifrigster Hingabe zu folgen. Denn es waren nur vereinzelte Källe, in welchen den Forderungen der Regierung mit Unmuth und mürrischer Langsamkeit nachgekommen wurde, so daß Mahnungen und Drohungen angewandt werben mußten.

Es gab eine sehr große Anzahl von Steuern in Schweden, die meist sehr einseitig wirkten. Denn sie zogen das Bolk heran und ließen den Abel frei ausgehen. Deshalb hatte Gustaf Abolf mit Bewilligung der Stände, ohne die er keine Steuer auflegen durfte, 1625 den Mühlenzoll (quartullen) eingeführt und zwar mit besonderer Rücksicht auf das stehende Heer für das er aus einer ständigen Steuer regelmäßig einlausende bestimmte

<sup>1)</sup> In bem vortrefslichen Buch von Hans Forssell, Sveriges inre historia från Gustaf den förste (D. I Stockholm 1869), ist ein Ansang einer Berwaltungsgeschichte Schwebens gemacht, ber wir Deutschen nichts Aehnliches an die Seite zu setzen haben. Ich darf die Hoffnung aussprechen, daß der Bersasser seine lehrreichen Forschungen bald auch auf die Zeit des größeren Entels von Gustaf I. erstreden möge.

Gelbsummen brauchte. Dieser Mühlenzoll, bestehend in einer Abgabe wa allem Korn, das zur Mühle geführt wurde, traf auch den Abel.

Zwei Jahre später, 1627, wurde ber Mühlenzoll in eine Kopfsteuer (mantalspenningar) verwandelt. Es kam 1630 noch eine Kriegssteuer (utskrifningshjelpen) dazu. Damit war eine Steuerresorm vollendet, deren Wichtigkeit auf der Hand liegt.

Im Jahre 1630 betrugen die wirklichen Einnahmen 12,132,391 Thaler, 1) die Ausgaben 13,072,071 Thaler; man hatte demnach ein Desick von 939,680 Thalern. Die wirkliche Schuldenmasse aber wuchs während diese Jahres um fast eine Million. Von der Gesammtausgade für 1630 beliesen sich allein die Kriegskosten auf etwa  $^5/_7$  (nämlich 9,535,624 Thaler). In den folgenden Jahren verminderten sich, troz der wachsenden Streitkräfte, die Ausgaden sür den Krieg. Denn da halsen die fremden Subsidiengelder aus, und die Truppen wurden zum großen Theil auf Kosten der occupirten Länder verpslegt und besoldet. Gustaf Adolfs Gedanke war, den deutschen Krieg mit deutschem Blut und deutschem Geld zu sühren. So belies sich das Militärbudget sür 1631 sast nur auf die Hälfte des Militärbudgets von 1630 (nämlich auf 5,568,407 Thaler); und 1632 betrug es wiederum nur etwa die Hälfte des Jahres zuvor (2,220,198 Thaler).

Erst seit Gustaf Abolf ein stehendes Heer geschaffen, das durch Ausbebungen gebildet und recrutirt wurde, konnten keste Bestimmungen für die Truppenabtheilunge gegeben werden. Früher war die Insanterie in Jahnen eingetheilt gewesen. Sie bestanden aus der Mannschaft eines Districts, der sich um seine Fahne schaarte. Bon einer bestimmten Stärke konnte da natürlich die Rede nicht sein. Die Zahl schwankte zu Anfang von Gustaf Adolfs Regierung zwischen 300 und 600. König Erich hatte 1563 den Bersuch gemacht, je 12 Fahnen zu einem Regiment zu vereinigen; allein man ließ solche Eintheilung bald wieder sallen. Erst Gustaf Adolf nahm den Bersuch wieder auf und theilte die Fustruppen in Regimenter und Compagnien. Ansangs waren die Regimenter unsörmig groß; meist etwa 3000 Mann, so daß die gesammte Insanterie nur aus 5 Regimentern bestand. Später (1621) wurde die Stärke eines Regiments auf 1176 Mann

<sup>1)</sup> Es ift babei zu bemerken, baß ber Werth bes Gelbes in Schweben bamals etwa bas Achtsache von seinem heutigen Werthe betrug. (1 Tonne Roggen koftete bamals 2 Reichsthaler; heute burchschnittlich 15 Reichsthaler R. M. 2c.)

herabgesetz; die Stärke der Compagnie blieb noch schwankend, dis dann in der Armeereorganisation von 1623 die Stärke der Compagnie zu 150 Mann, die in Rotten zu je 6 Mann zersielen, angesetzt und zugleich bestimmt wurde, daß je 4 Compagnien eine Schwadron (das spätere Bataillon) und je 8 Compagnien ein Regiment bilden sollten, so daß also das Regiment 1200 Mann stark war. Je 3 kleine Regimenter zusammen waren ein sogenanntes großes Regiment (unsere heutige Brigade). 1) Bei den ausländischen geworbenen Truppen hatte die Compagnie gewöhnlich nur 120 Mann.

Die Kavallerie, die meist geworben wurde, war eingetheilt in Fahnen, auch Geschwader, Compagnien ober gewöhnlich Cornets genannt. König Erich hatte ihre Stärke auf 300 Mann bestimmt; Karl IX. hatte sie auf 120 Mann vermindert. Unter Gustaf Adolf blieb die Zahl von 125 Pferden schließlich gewöhnliche für das Cornet geworbene Kavallerie, 150 Mann für die Landreiter. Das Kavalleriecornet entsprach der Insanteriecompagnie.

Es gab zwei Hauptarten Infanterie: Mustetiere und Vikeniere. Jene machten den Haupttheil des Fusvolkes aus. In einer Compagnie von 150 Mann waren 75 Mustetiere und 59 Piteniere; in einer Compagnie 120 Mann von jenen 58, von diesen 46. Während noch zu Erichs Zeit die größere Masse des Fußvolkes — die wegen des höheren Lohnes die Doppelsöldner hießen — mit Harnisch, Speer und Pike bewaffnet waren, und von ben leichteren Hakenschützen etwa je 2 auf 7 Doppelsöldner kamen, gab Gustaf Abolf bem Hauptheil bes Fußvolkes größere Leichtigkeit. Ihr Harnisch wurde leichter gemacht, ihre Hauptwaffe wurde die Muskete. Und zwar anfangs meist bas Luntengewehr, bas man der Flintenbüchse vorzog, ob es gleich beim Regen unbrauchbar, und dadurch, daß man stets die brennende Lunte mit sich führen mußte, unbequem war. Aber man fürchtete bas Berfagen bes Schlosses. Erst 1630 fing bas Schloß an bas llebergewicht über die Lunte zu erhalten. Seit 1626 arbeitete Gustaf Abolf daran, das Gewehr handlicher zu machen. Bisber hatte sich der Soldat einer Gabel bedienen muffen, so zu sagen eine Bewehrlaffette, auf die er beim Schießen bas Gewehr aufstützte; Gustaf Abolf gab ber Waffe solche Leichtigkeit, daß bie Gabel anfing in Wegfall zu kommen. Statt ihrer führte er mährend ber letten Feldzüge in Bolen die Schweinsfeder ein, einen Spiefichaft mit einer langen Gisenspitze, der bei einem feindlichen Reiterangriff schräg in die

<sup>1)</sup> Unter Brigade verstand man damals 'nicht einen Armeetorper, fondern eine bestimmte Truppenausstellung. Das Regiment fieht in Brigadesorm.

Erbe gesteckt wurde, so daß die Musketiere da hinter, wie hinter einer Pallisabenreihe<sup>1</sup>) standen. Es war die erste Idee der späteren Bajonette, die hier noch als ein selbstständiges Rüstzeug auftraten. Da aber die Schweinssedern die Beweglichkeit der Truppen hinderten, und da die deutsche Reiterei nicht die Rührigkeit der polnsichen besaß, so wurden sie im Gesecht nicht häusig angewandt, sondern im Troß nachgesührt, und dienten meist dei eilig ausgeworfenen Berschanzungen. An einem Bandelier, das von der linken Schulter auf die rechte Seite herab hing, trug der Musketier in 10 Kapseln je einen Schuß, in einer elsten das Zündpulver. Außerdem war an ihm die Pulverslasche besestigt, ein lederner Kugelbeutel und einige Luntenriemen. Patrontaschen gab es noch nicht und auch der Transport der Lunten in Blechbüchsen war noch nicht eingeführt. Auf der linken Seite trugen die Musketiere einen Säbel an einem Riemen, der über die rechte Schulter gehängt wurde.

Die Pikeniere traten mit der Vervollkommnung und größern Berbreitung der Schießwaffen mehr und mehr zurück. Sie hatten noch die volle Rüftung, nur die Arm- und Beinschienen der früheren Doppelsöldner fehlten ihnen. Gustaf Adolf führte bei ihnen statt der Piken Partisanen ein, 11 Fuß lange Schäfte mit einer an beiden Seiten geschärften Eisenspize von 2 Fuß Länge und am untern Ende eine Breite von 4 Zoll.

Zu diesen zwei Hauptarten der Infanterie kamen verschiedene Abtheilungen leichten Fußvolks, wie Bogenschützen, Schlittschuhläuser (die in den polnischen Feldzügen die Stelle von Armeegensdarmen versehen hatten), die jedoch im deutschen Krieg nicht mehr verwandt wurden oder durchaus in den Hintergrund traten.

Die Infanterieofficiere hatten Partisanen und Degen; oft auch mit Degen.

Die Kavallerie bestand wesentlich nur aus Kürassieren, die vollständige Rüstung, Schwert und ein Paar Pistolen hatten. Die Arkebusiere, von ihrer Wasse auch Karadiniers oder Bandelierreiter genannt, kamen sehr ab, weil Gustaf Adolf die Schuswassen bei der Kavallerie ganz eingehen lassen wollte. An ihre Stelle traten die Oragoner. Das war Insanterie, sowohl Musketiere wie Piseniere, welche zum Zweck rascherer Bewegung beritten gemacht wurden;<sup>2</sup>) daher sehlten ihnen die Kenntzeichen eigentlicher

<sup>1)</sup> Mit ben "Binpallisaben", von benen Chemnit G. 48 spricht, scheint bie Schweins-feber gemeint ju fein.

<sup>2)</sup> Swed. Intelligenzer I. S. 103: "Dragons or Muskettiers on horsebacke."

Ravallerie: Reiterstiefel und Sporen. Diese Waffe stammte aus Deutschland und war bereits 1611 in Schweben eingeführt.

Jedes schwedische Infanterieregiment hatte einen Stab von 19 Mann, ber für unsere Begriffe wunderlich genug zusammengesetzt war. 1) An der Spitze stand der Obrist, nächst ihm der Obristlieutenant, weiter ein Major (Wacht-meister), ein Regimentsquartiermeister, ein Regimentsschreiber, ein Regimentsschreiber (zugleich Doctor und Apotheser), ein Regimentsprosos, ein Regimentssprediger, je 3 niedere Regimentsbarbiere, Regimentsprosos, ein Regimentssprediger, ein Rechtsweibel und ein Rechtsschreiber. Daneben hatte jede Compagnie ihr Officiercorps von 18 Mann, bestehend aus dem Kapitän, dem Lieutenant, dem Fähnrich, 2 Sergeanten, dem Musterschreiber (Feldwebel), dem Fourier, dem Rüstmeister, 6 Korporälen, 2 Trommelschlägern und 1 Pfeiser.

Zu den Truppen in der Front gehörten außer 90—94 Gemeinen 15 Ober- und 21 Unter-Rottenmeister, und 4 Musterknechte.

Aehnlich war die Organisation eines Reiterregiments. Der Regimentssstab bestand aus 6 Officieren, aus dem Obristen, dem Obristlieutenant, dem Major, dem Regimentsquartiermeister, einem Regimentsschreiber und einem Regimentsbarbier. Das Officiercorps des Cornet bestand aus Kapitän mit 4 Pferden, Lieutenant, Fähnrich, jeder mit 3 Pferden, 2 Korporälen mit 4 Pferden, I Fourier mit 2 Pferden, 1 Musterschreiber, 1 Prediger, 1 Prosos, 1 Barbier, 1 Hussich, 2 Trompetern. Dazu kamen dann 102 Gemeine. Also im Ganzen 115 Mann mit 125 Pferden.

Man findet mehrfach einzelne Regimenter des schwedischen Heeres nach Farben bezeichnet: Ehrenreuters Regiment hieß das rothe, das vitzthum'sche das alte blaue, Winfel's das blaue, Teuffel's das gelbe, Hebron's das grüne, das pommer'sche Regiment, das bald nach der Landung unter dem pommer'schen Obristen Dargit in schwedische Dienste trat, das weiße, die drei gewordenen hanseatischen die schwarzen Regimenter. Allein irrthümlich sindet man diese Namen häusig von der Farbe der Wassenröcke abgeleitet, während sie nach der Farbe der Fahnen gewählt waren. Die Fahnen waren meist einsarbig, mit Emblemen und Umschriften bemalt. So hatte eine von weißem Damast die Königskrone mit dem Namen Gustavus Adolphus und über der Krone ein Rössein; auf der Rückseite standen die Worte: "Rühr mich nicht, oder du verbrennest dich". Auf einer andern

<sup>1)</sup> Auf die geringen Unterschiede zwischen den Regiments- und Compagniestäben der ausgehobenen inländischen und der geworbenen ausländischen Mannschaft gehe ich hier nicht weiter ein.

von blutrother Farbe war eine Flamme und die Justicia, mit Baage und Schwert in den Händen, abgebildet, und mit der Aufschrift: "Für den König und die Gerechtigkeit". Auf einer dritten waren 5 Kronen auf schwarzem Grunde mit dem Berse: "Seid munter und haltet sleißig Bacht, Und nehmet auch eure Schanz in gute Acht".

Noch zu Anfang von Gustaf Abolfs Regierung gab es keine Uniformen. Jeder Schwede diente in seiner gewöhnlichen Kleidung. Die von Gustaf Abolf im Jahre 1613 errichtete Leibgarde war die erste schwedische Truppe, die Uniform trug. Erst 1621 machte er einen weitern Bersuch, das Kriegsvolf zu uniformiren, indem er befahl, daß es sich statt der langen Jaden und Bauernkittel passende Kleider anschaffe, damit das Ausland nicht verächtlich von dem schwedischen Heere rede. Es solgte 1622 der Befehl, daß jedes Regiment oder jede Compagnie gleich gekleidet gehen sollte. Allein nur allmählich wurde dieser Besehl befolgt; noch 1626 sprach man von den schwedischen Truppen als von "unansehnlichen Bauernknechten in schlechten Kleidern". Regelmäßig psiegte nur die Truppe, welche eine Chrenwache versah, eine Uniform anzuziehen; besonders geschah das dei fürstlichen Zussammenkünsten. Bei den Altmärker Berhandlungen hatten die commandirten Soldaten Wassenröde in Blau und Gold.

In den Aleiderfabriken zu Jönköping, Nyköping, Calmar, Arboga und Königsör wurden die Aleidungsstücke, so weit sie den Truppen geliesert wurden, versertigt; andere wurden aus Deutschland und vor Allem aus Frankreich, dem Lande der Moden, verschrieben.

Während so unter Gustaf Adolf erst Anfänge zu einer Unisormirung bes Heeres gemacht wurden, welche bekanntlich erst unter Carl X. Gustaf ihre Bollendung erreichte, sorgte er doch für die Lieferung von gleichartigen Bekleidungsstücken, bei denen der unmittelbare Rugen größer war. Die Truppen erhielten in der kalten Jahreszeit Pelze, auch Pelzhandschube und Pelzstiefel, wollene oder tuchene Strümpse, vielsach auch wasserdichte russische Halbstiefel. Entweder beschaffte sie das Bolk, oder die Krone kaufte und vertheilte sie. Man darf derartige reale Dinge, so unwichtig sie auf den ersten Blick erscheinen mögen, nicht unterschäten. Ohne diese warmen Kleidungsstücke hätte Gustaf Adolf in Deutschland nicht, zum Schrecken seiner Feinde, welchen das ein unerhörtes Beginnen war, dem sie nicht zu begegnen vermochten, zwei Winterseldzüge führen können.

Man findet häufig angegeben, daß Gustaf Adolf seiner vortrefflichen und zahlreichen Reiterei seine besten Erfolge bei seinen großen Marschmanövern und in den offenen Feldschlachten verdankte. Das ist falls. Die beutsche Reiterei war ber schwedischen, wie er sehr häusig und zu den versschiedensten Zeiten klagt, an Stärke gleich oder gar überlegen, und der pappenheim'schen schweren Reiterei, sowie den leichten Kroaten hatte er nichts entgegen zu setzen. Seine Hauptwaffe, an deren Ausbildung er besonders arbeitete und in der er den deutschen Heeren weit überlegen blieb, war die Artillerie.

Bei den Reformen, die er mit ihr vornahm, ging er von demselben Grunds sate aus, nach dem er sein Heer überhaupt reformirte: größere Beweglichkeit.

Es gab brei Klassen von Geschüt, 1) von denen das Festungsgeschütz am schwersten, die Feldstücke am leichtesten waren. Die Schiffsstücke hielten die Mitte. Ein 24pfündiges Festungsgeschütz wog 20 Schiffspsund, ein 24pfündiges Feldstück nur 9 Schiffspsund; ein 12= und ein Spsündiges Festungsgeschütz wog 10, beziehungsweise 5 Schiffspsund; Feldstücke von demsselben Kaliber nur 6, beziehungsweise 4 Schiffspsund. Das Festungsgeschütz: doppelte Karthaunen, ganze Karthaunen, zu deren Transport 36 Pferde nöthig waren, kamen gar nicht mit ins Feld; höchstens daß sie zu Belagerungen verwandt wurden. Die schwersten Stücke der Feldartillerie waren die 24pfündigen halben Karthaunen. Außerdem hatte man 12=, 6=, 3= und 2=Pfünder. Sie waren verschiedener Art, neben den halben Karthaunen, Feldschlangen, doppelte und einsache Falkonets u. dgl. Auch Mörser gab es, doch wurden sie wenig verwandt.

Die größeren dieser Geschütze waren immer noch sehr unhandlich. Die halben Karthaunen mit ihren 12 Fuß langen Röhren hatte eine Bespannung von 24, die Feldschlangen von 16 Pferden. Da brachte nun Gustaf Adolf eine förmliche Umwälzung im Geschützwesen hervor. Zunächst gab er, in Folge des Prodeschießens von dem vortrefslichen Hans Heinrich von Siegroth mit Kanonen von kürzerem Rohr (1624) den Besehl, daß alle untauglichen Kanonen in neue mit kurzem Rohr umgeschmolzen werden sollten. Sodann sührte er — und das war von noch größerer Wichtigkeit — eine neue Art von leichten Feldkanonen ein, die von einem einzigen Pferde oder von 2 dis 3 Menschen transportirt werden konnten. Das waren die leichten Eisenstücke (seit 1615), die fortan neben den "Wetallstücken" gebraucht wurden.

Die unmittelbar praktische Folge davon war, daß neben dem Artilleriepark der Armee fortan jedes Regiment von diesem leicht transportablen

<sup>1)</sup> Ich will nicht unterlassen, anzumerken, daß die Eintheilung ber Kanonen in Batterien nicht existirte. Batterie hieß damals entweder das schwere Festungsgeschilt ober jede Anzahl auf einen Ort zusammengeführter Geschilte.

Geschütz erhielt; anfangs ein, balb zwei solcher "Regimentsstücke". Diese Regimentsstücke, die früher oder später in andern Heeren, im folgenden Jahrhundert in der französischen Armee als "pièces suèdoises" Nachsahmung fanden, waren eiserne 4-Pfünder, die auch den Vortheil hatten, daß die Ladung nur ½ des Augelgewichts betrug. Diese Ladung befand sich in einer ganz dünnen gedrechselten Holzhülse (also einer primitiven Form der Cartouche), an welche die Lugel mit Eisendraht befestigt war. Neben dem Vortheil der größeren Beweglichkeit boten diese 4-Pfünder also noch zwei andere Vortheile: verminderte Ladung und fertigen Schuß. Es wird berichtet, daß sie 8 Schuß abgaben, ehe ein Musketier sich 6 Mal zum Schießen fertig machte. 1)

Nicht ganz mit Recht ist eine andere Art unter Gustaf Abolf erfundener Geschütze berühmt geworden; die sogenannten ledernen Kanonen, welche bald nach der Mitte der 20er Jahre zuerst von dem Obristen Melchior Wurmbrandt construirt wurden.<sup>2</sup>) Sie bestanden entsprechend den "Metallstücken" aus einem sehr dünnen Kupferrohr, welches mit Eisenschienen und Eisenringen umgittert war. Dieses Eisennet wurde mehrmals mit Tau

"Leicht bin ich und wenig geacht, Thue so viel mancher nicht gedacht, Meines gleichen von Metall gemacht Kann nicht bestehen mit meiner Macht, Durch Gottes Gnad bin ich erfunden: Der mich erdacht, hält sich vor schlecht, Bleib doch seines Herren treuer knecht.

Melchior Wurmbrandt Lib. Baro. Juleta die 22. Aug. A:o 1627.

<sup>1) &</sup>quot;Insonderheit hatte ber Rönig eine treffliche schöne Art, sehr viel kleine Regimentstüder, bamit er so geschwinde schießen, bag er wol acht mal, ehe ein abgerichteter Musquetirer sechsmal zum Schuß fertig werben tonnte." In "Formular | ber Blindtnußen | So | Ihre Königl. Mapest. | in Schweben mit Ihrer Königlichen | Mapestät in Frankreich auffge | richtet. | Item | Relation | von ber | Königl. schwedischen Ar | mee, worin die Regimenter zu Rog und | Fuß, die Kriegfidisciplin und Schlacht Orbnung, und bann, | wie fich Ron. Maj. in Schweben gegen ben Som | mer ju ftarten ichon im Werk, nach | richtig enthalten | wird. | Bon einem vornehmen Rapferlichen | Reformirten Cavallier, welcher jeto auf ben Schwedischen Lagern vnnd Quartieren | tommen, fo viel er davon erfahren, berichten | thut. | Beneben anderen Particula | riteten. |" 1631, 8 Bl. 40. Man möchte banach ben Obrift Farensbach als Berfaffer vermuthen. Der zweite auf S. 3 beginnende Theil ber Brofdure ift besonders gebruckt unter bemfelben Titel, "Relation | von ber | Königlichen | Schwe | bifchen Armee u. f. w." 1631. 481. 4. und eriffirt in mehreren besonderen Ausgaben und mehrsach als Anhang zu anderen Alugidriften Aur die militärischen Ginrichtungen ift die Broschure von bochftem Berth. Die ausführliche Darftellung ber schwedischen Militärverhältniffe Arma Suecica (VI.) S. 88 ff. (vgl. G. Droysen Arlanibaeus. Abelinus. Godofredus.) entstammt biefer Brofchire.

<sup>2)</sup> Auf der Laffette einer folden Lederkanone ftand:

umwicklt, dem Tau mit Mastix oder einem andern Kitt größere Dichtigkeit gegeben. Dann erhielten sie einen äußeren lleberzug von hartem Leder, der bemalt oder vergoldet zu werden pslegte. Das kupferne Zündloch war zum Ein- und Ausschrauben, weil es sich rasch erwärmte und erweichte. Die Lassette wurde durch ein paar einsache Planken gebildet. Der Bortheil dieser Kanonen war ihre Leichtigkeit; 3 Mann konnten sie mit Bequemlichkeit transportiren. Ihr Nachtheil war, daß sie wegen leichter Erhitzung nur eine schwache Ladung vertrugen, und auch dann noch nach 10 bis 12 Schüssen abgekühlt werden mußten. So kam es, daß sie, obwohl Gustaf Abolf 1627 bereits 14 Lederkanonen im Gebrauch hatte, und sie noch in den polnischen Feldzügen von 1628 und 1629 angewandt wurden, im deutschen Kriege sehr zurücktraten und, wie es scheint, nach der Schlacht bei Breitenseld ganz abgeschafft worden sind.

Gustaf Abolf, der selbst ein bedeutender Ingenieur war, verwandte besondere Sorgfalt auf die Heranbildung eines tüchtigen Geniecorps. Mit Staunen saben die Deutschen die "tunstreichen Miniere, Ingenieure, Mathematici, Werkmeister, Feuerwerker" in seinem Heere. In seinen Briefen werden häufig Ingenieure erwähnt, vor allen Franz von Traptor, der "General von der Fortification". 1) und der Ingenieur Borticus, der 1631 ben Befehl erhielt, Frankfurt a. D. zu befestigen. 2) Bon Miniren gab es eine eigene Abtheilung. In Fortifications = und Pontonarbeiten aber wurben alle Truppen geübt, so daß es vorkam, daß die Kavallerie den Befehl erhielt, eine Brücke zu schlagen.3) Nur durch diese im ganzen Heere eingeführten Exercitien war es überhaupt möglich, daß der König in so staunenswerther Weise die Orte, die er eroberte ober die ihm die Thore öffneten, in größter Eile mit Fortificationen umgab. Immer von Neuem war er, wenn er in eine Stadt ober eine Position einzog, die der Feind bisher inne gehabt hatte, in Erstaunen über die Nachläffigkeit, mit welcher derselbe für die Bertheidigungsfähigkeit des Ortes gesorgt hatte, so bei Landsberg, bei Frankfurt, so gleich bei seiner Landung auf den Inseln in dem Oberdelta; und nichts ist lehrreicher, als die genauen Ordres und Instructionen zu lesen, die er gerade in Betreff der Fortification der wichtigen Bunkte gab. Da erkennt man den Schüler der großen niederländischen Feldherren; und wir dürfen sagen, daß er seinen Lehrmeistern und Borbildern nicht nachstand.

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an Erich Anbersson d. d. 7. Juli 1631. Arkiv I. No. 343. An ben Bürgermeister und Rath in Stralfund ben 1. August 1631. No. 360. 361.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Horn d. d. 18. Mai 1631. Arkiv I. No. 308.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Johann Lilliefparre d. d. 12. Juli 1630. Arkiv I, No. 98.

Nicht mindere Sorgfalt wie der Landarmee wandte Gustaf Adolf der Marine zu. Durch die bereitwilligen Opfer der Unterthanen gelang es, die Zahl der Schisse bedeutend zu vermehren. Häusig finden sich in den während der beutschen Expedition geführten Correspondenzen neben den "Königlichen Schissen" "Ständeschiffe" genannt. In Deutschland wurden Frachtschiffe angekauft und armirt; de Geer und andere erhielten das Privilegium (25. April 1629) Schiffe zu bauen.

Das Abmiralschiff 1) — wenigstens das größte Orlogschiff — war der Merkur, der besetzt war mit 32 Kupfer- und Eisenstücken von 24 — 3pfindigem Kaliber; die Andromeda führte 18 Seschütze; Apollo 20, Westerwit 26, Regendogen 13, der Storch 12, der schwarze Hund 8, der Pelikan 20, der Papagei 10, der Delphin 12 Geschütze. Zwölspfündige Kupserstück hatten nur die fünf zuerst genannten Schiffe; Apollo aber führte außer ihnen noch zwei, der Regendogen ein 48pfündiges "Sturmstück", während der Merkur, die Andromeda, Westerwif und der Pelikan je zwei 24pfündige Sturmstücke führten.

Ueber die zur Uebersahrt verwandte Flotte liegt eine Liste vor, \*) welche außer den genannten noch 27 Schiffe mit Namen angiedt. Das waren natürlich die größeren, die eigentlichen Orlogschiffe, neben denen es eine große Zahl von Frachtschiffen und kleinern Fahrzeugen gad: Struzen, glatte Flußschiffe "auf dem Strome anstatt Redoute zu gebrauchen", \*) Galeeren, Jachten, Boote (Lodjer). An der Vermehrung der Flotte wurde auch nach dem Ausbruch des deutschen Krieges unausgesetzt sortgearbeitet, so daß eine Liste von 1632 4) die Namen von 54 Orlogschiffen angiebt, von denen 30 von Kapitänen, 16 von Lieutenants geführt wurden.

Die Bemannung der größten Schiffe war 160, 140 und 114 Mann; eine große Anzahl hatte 83, 68, 55, 48 u. s. w. Auf den Struzzen und Galeeren befanden sich in der Regel 12, auf den Jachten 7, auf den Lodjen 1 Mann.

Zur Zeit des Aufbruchs nach Deutschland gab es 5 Abmirale: Erich Rhning, Erich Hansson, Simon Stywert, Hans Hansson und Hans Merk. Außerdem 2 Majore, 26 Kapitäne, 25 Lieutenants, 49 Schiffer, 39 Steuerleute, 25 Constabler, 22 Struzzenschiffer und 5 Priester.

<sup>1)</sup> Hist. Arkiv III. No. 1091, wo bie Schiffe in ber angeflihrten Ordnung fteben.

<sup>2)</sup> Arkiv I. No. 113.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Horn d. d. 2. März 1631. Arkiv I. No. 266.

Arkiv III. No. 1086.

Das Commando war nächst dem Könige zu Lande bei dem Reichsmarschall; zur See bei dem Reichsadmiral. Wer ein Heer im Felde
commandirte, hatte den Titel Generalseldobrist, dann Feldherr, Generals
feldherr. Nach ihm kam der Feldmarschall. Es gab nur wenige, die diese
höchsten Posten bekleideten; im Jahr 1623 nur zwei, den Feldherrn Jacob
de la Gardie und den Feldmarschall Hermann Wrangel. Ihre Zahl wurde
dann vermehrt durch einen Feldmajor oder Generalseldmajor, auch Generals
feldwachtmeister. Der erste, der dieses Amt erhielt, war der Graf Franz
Vernhard von Thurn, der mit einem gewordenen Regiment aus den Riederslanden nach Schweden kam. Weiter solgten dann die Obristen und Obrists
lieutenants. 1626 gab es von jenen nur 15, von diesen nur 19.

Als es in den deutschen Krieg gehen sollte, vergrößerte Gustaf Adolf die Zahl dieser höchsten Officiere: er ernannte (1630) Gustaf Horn zum Feldmarschall; Åte Tott, Johann Baner zu Generälen. Er gründete einen Generalstab, dessen Chef der "Generalmajor für des Königs Armee" (der später Generaladjutant) wurde. Diesen Posten erhielt Kniphausen, dann Baudissin. Auch einen General über die Artillerie gab es. Zum Obristen über die Artillerie, welche er mit nach Deutschland hinüber nahm, ernannte der König den 27jährigen höchst begabten Torstensson.

Wenigstens in der Kürze erwähnt mögen noch einige andere Einrichtungen werden, die Gustaf Adolf bei seinem Heere traf. Zunächst seine Einrichtungen wegen der Truppenverpstegung. In Schweden war sie bei dem Kammerrath, im Felde bei den Generalfeldproviantmeistern oder Commissären, die meist aus den Kammerräthen gewählt wurden. Die Proviantmeister lieserten die Lebensmittel an die Regimenter ab, in diesen vertheilte sie der Generalwachtmeister, der zugleich die Aussicht über die Ordnung und Polizei im Lager hatte und deshalb auch den Namen "Generalsgewaltiger" führte; doch nannte man ihn lieber mit seinem Eumenidensals mit seinem Furiennamen. Außerdem gab es Marketender und häusig wurden Pässe und offene Briefe für einzelne Personen ausgestellt, welche Lebensmittel ins Lager führen und dort "Krambuben" errichten wollten.

Strengste Bucht wurde beim Heere gehandhabt. Die Besete, ber

<sup>1) &</sup>quot;Die Artillerie were von Stücken, Aseuten, Blockwerken, aller barzu gehöriger Bereitschaften sehr wohl versehen, und obwol ein junger schwedischer Obrister barüber commendirte, so verstunde boch derselbe seine Stücke sehr wol." "Formular der Bündtnußen" von 1631 ("Relation von der Königlich Schwedischen Armee").

G. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

Artikelsbrief 1) wurden freilich oft übertreten; aber die Uebertretung much auf das Härteste bestraft und selbst an Officieren Standrecht geübt. So erlie ber König an die Officiere ein "Abhortatorium", um ihre Solbatesta in Die ciplin zu halten:"2) ihm seien je länger je mehr Klagen vorgekommen, wi bie Insolenz bei ber Solbateska, sonderlich bei den Reitern so groß werde, "daß das Land mit Raub, Plünderung und allerhand Gewaltthat gan angefüllt, die Salvaguardien ohne Scheu violiret, Kirchen und Schula öffentlich spoliret, das Weibsvolf genothzüchtiget und nichts, was bisber m dem Keinde getadelt worden, unterlassen werde." Das seien undristlich und mehr benn türfische und tatarische Sandlungen, über welche vieler taufen elender Leute Seufzer zu Gott in den Himmel bringen und stündlich um Ab schreien. Jeder, der nur einen Blutstropfen Redlichkeit in sich babe, kom leicht ermessen, wie tief ihm das zu Herzen gehe, "daß durch bergleichen ab scheuliche Proceduren eines ober bes andern leichtfertigen Bogels bie gang Armee blamirt, die schwedische bisher gerühmte Kriegsbisciplin beschmit und er selbst bei Freunden und Feinden anrüchig gemacht werde." Er wolk ben Born Gottes nicht auf sich und feine Armee laben und würde besbalb "solche barbarische Thaten mit solchem Ernst strafen, daß fich männiglich baran zu spiegeln habe." Ein Exempel wurde gleich an den rheingräflichen Reitern statuirt, welche die Schule zu Joachimsthal geplündert batten; et ließ fie füfiliren.3) Er befahl, daß "Raub, Nahm, Plündern und Bladereien unnachlässig 4) an Leib und Leben gestraft werden sollten."

Neben dem Gehorsam und der strengsten Ordnung war es die Gottes surcht, von der Gustaf Adolf wollte, daß sie in seinem Heere herrsche. Er war es, der die Armeeprediger und — wie wir früher schon zu erwähnen

<sup>1) &</sup>quot;Schwebisches | Kriegs-Recht, | Ober | Articuls = Brieff, | beß burchlauchtigkta großmächtigsten Fürstens | von Herrus, Herrus | Gostaff Aboliffs | . . . || Gebruckt pa Manntz burch Hermann Meres. |" 1632. 48 S. 40 Man findet die schwebischen Kriegs artitel u. a. bei Heilmann, Das Kriegswesen der Kaiserlichen und Schweden S. 221 ff.

<sup>2)</sup> d. d. Schwedt ben ? März 1631. Arkiv I. No. 280.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an ben Rheingrafen und Obrist Baubiffin d. d. Schwebt ben ? Mig 1631. Arkiv I. No. 279.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolfs Patent d. d. Schwebt ben ? März 1631. Arkiv I. No. 283. Achnliche Erlasse wegen ber Käubereien sinden sich in seinen Briesen häusig. Diese Strenge erregte allerorts das größte Ausselchen. Um nur einen Zeugen anzusühren, sie das Urtheil des hessischen Gesandten Hermann Wolf mitgetheilt, der im Herbst 1630 im Lager dei Stralsund war und nach seiner Rückehr seinem Herrn erzählte: "Sie (K. A.) halten über der Kriegsdissciplin und Ihrer Ordnung so strenge, daß Sie teines Menschen, er sei von was Qualitäten und so hoch er nur wolle, verschonen, sondern es muß sich ein jeder mit seinem Deputat begnügen lassen und nicht einen Apfel darüber nehmen."

Gelegenheit hatten — das Morgen = und Abendgebet bei den Truppen einführte.<sup>1</sup>) Auch vor dem Schlachtbeginn sammelten sich die Compagnien oder Regimenter um ihren Geistlichen, der sie zum Kampse weihte. Mehrsach ordnete der große König Bettage durch das ganze Heer an, das er dann in einer schriftlichen Ansprache zu besonders andächtiger Stimmung für solchen Tag zu ermahnen pflegte. Er ließ ein eigenes Gebetbuch in Octav für die Soldaten drucken.<sup>2</sup>) Es machte auf die Deutschen einen tiesen Eindruck, wenn durch das ganze schwedische Lager hin Andacht gehalten wurde und da "der höchste Ofsicier neben dem geringsten Soldaten auf der Erde kniete und sich dem lieben Gott befahl." <sup>3</sup>)

Dem Könige folgten mehrere Kanzleien in das Feld: neben einer schwebischen findet sich eine deutsche und eine lateinische erwähnt. 4) Man darf Lars Grubbe eine Art von Kanzleipräsidenten nennen; ein großer Theil von des Königs Briefen wurde von ihm aufgesetzt, und die Briefwechsel mit den wichtigsten Persönlichkeiten, mit Oxenstiern, mit Pfalzgraf Johann Cassimir, mit dem Feldmarschall Horn hatte wesentlich er zu führen. Der Postwerkehr wurde gewöhnlich durch "den ordinären Postwund Ordonnanzreiter"5) hergestellt, nur in seltnern und wichtigern Fällen durch "Expresse", zu denen dann meist Officiere genommen wurden. Häusig auch wurden bei wichtigen Nachrichten und in gefährlichen Situationen zwei Boten auf verschiedenen

<sup>1) &</sup>quot;Sehr wohl hat es ihm gefallen, daß man alle Tage über die volltommene geftrenge Kriegs-Disciplin, zweymal durch alle Lager Betfiunden mit guter Andacht halten, und Gott um Victoria anrufen, und die Bursche sleißig erinnern läßt, daß alle gute Ordnung beym Kriege, und die Victori pur lautere Gottesgaben wären." "Formular der Blindtnussen" von 1631.

<sup>2) &</sup>quot;Etliche Gebete | Belche | Im Schwedischen Felblager gebräuchlich, | Angeordenet | burch | Johannem Botvidi, | bes Felbt | Consistorii Praesidenten . | . . . |" 1630. 19 Bl. 8°. Andere Auslage: "Christliche Kriegs=Gebett | Belche | In dem Schwedischen | Felbtlager gebräuchlich, | . . . . ||" 1631. 20 Bl. 8°. Enthält 9 Gebete: 1) Für unsere Nöthen, und die Christliche Kirche, 2) Für Bergebung der Sünden, 3) Für Fried und Eintracht, 4) Für den König, 5) Für allem Uebel, 6) Wider die Feinde, 7) Wider die Bestillenz und gefährlichen Seuchen, 8) Wider die Hungersnoth und theure Zeit, 9) Bon der Absolution und dem heiligen Abendmahl. Weitere Auslage von 1632. 16 Bl. 4°. Dazu "Etliche Gebett, | So in Königl. May. | zu Schweden Kriegsheer, nebenst den Psalsmen Dauids vund der Christlichen Litanen, von den Feldpredigern gebrauchet, | vund der Soldatesca sürgebe | tet werden. | Colligiret vnd in Truck gegeben | durch | Jacodum Fabricium, s. s. | Theol. D. Kön. Maj. zu Schweden Hoss | prediger . . . ||" 1632. 44°.

<sup>3)</sup> Schreiben aus Stettin an Lebzelter vom 1. August 1630. Dr. A.

<sup>4)</sup> Sehr interessante Ausschliefe barüber giebt Gusiaf Abolf selbst in seinem Brief an ben Reichstanzler d. d. Frankfurt a/D. 24. April 1631. Arkiv. I. No. 305.

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an Horn d. d. ? März 1681. Arkiv I. No. 272.

Wegen abgesandt, damit, wenn der eine in Feindes Hand geriethe, ber andere doch die Nachricht überbringen könnte. 1)

Wenigstens erwähnt mag werden, daß Gustaf Adolf es auch war, der die "Barbiere", die Feldscheere im Heer einführte, wie er denn überhaupt der erste schwedische König war, der für die Wedicinalangelegenheiten seines Reichs ernsthaftere Sorge trug. Wehrsach hat er während des deutschen Kriegs Lazarethe anlegen lassen.<sup>2</sup>)

Während des Winters 1629 auf 1630 herrschte reges Leben in Schweben. Ueberall wurde zu der großen Expedition gerüstet. Die zahlreichen Salpeterwerke, deren es allein in Westgothland sieben gab, die Schweselsfabrik zu Ohlta lieferten reiches Material, das in den Pulverwerken vornehmlich zu Naka und Wätinge verarbeitet wurde. Man rechnete auf die 576 Musketiere eines Regiments im Monat 2880 Pfund "Kraut" (Pulver), d. h. 50 Schuß pro Mann. 5)

Die Musketensabriken, die unter sogenannten Röhrmeistern durch alle Provinzen vertheilt waren, schafften, was sie fertig hatten, in die Depots zu Norrköping, Jönköping und Norrtelje, von denen jedes unter einem besondern Factor stand. Die große Fabrik für Schutzwaffen zu Arboga lieferte Harnische, Sturmhauben, Partisanen, Piken, Spaten, Hacken u. s. w. Jedem Regiment wurden zuertheilt: 576 Musketen und Bandeliere, 432 Harnische, Kragen und Biken für die Pikeniere, für das ganze Regiment 1008 Sturmhauben und Säbel, dazu 48 Partisanen sür 3 Officiere und 3 Unterossischere jeder Compagnie, und 16 Trommern (also 2 für jede Compagnie).

Im Lauf des Winters 1630 auf 1631 wurde die Aushebung vorgenommen. Da verkündeten die Prediger von der Kanzel Tag und Ort der Conscription. Dann versammelte sich districtsweise die gesammte männliche Bevölkerung zwischen 15 und 60 Jahren. Alle, die keine eigne Wohnung hatten und für Lohn arbeiteten, waren dienstpflichtig; die übrigen wurden, so weit sie nicht vom Dienst befreit waren, in Rotten von je 10 Mann abgetheilt, und aus jeder Rotte ein Mann zwischen 18 und 30

<sup>1)</sup> So 3. B. mährend der medlenburgischen Expedition 1630 zwischen Gustaf Aboli und Horn.

<sup>2)</sup> So 1631 zu Stettin. Darüber Gusiaf Abolfs Brief an Carl Baner d. d. Spanbau 7. Juni 1631. Arkiv I. No. 324.

<sup>3)</sup> Dazu 8 Schiffspfand Blei und 12 Schiffspfund Lunten.

Iahren genommen, doch galt dabei, daß Hofbesitzer, deren Einkünste zum Unterhalt der Armee oder der Marine benutzt wurden, die Arbeiter in den Bergwersen und Salpeterbrüchen, die Colonisten und alle privilegirten Personen möglichst geschont bleiben sollten. Söhne von Bauern, die bereits einen Sohn beim Heer hatten, ebenso die, welche allein einen großen Hofverwalteten, waren frei.

Von den Eingezogenen wurde eine Liste in 3 Exemplaren ausgesertigt, von denen der Obrist, der Kapitän und die Provinzialrechenkammer je eine erhielt. Vom Reichsrath ernannte "Musterherrn" hatten die Superrevision der Recruten. Erst nach dieser Musterung gehörten die Leute zum Heer.

Daneben her gingen die fortgesetzten Werbungen. Kniphausen und Spens warben in England und Schottland. Bereits im Juni 1629 kam Obrist Morton mit 2 schottischen geworbenen Regimentern durch den Sund. In Holland versuchte Falkenberg Truppen zu werben, doch fand er viel Schwierigkeiten und Hindernisse wegen der politischen Haltung der Staaten. Fegräus hatte den Auftrag, die nach dem Lübecker Frieden abgedankten dänischen Truppen für den schwedischen Dienst anzuwerben. Er bestimmte die Obristen Macquei und Uklar in schwedische Dienste zu treten; auch mit Obrist Mitschesal unterhandelte er. Dazu nahm Gustaf Abolf setzt viel von Polen, Brandenburg und Danzig abgedanktes Volk in Dienst. Der Umsicht Oxenstierns gelang es, die Zahl der preußischen Truppen von 12,000 auf 21,000 zu erhöhen. Auch in den Hansastädten wurde für Schweden geworden, durch Lessstein Stralsund u.s. w.

So brachte Gustaf Abolf sein Heer auf eine Stärke von (nominell) etwas über 76,000 Mann, von denen die nationalen ausgehobenen Truppen 43,000 Mann betrugen. Dazu kam eine Flottenmannschaft von etwa 3000 Mann.

Bon jenen bestimmte Gustaf Adolf 13,000 Mann, 1) die mit ihm hinüber nach Deutschland sollten. Es folgten dann noch während des Jahres 1630 aus Schweden weitere 2300 Mann, nämlich 1 Regiment ausländischen Fußvolkes unter Falkenberg, 4 Compagnien Kürassiere und 800 Recruten. Aus Finnland stießen noch im Herbst 2800 Mann zu dem Expeditionsheere, nämlich die Regimenter Metstake und Hastsche, dazu an Reiterei 4 Compagnien Wunsch und 3 Compagnien Stälhandske. Aus Livland 2000 Mann, nämlich ein Infanterieregiment unter Spens und 9 Compagnien Kürassiere.

<sup>1)</sup> Ich verweise auf Chemnit S. 48 f., der die Expeditionstruppen regimentsweise angiebt. Auch die Namen ber Schiffe findet man bei ihm. Er ist überhanpt auf das Beste orientirt.

Ans Preußen kamen bis zum Schluß bes Jahres 13,600 Mann. 1) Dat kamen vie 6000 Mann in Stralfund.

Es muchs semit Gustaf Abels Heer balt nach ber Landung von 13,000 auf eine 40,000 Mann an. In Schweben blieben 16,000, in Finnland (500), in den Litteeprevinzen 5000, in Preußen 7600 Mann zurück; im Ganzen also 37,000 Mann.

Die Kesten ber 40,000 wurde für ein Jahr auf 1,800,000 Reichsthaler veranichlagt, b. h. auf ben Kopf 45 Reichsthaler.2)

Bem März ab begannen die Truppenzusammenziehungen. Am 11. Män erwielt Azel Duwall Besehl s) zum 15. April mit seinen Truppen in Stocbolm zu sein: einen ähnlichen Besehl erhielt Nils Krat, 4) "Lapitän über die

10 Die Namen und Abgangstage beif einzelnen Abibeilungen in einer Lifte im Arkiv III. No. 895.

2) Doch find die Jahlen nicht gang fennebend. Go ergeben fich nach ber Lifte in Arkiv III. No. 957 als Roben

inr 40,000 Mann auf 10 Monate 1,654,000 Arbir ,

alie 1 Mann im Jahr eires 50 Athlie.

Nach der Lifte No. 939

für 40,000 Mann auf 8 Monate 1,206,691 Athlit.,

alfe 1 Mann im Babr eires 45 Mible.

In der Einfeitung gum Arkis III. in berechnet, daß nach bet Line No. 142 (A)

1 Mann von Onna' Abo.'s Peer jabriid fonet 411's Athle.,

1 Mann von Perns Per. . . . 42 Athle.

und nach ben Emmoirfen in Openinerns Brief vom 31 October 1690 (No. 590)

I Mann von Gnua' Nocks per gebruck eines über 43 Athle.

1 Mann von Dorne Deer jährid einas unter . . 40 Athle.

3ch fige weitere Angaben nach bei vortreffinden Zufammenbellung ber Ginleitung zu Arko III an Sin Jahr 1681 follen follen

nad No. 960 102,000 Mann in 11 Monaton 8,986,521 Ambir.,

alfe I Mann im Jabi 42 Mibli.

nad No. 261-168.669 Mann von Guine, Moniff. Baners, Beimars heer in 8 Monaton fiber S.860.668 Ribia.

also I Main in Jahr occa 52 Athle

48 NO Mann ber rheinischen Armee im Jahr 2,540,000 Rible.,

alfe I Moun im John eines 52% Athlit

24 idein: Sennad im I Sweediabi Der Mann gefoftet zu baben 45—40 Riblt. 4 380 330 Nibis N 280

Nach bei Schiecht bei Beitrig Gein; beit. Summe gefteigert zu fein auf eires b2 Mibl. ( 416 Mibl. M. 19)

Ad will ber nomations as mertingsweise himseligen. Daß die Zahreslöhnung für den Heidmarkkoll einer INO Nicht (1988) Richt R. M., die für einen Obriften einer Du dalite beirne

8 4-45 7 No 98

4 6 6 6 Wan No W

Er sollte ben Schützen und Waldwächtern in Sübermannland. Schüten". Oft = und Westgothland. Smaland und Nerike anzeigen, daß sie sich fertig bielten, um zum 16. März nach Stockholm zu marschiren. Am 9. April ergingen Befehle, sich Mitte Mai in Stockholm einzufinden, an die "Obristen Tiber das Fußvolt" Ate Hansson, Iohann Lilliehöck, Axel Lillie, Graf Nils, \*Ibran Iohansson und Lars Kagg. 1) Am 10. April erhielten sie ihre Marschorbres.2) Der Abmiral Blum 3) hatte im Mai alle seine Schiffe zu ihrer Leberfahrt bereit zu halten. Andere Truppen erhielten Orbre, birect nach Deutschland aufzubrechen: Hans Rothkirch follte sich am 15. Mai mit 4 E Compagnien von seiner ostgothischen Reiterei in Norr- und Söberköping inach Stralsund einschiffen; 4) Erich Ibransson sollte die Schiffe dazu bereit = halten. Beter Brahe sollte an bemselben Tage mit seinen 8 Compagnien småländischen Reiterei in Calmar und Westerwif auf die von Ate Axelsson = bereit zu haltenden Schiffe geben. 5) Horn erhielt schon am 4. Februar Ordre 6) 12 Compagnien finnischer Landreiter und beibe Regimenter finnischer Anechte nebst den 5 Compagnien beutscher Reiter von Finnland aus nach Stralsund einzuschiffen. Auch Stytte, der in die Oftseeprovinzen gegangen war, sollte mit dem ersten offenen Wasser die von ihm geworbenen Truppen nach Stralsund abschicken.7) Auch Kniphausen und Obrist Kriechbaum und Anders Erichson hatten ihr geworbenes Volk nach Stralsund zu birigiren.8)

Und ähnliche Befehle ergingen an andere Officiere.

Die oberste Leitung in Schweben übertrug Gustaf Abolf an den Pfalzgrasen Iohann Casimir mit dem Besehl, sich in des Königs Abwesenheit zugleich mit dem Reichsrath, den zurückbleibenden Generalen, dem Feldherrn Graf Iacob de la Gardie und dem Feldmarschall Hermann Wrangel des Reiches Wohl und Sicherheit angelegen sein zu lassen. Ihm, so wie dem Reichsrath, dem Feldherrn und Feldmarschall, den Kammerräthen, vor allen Claus Flemming und dem Factor Martin Wewezer gab er genaue Instruc-

<sup>1)</sup> d. d. 9. April No. 32. Ueber ihre Stärke vgl. die Lifte Arkiv III. No. 893.

<sup>2)</sup> Arkiv I. No. 38.

<sup>3)</sup> d. d. 8. April No. 31.

<sup>4)</sup> Orbre d. d. 13. April No. 44.

<sup>5)</sup> Orbre vom 13. April No. 42; ber Befehl an Axelsson von bemfelben Datum No. 43.

<sup>6)</sup> Arkiv I. No. 16. Bgl. bas Memorial für Horn vom 15. Mai No. 58.

<sup>7)</sup> Bgl. Gustaf Abolf an Orenstiern vom 15. Januar 1630. Arkiv I. No. 12.

<sup>8)</sup> Befehle vom 9. und 16. April No. 33 und 49.

tionen 1) über die Fortführung der Landesverwaltung, über Trupper aushebungen und Steuereintreibungen, über Beschaffung weiterer Gelbsummen durch Anleihen, über die Beschaffung von Lebensmitteln und Ariezebedarf, über die Besessigen, die zum Schutz Schwedens vor Allem gegn einen etwaigen Angriff Dänemarks längs der Küste angelegt werden sollten, über die Haltung, die andern Mächten gegenüber, insbesondere gegen der unzwerlässigen Dänen, eingenommen werden sollte.

So war im Mai alles zur beutschen Expedition bereitet.

<sup>1)</sup> Instruction sür Iohann Casimir d. d. Stocholm 27. Mai. Arkiv I. No. 60; für ben Reichstath d. d. Stocholm 30. Mai No. 62; für be la Garbie d. d. Elsnahl 3. Juni No. 64; für Claus Flemming, ben Kammerrath überhaupt und Martin Benehn d. d. Elsnabbe 4. Juni No. 67; für Hermann Brangel d. d. Elsnabbe 5. Juni No. 69.

Siebentes Buch.

Dentschland.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Das Restitutionsedict.

Man erstaunt, wenn man die Stellung Oesterreichs zu Anfang des 17. Jahrhunderts mit der vergleicht, die es kaum ein Menschenalter später einnahm. Damals schien es dicht am Versall; 1629 war es auf dem Wege zur Universalmonarchie. Es hatte die Revolutionen in den Erbstaaten gebändigt; hatte in einer Reihe von Kriegen triumphirt, rings an den Grenzen des Reichs, von den Alpen dis zur Ostsee, von der Maas dis zur Weichsel wehten seine Banner.

Wie, wenn es zu siegen fortsuhr? Wenn es Schweben das Schickfal Dänemarks bereitete, wenn es mit Hülfe Spaniens Frankreich niederwarf. Wurde dann noch der Widerstand der Niederlande gebrochen, Italien dem habsburgischen Einflusse zurückgewonnen, — wie unermeßliche Aussichten erschlossen sich da! Auf dem baltischen, dem deutschen, dem mittelländischen Meere, auf dem Ocean hätte die österreichische spanische Flagge geherrscht.

Es waren nicht blos die auswärtigen Mächte, die das verhinderten. Das Innere des Reichs wurde von einem Zwicspalt durchwühlt, der es mit schrecklicher Hast in einen Zustand völliger Auslösung bringen sollte.

Wie in Frankreich Richelieu, so wollte in Deutschland Wallenstein dem Reichsoberhaupt das absolute Dominat verschaffen. Er wollte es auf Waffensewalt gründen; eine Art von Militärmonarchie schwebte ihm vor. Die alten Reichsformen schienen ihm der Energie staatlicher Einheit widersprechend, jenes Kurcollegium, jenes reichsständische Wesen, die Vielregiererei, die hierarchischen Einsstüsse, das Alles schienen ihm Schwächen, Schäden, Gefahren, die man mit der Strafsheit militärischer Parition abthun müsse. Auch daß neben dem kaiserlichen Heer ein ständisches Heer existirte und operirte, stimmte nicht mit dem Bilde, welches er sich von der kaiserlichen Autorität machte. Gegen dieses ständische Wesen war er rücksichtslos vorgegangen von Anfang an; er hatte es die "Kurfürsten, Fürsten und Stände" genugsam empfinden lassen, wie wenig Verständniß für ihre Libertät, wie wenig Achtung vor ihrem Recht er hätte; die Mitglieder der katholischen Liga und die evangelis

schen Stände behandelte er mit gleicher Rücksichtslosigkeit: er erhob Comtibutionen von ihnen, belegte sie mit Durchzügen, Einquartierungen, Ausbebungen, ohne Rücksicht auf ihre Alagen und ihre Privilegien, einzig zu Gunsten kaiserlicher Mageltät und deren Armee, deren Feldhauptmann er war.

Das erweckte Erbitterung überall. Nicht allein bei den Evangelischen. Bielmehr, da er den Glauben scharf von der Politik sonderte, kast größere Erbitterung noch bei den Katholischen. Es war nicht das lästige Unwesen seiner willkürlichen Maßregeln gegen ihren Besitz, Land und Leute allein, was sie empörte. Diese katholischen Stände sahen sich trotz ihres Berdienstes um den Kaiser und die Kirche in ihren wohlhergebrachten Rechten und Freiheiten, in ihrer politischen Bedeutung und Existenz gefährdet. Sie zitterten vor der nova forma imperii, welche ohne sie und trotz ihrer aufgerichtet werden zu sollen schien.

So bildete sich der von Wallenstein vertretenen Idee der imperaterischen Dictatur gegenüber eine ständische Opposition, die bald in einen offenen Kampf mit ihr trat. Seit 1627 forderte diese Opposition — und es ist wichtig, daß es vor Allen die Ligisten waren — Reduction des kaiserlichen Heeres, Absetung seines Feldherrn, lebertragung des Commande an einen Besehlshaber, zu dem man Vertrauen haben könnte. Seitdem mehrten, verschärften sich die Forderungen. Der Kaiser, erfüllt von dem Gedanken kaiserlicher "Macht und Bollkommenheit", erkannte in den immer wiederkehrenden Schwankungen des Interregnums und der Unsicherheit der neuen Kaiserwahl die schwerste Gesahr für die Erstarkung der kaiserlichen Monarchie. Ihm lag Alles daran, schon jetzt die Erhebung seines Sohnes zum Nachfolger im Reich durchzuseten.

Die katholischen Kurfürsten, von Frankreich in ihrer ständisch antikaiserlichen Politik gestärkt, erklärten auf der Conferenz zu Bingen im Juli 1628, daß sie in die Erhebung Ferdinands (III.) zum römischen König mur willigen würden, wenn das kaiserliche Heer reducirt würde; d. h. wenn der Kaiser von seiner Uebermacht ließe und sich in eine Lage begäbe, die den Reichsständen ihren alten Einfluß zurückgab. Selbst mit der evangelischen Partei, zunächst mit Iohann Georg von Sachsen, trat die Liga über diese Angelegenheit in Verhandlung. Aber Iohann Georg wollte sich zu gemeinsamen Schritten doch nur sehr bedingungsweise und in sehr beschränktem Maße verstehen.

Natürlich, daß Wallenstein der geforderten Armeereduction mit aller Entschiedenheit entgegentrat. Er hat (schon Ansang 1628) an den Kaiser geschrieben: "da alle Katholischen, wie auch der Kurfürst von Sachsen,

Darmstadt, Würtemberg u. a. mehr würden verschont geblieben sein, hätte E. Maj. nicht solche Macht bis auf diese Stunde."

7

ſ

Der Kaiser folgte Wallensteins Rath: bie von Collalto bereits besonnenen Reductionen wurden eingestellt. Alles Bitten und Drängen der ligistischen Kurfürsten war vergebens. Die kaiserliche Armee, statt versmindert zu werden, wurde stets vermehrt.

Der Gegensat war in aller Schroffheit da; und unaufhörlich schürte Frankreich bei den deutschen Ständen, ihn zu steigern, bis es zum Bruch kam.

Bereits verweigerten die Ligisten die von Wallenstein geforderte Truppenhülfe für die Belagerung Stralsunds; sie erklärten ihre Mißbilligung über die Vertreibung der Herzöge von Mecklenburg, über den Proceß gegen Friedrich Ukrich von Braunschweig, über die zahllosen Confiscationen ständicher Güter. Sie widersetten sich der Belehnung Wallensteins, diesem Anfang der Gründung eines neuen Reichsfürstenstandes den alten Reichsfürsten gegenüber. Sie stellten dem Kaiser vor, daß man jetzt, wo es noch nicht zu spät wäre, die Sache mit den Herzögen von Mecklenburg beilegen sollte; man würde sonst den Bogen so lange spannen, dis er risse, die man Sachsen und Brandenburg abwendig machte und gar den König von Schweden in das deutsche Reich zöge. Sie hielten im Februar 1629 einen Bundestag zu Heidelberg, beschlossen auf ihm, noch einmal den Kaiser zur Armeereduction aufzusordern, zugleich sich in Desensionsversassung zu setzen. Sie dachten daran — und sprachen es aus — faiserlichen Uebergriffen mit den Wassen zu begegnen.

In dieser Lage that der Kaiser einen Schritt, der von dem Standpunkte seiner Politik nicht zu rechtsertigen ist. In Frankreich hatte Richelieu sich beeilt, den consessionellen Gegensatz zu verwischen, sobald eine politische Ausgleichung im Innern des Staates erzielt war, um die ganze Wucht der geeinten Nation gegen den äußern Feind zu wersen. Kaiser Ferdinand schleuberte in den politischen Gegensatz die Brandsackel des Restitutionssedicts.

Es liegt unserer Aufgabe fern, von dem Zustandesommen jenes berüchtigten Sdicts zu reden, durch welches den Evangelischen die Rückgabe sämmtlicher reichsunmittelbarer Stifter und aller seit dem Passauer Bertrage eingezogenen geistlichen Güter befohlen, die Gültigkeit des Religionsfriedens nur für die Anhänger der Invariata anerkannt wurde. Nur von seiner politischen Bedeutung müssen wir ein Wort sagen.

Der Kaiser war 1627 von allen Kurfürsten — die evangelischen mit eingeschlossen — ersucht worden, dafür zu sorgen, daß "die von den Ständen

Wegen abgesandt, damit, wenn der eine in Feindes Hand geriethe, der andere doch die Nachricht überbringen könnte. 1)

Wenigstens erwähnt mag werden, daß Gustaf Adolf es auch war, der die "Bardiere", die Feldscheere im Heer einführte, wie er denn überhaupt der erste schwedische König war, der für die Medicinalangelegenheiten seines Reichs ernsthaftere Sorge trug. Mehrfach hat er während des deutschen Kriegs Lazarethe anlegen lassen.

Während des Winters 1629 auf 1630 herrschte reges Leben in Schwesten. Ueberall wurde zu der großen Expedition gerüstet. Die zahlreichen Salpeterwerke, deren es allein in Westgothland sieben gab, die Schwesels sabrik zu Ohlta lieferten reiches Material, das in den Pulverwerken vorsnehmlich zu Naka und Wätinge verarbeitet wurde. Man rechnete auf die 576 Musketiere eines Regiments im Monat 2880 Pfund "Kraut" (Pulver), d. h. 50 Schuß pro Mann.

Die Musketenfabriken, die unter sogenannten Röhrmeistern durch alle Provinzen vertheilt waren, schafften, was sie fertig hatten, in die Depots zu Norrköping, Jönköping und Norrtelje, von denen jedes unter einem besondern Factor stand. Die große Fabrik für Schutzwaffen zu Arboga lieferte Harnische, Sturmhauben, Partisanen, Piken, Spaten, Hacken u. s. w. Jedem Regiment wurden zuertheilt: 576 Musketen und Bandeliere, 432 Harnische, Aragen und Biken für die Pikeniere, für das ganze Regiment 1008 Sturmshauben und Säbel, dazu 48 Partisanen für 3 Officiere und 3 Untersofficiere jeder Compagnie, und 16 Trommern (also 2 für jede Compagnie).

Im Lauf des Winters 1630 auf 1631 wurde die Aushebung vorgenommen. Da verkündeten die Prediger von der Kanzel Tag und Ort der Conscription. Dann versammelte sich districtsweise die gesammte männliche Bevölkerung zwischen 15 und 60 Jahren. Alle, die keine eigne Bohnung hatten und für Lohn arbeiteten, waren dienstpflichtig; die übrigen wurden, so weit sie nicht vom Dienst befreit waren, in Rotten von je 10 Mann abgetheilt, und aus jeder Rotte ein Mann zwischen 18 und 30

<sup>1)</sup> So z. B. während der medlenburgischen Expedition 1630 zwischen Gustaf Abolf und Horn.

<sup>2)</sup> So 1631 zu Stettin. Darüber Gustaf Abolfs Brief an Carl Baner d. d. Spanbau 7. Juni 1631. Arkiv I. No. 324.

<sup>3)</sup> D Riei und 12 Schiffspfund Lunten.

Jahren genommen, doch galt dabei, daß Hofbesitzer, beren Einkünste zum Unterhalt der Armee oder der Marine benutt wurden, die Arbeiter in den Bergwersen und Salpeterbrüchen, die Colonisten und alle privilegirten Perssonen möglichst geschont bleiben sollten. Söhne von Bauern, die bereits einen Sohn beim Heer hatten, ebenso die, welche allein einen großen Hofverwalteten, waren frei.

Von den Eingezogenen wurde eine Liste in 3 Exemplaren ausgesertigt, von denen der Obrist, der Kapitän und die Provinzialrechenkammer je eine erhielt. Bom Reichstrath ernannte "Musterherrn" hatten die Superrevision der Recruten. Erst nach dieser Musterung gehörten die Leute zum Heer.

Daneben her gingen die fortgesetzten Werbungen. Kniphausen und Spens warben in England und Schottland. Bereits im Juni 1629 kam Obrist Morton mit 2 schottischen geworbenen Regimentern durch den Sund. In Holland versuchte Falkenberg Truppen zu werben, doch fand er viel Schwierigkeiten und Hindernisse wegen der politischen Haltung der Staaten. Fegräus hatte den Auftrag, die nach dem Lübecker Frieden abgedankten dänischen Truppen für den schwedischen Dienst anzuwerben. Er bestimmte die Obristen Macquei und Uklar in schwedische Dienste zu treten; auch mit Obrist Mitschesal unterhandelte er. Dazu nahm Gustaf Adolf setzt viel von Polen, Brandenburg und Danzig abgedanktes Volk in Dienst. Der Umsicht Drenstierns gelang es, die Zahl der preußischen Truppen von 12,000 auf 21,000 zu erhöhen. Auch in den Hansastädten wurde für Schweden geworben, durch Lesssie in Stralsund u.s. w.

So brachte Gustaf Abolf sein Heer auf eine Stärke von (nominell) etwas über 76,000 Mann, von denen die nationalen ausgehobenen Truppen 43,000 Mann betrugen. Dazu kam eine Flottenmannschaft von etwa 3000 Mann.

Bon jenen bestimmte Gustaf Abolf 13,000 Mann, 1) die mit ihm hinüber nach Deutschland sollten. Es folgten dann noch während des Jahres 1630 aus Schweden weitere 2300 Mann, nämlich 1 Regiment ausländischen Fußvolkes unter Falkenberg, 4 Compagnien Kürassiere und 800 Recruten. Aus Finmland stießen noch im Herbst 2800 Mann zu dem Expeditionsheere, nämlich die Regimenter Metstake und Hastsehr, dazu an Reiterei 4 Compagnien Wunsch und 3 Compagnien Stälhandske. Aus Livland 2000 Mann, nämlich ein Infanterieregiment unter Spens und 9 Compagnien Kürassiere.

<sup>1)</sup> Ich verweise auf Chemnit S. 48 f., der die Expeditionstruppen regimentsweise angiebt. Auch die Namen ber Schiffe findet man bei ihm. Er ist überhaupt auf das Beste orientirt.

Aus Preußen kamen bis zum Schluß bes Jahres 13,600 Mann. 1) Dazu kamen die 6000 Mann in Stralsund.

Es wuchs somit Gustaf Abolfs Heer balb nach ber Landung von 13,000 auf etwa 40,000 Mann an. In Schweden blieben 16,000, in Finnland 6500, in den Ostseprovinzen 5000, in Preußen 7600 Mann zurück; im Ganzen also 37,000 Mann.

Die Kosten der 40,000 wurde für ein Jahr auf 1,800,000 Reichsthaler veranschlagt, b. h. auf den Kopf 45 Reichsthaler. 2)

Bom März ab begannen die Truppenzusammenziehungen. Am 11. März erhielt Axel Duwall Besehl 3) zum 15. April mit seinen Truppen in Stockholm zu sein; einen ähnlichen Besehl erhielt Nils Arak, 4) "Napitän über die

für 40,000 Mann auf 10 Monate 1,654,000 Rthir,

also 1 Mann im Jahr circa 50 Athli

Nach der Liste No. 959

für 40,000 Mann auf 8 Monate 1,206,691 Athir.,

also 1 Mann im Jahr circa 45 Athlr.

In der Einleitung zum Arkiv III. ist berechnet, daß nach der Liste No. 142 (A)

1 Mann von Guftaf Abolfs Beer jährlich toftet 411/3 Rthlr.,

1 Mann von Sorns Beer . . . . . . 42 Rtblr.

und nach ben Entwürfen in Orenstierns Brief vom 31. October 1630 (No. 590)

1 Mann von Gustaf Abolfs Heer jährlich etwas über 43 Rthlr.,

1 Mann von Horns Heer jährlich etwas unter . . 40 Rthlr.

Ich füge weitere Angaben nach ber vortrefflichen Zusammenstellung ber Einleitung zu Arkiv III an. Im Jahr 1631 sollen koften

nach No. 960 102,000 Mann in 11 Monaten 3,936,521 Athlr.,

also 1 Mann im Jahr 42 Athlr.

nach No. 961 108,000 Mann von Gustaf Abolfs, Baners, Weimars Heer in 8 Monaten über 3,800,000 Athle.,

also 1 Mann im Jahr eirea 52 Athlr.

— 48,500 Mann ber rheinischen Armee im Jahr 2,540,000 Athle., also 1 Mann im Jahr eirea 512/3 Athle.

Es scheint bemnach im 1. Kriegsjahr ber Mann gekostet zu haben 45-40 Athlir. (= 360-320 Athlir. R. M.)

Nach ber Schlacht bei Leipzig scheint biese Summe gesteigert zu sein auf eirea 52 Rthlr. (= 416 Rthlr. R. M.)

Ich will hier wenigstens anmerkungsweise hinzussigen, daß die Jahreslöhnung für den Feldmarschall etwa 2500 Athlir. (— 20000 Athlir. R. M.), die für einen Obristen etwa die Hälfte betrug.

<sup>1)</sup> Die Namen und Abgangstage ber einzelnen Abtheilungen in einer Liste im Arkiv III. No. 895.

<sup>2)</sup> Doch sind die Zahlen nicht ganz seststehend. So ergeben sich nach der Liste im Arkiv III. No. 957 als Kosten

<sup>3)</sup> Arkiv I. No. 23.

<sup>4)</sup> d. d. 6. März No. 20.

Schützen". Er sollte ben Schützen und Waldwächtern in Sübermannland. Oft- und Westgothland, Smaland und Nerike anzeigen, daß sie sich fertig hielten, um zum 16. März nach Stockholm zu marschiren. Am 9. April ergingen Befehle, sich Mitte Mai in Stockholm einzufinden, an die "Obristen über das Fugvolt" Ate Hansson, Iohann Lilliehöck, Axel Lillie, Graf Nils, Ibran Johansson und Lars Ragg. 1) Am 10. April erhielten sie ihre Marschorbres. 2) Der Abmiral Blum 3) hatte im Mai alle seine Schiffe zu ihrer Ueberfahrt bereit zu halten. Undere Truppen erhielten Ordre, birect nach Deutschland aufzubrechen: Hans Rothfirch sollte sich am 15. Mai mit 4 Compagnien von seiner oftgothischen Reiterei in Norr- und Söderköping nach Stralsund einschiffen;4) Erich Jöransson sollte die Schiffe bazu bereit balten. Peter Brahe sollte an bemselben Tage mit seinen 8 Compagnien småländischen Reiterei in Calmar und Westerwit auf die von Afe Axelsson bereit zu haltenden Schiffe geben. 5) Horn erhielt schon am 4. Kebruar Ordre 6) 12 Compagnien finnischer Landreiter und beide Regimenter finnischer Anechte nebst den 5 Compagnien beutscher Reiter von Finnland aus nach Stralsund einzuschiffen. Auch Stytte, der in die Ostseeprovinzen gegangen war, sollte mit dem ersten offenen Wasser die von ihm geworbenen Truppen nach Stralsund abschicken.7) Auch Kniphausen und Obrist Kriechbaum und Anders Erichson hatten ihr geworbenes Volk nach Stralsund zu birigiren.8)

Und ähnliche Befehle ergingen an andere Officiere.

Die oberste Leitung in Schweben übertrug Gustaf Adolf an den Pfalzsgrafen Johann Casimir mit dem Beschl, sich in des Königs Abwesenheit zugleich mit dem Reichsrath, den zurückbleibenden Generalen, dem Feldherrn Graf Jacob de la Gardie und dem Feldmarschall Hermann Wrangel des Reiches Wohl und Sicherheit angelegen sein zu lassen. Ihm, so wie dem Reichsrath, dem Feldherrn und Feldmarschall, den Kammerräthen, vor allen Claus Flemming und dem Factor Wartin Weweger gab er genaue Instruc-

<sup>1)</sup> d. d. 9. April No. 32. Ueber ihre Stärke vgl. bie Lifte Arkiv III. No. 893.

<sup>2)</sup> Arkiv I. No. 38.

<sup>3)</sup> d. d. 8. April No. 31.

<sup>4)</sup> Orbre d. d. 13. April No. 44.

<sup>5)</sup> Orbre vom 13. April No. 42; ber Befehl an Axelsson von bemfelben Datum No. 43.

<sup>6)</sup> Arkiv I. No. 16. Bgl. bas Memorial für Horn vom 15. Mai No. 58.

<sup>7)</sup> Bgl. Gustaf Abolf an Orenstiern vom 15. Januar 1630. Arkiv I. No. 12.

<sup>8)</sup> Befehle vom 9. und 16. April No. 33 und 49.

tionen 1) über die Fortführung der Landesverwaltung, über Truppenaushebungen und Steuereintreibungen, über Beschaffung weiterer Geldssummen durch Anleihen, über die Beschaffung von Lebensmitteln und Kriegsbedarf, über die Besessigen, die zum Schutz Schwedens vor Allem gegen einen etwaigen Angriff Dänemarks längs der Küste angelegt werden sollten, über die Haltung, die andern Mächten gegenüber, insbesondere gegen den unzuwerlässigen Dänen, eingenommen werden sollte.

So war im Mai alles zur beutschen Expedition bereitet.

<sup>1)</sup> Instruction sür Johann Casimir d. d. Stochholm 27. Mai. Arkiv I. No. 60; für ben Reichstath d. d. Stochholm 30. Mai No. 62; für be la Garbie d. d. Elssnabbe 3. Juni No. 64; für Claus Flemming, den Kammerrath überhaupt und Martin Weweger d. d. Elssnabbe 4. Juni No. 67; für Hermann Wrangel d. d. Elssnabbe 5. Juni No. 69

Siebentes Buch.

Dentschland.

, . . • •

### Das Restitutionsedict.

Man erstaunt, wenn man die Stellung Oesterreichs zu Anfang des 17. Jahrhunderts mit der vergleicht, die es kaum ein Menschenalter später einnahm. Damals schien es dicht am Versall; 1629 war es auf dem Wege zur Universalmonarchie. Es hatte die Revolutionen in den Erdstaaten gebändigt; hatte in einer Reihe von Kriegen triumphirt, rings an den Grenzen des Reichs, von den Alpen dis zur Ostsee, von der Maas dis zur Weichsel wehten seine Banner.

Wie, wenn es zu siegen fortfuhr? Wenn es Schweben das Schicksal Dänemarks bereitete, wenn es mit Hülfe Spaniens Frankreich niederwarf. Wurde dann noch der Widerstand der Niedersande gebrochen, Italien dem habsburgischen Einflusse zurückgewonnen, — wie unermeßliche Aussichten erschlossen sich da! Auf dem baltischen, dem deutschen, dem mittelländischen Meere, auf dem Ocean hätte die österreichische spanische Flagge geherrscht.

Es waren nicht blos die auswärtigen Mächte, die das verhinderten. Das Innere des Reichs wurde von einem Zwiespalt durchwühlt, der es mit schrecklicher Hast in einen Zustand völliger Auflösung bringen sollte.

Wie in Frankreich Richelieu, so wollte in Deutschland Wallenstein dem Reichsoberhaupt das absolute Dominat verschaffen. Er wollte es auf Waffensewalt gründen; eine Art von Militärmonarchie schwebte ihm vor. Die alten Reichssormen schienen ihm der Energie staatlicher Einheit widersprechend, jenes Kurcollegium, jenes reichsständische Wesen, die Vielregiererei, die hierarchischen Einslüsse, das Alles schienen ihm Schwächen, Schäden, Gefahren, die man mit der Strafsheit militärischer Parition abthun müsse. Auch daß neben dem kaiserlichen Heer ein ständisches Heer existirte und operirte, stimmte nicht mit dem Bilde, welches er sich von der kaiserlichen Autorität machte. Gegen dieses ständische Wesen war er rücksichtslos vorgegangen von Ansang an; er hatte es die "Aurfürsten, Fürsten und Stände" genugsam empfinden lassen, wie wenig Verständniß für ihre Libertät, wie wenig Achtung vor ihrem Recht er hätte; die Mitglieder der katholischen Liga und die evangeli-

schen Stände behandelte er mit gleicher Rücksichtslosigkeit: er erhob Contrisbutionen von ihnen, belegte sie mit Durchzügen, Einquartierungen, Aussebungen, ohne Rücksicht auf ihre Klagen und ihre Privilegien, einzig zu Gunsten kaiserlicher Majestät und deren Armee, deren Feldhauptmann er war.

Das erweckte Erbitterung überall. Nicht allein bei den Evangelischen. Bielmehr, da er den Glauben scharf von der Politik sonderte, kast größere Erbitterung noch bei den Katholischen. Es war nicht das lästige Unwesen seiner willkürlichen Maßregeln gegen ihren Besit, Land und Leute allein, was sie empörte. Diese katholischen Stände sahen sich trot ihres Berdienstes um den Kaiser und die Kirche in ihren wohlhergebrachten Rechten und Freibeiten, in ihrer politischen Bedeutung und Existenz gefährdet. Sie zitterten vor der nova forma imperii, welche ohne sie und trot ihrer ausgerichtet werden zu sollen schien.

So bildete sich der von Wallenstein vertretenen Idee der imperatorischen Dictatur gegenüber eine ständische Opposition, die bald in einen offenen Kampf mit ihr trat. Seit 1627 forderte diese Opposition — und es ist wichtig, daß es vor Allen die Ligisten waren — Reduction des kaiserslichen Heeres, Absetzung seines Feldherrn, Uebertragung des Commando an einen Besehlshaber, zu dem man Vertrauen haben könnte. Seitdem mehrten, verschärften sich die Forderungen. Der Kaiser, erfüllt von dem Gedanken kaiserlicher "Macht und Vollkommenheit", erkannte in den immer wiederkehrenden Schwankungen des Interregnums und der Unsicherheit der neuen Kaiserwahl die schwerste Gesahr für die Erstarkung der kaiserlichen Monarchie. Ihm lag Alles daran, schon jetzt die Erhebung seines Sohnes zum Nachfolger im Reich durchzuseten.

Die katholischen Kurfürsten, von Frankreich in ihrer ständisch antiskaiserlichen Politik gestärkt, erklärten auf der Conferenz zu Bingen im Juli 1628, daß sie in die Erhebung Ferdinands (III.) zum römischen König nur willigen würden, wenn das kaiserliche Heer reducirt würde; d. h. wenn der Kaiser von seiner Uebermacht ließe und sich in eine Lage begäbe, die den Reichsständen ihren alten Einfluß zurückgab. Selbst mit der evangelischen Partei, zunächst mit Johann Georg von Sachsen, trat die Liga über diese Angelegenheit in Verhandlung. Aber Johann Georg wollte sich zu gemeinssamen Schritten doch nur sehr bedingungsweise und in sehr beschränktem Waße verstehen.

Natürlich, daß Wallenstein der geforderten Armeereduction mit aller Entschiedenheit entgegentrat. Er hat (schon Ansang 1628) an den Kaiser geschrieben: "da alle Katholischen, wie auch der Kurfürst von Sachsen,

Darmstadt, Würtemberg u. a. mehr würden verschont geblieben sein, hätte E. Maj. nicht solche Macht bis auf diese Stunde."

Der Kaiser folgte Wallensteins Rath: die von Collalto bereits besonnenen Reductionen wurden eingestellt. Alles Bitten und Drängen der ligistischen Kurfürsten war vergebens. Die kaiserliche Armee, statt versmindert zu werden, wurde stets vermehrt.

Der Gegensatz war in aller Schroffheit da; und unaufhörlich schürte Frankreich bei ben beutschen Ständen, ihn zu steigern, bis es zum Bruch kam.

Bereits verweigerten die Ligisten die von Wallenstein geforderte Truppenhülfe für die Belagerung Stralsunds; sie erklärten ihre Mißbilligung über die Bertreibung der Herzöge von Mecklenburg, über den Proceß gegen Friedrich Ulrich von Braunschweig, über die zahllosen Consiscationen ständischer Güter. Sie widersetzen sich der Belehnung Wallensteins, diesem Ansang der Gründung eines neuen Reichsfürstenstandes den alten Reichsfürsten gegenüber. Sie stellten dem Kaiser vor, daß man jetzt, wo es noch nicht zu spät wäre, die Sache mit den Herzögen von Mecklenburg beilegen sollte; man würde sonst den Bogen so lange spannen, dis er risse, dis man Sachsen und Brandenburg abwendig machte und gar den König von Schweden in das deutsche Reich zöge. Sie hielten im Februar 1629 einen Bundestag zu Heidelberg, beschlossen auf ihm, noch einmal den Kaiser zur Armeereduction aufzusordern, zugleich sich in Desensionsverfassung zu setzen. Sie dachten daran — und sprachen es aus — kaiserlichen Uebergriffen mit den Wassen zu begegnen.

In dieser Lage that der Kaiser einen Schritt, der von dem Standpunkte seiner Politik nicht zu rechtsertigen ist. In Frankreich hatte Richelieu sich beeilt, den confessionellen Gegensatz zu verwischen, sobald eine politische Ausgleichung im Innern des Staates erzielt war, um die ganze Wucht der geeinten Nation gegen den äußern Feind zu werfen. Kaiser Ferdinandschleuberte in den politischen Gegensatz die Brandsackel des Restitutionssedicts.

Es liegt unserer Aufgabe fern, von dem Zustandekommen jenes berüchtigten Edicts zu reden, durch welches den Evangelischen die Rückgabe jämmtlicher reichsunmittelbarer Stifter und aller seit dem Passauer Bertrage eingezogenen geistlichen Güter befohlen, die Gültigkeit des Religionsfriedens nur für die Anhänger der Invariata anerkannt wurde. Nur von seiner politischen Bedeutung müssen wir ein Wort sagen.

Der Kaiser war 1627 von allen Kurfürsten — die evangelischen mit eingeschlossen — ersucht worden, dafür zu sorgen, daß "die von den Ständen

eingebrachten und geklagten Gravamina nach Inhalt der Reichsconstitutionen. auch des Religions- und Profanfriedens, so weit und viel darinnen submittirt, erörtert wurden, und fein Stand bemselben zuwider beleidigt und beschwert bleibe"; d. h. man appellirte an die oberstrichterliche Gewalt des Raisers und ihre Entscheidung. Da war es nun das Unseligste, was der Raiser thun konnte, wenn er, statt sich über die Barteien stellend die Rolle bes Bermittlers zu übernehmen, dieser Aufforderung nur so weit, nur in ber Weise nachkam, wie fie ben fatholischen Ständen erwünscht war: wenn er ein Edict entwerfen ließ, welches durchaus gegen die Rechte und die Besitzthümer ber Protestanten gerichtet war, biesen Entwurf bann zur Begutachtung an die katholischen Kurfürsten schickte und benselben, nachdem sie ihre Zustimmung gegeben hatten, am 6. März 1629 publicirte als "Ebict wegen der Restitution der geistlichen Güter". Der Raiser, der sich den politischen Forderungen des gesammten furfürstlichen Collegiums widerset hatte, bequemte sich den kirchlichen Forderungen der ligistischen Majorität ber Aurfürsten. Er, ber die geforderte Armeereduction stets verweigert batte, warf ihr das Restitutionsedict gleichsam als Abspeisung hin. Er erlaubte sich einen reichsverfassungswidrigen Act, — benn ein solches Edict hätte ohne Vernehmung des gesammten Reichstags nicht erlassen werden bürfen, — um diese Majorität für die Wahl seines Sohnes auf dem zufünftigen Collegialtage zu bestimmen. In bem Zeitpunkte, in welchem er seine Waffen nach allen Richtungen zu wenden hatte, in welchem von allen Seiten her äußere Feinde brobten, erregte er im Innern des Reichs ein Zerwürfniß, welches unermegliches Verberben bringen mußte.

Der evangelische Theil der Bevölkerung, schon vorher voller Haß gegen die wallenstein'sche Kriegsdictatur, sah sich den katholischen Mitständen und ihrem kirchlichen Kanatismus preisgegeben, ohne Schut des Reichs, um den Religionsfrieden betrogen, auf dem seit siedzig Jahren die Rechtsgemeinschaft des deutschen Lebens ruhte. Die Evangelischen hatte der Kaiser für immer von sich gestoßen, die Katholischen mit Nichten um so sicherer gewonnen. Ihr Haß und Widerstand gegen Wallenstein und sein Versahren wurde nur um so heftiger und drohender.

Wallenstein hatte auf das Entschiedenste von diesem Edict, von dieser "unzeitigen scharfen Reformation" 1) abgerathen. Richt nur, daß er über-

<sup>1)</sup> Worte aus seinem Brief an Collasto vom 11. October 1629 Chlumecky Reg. No. CCLXIII.

baupt von der Einmischung der Kirche in die weltlichen Angelegenheiten nichts wissen wollte, wie er benn gesagt haben soll, es musse erst einem von diesen Geistlichen der Kopf vor die Küke gelegt werden, eher werde es im Reiche nicht gut, sonbern er fand gerade ben gegenwärtigen Zeitpunkt für bie Publication bes Edicts ben allerungelegensten. Es werbe, so meinte er, Unwillen und Feinbseligkeit im protestantischen Nordbeutschland erregen. "Die Unkatholischen hat alle das kaiserliche Edict wider uns movirt", klagt er gegen Collalto; 1) "wir werden viel mehr Diversionen haben als Spanien, benn bas ganze Reich wird wiber uns sein, ber Schwed, ber Türk und Bethlebem auch." Und ein andermal: "Das Ebict verursachts. Man hätte wohl ein kleine Gebuld damit haben können."2) Schon in ber letten Zeit vor ber Publication bes Ebicts mar man vieler Orts mit schroffen Magregeln und Rückforderungen gegen evangelische Stände vorgegangen. Vor Allem im protestantischen Schwaben. 3) Jetzt wurde die Sache ihstematisch betrieben. Es wurden Commissäre zur Bollgiehung bes Ebicts für bie verschiebenen Districte ernannt; es wurde ben taiferlichen Feldherren der Befehl gegeben, im Fall der Noth mit ihren Truppen zur Hand zu sein.

Was seit fast brei Menschenaltern als vertragsmäßiges Recht bestand

<sup>1)</sup> Ballenstein an Collatto d. d. Halberstadt 10. November 1629. Chlumecky Reg. No. CCLXXI. Nebnlich in einem Brief vom 10. Februar 1680. No. CCLXXXVI.

<sup>2)</sup> Ballenstein an Collatto 20. Juni 1629. Chlumocky Reg. No. CCXXXVII. Sehr interessant ift ein Extract Schreibens aus Angsburg vom 18. (28.) October 1630 im Dr. A., das ich, obgleich es sich auf die Zeit der Absetzung des Herzogs bezieht, doch hier schon ansilhre. "Der Friedland soll zu seinem Abzuge mit eigner Hand geschrieben unter seinem Pultbrett folgende Reime liegen lassen:

Des Kapfers unnöthige roformation, Bringt mich um meine roputation, Den Kapfer um die Römische Kron, Bapern wird auch frign sein Lohn."

Der Erwähnung werth ist auch eine Nachricht, die Mengel in Betreff ber Stellung Tilly's zum Restitutionsedict mittheilt: er erfährt aus den Niederlanden, daß Tilly an den Kaiser geschrieben habe, man solle mit der Resormation etwas zursichkalten, "damit der ausländischen Potentaten vorhabende invasion nicht so großen Beisall in Deutschand haben möge, weilen man ohne das hierdurch nicht das sämmtliche Hanptwesen, sondern nur die Zeit verlieren thut." Wenzel weiß nicht, ob diese kam über Tilly wahr seit jedensalls weiß er "quod illud consilium Tillianum status Generalos et Fridericum Palatinum valde mordet, quum per hoe medium omnis intentio statuum Generalium, Friderici et Regis Galliarum eum Rege Suediae totaliter extingui possent, si consiliarii Imperatoris haes consilia sequerentur." Wenzel vom 25. December 1629.

<sup>3)</sup> Bgl. das Detail bei v. Hurter Ferdinand II. Bb. 10. S. 38 ff.

und als der gesetlich normirte Zustand des Reichs galt, eine Fülle von Bildungen, civilrechtlicher Besitz und Gebrauch —: mehr als ein halbes Jahrhundert nationaler Entwickelung, deutscher Geschichte sollte cassirt werden.

Und mit wie unerhörter Unerbittlichkeit wurde dabei verfahren, 1) mit welcher Habgier und Berfolgungslust. Die Leidenschaften, die der Krieg geweckt und genährt hatte, hier erhielten sie neue und reichliche Nahrung.

Man wird sich erinnern, daß das Restitutionsedict auf die Entschließung Gustaf Abolfs, den Krieg gegen den Kaiser zu beginnen, von keinem Einstluß gewesen ist. Wir glauben im Gegentheil bewiesen zu haben, daß der Plan gesaßt war lange vor der Publicirung des Sdicts: ja auch vor der Zeit, da es entworsen wurde und an den kurfürstlichen Hösen circulirte. Es muß ausdrücklich hervorgehoben werden, daß Gustaf Adolf bei seinen Bershandlungen mit seinem Reichsrath und den zum Reichstag versammelten Ständen die Rettung der um ihrer sirchlichen Richtung willen versolgten Evangelischen in Deutschland auch nicht Einmal als Grund für den zu unternehmenden Krieg angiebt.

Er würde den Arieg unternommen haben, auch wenn kein Restitutionssedict wäre erlassen worden; auch wenn es keine um ihres Glaubens willen dulbenden evangelischen Christen in Deutschland gegeben hätte. 2) Aber daß sie bedroht, bedrückt, verfolgt wurden, daß das Edict vom 6. März 1629 die trostlose Aussicht auf eine endlose Rette weiterer Bedrückungen eröffnete, daß sie, an der eigenen Arast zum Widerstande verzweiselnd, zu ihm als dem Retter aus der Noth schrieen —: was konnte ihm gelegener sein als das?

Er konnte seinen Sympathien folgen, wenn er das vollführte, was für die Existenz seines Staates politische Nothwendigkeit war: er durfte hoffen,

<sup>1)</sup> Mailath, Geschichte Desterreichs III. S. 166 ff. theilt ein "Berzeichniß ber Abteien, Stifter und Alöster, welche bem ober= und niedersächsischen Kreise durch die Commissarien vindicirt, theils restituirt, theils noch in Administration behalten werden" mit. Dieses Beispiel möge genügen.

<sup>2)</sup> Sehr treffend heißt es in einem spätern Schreiben aus dem königlich schwedischen Feldlager (1631) — und ich unterlasse nicht, auch dieses Urtheil beiläusig anzusühren — von dem deutschen Kriege: "man redt hiervon sehr ungleich je nachdem einer diesem Geschäft günstig ist, sich auf die ein oder ander Seiten hält. Was ich von diesem nach meinem geringen Berstand urtheilen kann, so sind ich, daß es gar nit ein Religions- sondern ein Standts-Krieg ist, der da lange Jahr gemottet, endlich also ausgebrochen, daß er von den weitabgelegensten mitternächtigen Ländern diesen König in mitten des Teutschlands geführt."

daß ihm nicht als dem fremden Eroberer der Haß der Deutschen bis an die Rüfte, an der er landen wollte, entgegengetragen, sondern daß ihm, wenn sein Fuß deutsches Land betrat, entgegengejaucht werden würde, als dem Befreier seiner bedrängten Glaubensgenossen auf dem Continent. Nicht einen Grund, nicht einen Anlaß zum Krieg erblickte er in der Pflicht für das bedrängte Evangelium im Reich aufzutreten, aber ein Mittel, in diesem Kriege leichtere, sichrere Siege davonzutragen. Das Restitutionsedict war des Kaisers definitiver Bruch mit dem evangelischen Deutschland, seine offenkundige Kriegserklärung gegen dasselbe. Er durfte bei seinem Kriege gegen den Kaiser auf dasselbe als auf seinen Bundesgenossen rechnen. Wenn und so lange es sich für ihn in diesem Kriege nur darum handelte, die Macht des Pauses Desterreich zu brechen, so waren seine Siege zugleich Siege der Evangelischen im Reich.

Wie wenig er aber ihre Rettung über die Sicherung seines Reiches stellte, beweist jene projectirte Danziger Zusammenkunft, von der er ein Jahr nach der Publication des Edicts friedliche Beilegung seines Zerwürfsnisses mit dem Kaiser erhosste. Und wenn er seinen Theil Schuld daran trug, daß dieser Bersöhnungsversuch scheiterte, so waren es andere Rückssichten als der Bunsch die deutschen Glaubensbrüder zu retten, welche ihn bestimmten, den Ausbruch des Krieges dem trägen und doch wenig aussichtssvollen Gang nochmaliger Berhandlungen vorzuziehen.

An die Mißstimmung, den Unwillen, die Berzweiflung in Deutschland schloß er sich an, sie rief er auf für seinen Kanupf mit Oesterreich. Bestreisch, daß die Deutschen ihrem Retter den Dank damit bezahlten, daß sie zum Inhalt seines Werkes das machten, was sein Werk für sie besteutete.

#### Die Banfa.

Wie dem Könige sich sein Plan zunächst gestaltet hatte, konnte ihm kaum eine Berbindung wichtiger sein, als die mit den Hansaftädten. Und diese Berbindung machte sich fast wie von selbst.

Gegen die Hansaftädte waren Wallensteins Bestrebungen hauptsächlich gerichtet, seit er in Niederdeutschland erschienen war. Die Hansastädte mit Güte oder mit Gewalt auf die Seite Desterreichs zu ziehen, war eine der nothwendigen Bedingungen für die Durchführung des habsburgischen Ostsee-projects; nicht minder wichtig wie der Sieg über Dänemark. Mit der Güte hatte er kein Glück gehabt, so versuchte er denn Gewalt. Die Belagerung G. Dropsen, Gustasses.

von Stralsund war ein erster Gewaltact gewesen. Eine ganze Kette von feinbseligen Maßregeln schloß sich baran.

Er zieht seine Truppen in Bommern, in der Mark Brandenburg zusammen - sein medlenburgisches Besitzthum weiß er zu verschonen; die Alagen der Sinwohner sind ein traurig beredtes Zeugniß für die Grausamkeit, mit welcher seine Soldateska in den Küstenstrichen hauste. Er selbst schreibt, daß diese Länder so ruinirt waren, daß "die Bauern aus Noth und Desperation sich selbst ins Meer stürzen." In biesen Gegenden will er bleiben, "benn sonsten, wenn das nicht ift, so werden die Widerwärtigen die arma ergreifen und auf solche Weis, wie ich ihnen gethan habe, uns mit armis obruiren, daß wir nicht würden über fie kommen können."1) Stralsund soll den "Prätert" abgeben. Er will wohl mit Stralfund "wegen Accordirung tractiren, aber nie schließen, benn wenn ber Schluß geschehen sollte, so würde uns dieser gute Prätert mangeln, Bolf dieser Orten zu halten." Er bittet Collalto deshalb, ihm aus der "Ariegsexpedition" in geheim "nicht ein Handschreiben, sondern ein rechtes Schreiben mit großem Betschaft" zufommen zu lassen, in welchem ihm von dem Raiser befohlen werde, daß er die Besatzungen zu Rostock, Wismar, Rolberg, Wolgast und Barth und in allen Seehäfen wohl verstärke, weil der Raiser in Erfahrung gebracht habe, daß ausländische Potentaten einen Anschlag auf diese Punkte beabsichtigten.

Gleichzeitig kreuzt Gabriel de Rop, der "Commissarius des baltischen und oceanischen Meeres", mit einer spanischen Flottille in der Ostsee, bringt schwedische und hanseatische Fahrzeuge auf, sucht die von den Kaiserlichen besetzten Ostseehäsen von der Seeseite zu decken und den Gegnern den Handel zu turdiren. In Spanien wird ein Mandat publicirt, 2) wonach alle Schiffe die ohne Gabriel de Rop's Paß in spanische Häsen einlausen, consiscirt werden sollen. "Diese Praktisa — so heißt es aus Hamburg — ist dahin angesehen, daß der König den Städten nicht allein allgemach den freien Handel absichneiden, sondern dahin bringen möchte, daß ihm vergönnt würde, in allen Städten einen öffentlichen Agenten zu halten, der der Städte Pläne expiss

<sup>1)</sup> Wallenstein an Collakto vom 29. Mai 1629. Chlumecky Reg. No. CCXIV. In einem Schreibensextract aus Stettin 1. (11.) Januar 1630 Dr. A. heißt es: "Fürstenberg hat unlängst zu einem Pommern gesagt, weil man Euch schlimmer als Türken und Unchristen tractirt, so ist zu besorgen, Ihr möchtet Euch zum Schweben schlagen, darum kann die Absührung aus Pommern nicht geschehen. Ecce, die Leute sehen das Unheil und wollen dannoch causam mali nicht abthun."

<sup>2)</sup> Schreiben aus Hamburg vom 16. (26.) Januar 1630. Dr. A. Lebzelter Schreiben aus Stettin vom 29. Januar 1630. Dr. A. Lebzelter.

ciren, ihre Leute conjungiren, und endlich die Städte allgemach unter bas spanische Boch mit ziehen helse."1)

Ein Beginnen, welches — wie aus Stettin geschrieben wirb — ben Städten wohl Anlaß geben möchte, daß sie sich "mit ber Zeit etwas näher zum Schweden zusammen thäten."

Auf nichts Geringeres hatte Wallenstein es abgesehen, als die Macht der Hanseaten, dieser Holländer des Reichs, dieser Ansänger alles Uedels und Ungehorsams zu brechen; 2) zu dem Zwecke ihren Bund zu zerstören. Den "Herrn von Rostock will er das Facit machen." Und neben Rostock will er Wismar zum Austritt aus dem Bunde zwingen. Der Erzherzog Leopold wird Magdeburg und Bremen in Besitz nehmen. Tilly wird, wenn es der Kaiser besiehlt, zu einer Blosade von Bremen gern bereit sein; "also werden auch diese aus dem Bund kommen." "Alsdann werden alle Fürsten des Reichs auch die ihrigen nicht drin haben wollen, denn dadurch haben sie von ihnen keinen Gehorsam; und also wird der Hansenstädte – Bund leicht können ausgehoben werden."

Gustaf Abolf war durch alle diese Maßregeln kaum weniger bedroht als die Städte. Er eilte, die Besatung in Stralsund zu verstärken,") er entsandte Schiffe zur Blokade der von den Kaiserlichen besetzten Häfen, vor allen von Rostock und Wismar; er erließ ein Edict, welches die Segelation

<sup>1)</sup> Im höchften Maß anziehend ift es, die öffentliche Meinung in Betreff der spanischen Ofiseepolitit zu verfolgen. Bon besonderem Interesse ift da die Flugschrift: "Bor Augen gestelter | Belt und Reichs Spiegel, | worinnen alle vfrichtige | unpassionirte Gerben klerlich sehen tönnen, | was bose Loiolitische von Spannische ministri oder | Rath geber, sowol wider die Evangelische, alß alle vfrichtige Teut | sche Catholische, des Beil: Röm: Reichs Stende, imgleichen andere benachbarte | Potentaten und Kanpubliana macditiren | . . . ; " 1630. 30 Bl. 4°. Antere Ausgabe von 1631 auf 28; eine britte non 1631 auf 28 Bl. 4°. Diese Schrift behauptet, "taß ber Titul des Ceeanischen und Baltischen Reeres General wohl in hispanien gefertiget."

<sup>2)</sup> Das Holgende and Ballenfieins Brief an Collatto vom 16. Junii 1820. (Mlumocky Reg. No. CCXXXII.

<sup>3)</sup> Dreußierus Erklärung auf Ballenweins Horberung, die Belabung and Stralfund abzuführen. Theatr. Lar. II. S. 87. Der "Bor Angen gewellte Welt- und Neichklonegel" sagt in seiner viguanten Beise, zah nach zer Belagerung von Stralfund zu krichten mort, "taß dieser untensiche bruninge Freier sich seiner um andere ansländische Komen, in sonderheit Nympham Sussiam zu dewerden, auch Stralfund Gelegenheit hohen und darun seine hirlichtunft löschen Annte. Eineburch in nun nicht allein gebochte schwerliche Nympha oder Lame sehr eingnetirt und von der Liebe gegen solchen ungeltigen Anhlen abgeschreckt, sondern auch die erste Braut von der Liebe sogen solchen Anhlerk zon und die erste Braut von der Liebe solchen Anhlerk zon und die erste Braut von der Liebe solchen Anhlerk zon und die erste Braut von der Liebe solchen Anhlerk zon und die erste Braut von der Liebe solchen Anhlerk zon und die

nach jenen Häfen verbot. 1) Und dazu nun begann er die Städte enger an sein Interesse zu knüpfen.

Hamburg wurde zunächst der Mittelpunkt dieser Bestrebungen.<sup>2)</sup> Der "Bürgermeister Bogler mit seinen Abhärenten" bildeten den Kern der schwesdischen Partei in der Stadt. Durch sie fanden "allerhand weitaussehende Schriften, den gemeinen Pöbel völlig in eine Rebellion zu setzen", wie sich der kaiserliche Resident Dr. Menzel ausdrückte, massenhaft Berbreitung die "Helllautende Seigerglocke",3) die Broschüre "Willst du den Kaiser sehen, so sieh hinten in diesen Brief" von Levin Marschall.<sup>4</sup>) Bor Allem aber war es der "Nachtlang hänsischen Weckers" don dem schwedischen Gesandten Christoph Ludwig Rasch, welcher von größtem Einfluß auf die Stimsmung in den Städten wurde.

<sup>1)</sup> d. d. 22. October 1629. Wörtlich publicirt Meteran. nov. cont. (ed. 1652). S. 601.

<sup>2) &</sup>quot;Die schwebischen Praktiken bei ben Land = und Hansseitabten gehen ftark sort," schrieb Menzel aus Hamburg an Tilly bereits 16. (6.) December 1628.

<sup>3) &</sup>quot;Magna | Horologii | Campana, | Sonans et exsuscitans ad justissima aequissi | maque arma militaria recipienda, et longam | exoptatam Pacem recuperandam. | Das ift | Eine aller Welt hessautende | Seiger-Glock, oder Wecker, | ... durch einen ... | ... deutschen Patrioten, so es mit dem gantzen gemeinen Euan | gelischen Wesen in der alle gemeinen Christenheit, gut | trewlich und wohl meinet, an tag ge | geden den 20. Januarii, | Anno 1629. | Zum andern Mahl auffgesegt, und alle Errata im ersten Druck, | deren vberaus viel waren, viss allersteißigst verbessert. | "1629. 136 S. 49. Die erste Aussauf habe ich bisher nicht gesunden. Aus den Jahren 1631 und 1632 haben mir mehrere weitere Aufsagen dieser wohl bedeutendsten damaligen Flugschrift vorgelegen. Menzel erwähnt sie in einem Brief vom 27. Juli 1629. Man möchte die Feder von L. Camerarius oder A. Werdenhagen in ihr erkennen.

<sup>4) &</sup>quot;Wilt Du ben Kahfer | sehen? | So siehe hinten in biesen | Briest. | VVo MännlyLlch Lleben FrleDen | VVVnschet. | "1629. 20 Bl. 4°. Noch 1629 erschienen zwei andere Ausgaben bieser Broschüre. Auf einem Exemplar, das mir vorgelegen, sand sich die handschriftliche Notiz: "Auctorem hujus tractatus opinatur esse Lud. Camerarius, Johan Victor alias Vieger in suo tr: Veridico German. inscript." Menzel giebt in seinem Brief vom 6. August 1629 auf das Bestimmteste Levin Marschall als Bersasser an. Marschall sei ein Däne, der bald nach dem Lübecker Frieden an die Generalstaaten gessandt wurde. Die Broschüre sei während der Lübecker Berhandlungen herausgekommen. Levin Marschall sei "ein sehr gefährlicher Mann".

Daß es der habsburgischen Politik im Ernst um nichts weniger als um den Frieden zu thun sei, will Rasch beweisen. Denkt an den Klang der vor Stralsund klingenden Karthaunen, durch den die Städte aus ihrer Schlafsucht ein wenig ermuntert worden! ruft er ihnen zu. Er warnt sie vor den kaiserlichen Bersprechungen und daß sie sich durch dieses anmuthige Josephsliedlein nicht wiederum in vorigen Schlaf wiegen lassen, so daß der Kaiser alsdann seines vorigen Gefallens wieder mit ihnen verfahre. Freilich annoch procedire der Kaiser mit Rostock etwas glimpflich: das sein neuer Schlaftrunk, und ein Theil sei bereits durch ihn wieder taumelnd gemacht.

"Solches geschieht nur, den Rest der Städte vollends zu bethören, und wird sich beim Auskehrig nicht anders sinden, als bei ihren Nachbarn, den Wismarischen, welchen man im Ansang auch eben eine solche Predigt that; war aber von Effect und Ausgang wie des Reinese Fuchses, da er den Gänsen predigte."

"Sebet1) nun ber ihr lieben Hänse und spiegelt euch bieran, im Kall euch die Memoria so schwach, daß die stralsundische und wismarische Proceduren euch entfallen. Wollet ihr noch trauen? 1) Präpariret euch, glaubt keinen papiernen Sincerationen und Promissionen als dadurch bald ein Loch gemacht. 2) Last dann die Rostocker euch ein Exempel sein. Und ihr beiden auten Städte Lübeck und Hamburg, habet wohl Acht auf eure Schanzen: um euch ist's zu thun, über euch wird die Glocke gegossen, euertwegen werden nunmehr die geheimsten und vermessensten Consultationes angestellet, über euch gebet es, über euch sind Pilatus und Berodes neulicher Zeit Freunde geworden. Ihr habt's Leberlein gefressen; ihr seid diejenigen, die den Raiser an ber Ausführung seines Sieges hindern; ihr seid es, die S. R. M. machen sagen: man werde und könne sich keine Victorien einbilden, so lange ihr beiden nicht überwunden seid. Ihr seid es nun, sage ich, ihr lieben beiden Städte, welche annoch merklich verhindern, daß mit der allgemeinen Reformation nicht also, wie manchem wohl ums Herz ist, herausgefahren wird. Wäre man mit euch fertig, ihr würdet wohl ein ander Liedlein in euren Rirchen hören intoniren."

Eher will der Kaiser keinen Frieden machen, ehe und bevor man seinen ältesten Sohn zum römischen König erwählet und gekrönet habe.

"Sehet da, wie stehet es nun um die Libertät des kurfürstlichen Colegii und bessen Eminenz, Autorität und Macht? Eben also wie mit der Libertät

<sup>1)</sup> So schreibt Rasch im Postscriptum zu seinem Nachtlang, bas ist "Rostoder Spiegel." S. bas Citat aus ihm Bb. I. S. 347.

unsers ganzen beutschen Vaterlands: sie gehet auf Stelzen und ist hoch zu befahren, sie werde in Kurzem (Gott erbarme und wende es) vollends den Hals zerbrechen."

Solche Worte zündeten. Ausgang 1628 bereits konnte der kaiserliche Resident<sup>1</sup>) von einer neuen Conföderation der vier Städte Hamburg, Lübeck, Bremen und Braunschweig berichten. Eine Woche später von schwedischen Werbern, die in Hamburg und Lübeck heimlich umgingen. Gleichzeitig, daß es "die neuen Conföderanten" auf eine Empörung abgesehen hätten, daß durch Dr. Schröders Practiciren Braunschweig bereits entschlossen gewesen wäre, "die wirkliche Opposition vor die Hand zu nehmen"; daß es in der That "den Ansang der neuen Rebellion" gemacht haben würde, "wosern die andern Städte ihre vorgehabten Consilia nicht moderirt hätten." Nun würde es, auf den Rath der Bundesbrüder "eine Zeit lang temporisiren, bis sie mehr bequeme Zeit und Occasion vor die Hand zu nehmen besinden können."

Da kam das Restitutionsedict; da begannen die Kaiserlichen Confiscationen. Das Gefäß drohte überzusließen. Hatte man früher die schwedischen Werbungen geduldet, so riß man jetzt die kaiserlichen Mandate, welche
die Werbungen verboten, von den Mauern, und wo man sie "mit äußerlichen
Complimenten" respectirte, verspottete man sie doch durch die That.<sup>2</sup>) Die
Werbungen dauerten fort: förmlich organisirt wurden sie. Morgan entwickelte seine Thätigkeit. Eine ganze Zahl von Regimentern wurde in Hamburg sür Schweden errichtet; 3) für Holland wurden über 4000 Knechte angeworben. Was nach Schweden sollte, wurde von Hamburg nach Holstein

<sup>1)</sup> Das Nachfolgenbe nach ben mengel'schen Relationen vom 16. (6.) December; 24. (14.) December 1628 und später.

<sup>2)</sup> Menzel vom 4. Inli (24. Juni); 27. Juli (17. Juni); 6. August (27. Juli); 11. (1.) August; 27. (17.) August 1629. M. A. A. Darüber auch ein Bericht aus hamburg d. d. 12. März 1630. Dr. A. Lebzelter. "Es hat biefer Tagen der königl. allhier resibirende Agent Dr. Menzelius beim Rath angehalten, daß die königl. schwedischen Berbungen, weil sie dem Kaifer alles Bolt entwürben, eingestellet und verboten werden möchten, hat aber zur Antwort bekommen, daß die Stadt beides, den Kaifer und den König zu Schweden zum Freund behalten milste, insonderheit weil der König zu Schweden vom Kaifer noch vor keinen Feind erkläret wäre; könnten derhalben die Werbungen nicht verbieten."

<sup>3)</sup> Baubissins Regiment zu Pserd; Obrist Holl's Regiment zu Fuß; Marquarbt's, Ranzau's Regimenter zu Fuß wurden mit etlichen Compagnien verstärkt; "des engslischen Comissarii Dolbiers genannt" Regiment zu Pserd; des Claus Dietrich Regiment zu Fuß; des Obrist Grote Regiment zu Fuß u. A. Menzel vom 11. (1.) August 1629. M. R. A.

geführt und in Neuftadt eingeschifft; das für Holland bestimmte Bolk ging in Glücktadt zu Schiff.

Rasch und Andreas Svensson wirkten unablässig weiter. Letzterer mit dem ausdrücklichen Auftrag die Städte Hamburg, Lübeck, Bremen, Lüneburg, Stettin u. a. sowie auch die Fürsten von Mecklenburg, Lüneburg, Pommern u. a. zu bearbeiten, daß sie Gustaf Adolf schriftlich bäten, sich ihrer Sache anzunehmen und mit einem Heere nach Deutschland herüberzukommen; die Städte sollte er zu einem Bund mit Schweden vermögen; er sollte es an großen Promessen nicht sehlen lassen, er sollte ihnen Aussicht auf große Privilegien für ihren Ostsekandel machen. 1)

Der Stadt Hamburg sollte er in ihrem Streit mit Dänemark "ritterliche" Assistenz versprechen.2)

## Magdeburg.

Zuerst im dänischen Krieg waren die Gegensätze schroff auf einander gestoßen. Der eigentliche Herd der antikaiserlichen Bewegung aber wurde damals die Stadt Magdeburg. Politische, kirchliche und communale Gegensätze wirkten hier zusammen, die Gemüther auf das Leidenschaftlichste zu erhitzen, und die Schrofsheit, mit welcher das Reichsoberhaupt in die Berhältnisse gerade hier eingriff, drängte sie dann bis zum Extrem der Leidenschaft.

Eine Partei in der Stadt, zu der "etliche 3) des Nathes, des Ministeriums, vornehmlich aber der gemeine Mann" gehörten, wollten die kaiserliche und ligistische Armee "wegen der Ariegsbrangsale und zu besorgenden Resormation in der Religion" nicht dulden, ihr nicht trauen, noch Borschub thun; vielmehr sie vertreiben und sich zu dem Zwede mit andern evangelischen Potentaten und Ständen verbinden "und das Wert conjunctiv effectuiren." Zu dieser Partei gehörte auch ein Obrist Schneidewin, welcher früher den Generalstaaten gedient hatte, dann in Magdeburg "städtischer Oberhauptmann" wurde. Mit seinem Bruder, der als Wachtmeister im dänischen Heere diente, führte er eine sleißige Correspondenz.

Bor Allen aber war es ber Abministrator des Erzstifts selbft, ber

<sup>1)</sup> Die Juürnetion für Svensson d. d. 13. April 1630 im Arkiv II. No 551. "Att H. K. M. varder dem utan tvisvel store privilegier gisvandes (%) deras commercier och handel i Östersjön."

<sup>2)</sup> Bgl. zu jener Inftruction auch Fegraus Brief an Guftaf Abolf d. 1. Moi 1630)

<sup>3)</sup> Sociate ter Belagerung, Eroberung und Berfierung Magteburge non Otto v. Gueride, berandgeseben ron 7. 23. hoffmann, Z. 4.

unsers ganzen beutschen Baterlands: sie gehet auf Stelzen und ist hoch zu befahren, sie werde in Kurzem (Gott erbarme und wende es) vollends den Hals zerbrechen."

Solche Worte zündeten. Ausgang 1628 bereits konnte der kaiserliche Resident<sup>1</sup>) von einer neuen Conföderation der vier Städte Hamburg, Lübeck, Bremen und Braunschweig berichten. Eine Woche später von schwedischen Werbern, die in Hamburg und Lübeck heimlich umgingen. Gleichzeitig, daß es "die neuen Consöderanten" auf eine Empörung abgesehen hätten, daß durch Dr. Schröders Practiciren Braunschweig bereits entschlossen gewesen wäre, "die wirkliche Opposition vor die Hand zu nehmen"; daß es in der That "den Ansang der neuen Rebellion" gemacht haben würde, "wosern die andern Städte ihre vorgehabten Consilia nicht moderirt hätten." Nun würde es, auf den Rath der Bundesbrüder "eine Zeit lang temporisiren, bis sie mehr bequeme Zeit und Occasion vor die Hand zu nehmen besinden können."

Da kam das Restitutionsedict; da begannen die Kaiserlichen Confiscationen. Das Gefäß drohte überzusließen. Hatte man früher die schwedischen Werbungen geduldet, so riß man jetzt die kaiserlichen Mandate, welche
die Werbungen verboten, von den Mauern, und wo man sie "mit äußerlichen
Complimenten" respectirte, verspottete man sie doch durch die That.2) Die
Werbungen dauerten fort: förmlich organisirt wurden sie. Worgan entwickelte seine Thätigkeit. Eine ganze Zahl von Regimentern wurde in Hamburg sür Schweden errichtet;3) für Holland wurden über 4000 Knechte angeworben. Was nach Schweden sollte, wurde von Hamburg nach Holstein

<sup>1)</sup> Das Rachfolgenbe nach ben menzel'schen Relationen vom 16. (6.) December; 24. (14.) December 1628 und später.

<sup>2)</sup> Menzel vom 4. Inli (24. Juni); 27. Juli (17. Juni); 6. August (27. Iuli); 11. (1.) August; 27. (17.) August 1629. M. A. A. Darüber auch ein Bericht aus Hamburg d. d. 12. März 1630. Dr. A. Lebzelter. "Es hat dieser Tagen der königl. alhier residirende Agent Dr. Menzelius beim Rath angehalten, daß die königl. schwedischen Werbungen, weil sie dem Kaiser alles Bolt entwürben, eingestellet und verboten werden möchten, hat aber zur Antwort bekommen, daß die Stadt beides, den Kaiser und den König zu Schweden zum Freund behalten milste, insonderheit weil der König zu Schweden vom Kaiser noch vor keinen Feind erkläret wäre; könnten derhalben die Werbungen nicht verbieten."

<sup>3)</sup> Baubissins Regiment zu Pserd; Obrist Holl's Regiment zu Fuß; Marquardt's, Ranzau's Regimenter zu Fuß wurden mit etlichen Compagnien verstärkt; "des engslischen Comissarii Dolbiers genannt" Regiment zu Pserd; des Claus Dietrich Regiment zu Fuß; des Obrist Grote Regiment zu Fuß u. A. Menzel vom 11. (1.) August 1629. M. A. A.

geführt und in Neustadt eingeschifft; das für Holland bestimmte Bolf ging in Glückstadt zu Schiff.

Rasch und Andreas Svensson wirkten unablässig weiter. Letterer mit dem ausdrücklichen Auftrag die Städte Hamburg, Lübeck, Bremen, Lünedurg, Stettin u. a. sowie auch die Fürsten von Mecklenburg, Lünedurg, Pommern u. a. zu bearbeiten, daß sie Gustaf Adolf schriftlich bäten, sich ihrer Sache anzumehmen und mit einem Heere nach Deutschland herüberzukommen; die Städte sollte er zu einem Bund mit Schweden vermögen; er sollte es an großen Promessen nicht sehlen lassen, er sollte ihnen Aussicht auf große Privilegien für ihren Ostseehandel machen. 1)

Der Stadt Hamburg sollte er in ihrem Streit mit Dänemark "ritterliche" Assistenz versprechen.2)

### Magdeburg.

Zuerst im bänischen Krieg waren die Gegensätze schroff auf einander gestoßen. Der eigentliche Herd der antikaiserlichen Bewegung aber wurde damals die Stadt Magdeburg. Politische, kirchliche und communale Gegensätze wirkten hier zusammen, die Gemüther auf das Leidenschaftlichste zu erhitzen, und die Schrofsheit, mit welcher das Reichsoberhaupt in die Verhältnisse gerade hier eingriff, drängte sie dann bis zum Extrem der Leidenschaft.

Eine Partei in der Stadt, zu der "etliche 3) des Nathes, des Ministeriums, vornehmlich aber der gemeine Mann" gehörten, wollten die kaiserliche und ligistische Armee "wegen der Kriegsdrangsale und zu besorgenden Resormation in der Religion" nicht dulden, ihr nicht trauen, noch Borschub thun; vielmehr sie vertreiben und sich zu dem Zwecke mit andern evangelischen Potentaten und Ständen verbinden "und das Werk conjunctiv effectuiren." Zu dieser Partei gehörte auch ein Obrist Schneidewin, welcher früher den Generalstaaten gedient hatte, dann in Magdeburg "städtischer Oberhauptmann" wurde. Mit seinem Bruder, der als Wachtmeister im dänischen Heere diente, führte er eine sleißige Correspondenz.

Vor Allen aber war es der Administrator des Erzstifts selbst, der

<sup>1)</sup> Die Instruction für Svensson d. d. 13. April 1630 im Arkiv II. No. 551. "Att H. K. M. varder dem utan tvisvel store privilegier gisvandes (å) deras commercier och handel i Östersjön."

<sup>2)</sup> Bgl. zu jener Instruction auch Fegräus' Brief an Gustaf Abolf d. d. 1. Mai 1630

<sup>3)</sup> Geschichte ber Belagerung, Eroberung und Zerfiörung Magbeburgs von Otto b. Gueride, heransgegeben von F. B. Hoffmann, S. 4.

Markgraf Christian Wilhelm, ein Prinz aus dem Geschlecht der Brandenburger, welcher sich auf die Seite des Königs Christian stellte und in dessen Heere ein Commando übernommen hatte.

Dieser Partei gegenüber stand eine andere, in welcher "die meisten und vornehmsten des Rathes, weniger aber die Prediger und Bürger sich befanden". Sie war im Besitze des städtischen Regiments und voll Eisersucht auf das Empordlühen der vorstädtischen Gemeinden und ihres Elbhandels. Ihre Meinung war, daß der Stadt, "als einem geringen ohnmächtigen Stande des Reichs", Widerstand gegen die mächtige wallenstein'sche Armee unmöglich sein würde. Sie rieth deshald zur Neutralität, verwilligte Correspondenz mit der kaiserlichen Soldateska, ließ zu, daß die kaiserlichen Officiere in der Stadt warben, eins und ausgingen und ihre Einkäuse macheten, litt, daß man der wallenstein'schen Armee in Havelberg allerhand Lebensmittel, Salpeter und Pulver verabsolgte, daß man im städtischen Gießhause gegen Lieserung des Metalls sür Wallenstein etliche halbe Karthaunen goß. 1) Sie erkausten dann auch (1625) mit 133,000 Reichsthalern von Wallenstein das Recht, die Vorstädte abzubrechen, um auf diesem Terrain Festungswerke anzulegen.

Begreiflich, daß sie bei jener antiösterreichischen Partei in großen Saß und in den Berbacht gerieth, sie wollte das Papstthum befördern und von ber evangelischen Religion abfallen. Schon 1625 war ber Rath ber Bürgerschaft so verhaft und so verdächtig, daß man die verfiegelten Rathsschreiben, welche burch Trommelschläger an die kaiserlichen Officiere hinausgeschickt werden sollten, am Thore erbrach, las und zurückehielt. Daß der Bürgermeister solches verbot, steigerte den Berdacht der Bürger. "Bei ber Wacht, im Bierhause ober bei andern Zusammenkunften" schmähten sie auf die Rathsmitglieder, nannten sie kaiserliche Schelme und Berräther, benen man ben Hals entzweischlagen, beren Säuser man stürmen sollte. Und die Prediger nährten solche Stimmung. Bon den Ranzeln herab klagten sie, warnten sie vor jenen Leuten, "die sich in der Stadt befänden und es mehr mit dem papistischen als lutherischen Haufen balten wollten." Der Prediger Gilbert de Spaignart drohte am Tage nach jenem Berbot bes Bürgermeisters in seiner Predigt, daß man die Berräther, weil sie ihre Schreiben nicht wollten lesen lassen, erkennen und wissen könnte.

<sup>1)</sup> Gueride S. 4. 5. vgl. "Aussiührliche wohlgegründete Deduction" von 1631 (Calvisius S. 24 f.) in offenbarer Berwandtschaft mit Gueride. Die auf Magdeburg sich beziehenden Drude sinden sich catalogisitet in meiner Schrift "Studien über die Belagerung und Zerstörung Magdeburgs 1631" in Forschungen zur Deutschen Geschichte III.

Daß die Siege Wallensteins über Mansfeld und König Christian diese Rathspartei stärkten, liegt auf der Hand. Noch 1626 wurde der Stadt-hauptmann Schneidewin auf kaiserlichen Besehl und zugleich vom Rathe—wie Guericke berichtet— gefangen gesetzt. Dem Administrator Christian Wilhelm aber war mit der Schlacht bei Lutter am Barenberge die Rück-kebr in seine Herrschaft abgeschnitten.

Der Kaiser begann eben damals damit, die säcularisirten geistlichen Herrschaften an sein Haus zu bringen. Nach dem Tode des Administrator von Halberstadt, Christian von Braunschweig, hatte er es durchgesetzt, daß sein Sohn, der vierzehnsährige Erzherzog Leopold Wilhelm, der bereits Bischof von Straßburg und Passau, auch Deutschmeister und Abt von Murbach war, zum Bischof gewählt wurde (December 1627). Jetzt faßte er den Plan, auch das Erzstift Magdeburg für sein Haus zu gewinnen. Da es ihm mit einfacher Wassengewalt bisher nicht gelungen war, Herr der nordbeutschen Niederung zu werden, so galt es den Versuch, auf diesem neuen Wege der Bestigergreifung unter der Formel einer freilich erzwungenen Verechtigung auf kirchlichem Gebiet zu dieser Herrschaft zu gelangen.

Das Magdeburger Domcapitel aber, dem Markgrafen Christian Wilshelm seit lange wenig geneigt, hatte bereits im Jahre 1625 den Sohn des Kurfürsten von Sachsen, den elsjährigen Prinzen August zum Coadjutor mit dem Recht zur Nachsolge im Erzbisthume postulirt. Ueber das Borgehen des Kaisers im Halberstädtischen in Angst versett, beeilte es sich, Christian Wilhelm — weil er die Capitulation gebrochen habe — seiner Würde verslustig zu erklären und den Prinzen August, den Coadjutor, zum Administrator zu postuliren. Dis zu seiner Mündigkeit sollte das Capitel selbst die Regierung führen.

Johann Georg unterzeichnete am 1. Februar 1628 zu Dresden die Capitulation für seinen Sohn. Es war also zu spät, als der Kaiser am 1.(11.) Februar dem Domcapitel die Erwählung des Prinzen August verbot und gleichzeitig an Iohann Georg ein Abmahnungsschreiben erließ. Iohann Georg antwortete: die Wahl seines Sohnes sei rechtmäßig; er habe bereits angenommen; er dat um kaiserliche Genehmigung. Auch das Domcapitel sandte eine Deputation an den Kaiser, um Bestätigung zu bitten.

Aber ber Kaiser verweigerte sie. Er befahl eine neue Wahl. Im April 1628 erschien Graf Heinrich Schlick in Magbeburg mit der Aufforderung des Kaisers, man solle einen "rechten, ordentlichen, berufenen" Erzsbischof mählen. Er meinte seinen Sohn Leopold Wilhelm. Dann wurde "durch

apostolische Provision" 1) und mit Einwilligung ber geistlichen Kurfürsten Anfang 1629 Erzherzog Leopold Wilhelm zum Erzbischof "eingebrängt".

Gleichzeitig begann — 1628, also vor Publicirung des Restitutionsedicts — die Restauration des Katholicismus im Magdeburger Erzstifte. Mit Bestigergreifung einzelner Klöster sing man an. Johann Aldringer wurde zum kaiserlichen Commissär ernannt; er verordnete unter Andern den Obrist Becker zum "Subdelegirten".

Um 8. (18.) Juli 1628 nahm Becker das Aloster zu U. L. Frauen in Posses, indem er im Beisein der evangelischen Geistlichen die Kirche betrat, bis zum Hochaltar vorschritt, hier sich von einem seiner Diener die absgenommenen Thorschlüssel überreichen ließ und den Hochaltar "ab utroque cornu angreisend", erklärte: "Ihr Herren, ich nehme hiermit Posses, gehet Ihr hinaus, ich will die Kirche zusperren und Euch solcher Mühe übersheben." Sine Abtheilung Soldaten erhielt Besehl, die Kirche zu beswachen. 3)

Der lutherische Probst Bartholomäus Jacobi, als er das erfuhr, soll vor Jorn in seiner Stube aufgesprungen sein und gesagt haben: "pfui, pfui! das hätte ich nicht gemeint, daß die Papisten mit uns so handeln sollten."4)

Caspar von Questenberg aber, der Generalvicar des Prämonstratensersordens, 5) berief den Dr. Martin Stricer (Striccerius), Kanonicus zu Hildesheim, 6) und den Zacharias Bandhauer nach Magdeburg, zu denen dann später andere Prämonstratenser kamen. 7) Stricer wurde im Sepstember 1628 von Questenberg interimistisch zum Probst zu U. L. Frauen constituirt.

<sup>1)</sup> Bermittelft "eines papstlichen Cassatorii." Chemnit I. S. 721.

<sup>2)</sup> Zacharias Banbhauers Deutsches Tagebuch, herausgegeben von P. Ph. Klimesch im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen XVI. S. 250 ff.

<sup>3)</sup> Ueber diese Besitzergreifung f. Obrist Beders Brief an Caspar v. Questenberg nach Brag d. d. Halberstadt 21. Juli (n. St.). 1628 bei Bandhauer Corollar. No. V.

<sup>4)</sup> Wie mit Jacobi schmählich umgegangen wird, erkennt man aus Bandhauer S. 251 f.

<sup>5) &</sup>quot;Nostrum per Bohemiam Moraviam, Austriam, Saxoniam . . . . Vicarium Generalem ad nostro et totius ordinis nominibus coram sacra Caesarea Majestate . . " neunt ihn Betrus Gosselius "Praemonstrati Abbas, totius Canonici Praem. Ordinis caput et Reformator Generalis" in seiner Bollmacht zur Recuperation der Klöster d. d. Praemonstrati 10. Januar 1629 bei Bandhauer Corollar. No. IX.

<sup>6) &</sup>quot;SS. Theologiae Doctorem und zu Hilbesheim ad S. Crucem canonicum," Banbhauer S. 250.

<sup>7)</sup> Die Namen bei Banbhauer G. 254.

Der Restitution des Klosters zu U. E. Frauen folgte am 11. August 1628 die des Klosters zu Bergen; der Abt desselben Samuel Erusius wurde durch Militair aus dem Kloster getrieben und das Kloster für den Grasen Ernst von Harras, Cardinal und Erzbischof von Prag, in Besitz genommen. Am 5. Januar 1629 nahmen Stricer und Bandhauer das Kloster zu Jesticho in Posses, dann auch das Kloster Ilefeld.

All diese Bornahmen riefen immer aufs Neue die Erbitterung der Bürgerpartei wach.

Daß zur Feier der Einsetzung Stricer's zum Probst von U. L. Frauen die von dem Bisitator Questenberg geladenen Rathsmitglieder erschienen, wie sollte das nicht böses Blut machen? Aber daß diese Herren nach der Feier an einem "stattlichen Convivio" Theil nahmen, mit "ziemlich starkem Rausch" heimkamen und "alle sehr wohl zufrieden waren" — das vollends machte wüthend. Gleichsam als grimmige Wölfe — sagt Bandhauer — bissen die Bürger die Zähne zusammen. Und die Prediger sagten offen von der Kanzel: 1) "daß sich die Herren des Rathes durch der Papisten gelbe Suppen betrügen ließen; man sollte keine Gemeinschaft mit ihnen haben: es wäre ein Gift darunter verborgen; die Papisten würden weiter um sich greisen und bgl."

Der Haß gegen die katholischen Priester und die Rathspartei ging Hand in Hand. Die Prämonstratenser durften sich nicht in ihren weißen Röcken sehen lassen; sie mußten weltliche Aleider anziehen, wenn sie ausgehen wollten. Der Böbel warf "nicht allein mit Schmäh- und Scheltworten hinter sie her, sondern auch wohl mit etwas anderm."

So war die Stimmung, als das Restitutionsedict erschien. Für die Stadt Magdeburg war es geradezu eine Lebensfrage, ob es für sie zur Ausführung gebracht werden würde. Für sie hieße es nicht allein Hersstellung des Katholicismus, sondern Aufrichtung einer unbedingten Abschängigkeit vom Kaiser sowohl durch die kaiserliche Soldateska als durch die Berleihung des Erzdisthums an Leopold Wilhelm.

Wallenstein, der so sehr gegen die Publication des Sdicts geeifert hatte, war nicht minder eifrig für die Vergewaltigung dieser vor andern mächtigen Hansaftadt. Was ihm gegen Stralsund mißglückt war, hoffte er bei Magdeburg zu erreichen. Schon 1628 und Anfang 1629 hatte er dem Kaiser, auf bessen Anfrage in Betreff der "Apprehendirung des Stifts Magdeburg" gerathen, daß er die beiden Stifter Magdeburg und Halberstadt nach dem

<sup>1)</sup> Banbhauer S. 253.

Rechte des Krieges in Besitz nehmen, dem Erzherzog Leopold übertragen und ihm huldigen lassen sollte. 1)

Borwände für einen Anschlag auf die Stadt waren leicht gefunden: die Berweigerung der Aufnahme eines Infanterieregiments von Seiten der Stadt, das Anhalten von Elbkähnen, welche kaiserliche Fracht führten. Zwar entschuldigte sich der Rath zu Magdeburg, 2) daß es ohne sein Bissen und Geheiß geschehen wäre; daß "der gemeine Pöbel als Fischer und Schisse leute" die Schuldigen wären. Aber das half nichts. Nicht den katholisierenden Rath mit seinen österreichischen Sympathien galt es zu schützen, sondern die ganze Stadt, das ganze Erzbisthum unter kaiserliche Gewalt zu beugen.

"Bas die Magdeburger thun, erfreut mich von Herzen — schrieb Ballenstein, 3) — denn jetzt habe ich gerechten Grund sie zu blokiren." Er warf ein Belagerungscorps vor die Stadt, auf daß der Erzherzog Leopold "ein rechter Bischof und Herr zu und nicht von Magdeburg" würde.

Er begann die Belagerung. Aber er hatte vor Magdeburg nicht mehr Glück wie vor Stralsund. In die Leitung der städtischen Angelegenheiten war durch die Ernennung der "Plenipotenzer", zu der sich der Rath, um es dei der Bürgerschaft nicht ganz zu verderben, hatte verstehen müssen, ein entschieden antihabsburgisches Element gekommen. Aus jedem der 18 Stadtviertel war ein Bevollmächtigter ernannt worden, der den Magistratssitzungen beizuwohnen hatte und, gleich wie ein Bolkstribun, das Interesse der Bürgerschaft vertreten, jedem Beschluß, wenn anders er Geltung haben sollte, seine Zustimmung geben mußte.

Nun wurden die Angriffe der Kaiserlichen abgeschlagen und die Forderungen, mit denen Wallenstein wie vor 4 Jahren auftrat, zurückgewiesen. Sie sollten kaiserliche Besatzung einnehmen oder 300,000 Thaler erlegen, verlangte er. Aber sie sagten: Nein. Sie erklärten, sie könnten sich überhaupt in keinerlei Unterhandlungen einlassen, außer mit Zustimmung der

<sup>1)</sup> d. d. Güstrow 26. Januar 1629. Chlumecky Reg. No. CLXIII.

<sup>2)</sup> Banbhauer S. 254.

<sup>3)</sup> An Collatto d. d. Güstrow 13. Juni 1629. Chlumecky Reg. No. CCXXVIII. Die aussührliche wohlgegründete Deduction erzählt jedenfalls gut ersunden, daß ein vornel mer Oberhauptmann vor Beginn der Blotade von 1629 gegen zwei Magdeburger geäußert habe, "daß die Magdeburger tolle Leute sein mußten, indem sie nicht merkten, daß man die Stadt haben wollte. Was Geld? Es wäre ihnen ums Geld nicht zu thun." Und ein Lieutenant habe in der Stadt, in Gegenwart ehrlicher Leute gesagt, "sie sollten und mußten Magdeburg faben."

Sanfastädte; und nun ging Wallenstein auf ihre Forderung ein und stellte für hanseatische Gesandte Pässe auf Magdeburg aus.

Aber als nun — Mitte September — von Hamburg, Lübeck, Bremen Braumschweig und Hildesheim Deputirte eintrasen, dachten die Magdeburger so wenig wie früher an Nachgiebigkeit. Und zweiselsohne, daß die Deputirten sie in ihrem Sinn bestärkten. Selbst als Wallenstein jetzt von seinen ursprünglichen Forderungen abstand und nur eine Absindungssumme von 50,000 Thalern verlangte, blieben sie unerbittlich. Dis zu 10,000 Thalern ging er herunter, und die zahlten sie ihm dann. Für 10,000 Thaler hob er (am 27. September 1629) die Belagerung aus.

Er nannte das "Accomodirung". 1) Es war wenig Ehre bei dieser Accomodirung. Er hatte eben kein Glück den Städten gegenüber. Er empfand, daß er es hier mit einer entschlossenen Opposition zu thun habe; einer Opposition, schwer zu bewältigen schon da, wo sie mit der vollen Bucht ihrer eigenen vereinten Kraft auftrat, unbesiegbar durch den Zusammenhang, ben sie mit fremben Mächten hatte. Mit Schrecken sah er bas Gespenst ber schwedischen Macht, die er bisher jo unablässig und durch immer neue Dittel zu bannen bemüht gewesen war, aufsteigen und Allem, was er hier in den niederdeutschen Bereichen geschaffen oder angebahnt hatte, Zerstörung ! broben. Er erkannte, "daß ber Schwed und die Hansaftädt über uns wollen"; er schrieb: "ich muß eine gute Disposition babier verlassen, benn Alle warten auf ihn wie die Juden auf ihren Messias".2) Nun zeigte 1 sich der Unsegen der unzeitigen scharfen Reformation: er erkannte die Unmöglichkeit, "die Hansastädte von des Schweden Devotion abwendig zu machen".3) Und dazu die jest eintreffende Nachricht des schwedisch=polni= ichen Friedens! "Der Schwede wendet sich auf Ersuchen etlicher Stände bes Reichs wie auch der Hanjastädte und anderer Malcontenten hereinwärts; ich weiß nicht, wie ich ihm begegnen werde, denn ich kann in Allem ju Rog und Fuß nicht über 6000 Mann zu Feld führen. Meine Hoffnung ift auf ben Winter."4)

<sup>1)</sup> Wallenstein d. d. 11. October 1629. Chlumecky Reg. No. CCLXIII. "Mit ben Ragbeburgern hab ich zwar die Sach accomobirt."

<sup>2)</sup> d. d. 8. September 1629. Chlumecky Reg. No. CCLVIII.

<sup>3)</sup> d. d. 11. October 1629. Chlumecky Reg. No. CCLXIII.

<sup>4)</sup> Ballenstein an Collasto d. d. Halberstadt 25. September 1629. Chlumeeky Reg. No. CCLX. Und am 21. October 1629 (Chlumeeky Reg. No. CCLXV) schreibt er: "Ich kann mich nicht rilhren wegen des Schweden, Herr Tilly wegen der Holländer, und dieweil Ihro Mays. Feind sehen, wie unsere Sachen bewandt sein, so trachten sie nimmer nach dem Frieden."

Schon sieht er, wie der allgemeine Aufstand losbrechen wird. Er dringt auf schleunigen Abschluß des Friedens in Italien, 1) damit man dieser drobenderen Gesahr eines "Generalaufstandes" begegnen könne —: man würde dann wenigstens Frankreich von den Aufständischen abwendig gemacht haben. Er versucht die Hanseaten durch scheindare Nachgiebigkeit zu gewinnen. Wenn sie ihm mit Geld und Schiffen gegen Angriffe von Außen beistehen, will er seine Truppen aus Mecklenburg und Pommern ziehen. Aber die Städte gehen darauf nicht ein sondern richten eine energische Beschwerdesichrift an den Kaiser.

In der That, die Gesahr war groß. Im November (1629) war ein neuer Convent der Hansattädte zu Lübeck. Muf ihm beschlossen die sechs Städte Magdeburg, Braunschweig, Hildesheim, Lübeck, Hamburg und Bremen ein neues Defensionswesen zu errichten; zu diesem Zwecke eine Kriegscasse in Hamburg zu gründen. Hamburg sollte 6000, Lübeck und Bremen je 3000, Hildesheim 2000 Mann unterhalten. Das sind — schreibt Menzel von Hamburg aus, mitten aus dem seindlichen Lager — "gefährliche große Rebellionen", von denen man fürchten müßte, daß sie "Schweden zu seinem vorhabenden Dessein wegen Restitution etlicher aus gewiegter rebellischer Fürsten und Extorquirung eines neuen Religionsssiedens merkliche Beförderung leisten würden." Um so mehr, als bereits verlautete, daß Schweden ein Corps bei Neustadt landen und sich der Trave und Bille bemächtigen wolle.

<sup>1) &</sup>quot;Denn die Uncatholischen hat alle das Raiserliche Edicto wider uns movirt, die Catholischen ber welsche Rrieg, und biese werben uns ben Türken und Bethlebem auch auf ben hals ichiden, wir werben viel mehr Diversionen haben als Spanien, benn bas gange Reich wird wider uns fein, ber Schwebe, ber Türke und ber Bethlebem auch." Wallenstein vom 10. November 1629. Chlumecky Reg. No. CCLXXI. Am 4. November (Chlumecky Reg. No. CCLXIX) schreibt er, er müsse neu werben, angeblich wegen ber Franzosen, in Wahrheit "wegen vieler schädlichen Practifen, so bin und wieder im Reich geführt werben, und haben nichts gemissers als einen Generalaufstand zu erwarten. Achnliche Befürchtungen finden fich in den menzel'ichen Relationen: "So viel große Reichs = und Hansaftabte, so viel Feinde, welches auch bas Fundament zu einem all= gemeinen Aufstand ist", schreibt er am 27. (17.) August 1629. M. R. A. Menzel rath in seiner Relation vom 29. (19.) December 1629, daß man "die Translation mit ben Stiftern als Magbeburg, Bremen, hamburg p. tempore effectuiren thate, bann gewiß hierburch bes Schweben, Frangofen und aller ausländischen Botentaten Deffein ftart unfruchtbar gemacht würde, sonst haben wir nichts gewissers als einen gemeinen Aufstand zu vermutben."

<sup>2)</sup> Das Folgende nach den menzel'schen Correspondenzen; vor Allem seiner Relation vom 15. Januar 1630. M. R. A. Bgl. Theatr. Eur. II. S. 88.

<sup>3)</sup> Ueber die Contingente von Magdeburg und Braunschweig giebt Menzel nichts an.

Der Zusammenhang der Städte offenbarte sich bald in einem eclatanten Fall. In Magdeburg hatte der Magistrat es nicht wagen dürsen, die Plenipotenzer nach Aushebung der wallenstein'schen Belagerung wieder abzusetzen, und an dieses entschiedene oppositionelle Element im Rath schlossen sich die heftigsten Anhänger der antikaiserlichen Richtung in der Stadt an. Die Plenipotenzer pslegten sich in der Weinschenke zur Goldnen Krone zu versammeln. Hier befand sich damals Schneidewin, dem man erlaubt hatte, sein Gefängniß im Rathhaus mit einem Arrestquartier in dieser Schenke zu vertauschen. Hier auch kehrte die Zechgesellschaft der Dingebankendrüber, dwie sie nach ihrem ursprünglichen Stammlocal, dem Rathskeller in der Sudenburg, genannt wurden, oftmals ein. Um so lieber, als ihnen Schneidewin, der "mit der Wirthin jederzeit gute Freundschaft gehalten, allemal des besten Weins spendirte."

Hier wurde nun berathen, wie man Schneidewin befreien könnte. Aber alle Bemühungen beim regierenden Rath waren vergebens; durch die Bürgersichaft schien man seine Befreiung nicht durchsetzen zu können, und die Prediger drangen von den Kanzeln vergebens auf sie. Nun verbanden sich hier, wie es so oft geschieht, persönliche Interessen mit allgemeinen Bestrebungen. Die schneidewin'sche Angelegenheit und die Abneigung gegen das bestehende städtische Regiment wirkten zusammen, daß von all diesen oppositionellen Elementen, welche sich in der Goldnen Krone zusammensanden, von den Plenipotenzern, den Dingebankenbrüdern, dem Obrist Schneidewin, dazu den Biertelsherrn, dem frühern Landschaftsschndicus Dr. jur. Adolf Marcus, eine Resorm der städtischen Regierung beschlossen wurde, durch welche zusgleich die antiösterreichische, antikatholische Partei ans Ruder kommen und Schneidewin besteit werden würde.

Um biesen Plan auszuführen, wandten sie sich etwa im November 1629 an die Hansaktäte mit der schriftlichen Bitte:2) nachdem man von der wallenstein'schen Blokade mit ihrer Hülfe befreit wäre, möchten sie auch helsen, daß man von den "innerlichen Differenzen" befreit würde. Dr. Marscus überbrachte das Gesuch. Am 27. December erfolgte ein Recess, in

<sup>1)</sup> Ratürlich, daß Gueride (S. 17) ihrer nicht mit besonderer Zuneigung gedenkt. Er nennt sie "eine sonderliche Gesell = und Brüderschaft, die stells zu einem Wein = oder Bierhause auß = und zum andern eingegangen, neue Mähr zusammengetragen und alles, was in der Stadt und Rathssachen vorgefallen, getadelt, beklügelt, und unter die gesmeine Bürgerschaft auß ärgste außgedentet, sie selbst aber sich nur der Bracht und Hofschrt, des Sausens, Spielens und Schandirens bestissen haben."

<sup>2)</sup> Inhalt bei Gueride G. 7.

welchem Lübeck, Hamburg, Bremen, Braunschweig und Hildesheim, jene "neuen Conföderanten" diese Ausgleichung übernahmen. Ende Januar 1630 famen ihre Deputirten") in Magdeburg an; und im Februar wurde eine neue Stadtversassung aufgerichtet. Das alte, aus 71 Mitgliedern bestehende Rathscollegium wurde abgesetzt, ein neues von 24 auf Lebenszeit ernammen Mitgliedern, von denen jährlich die Hälfte regieren, die Hälfte "ruhen" sollte, gebildet.") Nur zwei Personen aus dem alten Rath wurden in den neuen gewählt, Syndicus Dr. Joh. Denhardt, welcher die Bahl aber abslehnte, und Oswald Matthias. Außerdem trat an die Stelle der bisherigen Hundertmannen ein Bürgerausschuß von 50 Mann, der dem Magistrat berathend zur Seite stehen sollte.

Die Protestationen des alten Naths waren vergebens. Die Oppositionspartei hatte rasch und glänzend, ohne irgend welchen Widerspruch der Bewölferung gesiegt. Am 17. März reisten die hanseatischen Gesandten heim.

Allein wenn Schneibewin gehofft hatte, durch den neuen Rath seine Freiheit wieder zu erlangen, so hatte er vergebens gehofft. Es mußte entweder bei dem angesangenen Proces verbleiben, der bereits von zwei Juristensfacultäten für rechtmäßig erkannt worden, oder mußte an Schneidewin "Schimpf und Schaden" erstatten.<sup>3</sup>)

So kam es dann, daß Schneidewin und sein Anhang auf wieder ein anderes Mittel zu seiner Befreiung bedacht waren. Das Mittel, auf das

hr. B. Martin Braun

"B. Georg Kühlewein

"K. David Lemke.

"K. Hermann Korver.

"Dietrich Brebit (Calvis.

S. 89 Berwit).

"Caspar von Steinbed.

"Indreas Groß.

"Johann Buschow.

"Johann Fride.

"Otto Gueride.

"Johann Bees.

Der regierende Rath.

Bürgermeister.

Kämmerer.

Der ruhende Rath. Hr. B. Georg Schmidt. "B. Joh. Heinr. **Westpha**l. "K. Oswald Matthias.

" Franz Kalverbe. (Calvörber, Carvörber).

" Matthias Hellwig.

" Conrad Gerholdt.

" Stephan Lemte.

" Anbres Laue.

" Peter Eichhorn. " Johann Henning.

" Georg Bülz.

" Franz Schaaf.

<sup>1)</sup> Bon Lübed ber Syndicus Dr. Wintler.

<sup>2)</sup> Die Bahlintrigue burch ben Wirth zur Goldnen Krone, Calvis. S. 84. Rach Calvis. S. 77 hieß ber Wirth "Ulrich Praffen", nach S. 84 "Friedrich Parsch". Es ift nicht unwichtig, die Namen sämmtlicher Mitglieder des neuen Raths anzuführen. Rach einem im Dr. A. besindlichen Verzeichniß sind es:

Matthias Baumeister.
3) Gueride S. 18.

sie verfielen, war kein geringeres als die Restitution des alten Administrators Christian Wilhelm, zu dem sie die Beziehungen niemals ganz abgebrochen zu haben scheinen. Denn dabei würde auch Schneidewin seiner Gefangensschaft mit Reputation entgehen.

## Administrator Christian Wilhelm.

Christian Wilhelm hatte sich, durch den unglücklichen Verlauf des dänisichen Krieges und durch die beginnenden kirchlichen Veränderungen im Erzstift Magdeburg weit von seiner Herrschaft verschlagen, von Hamburg aus, wohin er sich begeben hatte, um Aussöhnung an den Kaiser gewandt. Der Kaiser hatte ihm durch seinen Agenten die Bedingungen mittheilen lassen, unter denen er ihn begnadigen wollte: wenn er auf seine Ansprüche auf das Erzstift Magdeburg und auf Halberstadt verzichtete, so würde der Kaiser ihm die alte Mark, das Herzogthum Erossen und jährlich 100,000 Reichsethaler geben. Ehristian Wilhelm erklärte, ohn er wolle sich zu dem Accord verstehen, wenn es mit Kurbrandenburgs Consens geschehe, wenn Kursachsen und Kurbrandenburg dafür cavirten, und wenn weder im Magdeburgischen noch im Halberstädtischen eine kirchliche Resormation vorgenommen würde.

Natürlich, daß sich mit solcher Erklärung die Sache zerschlug.

Da entschloß sich Christian Wilhelm — wie er sagt — bei fremden ausländischen Potentaten aus hochdringender Noth Hülfe zu suchen, und sich

<sup>1)</sup> Ich will nicht unterlassen, anzumerten, daß der Gedanke an die Rückehr Christian Wilhelms weder bei ihm selber noch bei den Magdeburgern jemals ganz verschwunden war. Es sein dassür zwei Stellen aus den menzel'schen Relationen mitgetheilt. Menzel vom 15. (5). December 1629: "Ex Magdeburg iam ad notam personam scriptum, quod pacem non satis sirmam habeant, et expetunt, scire ubi Dominus Prior Administrator Hallensis vivat, quum ejus reditum cum Rege Suediae omnes subditi expectant, nam bonam spem liberationis ab Electore Saxoniae acceperunt, videant itaque Dominatio vestra, quam undique subditi in universalem rebellionem inclinant." Dazu Menzel vom 4. Februar (25. Januar) 1630: "Administrator Archiepiscopus Magdeburgensis ad Principem Auriacum perscripsit, quod Proceribus capituli sui per literas insinuarit, ne se Rosomationi submitterent, quam Rex Suediae per modum diversionis certam liberationem promisit."

<sup>2)</sup> Ueber das Folgende vor Allem des kurbrandenburgischen Raths Balthafar Beit von Einbeck Relation an Georg Wilhelm d. d. "Auf dem Deutschen Ordenshause Berge"
27. August 1630. Dr. A. Einbeck erfuhr die im Text erzählten Details direct von Ebristian Wilhelm.

<sup>3)</sup> Er erzählte das hernach an Einbed "lächelnb", und hinzusügend: "weil sie wollten betriegen, musste ich sie wieder betriegen."

G. Dronfen, Guftaf Abolf. 11.

in die Conföderation von Frankreich, Schweden, Benedig und den Generalsstaaten zu begeben. Er begann von Hamburg aus eine lebhafte Corresponsbenz mit dem niedersächsischen Kreis, mit Holland, Dänemark und England.

Er scheint bann — gegen Ende des Sommers 1629 — nach Schweden gegangen zu sein. Er wandte sich mit schriftlichen Borschlägen, welche die Restitution der deutschen Angelegenheiten und die Sicherstellung der benachbarten Fürsten und Stände gegen seindliche Bestrebungen betrafen, an Gustaf Abolf, der diese Borschläge bereits Ende October beantwortete.<sup>2</sup>)

Gustaf Adolf ließ sie sich wohl gefallen. 3) Doch bemerkte er, daß er allein nicht im Stande sein wurde, solche Aufgabe auszuführen; es mußten auch die deutschen Stände und die benachbarten Fürsten und Staaten, welche in der gleichen Gefahr ständen, mit Rath und That dazutreten. Er würde nichts außer Acht lassen, was zum Schutz von Deutschland und der gemeinen Freiheit diente; um jedoch für eine solche Angelegenheit ein rechtes Fundament zu haben, wurde es gerathen sein, wenn Christian Wilhelm damit begönne, die Gemüther für eine Zusammensetzung der Waffen zu gewinnen. 4) Bor Allen die Schweizer, diesen freiesten aller deutschen Bolfsstämme, welche bei dem gegenwärtigen Drucke vor Andern an starke Vertheibigung denken würden, sollte er für den Krieg zu gewinnen suchen. Außerdem sollte er die protestantischen Fürsten und Staaten in Deutschland und die mitinteressirten Nachbarn durch Briefe und Gesandte angehen, daß sie, die Größe der Gefahr erkennend, gutem Rathe Gebor geben möchten; dann follte er mit ihnen um eine jährliche vorauszuzahlende Contribution verhandeln. Er, ber König, wurde sein Theil dazu beitragen und dann mit Gottes Hulfe die Restitution der gemeinen Freiheit 5) übernehmen.

Als Gustaf Adolf dann in Stockholm einzog, und den einfahrenden Booten zum Willsommen von den Thürmen herab 60 Geschütze gelöst

<sup>1)</sup> Menzel vom 28. (18.) December 1628 im P. S. Das Archiv Christian Wilhelms wurde bann an Wallenstein ausgeliefert, allein alle "importirenden Schriften", welche andern Staaten präjudicirlich waren, heimlich bei Seite geschafft und nach Holland geschickt

<sup>2) &</sup>quot;Declaratio brevis ad ea quae Reverendissimus . . . . Christianus Wilhelmus Administrator Magdeburgensis S. R. M<sup>tls</sup> anteactis Septimanis in scripto proposuerat Dat. Upsaliae die 29 Octobris Anno 1629." Dr. A.

<sup>3) &</sup>quot;Prudentissima consilia" nennt er fie.

<sup>4) &</sup>quot;Dum haec consilia redduntur maturiora, singulorum interim animos, ad mutuas vires jungendas disponere satagat, quos vel in Imperio Romano ad libertatem adhelare, vel extra illud omnibus eandem viribus promotam cupere noverit."

<sup>5) &</sup>quot;Communis libertatis restitutionem."

wurden, war der Administrator anwesend. Er empfing den König "mit einer schönen Gratulationsrede" und nahm dann zugleich mit dem alten Grafen Thurn seine Wohnung im Schlosse, unablässig in den König drinsgend, daß er "desto eher anziehen möchte." 1)

Dann begleitete Christian Wilhelm — Anfang 1630 — ben Gesanbten Christof Ludwig Rasch nach Lübeck,2) wohin zum Februar ein Hansatag ausgeschrieben war. Außer Rasch erschien hier Andreas Svensson.3) Sie hatten den Hanseaten vorzutragen, daß ihr König nichts mehr wünsche, als mit seinen Nachdarn in Ruhe und Frieden zu leben und seine Irrungen mit dem Kaiser beizulegen. Letzteres aber dürse nicht auf Kosten der Nachdarn Schwedens geschehen. Vor Allem dürse das nicht geschehen, ohne daß die Hansattädte zugleich Abhülse für ihre Beschwerden, Sicherheit für ihre Freiheiten und Privilegien erhielten. Und so sei es denn sein Wunsch, daß die Hansatt und die Kursürsten von Sachsen und Brandenburg ersuchten, ebenfalls als Interponenten aufzutreten. Schlüge der Kaiser aber billige Friedensmittel aus, so wolle er wegen des Unglückes, das daraus entstehen könnte, entschuldigt sein, und seinen Nachdarn und Verdündeten, insbesons dere aber den ehrbaren Städten mit äußerster Macht beispringen.

Daß zu erfolgreichen Verhandlungen mit dem Kaiser wenig Hoffnung vorhanden wäre, verhehlte Svensson nicht: die Kaiserlichen spannten den Bogen gar zu hoch; man sage wohl, daß sie zum Frieden geneigt wären; in Wahrheit wollten sie nichts weniger als den Frieden; das würde sich bald genug zeigen. Wenn alsdann der König von Dänemark, die Kursfürsten von Brandenburg und Sachsen und die Hansastädte Bedenken trügen, sich offen auf die Seite Schwedens zu stellen und mit dem Könige zu versbünden, so möchten sie ihm doch heimlichen Beistand leisten.

Die Städte erklärten sich in durchaus erwünschter Beise, daß sie bem Könige zur Aussührung seines Planes anfänglich mit Geld beispringen

<sup>1)</sup> Schreiben aus Stettin vom 25. December 1629. Dr. A.

<sup>2) &</sup>quot;Bor 14 Tagen." Schreiben an Lebzelter aus Stettin 26. Februar 1630. Dr. A. Menzel vom 21. (11.) Januar 1630. M. R. A.: "Zu Lübed ift ein schwebischer Courier angefommen, welcher Logament für ben schwebischen Gesandten bestellt."

<sup>3)</sup> Ueber diesen Sausatag vor Allem ein Schreiben aus Hamburg vom 12. März a. St. 1630 (Dr. A. Lebzelter) und die Relationen Menzels d. d. Hamburg 25. (15.) Februar und 15. (5.) März 1630. M. R. A.

<sup>4)</sup> Menzel vom 25. Februar 1630. Schweben verlangt zur Kriegführung von ben Stäbten monatlich 80,000 Reichsthaler; dazu, daß fie ben Kaiserlichen keine Munition und keinen Proviant verabsolgen.

wollten, zugleich entschlossen wären, sich durch die Aufrichtung eines neuen Defensionswesens sicher zu stellen. Wit Kursachsen wollten sie sich über die Mittel, der Bedrängniß des evangelischen Wesens abzuhelfen, in Berathung einlassen. 1)

Bon Lübeck begab sich Christian Wilhelm bann wieder nach Hamburg. Und hier war es nun, wo die Aufforderung aus Magdeburg, in seine Herrschaft zurückzukehren, ihn traf. Pöpping, ein heruntergekommener Magdeburger Kaufmann, ein Hauptmitglied der Dingebankenbrüderschaft, den seine Schulden genöthigt hatten, die Stadt zu verlassen, war von seiner Partei mit der Sendung an den Administrator betraut worden. Er hatte ihm zu melden, "daß nunmehr alles in seiner Favoriten Händen", hatte ihm Mittel vorzuschlagen, wie er des Landes wieder mächtig werden könne.

Man wird die von Chemnit überlieferten Borschläge, welche Christian Wilhelm dem Könige von Schweden machte, in diesen Zeitpunkt setzen dürsen, wo er zum erstenmal genauer über den Zustand in Magdeburg Bericht erhielt.

Nicht allein die Einwohnerschaft der Stadt Magdeburg, sondern die des ganzen Erzstifts verlange nach ihm als ihrem alten Herrn und habe ihm versprochen, wenn er ihr mit einer Armee zu Hülfe käme, Alles herzusgeben und sich ihm anzuschließen. Er sprach von vielen Tausend Mann, die sich, wie man ihm Aussicht gemacht, in diesem Falle sosort zu ihm schlagen würden. Und so begehrte er von Gustaf Adolf, daß er ihm Vorschub thue, um 3000 Mann zu Pferde und 10,000 zu Fuß werben zu können. Er versprach, diese Armee so heimlich zusammenzubringen, daß der Feind es nicht eher merken solle, als die sie völlig beisammen und im Erzstift angelangt sei. Er hosse auch Mittel genug zu sinden, seine Armee auf 18—20,000 Mann zu vermehren und sie ohne Gustaf Adolfs weitere Unterstühung zu

<sup>1)</sup> Menzel vom 15. März: bie Hanfastätte haben "noch kein conclusum gemacht, sondern ben schwebischen anwesenden Gesandten diese resolution ertheilet . . . "

<sup>2)</sup> Schon in einem Schreiben aus Hamburg vom 16. (26.) Januar 1630, Dr. A. Lebzelter, heißt es dem entsprechend: "Man hat viel darum ausgesprengt, als wann die Städt ein Defensionswert unter sich anrichten und Bolt würden werben lassen. Aber ich versiehe so viel, daß die Städt nicht so grob in das Gelach plumpen, sondern ihrer Gewohnheit nach etwas subtiler versahren werden; dazu ist das nun ein gutes Mittel, daß sie sich mit dem Könige in Schweden in geheim und unvermerkt vereinigen, und das Geld monatlich, so sie auf gerührtes Desensionswert wenden müssen, zahlen. Dieser nun wird dadurch dergestalt gestärkt werden, daß er die Städt mit besserer Manier als sie selbsten, wird schülten können."

unterhalten. Denn außer bem, was die Unterthanen des Stifts dazu geben würden, wisse er noch von einem Getreidevorrath von 200,000 Wispeln, die der Feind im Stift hätte, und von verborgenen Geldschätzen der kaiserslichen Officiere in mehreren Städten.

So die Mittel; num die Ausstührung. Er wolle mit dem Bolke aufbrechen. Gleichzeitig würden die im oberen Gebiet des Erzstifts sich vor die Dessauer Brücke, zwischen Elbe und Mulde, legen, die Pässe zu Calbe, Staßsurt, das Schloß und die Brücke zu Halle einnehmen. Die vornehmsten kaiserslichen Officiere im Erzstift, wie der römisch-katholische Administrator Metternich, der Odrist Becker und Andere sollten auf Einem Schlage in Einer Nacht ausgehoben und nach Magdeburg gebracht, die übrigen Soldaten aber todzgeschlagen werden, so daß also im Magdeburgischen, Halberstädtischen und in der alten Mark Brandenburg kein seinbliches Bolk mehr bleibe. Dann würde man sosort alles Getreide aus dem Saalkreise und aus dem Mansseldischen nach Halle auf die Morizburg schaffen, das Getreide aus dem jericho'schen und Holzkreise nach Magdeburg, und so die zwei vornehmsten Plätze im Erzstift mit Geld, Proviant und Munition reichlich versorgen.

Dem Könige erschien dieser Plan zwar vortheilhaft, aber doch auch "weitläuftig, schlüpferig und ungewiß." Denn er sah nicht, wie und durch wen der Administrator, der keinen Fuß breit Landes mehr besaß, mit einer solchen Armee seinen Plan würde ausführen können. Bollends ohne daß der so wachsame und argwöhnische Feind es merkte. Er hielt es deshalb nicht für gerathen, dem Administrator das geforderte Geld zu geben.

Allein, da die Sache, wenn sie sich leidlich anließ, eine trefsliche Diversion für ihn gewährte, so wollte er sie doch wieder nicht ganz von der Hand weisen.

Er fandte zu bem Ende Stalmann an ihn. 1)

Stalmann war früher des Fürsten Ludwig von Anhalt Kanzler gewesen, war dann in dänische Dienste getreten und hatte hier die Stelle eines Generalauditeurs bekleidet, hatte nach dem Lübecker Frieden bei Christian Wilhelm Dienst genommen und war von ihm zu Gustaf Adolf geschickt worden. Hier nahm er zugleich schwedische Bestallung an.

Stalmann nun hatte bei Chriftian Wilhelm vorzubringen, daß es Gustaf Abolf unmöglich sei, ihm bei ber jegigen Last das gewünschte Geld

<sup>1) &</sup>quot;Für ben schwebischen Gesanbten ist Logament in eines hamburgischen Rathsverwandten haus, Johann Robenbergs bestellt." Menzel v. 28. Januar 1630. M. R. A.

zu geben. Aber Christian Wilhelm möge sich nach Cavallieren umsehen, die auf ihren Beutel werben könnten, und sie veranlassen, Geld vorzuschießen. Er würde es wiedererstatten. Damit aber Christian Wilhelm nicht ganz mit leeren Händen ansinge, sagte Gustaf Abolf selbst für 100,000 Reichsthaler gut, die er in einem Jahre mit Zinsen abzahlen wolle. Stalmann hatte die Gläubiger dessen zu versichern und an ihn zu verweisen.

Da Gustaf Abolf besorgte, der Administrator würde allein der Ausgabe nicht gewachsen sein, und allzu geschwind und unbedachtsam an ihre Aussührung gehen, so befahl er Stalmann, benachbarte Fürsten mit in das Berständniß zu ziehen. Er versprach dafür, ihnen bei erster Gelegenbeit nach äußerster Möglichkeit die Hand bieten, sie in keiner Noth steden lassen und keinen Frieden mit dem Kaiser und dessen Anhang schließen zu wollen, in den sie nicht mit eingeschlossen wären. Dis solche Berbindungen angeknüpst wären, und bis die schwedische Armee in der Nähe erschiene, hielt Gustaf Adolf es für das Rathsamste, daß der Administrator, um seine eigentliche Absicht desto besser zu verbergen, durch eine passende Persönlicheteit, etwa durch Foppius von Aitzema zum Schein bei dem Kaiser um Pardon und um ein jährliches Tractament auf Lebenszeit nachsuchte.

Es handelte sich darum, daß der Administrator zu warten verstand. Schon war es nicht mehr Böpping allein, der ihn zu kommen drängte.

Im vergangenen Jahre bereits hatten sich Beziehungen zu ben Nieberlanden angebahnt, welche in genauem Zusammenhange mit den politischen Angelegenheiten standen. 1) Dahin hatte sich Sigismund Hesse begeben, der früher Bürgermeister und Rathsschultheiß in Magdeburg gewesen war und als magdeburgischer Deputirter an dem Hansatage zu Lübeck Theil genommen hatte. Er war über Hamburg und Bremen gegangen, hatte in Hamburg mit dem Haupt der schwedischen Partei, dem Bürgermeister Bogser und mit Foppius von Aizema conserirt. "Gott verhüte, daß nicht hieraus eine neue Rebellion erwachsen möge",2) ruft der kaiserliche Resident in Hamburg aus. Dann wieder war im Sommer 1629 der Magdeburger Iohann Ahlemann in vertrauten Berhandlungen mit Aizema zu Hamburg. Zu Lehden hielt sich damals der ehemalige Magdeburger Syndicus Werden-

<sup>1)</sup> Ich barf unterlassen hier betaislirter von ihnen zu reben. U. a. die menzel'schen Relationen sind voll Andeutungen darüber. "D<sup>nationi</sup> Vrae pro certo concredere possum, quod status G<sup>nles</sup> et Princeps Auriacus per ciuitates Hanseaticas magnam mutationem in Germania meditentur..." Bericht vom 19. März u. dgs.

<sup>2)</sup> Mengel vom 28. Januar 1630. M. R. A.

hagen auf. Wie er später erklärt hat, 1) hatte er Wissenschaft davon, daß Christian Wilhelm von Gustaf Adolf große Verheißungen zur Wiedersgewinnung des Erzstifts erhalten und den Wunsch gehabt hätte, sich mit der Stadt in näheres Verständniß einzulassen. Werdenhagen wandte sich an den neuen Wagistrat zu Magdeburg mit dem Rathe, Handelsverbindungen mit den Niederlanden — namentlich wegen des Exports des Magdeburger Vieres — anzuknüpsen. Er erbot sich zu einer näheren Besprechung mit städtischen Deputirten zu Bremen.

Der Magdeburger Magistrat ging auf den Borschlag ein und deputirte bie Rathsberren Conrad Gerhold und Caspar von Steinbeck, den Rathskämmerer Oswald Matthias und den Bürger Nicolaus Schmidt. Als die Deputirten nach Bremen tamen, war Werdenhagen schon fort von hier, nach Hamburg. 2) Nur den schwedischen Gesandten Rasch trafen sie hier. 3) Sie reisten Werbenhagen nach. In Hamburg hatte Popping bereits seine Beziehungen zu Christian Wilhelm angefnüpft. Durch Böpping wurden seine vier Landsleute bei dem Administrator eingeführt und natürlich sehr freundlich aufgenommen. Er lud sie mehrmals zur Tafel. Mit dem Rathsberrn Gerhold und mit den beiden andern Rathsmitgliedern wurden von bem Abministrator und von Pöpping heimliche Verhandlungen gepflogen. Auf der Rückreise fragte Nicolaus Schmidt den Rämmerer Matthias: "was boch für Dinge vor wären, und was Conrad Gerhold in der Herberge und sonst beim Absteigen allemal so lange und heimlich mit H. Pöpping zu reden gehabt hätte?" Matthias antwortete: "es wären so Dinge, aber er glaubte nicht, daß sie angingen."4)

Der Administrator war durch diese Verhandlungen in seinem Plane, nach Magdeburg zurückzukehren, sehr bestärkt worden. Er schrieb in diesem Sinne (am 3. Mai) an Sustaf Adolf. b) Und Sustaf Adolf rieth ihm durchaus zu, vorausgesetzt, daß sich eine gute Gelegenheit darböte. Denn, so fügte er bei, er selber wäre im Begriff, seine Armee nach Deutschland hinüberzuführen. Wäre das geschehen, so würde der Feind ihn, den Administrator, wohl vergessen, oder, wenn er ihn nicht vergäße, die eigene

<sup>1)</sup> Gueride G. 15.

<sup>2)</sup> Ich darf hier füglich unterlassen, wie auch sonst, so auch hier nahe liegende Bermuthungen auszusprechen. Die Thatsachen, den Quellen einsach nacherzählt, sprechen für sich selbst.

<sup>3)</sup> Calvisius S. 88.

<sup>4)</sup> Gueride G. 15.

<sup>5)</sup> Laut Gustaf Abols Brief an Christian Wilhelm d. d. Stockholm 28. Mai 1630. Arkiv I, No. 61.

Streitfraft zu theilen gezwungen sein. Und in diesem Falle würde die schwebische Macht leicht dem Administrator die Hand bieten können. Gustaf Abolfs Gedanke war also: wenn er in Deutschland erschienen ist und die Gelegensheit günstigen Erfolg verspricht, soll der Administrator losbrechen.

Die vier Magdeburger Deputirten und Pöpping, der mit ihnen reiste, famen Anfang Juni zu Hause an. Böpping batte zwei Briefe, von Guftaf Abolf und von Christian Wilhelm mit. Allein er zögerte, sie bem Rathe einzuhändigen. Er wollte erft das Terrain weiter sondiren und sich festeren Boden schaffen, benn freilich, die Zurückführung des alten Administrators mußte bei benen, die für ben sächsischen Prinzen August, wie bei benen, die für den Erzherzog Leopold waren, Anstoß erregen, und Allen mußte sie als ein unumwunden feindseliger Schritt gegen die Restitutionspolitik des Rais sers erscheinen. Im Garten bes Innungshauses ber Gewandschneiber, bei Martin Parmann war es, wo er sich mit sieben Andern durch einen besondern Eid des "Stillschweigens" verschwor, den Administrator zuructzuführen. An diese schlossen sich dann noch 11 Rathsverwandte, 5 Geistliche und 16 Bürger an, so daß das Complot 40 Mitglieder zählte. 1) Dann begab er sich, drei Wochen nach seiner Ankunft, am 29. Juni, 2) zu dem regierenden Bürgermeister Brauns und zeigte ihm an, daß er vom Abministrator eine Commission hätte, die er vor dem ganzen Rathe abzulegen

<sup>1)</sup> Die Namen bei Calvisius S. 89. 1) Heinrich Pöpping, 2) Hans Zeitz, 3) Hans Schoff, 4) Martin Parmann, 5) Moritz Schmidt, 6) Christian Studenitz, 7) Ivachim Wagenführer, 8) Barthol. Gottschald.

Sobann noch 20. Darunter Rathsverwandte:

<sup>1)</sup> Bilrgermeister Ch. Schmidt, 2) Johann Westphal, 3) Caspar von Steinbeck, 4) Conr. Gerhold, 5) Matthias Helwich, 6) Joh. Henning, 7) Andreas Laue, 8) Dietrich Berwig, 9) Hermann Corver, 10) Franz Schoff, 11) Franz Carvöber.

Dazu Geiftliche:

<sup>1)</sup> D. Gilbertus, 2) M. Cramerus, 3) M. Pormannus, 4) M. Joachim Ernesti, 5) M. Decenius, Caplan im Dom.

Dagu Bürger:

<sup>1)</sup> Georg Schlitter, 2) Henning Sievert, 3) Friedrich Parsch, 4) Melchior Teuffel (Kannengießer), 5) Thiard Friese, 6) Gerbt Hindeltoth, 7) Hans Herdel, 8) Hans Häse-lich, 9) Arend Witte, 10) Christoph Balille, 11) Joachim Köppe. 12) Hans Paul, 13) Hartmann Wilde, 14) Henning Brauns (Grobschmieb), 15) Heinrich Hartmann, 16) Andreas Wacker.

<sup>2)</sup> Das Datum steht auf ber im Dr. A. befindlichen Abschrift von Gustaf Abolfs Brief, ben Böpping bem Rath einzureichen hatte "praes. 29. Juni 1630."

wünsche. Der Bürgermeister, gerade im Begriff auf das Rathhaus zu gehen, forderte Pöpping auf mitzukommen. Und nun übergab dieser dem Rath die beiden versiegelten Schriftstücke.

Das Schreiben von Gustaf Abolf 1) enthielt die Mittheilung seines Planes nach Deutschland zu gehen, der Gründe, die ihn dazu bewogen hätten. Es gelte sowohl seines Reiches, wie der deutschen Freiheit Schutz. Und da der gemeinsamen Gesahr nur durch gemeinsames Handeln begegnet werden könne, bat er sie, mit Christian Wilhelm oder dessen Gesandten in Berhandlung zu treten und sich öffentlich zu erklären. Auf seinen Eiser für die Restitution der gemeinen Freiheit könnten sie sich verlassen.

Der Inhalt von Christian Wilhelms Schreiben war, 2) daß er Borshabens wäre, mit Hülfe Gustaf Adolfs eine Armee im Erzstift aufzurichten, mit welcher er seine Lande und Leute bei ihrer Freiheit und Religion schüßen wolle. Die Bürgerschaft möge deshalb einen Theil seines Kriegsvolkes gegen Bezahlung in die Stadt einnehmen. Ferner wolle er die Stadt durch das Landvolk stärker besestigen, wolle er alle Streitigkeiten mit dem Domscapitel und der Stadt abthun, der Stadt neue Privilegien und mehr Land geben. Er wolle Alles auf seine Kosten aussühren und fordere von der Stadt weiter nichts als die Eröffnung des Passes und Verstattung des Musterplazes, u. das. m. 3)

Da sich nach längerem Hin- und Herberathen die Majorität des Rathes gegen diese brieflichen Aufsorderungen und Anerdietungen entschied, so ersuchte man — um der Ablehnung eine mildere Form zu geben — den Administrator schriftlich, dem Rath in einer so hochwichtigen Sache etwas Zeit zu reiferem Nachsinnen zu verstatten.

Allein Pöpping, Steinbeck und Gerhold, zwei Mitglieder jener von Werdenhagen veranlaßten Gesandtschaft, gaben sich mit dieser Resolution nicht zufrieden. Pöpping ließ "mit inständigem Erinnern, Rennen und Laufen beim Rath" nicht nach, drängte in ihn, er möge sich bald erklären und das Werk nicht ausschlagen, denn Langwierigkeit und Verzögerung würde der Stadt wie dem Administrator Verderben bringen. Die Raths-herren Gerhold und Steinbeck suchen durch "Disputiren und Streiten,

<sup>1)</sup> Es batirt Upfala ben 11. December 1629.

<sup>2)</sup> Gueride S. 21.

<sup>3) &</sup>quot;Und was etwa bergleichen an Punkten mehr gewesen, so alle für bie Stadt sehr verträglich und ersprießlich geschienen."

wobei es bis aufs Acuferste ging", diejenigen ihrer Collegen, welche gegen jene Anerdietungen gestimmt hatten, herum zu bringen.

Sie setzten es durch, daß ein Ausschuß für diese Frage ernannt wurde, 1) der dann mit Majorität entschied, daß die Hansastädte "mit einrathen" sollen. Diese Antwort ging dann an Christian Wilhelm ab.

Aus Allem trat hervor, daß wenigstens ein allgemeiner Enthusiasmus für Christan Wilhelm und seine Rücksehr nicht bestand. Wenigstens im Rathe nicht. Denn selbst der Beschluß des Ausschusses war doch im Grunde auch nichts anderes, als eine Ablehnung in der milderen Form einer Vitte um Zeit und Anstand zu reiserem Nachsinnen, in welche sich die ursprüngeliche Ablehnung des gesammten Rathes gekleidet hatte.

So ist es benn sehr erklärlich, daß Conrad Gerhold, der neben dem Rathsherrn Johann Buschau zur Gesandtschaft an die Hansastäde bestimmt wurde, seit seinem Hamburger Ausenthalt und seit der Berschwörung in Parmann's Garten einer der eifrigsten Anhänger Christian Wilhelms, wenig Lust zu dieser Reise bezeigte und sie von Tag zu Tag verzögerte.

Dagegen hatte sich Pöpping eiligst?) wieder nach Hamburg begeben und hatte dem Abministrator, bei dem er einen Obrist Boje traf, über den nicht eben allzu erquicklichen Stand seiner Angelegenheiten zu Magdeburg Mittheilung gemacht. Was blieb zu thun? Man mußte energische Mittel anwenden, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, daß der ganze Plan mißglückte. So schrieb denn Johann Stalmann nach Magdeburg: er würde in Kurzem selber eintreffen, um mit dem Rath weiter zu verhandeln.

Damals befand sich Magdeburg über die neuen kirchlichen Eingriffe des Kaisers in größter Aufregung. Bald nach der Rathsveränderung waren der Freiherr Reinhard von Metternich, Domprobst von Mainz und Abministrator des Stifts Halberstadt, und der Reichshofrath Hans Ulrich Hemmerl im Erzstift Magdeburg erschienen, um die Huldigung für Leopold Wilhelm entgegen zu nehmen. Anfang April waren sie in Halle, setzten hier die evangelischen Domherren ab, katholische ein; ließen am 5. Mai die Stadt Halle, am folgenden Tage den Saalkreis, am 8. Mai die Ritterschaft aus dem Holzlande zu Wolmirstädt, huldigen. Und hierher

<sup>1)</sup> Er bestant aus dem Stadtschultseisen Sigismund Hasse, Syndicus Dr. Denharbt, den beiden Schöppen Dr. Olvenstedt und Dr. Jacob Ahlemann und dem Rathsherrn Conrad Gerhold. Guericke S. 22.

<sup>2) &</sup>quot;per posta".

<sup>3)</sup> Darüber erschien "Apologia | beren | Auff | ber Röm: Kapserl: | Mapest. allergnäbigste Berordnung und | Besehlich, etc. | von einem Ehrenvesten Rath | ber Erg-

beschieden sie dann auch den Magdeburger Magistrat zur Hulbigung. Der aber ließ durch eine Deputation erklären, daß das eine Sache von zu hoher Importanz und Consequenz wäre, als daß er auf sie eingehen könnte, ohne vorber die Meinung der conföderirten Hansaftädte eingeholt zu haben.

Folge war, daß hemmerl in der Nacht des 6. Juli ein Mandat an den Magdeburger Dom anschlagen ließ, in welchem "die augsburgischen consessionsverwandten Canonici und Clerici in der Stadt und auf dem neuen Markt cassitt wurden, mit der Beisung bei Bön der Acht binnen 8 Tagen ihre inhabenden Beneficien, häuser, Brief und Siegel abzutreten und an Martin Stricer, Probst zu U. & Frauen, einzuliefern."

Da diese kaiserliche Procedur zu derselben Zeit stattsand, als die Bemühungen Gustaf Adolfs und Christian Wilhelms bei der Stadt ruchbar wurden, so ist begreislich, daß die Bürgerschaft aus Erbitterung über solches Unwesen den "Einigungstractaten" um so geneigter wurde.

So sah es in Magdeburg aus, als am Abend des 27. Juli Stalmann in einer Miethstutsche in die Stadt einfuhr. 1) Außer ihm saßen noch drei andere Personen in dem Wagen; die eine von ihnen in Kaufmannskleidern. Sie gab sich für einen "Kaufmannsgesellen" aus. Es war der Administrator Christian Wilhelm, der, um unkenntlich zu sein, Bart und Haare verändert hatte. Er wurde nicht erkannt. Damit er desto "heimlicher und unbekannter" bliebe, kehrte er in dem "fürstlich anhaltischen Hof, hinter St. Sebastian auf dem neuen Markt" ein. Weder der Hauswirth noch die Dienerschaft erkannten ihn.

Stalmann hatte nach Magdeburg kommen wollen, um die Magdeburger weiter zu bearbeiten und für die Sache des Administrators und Schwedens zu gewinnen. Daß der Administrator selbst kam, veränderte die ganze Sachlage. Zwar hielt er sich einstweilen verborgen. Doch wie lange konnte er verborgen bleiben? Sobald er aber hervortrat, war es mit den Borsbereitungen vorbei; dann galt es Partei ergreisen. Der entscheidende Schritt war dann geschehen; nicht mehr ihn zu wünschen galt es, sondern ihn gut zu heißen. Und wir sahen, wie damals durchaus noch nicht der allgemeine Bunsch für diesen Schritt war; wie es noch mancher Vorbereitungen bedurft hätte, daß er allgemein gutgeheißen wurde. Darum hatte Stalmann auf

Stifftischen Magbeburgischen Stabt Halla | ben 15/5. Maij, Anno 1630 geleisteten Hulbigung. | " 1630. 9 Bl. 40.

<sup>1)</sup> Dariiber insbesondere Ginbed's Relation (Dr. A.), ber wiederholt, was ihm Christian Wilhelm über feine Einfahrt in Magbeburg felbst ergahlt hat.

das Entschiedenste abgerathen, daß der Administrator zugleich mit ihm die Reise mache. 1) Wenigstens daß er sich bis auf andere bessere Gelegenheit still verhalten wolle, hatte er ihm versprochen.

Allein gleich am Abend ber Ankunft begab sich Schneibewin, seinem Bersprechen zuwider, aus seinem Arrestquartier zu Christian Wilhelm;<sup>2</sup>) und am folgenden Tage der Rathsherr Caspar Steinbeck.

Stalmann wandte sich (am 29. Juli) mit der Bitte an den Rath, ihm ein Paar seiner Mitglieder zuzusenden, da er "wegen königl. Maj. zu Schweden und des Herrn Administrators Christian Wilhelm etwas, daran dem gemeinen evangelischen Wesen höchlich gelegen" anzubringen habe. Die Bitte wurde ihm erfüllt, und nun zeigte er den an ihn gesandten Käthen seine Instruction: der König von Schweden wolle sich "zum Schutz der deutschen Libertät in Gewissens» und weltlichen Sachen" mit einer Armee nach Deutschland begeben; er solle die evangelischen Stände deutscher Nationen angehen, zu ihm zu treten; darum fordere er die Stadt Magdeburg auf, sich mit Gustaf Adolf zu conjungiren, ihm und dem Administrator den Eldpaß zu öffnen, ihnen Werbungen in der Stadt und die Errichtung einer Armee zu ersauben. Sie solle dagegen vor allen "Gewaltthätigkeiten, Kriegspressuren und andern Kosten" versichert, gegen das Reich schadlos gehalten und mit mehr Privilegien und ansehnlichen Gütern begnadet werden.

Da er nicht lange Zeit habe, sondern bald weiter reisen musse, weil ihm auf eine verabsäumte Stunde Leib- und Lebensgesahr stände, so bat er, daß der Rath sich ohne Zögern erklären möchte. Der Rath beschloß (am

<sup>1)</sup> Stalmann hat bas — wie Guerick angiebt — später mehrmals versichert. So in seiner Apologia (die er schrieb, als er bei Joh. Baner in Ungnade kam): "und haben J.F. Gn. wiber meinen Willen, auf andern Rath, zugleich mit hinauswärts, wohin meine Expedition gewesen, und in Magdeburg zu gehen, jedoch mit Bertrössung, sich allba in der Stille bis auf andere bessere Occasion zu verhalten u. s. w.;" und in einer andern Schrift: "daß ... Herrn Administratoris Frl. Orchl. hintangesetzt meiner auf längeren Berzug gerichteten Bedenken und Gründen, aus andern starken Gegenursachen sich von Hamburg nach Magdeburg in der Stille und unbekannt erhoben." Daher sagt sehr zutressend Chemnig S. 76: "Es ward aber dem Administratore die Zeit zu lang. Darum wagte er es auch wider des Königs Willen und Meinung."

<sup>2)</sup> Ueber Schneidemins Berhandlungen und Berhalten wgl. beffen Bericht "über seine vom Könige in Schweben impetrirte Donation am Amte Zilli", woraus Guerice S. 19, 20 Mittheilung macht.

30. Juli), die Sache dem Bürgerausschuß — jenen Fünfzigmannen — vorzustragen und sie, falls der Ausschuß zustimmte, an die Hansaftädte zu bringen.

Also wieder eine Berzögerung, die nicht eben im Interesse der markgrässichen und schwedischen Partei sein konnte. Deshalb rief Martin Parmann die Biertelsherren zu sich in sein Haus und trug ihnen, nachdem er ihnen das Bersprechen abgenommen hatte, Alles geheim zu halten, was vorsgebracht werden würde, vor, daß Gustaf Adolf schon vor langer Zeit 1) dem Rath die Allianz mit ihm schriftlich angeboten und jetzt einen eigenen Bevollsmächtigten hergeschickt habe, um das Anerdieten zu erneuern. Der Rath habe der Bürgerschaft zenen Brief vorenthalten. Er frage, ob sie dem Rath nicht die Schlüssel zu den Thoren absordern und selbst mit dem Gessandten tractiren sollten?

Einige der Viertelsherren, darunter Heinrich Hartmann, stimmten dafür. Aber die Majorität rieth, man sollte es nicht so scharf ansangen, sondern sich lieber mit Protestation gegen den Rath verwahren. Also auch hier siegte die Politik des Zauderns und der halben Maßregeln.

Als dann am 31. Juli die Fünfzigmannen, vom Kath geladen, auf dem Rathhaus erschienen, und ihnen das Werk vorgetragen war, wurde mit Majorität von ihnen erklärt, sie wären mit dem Rathe einig und wollsten alles auf Einrathen der Hansakte beruhen lassen.

Stalmann erhielt noch benselben Abend diese Erklärung. Es war ihm klar, "daß die Bürgerschaft zu solchem Werk wohl geneigt sei und bei ihr eher etwas als beim Rathe werde erlangt werden können."

So entschloß er sich, ben entscheibenden Schritt zu wagen —: allen weitern Berhandlungen und allen Weitläuftigkeiten den Weg zu verlegen. Er entschloß sich, die Fahne des Aufstandes aufzupflanzen. Er sagte: der Administrator ist bereits in der Stadt.

## Danziger Tractate.

Während in Magdeburg die Dinge sich in der erzählten Weise so weit entwickelt hatten, daß man unmittelbar vor dem Ausbruch der Revolution stand, hatte sich die Situation überhaupt völlig verwandelt.

<sup>1)</sup> Bor einem halben Jahr, wie er fagte. Er meint Gustaf Abolfs Brief vom 11. December 1629. Gueride, welcher zu jener andern Partei des Raths, welche von allzu großem Eiser bei den "Einigungstractaten" nichts wissen wolke, gehörte, bemerkt dazu: "das doch nicht also, sondern nicht über 8 Wochen gewesen." Er meint den Zeitspunkt, wo jener Brief Gustaf Abolfs durch Pöpping dem Rath präsentirt wurde.

Der Wunsch, die zusammenwirfenden Bewegungen alle in den Bereich unserer Darstellung zu ziehen, nöthigt uns, vielleicht allzu häufig zurückzugreisen und neu anzuknüpfen. Was gleichzeitig geschah, die Erzählung kann es nur nach einander aufreihen.

Die Lage des Kaisers war Anfang 1630 nichts weniger als glänzend. Der "welsche Krieg" machte ihm viel Noth und Sorge; das Restitutionsedict und die Confiscationen hatten — wie Wallenstein nur zu richtig prophezeit hatte — zur ungelegensten Zeit die Opposition ber Evangelischen im Reich wachgerufen. Schweben, des Krieges mit Polen frei, ruftete zum Krieg gegen ben Raiser; die Seestädte standen sichtlich bereits mit Gustaf Abolf in Berbindung, unverkennbar machte er die Sache Niederdeutschlands zu der Seinen. Und bazu die wachsende Sorge ber ligistischen Partei, daß ber Kaiser "sie unter ein Monarchiam bringen wolle;"1) ihre Erbitterung gegen Wallenstein, ben Einzigen, ber befähigt mar, bem anwachsenben Sturm zu widersteben. Seine Briefe werben immer aufgeregter, besorgter, brangenber. Er fieht Gefahren von allen Seiten; er glaubt zu missen, wie die polnische Abelspartei an einer Conjunction mit Schweden arbeitet;2) er erfährt, wie in den julich'ichen Landen eine Armee in des Pfalzgrafen Namen errichtet wird, zu der die Hollander "gewiß das äußerste contribuiren und ihr Heil weiter versuchen werden;" er hat vertrauten Bericht, daß die vornehmsten Rathe des Herzogs von Pommern schwedisch Bolf nach Stettin zu bringen practiciren. Er flagt: "hier läßt es sich zu keinem friedlichen Stand an, denn die Städte und alle Malcontenten liegen mit dem Schweden unter der Decke." Und ein andermal: "Alle hoffen auf den Schweden, fagen, er folle nur tommen, fie würden fich gern mit ihm verbinden. Man hat sich auf diese novos Christianos nicht zu verlassen. 3) Boll Berzweiflung ruft er aus: "Der Status im Reich auf unserer Seite ist so gefährlich als er je gewesen!"

<sup>1)</sup> Worte Wallensteins.

<sup>2)</sup> Ballenstein vom 10. Februar 1630. Chlumeeky Reg. No. CCLXXXVI. "Denn die Polen sind von Natur den Deutschen seind, die Proceres Regni vermeinen, je mächtiger der Kaiser wird, je eher sie von ihrem König werden gedämpst und wie sie melden in Servitut gebracht."

<sup>1)</sup> Er klagt "daß ich in die 40m Mann dieser Orten hab, und heuer nicht werbe campiren können, denn so bald sich ein Ort, der nur mit einer schiechten Maner umssangen ist, nicht präsidiren solle, so werden sie mich gewiß nicht wiederum einlassen." Uebrigens war diese Stimmung Wallensteins in Schweden sehr genan bekannt. So schreibt Johann Casimir an L. Camerarius d. d. Calmar 22. October 1629 bei Moser, Neues Patr. Archiv I. S. 104, daß der schwedisch-polnische Stillstand "eine große Perturbation in des Wallensteiners humor erwecket und ihn in essectu von der italiänischen Reiß divertiret."

Immer von Neuem bringt er auf den Abschluß des Friedens in Italien: Frankreich werde sonst ganz Italien und die Schweiz revolutioniren; Schweden werde sonst ohne kräftigen Widerstand zu finden durch die rebellischen Gegenden Deutschlands vordringen.

Und da ihm mit beiben Mächten zugleich Krieg zu führen für Oesterreich unmöglich erscheint, ist sein Gedanke der, daß man Schweden vom Kriege abhalte bis zu dem Zeitpunkt hin, wo der Krieg mit Frankreich beigeslegt ist, die Beilegung dieses Kriegs müsse erfolgen nicht als eine durch den Ausbruch des schwedischen Kriegs bedingte Nothwendigkeit, sondern als ein freiwilliger Act, der deshalb um so vortheilhafter für Oesterreich ausfallen könne.

Es war die Frage, ob sich bieser Gedanke jett noch wurde aussuhren laffen; ob Gustaf Abolf nach dem Benehmen Wallensteins gegen Sten Bjelke und die von ihm überbrachten Anerdietungen jett noch geneigt sein wurde, mit dem Kriegsbeginn zu zögern.

Daß er ursprünglich für Erhaltung guten Einvernehmens mit dem Kaiser gewesen war, haben wir erzählt. Seit den Tagen der Ulfsbecker Zusammenkunft, wo er gegen König Christian ausdrücklich erklärte, er wäre unter gewissen Bedingungen für den Frieden mit dem Kaiser, liegt mehr als ein Beweis dafür vor.

Freilich, als nach dem Abschluß des Lübeder Friedens könig Christian ihm (am 30. Mai) anzeigte, er solle in dem Lübeder Frieden mit einbegriffen sein, salls er sich in 3 Monaten erstäre, antwortete er 1) sehr sachgemäß, er könne nicht verstehen, auf welche Weise er in diesem Frieden mit einbegriffen sein sollte, da seine Gesandten vom Lübeder Congreß abzewiesen worden seine und eine große taiserliche Armee ihm in Polen gegenüberstehe. Er wolle Frieden mit dem Kaiser nicht auf fremde, sondern auf seine eignen Bedingungen. Gleichwohl versicherte er, daß er auch jetzt noch nichts mehr wünsche, als Frieden mit dem Kaiser "so weit man ihn zufrieden, auch die Ostse in einer realen Sicherheit und ohne Gesahr bleiben lasse." Er bat um die Mittheilung der Lübeder Friedensartisel, um zu sehen, ob in ihnen nichts enthalten sei, was die Sicherheit der Ostse gefährden könne. König Christian übersandte darauf (aus Hadersleben am 25. Juli) als Antwort eine Copie des Friedensinstruments und fügte brieflich hinzu, daß er es sür

<sup>1)</sup> d. d. Marienburg 23. Mai 1629; auch bei Chemnits & 28

 <sup>&</sup>quot;Så vidt man om later tillfreda, och Östersjöen laten i en real säckerheeth och vthen fare."

jetzt besser befunden hätte, von der "Securität der Ostsee" zu schweigen;1) er werde sich aber "zu gelegener Zeit seine Hoheit auf der Ostsee, wie auch der nordischen Reiche Securität aufs Höchste angelegen sein lassen." Er gab die Bersicherung, daß ihm die Abweisung der schwedischen Commissäre zu Lübeck und die Absendung eines kaiserlichen Hülfsheers nach Polen auf das Aeußerste unangenehm gewesen sei, um so mehr, als ihm Alles daran liege, alle noch zwischen dem römischen Kaiser und dem Könige von Schweden schwebenden Misverständnisse beizulegen.

Mit andern Worten: er, der eifersüchtig auf Schweden war, und — wie wir erzählten — immer und immer wieder an Krieg gegen Schweden dachte, bot sich zum Interponenten zwischen Gustaf Adolf und dem Kaiser an. Es wird sich zeigen, wie dieses Anerbieten mit seinen übrigen Maßeregeln gegen Schweden aus derselben Quelle floß. Sein Wunsch war, daß Friede zwischen Schweden und dem Kaiser bestehe, durchaus nicht aber, daß dieser Friede für Schweden vortheilhaft sein sollte.

Sehr treffend bemerkte Drenstiern über Dänemarks Intentionen,<sup>2</sup>) sie gehen unzweiselhaft dahin, Schwedens Glück und Fortgang so viel wie möglich zu hindern. Die Macht und das Wachsthum der Krone Schweden sei Dänemark ein Dorn im Auge;<sup>3</sup>) es fürchte, daß Gustaf Adolf, wenn er Stralsund behalte und Rügen gewinne, sich weiter ausbreiten werde.

Was antwortete Gustaf Abolf auf die angebotene Interposition? In ben freundschaftlichsten Worten sprach er seinen Dank dasür aus, 4) verssicherte, es sei auch sein Wunsch, das man ohne Krieg und Weitläuftigkeit zu einem friedlichen Ende gelangen könnte. Wenn König Christian den Kaiser zu bewegen vermöchte, billige Bedingungen einzugehen, so würde er sich zu Allem, was nicht seinem und seiner Freundschaft Besten widerstreite, bereit sinden lassen.

So ernst war es ihm auch jetzt noch mit dem friedlichen Ausgleich, daß er ein paar Tage nach jener Erklärung an Orenstiern schrieb,<sup>5</sup>) er wäre

<sup>1) &</sup>quot;i benne ubeleibigen Tib intet at movere." Auch bieser Brief ift von Chemnit (S. 29) publicirt.

<sup>2)</sup> In seinem wichtigen Brief an Grubbe d. d. Fischhausen 8. April. , Handlingar XXIV. S. 168.

<sup>3)</sup> Die richelieu'schen Memoiren VI. S. 415 bemerken zu ben Interpositionsversuchen Dänemarks: "soit que ledit Roi le sit par envie, qu'il portât à la grandeur du Roi de Suède, qu'il craignoit, qui acquît de la gloire en cette guerre etc."

<sup>4)</sup> d. d. Calmar 17. September 1629. Konung Gustaf Adolfs skrifter S. 604.

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an Oxenstiern d. d. 20. September 1629. Bei Geijer III. S. 153, Anm.

noch nicht völlig resolvirt, "ob er die deutsche Expedition auf sich nehmen, oder auf eine andere Art mit dem Kaiser einen baldigen Vertrag eingehen solle." Auf die Bedingungen kam es an. Auf König Christians Aufforderung, 1) seine Bedingungen zu stellen, erklärte Gustaf Adolf, 2) er habe ihm bereits im vergangenen Winter die Bedingungen mitgetheilt, "welche er für die billigsten hielte, um darauf der Ostse und der nordischen Reiche Sichersheit zu gründen." Es waren dieselben Bedingungen, welche er all jenen bisherigen Verhandlungen zu Grunde gelegt hatte. 3)

Er schlug einen Congreß vor, der am 1. April 1630 in Danzig als einer neutralen Stadt eröffnet werden sollte. Hier sollte auf Grund dieser Bedingungen verhandelt und "auch besonders die Sache der medlenburgisichen und pommer'schen Herzöge vorgenommen werden."

Nach Uebersendung dieser Bedingungen hatte Fegräus eine Audienz bei König Christian. 4) Der König hatte seine Meinung über die einzelnen Punkte auf ein Blatt Papier notirt, und wie nun der Resident sie einzeln vorlas, beantwortete der König sie aus seinem Concept. 5) In Betreff der ersten Bedingung — der Zurückziehung der kaiserlichen Truppen aus den sächsischen Kreisen — meinte der König, sie wäre nicht nöthig und würde die Berhandlungen mehr verhindern als befördern. Denn der Kaiser würde sofort fragen, was Gustaf Adolf mit den sächsischen Kreisen zu schaffen hätte. Doch, bemerkte er, da Pommern dazu gehöre, möchte es gehen.

Bei der zweiten Bedingung — der Schleifung aller während des Kriegs an den deutschen Meeren angelegten Befestigungen — bemerkte er, daß er von keinen Befestigungen wisse, die während des letzen Krieges an der Oftsee gebaut worden. Möglich, daß die Kaiserlichen zwei oder drei Kleine Schanzen aufgeworfen hätten, und die würden leicht zu schleifen sein. Aber die Zerstörung der alten Festungen könne man nicht begehren.

<sup>1)</sup> Christian IV. an Gustaf Abolf d. d. 9. October 1629.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Christian IV. d. d. Upsala 25. November 1629.

<sup>3)</sup> Die einzige Abweichung von ben Bjelte mitgegebenen Bedingungen findet sich in dem Artitel von den Mächten, welche in den Frieden eingeschlossen sein sollen. Hier Bethlen Gabor nicht mehr genannt, da er, wie erzählt ist, inzwischen gestorben war. Uebrigens sind die Artitel in dieser Form öfters gedruckt, so Arma Sussia VI. S. 7 f.; Theatr. Eur. II. S. 1587 u. a. a. D.

<sup>4)</sup> Fegraus an Gustaf Abolf s. l. e. d. Hist. Samml. III. S. 163. Der Brief gehört offenbar hierher.

<sup>5)</sup> Man vergleiche zu diesen Antworten des Königs die von ihm gegen seinen Secretär "Iver Bind" gemachten schriftlichen Bemerkungen über die schwedischen Artikel d. d. 26. December 1629 bei Molbech Ro. 236.

G. Dronjen, Guftaf Abolf. II.

Zu den folgenden Artikeln<sup>1</sup>) schwieg der König und ließ den Residenten weiter lesen. Bei der (sechsten) Bedingung aber, welche von den Bisthümern handelt, suhr er heftig auf: "da würden die Kaiserlichen sofort fragen, was das Gustaf Adolf anginge, und würden eine Antwort geben wie den schwedischen Gesandten zu Lübeck: daß die Kurfürsten nicht des Kaisers Richter seien."

Dann wieder, bei der Bedingung der Restitution der Fürsten, erklärte er: der Herzog von Pommern habe sein Land noch und werde es ohne Zweisel behalten; nur daß kaiserliche Garnison daselbst liege, welche im Fall des Friedens wohl abgeführt werden würde. Die Herzöge von Mecklenburg würden nicht so bald und so leicht restituirt werden können, da Wallenstein mit dem Herzogthum bereits förmlich vom Kaiser belehnt,<sup>2</sup>) von den mecklenburgischen Ständen und Unterthanen zu ihrem rechten Herrn genommen sei und von ihnen den Huldigungseid entgegengenommen habe, und da er nunmehr von allen Kurfürsten und Ständen als Herzog von Mecklenburg anerkannt und titulirt werde. Ueber den Grasen von Ostsriessland brauche nicht mehr gesprochen zu werden, da er sich ganz dem Kaiser untergeben habe.

Als Fegräus das Erbieten Gustaf Adolfs, für die Mecklenburger Herzöge gutzusagen, vorlas, wandte der König ein: der Kaiser würde es schwerlich erlauben, daß die Kurfürsten und Reichsstände eine Geldbuße zahlten, wenn aber Gustaf Adolf sich für ihre Restitution bemühe, so würde ihnen das mehr schällich als nützlich sein.

Daß Gustaf Abolf seine Besatung aus Strassum nehmen wolle, und fordere, daß der Stadt der Kriegsschaden ersett werde, billigte der König und hielt es für erreichbar; die Forderung dagegen, daß der Kaiser sich verpflichten solle, Gustaf Abolfs Feinde nicht zu unterstützen, hielt er nicht sur durchsetzbar. Er führte als Beispiel gerade den König von Polen an, der dem Kaiser nicht allein verschwägert sei, sondern ihm auch oft gegen die Türken und andere Feinde beigestanden habe, dem er deshalb, wenn er Assistenz von ihm begehre, keine abschlägige Antwort geben könne.

Und endlich bemerkte er, in Betreff ber Mächte, welche in die Friedens-

<sup>1)</sup> Art. 4 und 5, nicht wie in dem Druck des Briefs von Fegraus offenbar irrthumlich steht: Art. 3 und 4. Man sehe die Bedingungen oben, wo von Sten Bjelke's Sendung gehandelt wird.

<sup>2) &</sup>quot;Fullkomlige investituram."

<sup>3)</sup> Aus den schriftlichen Bemerkungen an "Iver Bind": "den punct und gaar tepsseren slet inted, ty hand ded inted kan görre propter Religionem et affinitatem, etiam propter auxilium prestitum saepenumero contra turcam et alios "

handlungen eingeschlossen werden sollten: man musse es darauf ankommen lassen, welche wollten.

Gegen einen seiner Secretäre äußerte sich König Christian: "wenn der König von Schweden bei diesen Bedingungen bleibt, so ist daraus leicht zu urtheilen, daß es ihm nicht ernst mit der Aufrichtung des Friedens mit dem Kaiser ist."1) Und an Charnacé erklärte er, seiner Meinung nach beruhe die ganze Sache darauf, daß die Stralsunder Angelegenheit beigelegt werde; weiter habe Gustaf Adolf nichts mit dem Kaiser zu schaffen. 2)

Fegräus beklagte sich, daß Christian Gustas Adolfs Pläne wegen des deutschen Wesens so gar nicht verstehen wolle; vollends was die Restitution der Fürsten und Städte betreffe, welche doch das Fundament wäre, darauf ein sicherer Friede zu bauen; daß er die ganze Frage nur auf die Strassunder Angelegenheit beziehe. Er wandte sich an den Kanzler und Statthalter, 3) forderte sie auf, da die von seinem Könige eingeschickten Bedingungen verworfen seien, neue Borschläge zu machen; doch solche, die man annehmen könne. Sie beeilten sich, darauf zu versichern, wie ihr Herr sowohl wegen der Freundschaft mit Schweden, als wegen seines eigenen Interesses voll von gutem Willen und Eiser wäre; daß er auch gewiß, wenn Gustas Adolf darauf bestände und es schriftlich begehrte, andere Bedingungen vorschlagen würde. "Und dergleichen Complimente machten sie noch mehr." Doch meinten sie, das Einsachste würde sein, wenn man mit den Debatten und Beschlüssen bis zur Eröffnung der Danziger Zusammenkunst wartete, in welche ja Wallenstein eingewilligt habe.

Allerdings hatte sich eben in jener Zeit ein wallenstein'scher Courier bei König Christian zu Friedrichsburg eingestellt; "seinem Wesen nach ein Jesuit, obwohl unter falschen Kleidern." Seinen Auftrag führte er sehr heimlich aus. Doch entdeckte der schwedische Resident so viel, daß es sich um neue Freundschaftsversicherungen handele. König Christian rühmte sich einmal geradezu, er sei der Zumeigung des Kaisers so gewiß wie seiner rechten Hand.

<sup>1)</sup> So lautet ber Schluß ber Bemerkungen an "Iber Bind." "Concluditur: Saaframbt ton: ubi Suerrig unl inhaerere ubi bisse offuergissen puncter, sa er beraff lettelig att judisere, att beb inteb er hanß alnor att görre friib med tepseren."

<sup>2)</sup> Fegraus an Gustaf Abolf d. d. helfinger 21. Januar 1630. Diese Erklärung bes königs also billigt ebenso wie jene an Fegraus gegebene Antwort auf die schwebischen Bebingungen wesentlich nur jene Bedingung in Betreff Stralfunds.

<sup>3)</sup> Fegräus an Gustaf Abolf d. d. Kopenhagen 19. März 1630. Hist, Samml. III. S. 172.

<sup>4)</sup> Fegraus au Gustaf Abolf vom 21. Januar 1630. Er beklagt sich über biefe "crebri et secreti nuncii", die ihm nügot suspiciosi" seien.

Wallenstein erklärte sich gegen den dänischen König auf dessen Anfrage zu den Tractaten geneigt, willigte ein, daß sie zu Danzig stattfänden, forderte aber für ihre Eröffnung einen Aufschub von 6 Wochen oder wenigstens von einem Monat, weil, wie er angab, der angesetze Eröffnungstermin zu nahe bevorstände. 1) In Wahrheit, weil er, wie hernach die Tractate selbst soviel wie möglich in die Länge zu ziehen, so schon jetzt ihre Eröffnung möglichst hinauszuschieben, Schweden möglichst lang von seindseligen Schritten abzuhalten wünschte. 2)

Aus diesem Wunsche erklärt sich, was sonst im Zusammenhange mit den übrigen Maßregeln des Kaisers durchaus unverständlich bleiben würde, daß kaiserlicherseits die Absicht ausgesprochen wird, in jene Bedingung der Restitution der mecklenburgischen Herzöge, welche Gustaf Adolf als die Fundamentalbedingung bezeichnet, zu willigen.3)

Der König von Dänemark wurde durch diese Nachricht in großen Schrecken versetzt. Daran am wenigsten hatte er gedacht, als er für die Aufrichtung eines Friedens zwischen dem Kaiser und dem Könige von Schweden zu wirken beschloß, daß Gustaf Adolf seine weitgehenden Forderungen

<sup>1)</sup> Regraus an Guftaf Abolf vom19. Mars 1630.

<sup>2)</sup> Sehr treffend heißt es in einem Schreiben "ans Niedersachsen vom 3. April 1630" Dr. A.: "... man verspärt anch so viel, daß die Kaiserlichen damit umgehen, daß sie Tractaten so lang als möglich aufhalten mögen, ob sie inmittelst noch einen Bortheil absehen, ihre (d. i. die schwedischen) Auschläge verhindern, und, wie wohl mehr geschen, sie gänzlich aus den springen bringen möchten." Orenstiern schrieb an Grubbe d. d. Fischbausen 30. April 1630 (Handlingar XXIV. S. 168): Man wisse zur Genüge "at the Keisersche tractater inthet annedt änn spegelsächtning ähre och ijdell collusiones och ludibria, blott dirigeradhe att winna tijden och förleda siin wederpart."

<sup>3)</sup> Immer von Neuem ift man fiber bie Reichhaltigfeit ber nachrichten in ben richelien'ichen Memoiren erstaunt. And hiervon wiffen fie. "Walstein, sous le nom de l'Empereur, lui offroit toute sorte de contentement, et de retirer de Wismar et Rostock les Garnisons impériales, laisser libre la rivage de la mer Baltique, et remettre les princes dépossédés en possession de leur biens, pourvu qu'il retirât aussi de sa part la garnison qu'il avoit dans la ville de Stralsund" (VI. S. 416). In einem Ertract vert raulichen Schreibens aus Wien d. d. 6. April n. St. 1630 Dr. A. heißt es: ber Raifer hat, "bamit bie ichwere Differengien gwifden bem Ronig in Schweben und berofelben wegen ber Beftung Straffund beigelegt werben", ben Burggrafen v. Dobna gefanbt (bavon weiter unten im Text). Man foll refolvirt fein, wenn "fein ander Mittel verfangen wollte, mit biefem Potentaten fich in einen beständigen Frieden einzulaffen, bag man bie exulirende Bergogen von Mechelnburg wieber restituiren wolle Ehe man es aber recht offenbaren wirb, werben allerhand motiven bei biefer obwohlgebachtem Obriften, Burggrafen von Dohna, aufgetragenen Commiffion, warumben Gie bie Bergogen 3brer Länder entfetzt, eingewendet werben. Und ift man am albiefigen Sofe bem König in Schweben alle satisfaction ju geben auf mögliche Mittel bebacht."

bewilligt erhalten und dadurch seine Macht auf der Oftsee festigen sollte. Zu seiner Schwächung, nicht zu seiner Stärkung sollten jene Danziger Bershandlungen angesehen sein.

Er schrieb seinem Secretär Günther: 1) wenn der Raiser die Mecklenburger Herzöge restituiren wolle, "so wäre dem Raiser eine größere Reputation, da er solches vor derselben Tractation thäte, als daß der Schwebe sich einbilden solke, er hätte solches dem Raiser abgedrungen." Voller Aufregung theilte er dem Reichsrath diese wichtige Nachricht mit: 2) wenn dann Gustaf Adolf den Frieden erlange, werde er sein Rauben und Plündern auf der Ostsee sortsetzen; er werde alsdann "totaliter Meister auf der Ostsee werden." Man müsse wachsam sein, daß zu Danzig nicht ein solcher Frieden abgeschlossen werde, durch den Schweden das "jus Dominii Baltici" erlange. Wenn Gustaf Adolf dem Raiser den Frieden wirklich "abdrohe", werde Dänemark nicht mehr ein halbes Jahr lang Frieden mit Schweden haben. Jetzt sei der Woment gekommen — so meinte er in seiner sanguinischen Art — zu den Wassen zu greisen und Krieg gegen Schweden zu beginnen.

Die Aufgabe des Reichsraths war es auch hier wieder, dem Ungestüm des Königs einen Dämpfer aufzusetzen. 3) Der Zustand Dänemarks erlaube nicht, an Krieg zu benken. Und die Kaiserlichen und Katholischen würden sich über einen im Norden ausbrechenden Krieg, der dem König von Schweden

<sup>1) &</sup>quot;Instruction auf Enhausen ahn ben Wallenstein" d. d. 19. März 1630 bei Molbech Ro. 340.

<sup>2)</sup> Christian IV. an ben Reichsrath d. d. 21. März 1630 Molbech No. 342 und d. d. habersleben 4. April Molbech No. 345. Ich theile aus biesen wichtigen Briefen bie betreffenden Stellen mit. In bem frühern Briefe fagt ber Rönig: "... erlanger Kon: p Suer: friiben miinis. ba er Ron: p Guer: totaliter meiifter ubi Ofterfeen, och om up flonbt ubi dag eller ubi Morgen nille görre nogib bertill, sa laber up of all nerben paa halssen meb ftor fpott, nam vigilantibus non, dormientibus, jura sunt data." Und weiter unten : "Erlanger hand (Guftaf Abolf) ben reputation, at hand Rep: haffuer trupb frieden aff. ny beholler pate friib for hannem Ett haalbt Aar, och mener up of megib bebre nu at tunde tomme tilrette med hannem, end paa andre tiider, to nu haffuer by alle, som enten tan eller gerne faa hanem hiulppit, henderne fulle bertilmed er ber huos Suerrig liiden formue eller credit, hans fold er mall contant, och bem ganfte inteb mechtig, haffuer ganfte inteb felb Artholorie, an hand enbftonbt tan faa by Suenfte og pmob banmard, fom bog ubl balle haarbt, faa tan bog ubi benne fommer libit eller inteb fte eller och ganfte langfam. Inden benne fommer löbber til ende, ba ubll mueligdt ffee allehande mutationes ber fauelsom andenstebs." Und obschon biesem Reiche mehr mit Ruhe und Frieden als mit Rrieg gebient ift, fo fieht er boch nicht, wie man "cum reputatione et saluo honore tan privere Riigeren und berrif Regalia og Bogbeber." In jenem anbern Brief fcreibt er, er fürchte, daß Guftav Abolf "illa sibi imaginata pace cum Im: nobis dormientibus stulle erlange jus Dominii Maris Baltici, som bette Riige intil Dato obtinerit haffuer."

<sup>3)</sup> Die Antwort bes Reichstaths batirt vom 27. März 1630. Molbech S. 398.

einen neuen Feind schüse, nur freuen. Das Beste würde sein, zu "temporisiren", bis man mehr Kräfte hätte, sich zu bemühen, die Niederlande, Hansastädte, England und Frankreich auf seine Seite zu ziehen, gutes Sinvernehmen mit dem Kaiser zu erhalten, dabei aber Dänemark gegen die deutschen Grenzen zu befestigen, nicht aber mit dem Kaiser gegen Schweden gemeinsame Sache zu machen.

Obichon bie Rüftungen in Schweben fast vollendet waren, und Alles zur Einschiffung vorbereitet wurde, wünschte Guftaf Abolf ben Frieden mit bem Raiser immer noch allen Ernstes. 6) Er wünschte seinem Lande nach so vielen Rriegen endlich Rube. Er hoffte zugleich, die fremden Machte, welche fich auf einen schwedischen Krieg in Deutschland Rechnung machten, burch folche Berhandlungen mit bem Raifer zu lebhafterem Intereffe, zu thätigerer Theilnahme für diesen Rrieg, falls er trot ber Berhandlungen boch jum Ausbruch fame, aufzustacheln. Denn fie sollten erfennen, daß er, von ihnen gar nicht ober nur schlecht unterstütt, nicht baran bente, so ohne weiteres einen Krieg zu beginnen, der ihnen so sehr erwünscht war. Er hatte sich beshalb beeilt, nachdem faiserlicherseits in die Tractation gewilligt war, an bie Beneralftaaten, an England und an Frankreich, an letteres ben Lars Nilsson zu schicken. 1) Er traf in seinem Friedenswunsche mit dem Berlangen feiner Reichsftande zusammen, die nicht verfaumt batten, ihren Erflarungen, burch welche fie ihre Zustimmung zu den Rüftungen für eine Expedition nach Deutschland gaben, jedesmal die Bitte zuzufügen, es möchten trot aller friegerischen Borbereitungen die friedlichen Mittel nicht unversucht bleiben. Guftaf Abolf legte bem Reichstage bie Instructionen für bie nach Dangig zu verordnenden Deputirten vor und die Bedingungen, auf welche bin er auch jetzt noch geneigt sei, mit dem Raiser zu verhandeln. Es waren wieder dieselben, die er zulett dem König Chriftian batte vortragen laffen. Und die Reichsstände billigten Instructionen wie Conditionen, erklärten sich überzeugt bavon, daß Guftaf Abolf "paffende Männer", welche bie Berhandlungen jo führen würden, daß ber Widerpart feinen Grund zum Arg-

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern d. d. 17, und 25. März 1630. Aus den Riederlanden erhielt Menzel Nachrichten. Er schreibt am 20. Mai, daß Gustaf Abolfs Gesandter im Haag energisch auf die Consöderation dränge. Allein daß man dort wegen der Danziger Tractate Aufschuld wünsche. Aber Camerarius "multis eireumstantiis nullitatem istius pacificationis in pleno collegio Generalium statuum demonstrauit, adservando, quod Rex Suediae non frustra diem omnino suum et mutabilem illum ad conventum nominauit, quae potissima ipsius est ratio, quam iuramento consirmare non veretur."

wohn haben könnte, zu Commissären ernannt habe. Bollkommen aber waren sie damit einverstanden, daß die Tractate "unter dem Helm" begonnen würsden") und stimmten bei, daß der Krieg seinen Ansang nehmen müßte, wenn auch dieser Friedensversuch scheiterte.

Gleichzeitig besahl Gustaf Abolf dem Secretär Svensson, 2) unter der Hand die deutschen Stände anzugehen, daß sie Gesandte nach Danzig schicken, um bei den Verhandlungen ihr Interesse zu vertreten. "Denn — so erklärte er — wenn es zu einem redlichen und sicheren Frieden in Deutschsland kommen soll, so muß es jeht geschehen, sonst ist es zu spät."

Er beeilte sich, ben Hansaftäbten, welche argwöhnten, die Tractate hätten nur einen Bergleich wegen der Stadt Stralsund zum Zweck, diesen Argwohn zu benehmen, sie aufs Neue zu versichern, daß ihre Wohlfahrt ihm stets auf das Höchste angelegen sein werde.

Axel Oxenstiern, Gabriel Oxenstiern, Carl Baner und Beter Sparre waren es, die Gustaf Adolf für die Tractation bestimmte. Der Reichs-kanzler allein erhielt (schon im März) Instruction und Vollmacht, die "Präsparation zu den Tractaten" zu machen. 3)

Kaiserlicherseits wurde nur Carl Hannibal von Dohna beputirt; und Dänemark schiecke Otto Scheel und Martin van der Meden als Intersponenten.

Es wird einigermaßen Wunder nehmen, daß Dohna, obwohl es gerade Desterreich gewesen, welches die Hinausschiebung des Beginns der Bershandlungen auf den 1. Mai gesordert hatte, der Erste war, der sich, und zwar noch im April, zu Danzig einfand. Denn die dänischen Interponenten trasen erst im Juni ein. Das widersprach durchaus dem Grunde, den Wallenstein für die Hinausschiebung geltend gemacht hatte; es bewies, daß sie, für die Berhandlungen wenigstens, durchaus unnöthig gewesen war.

Dohna begann in Danzig sofort mit energischen Bemühungen, die Danziger zu gewinnen und egen Schweben aufzureizen. Er lud die Bürgermeister, die einflußreichen Persönlichkeiten zu sich zu Tisch, gab Banketts, brückte die Hände nach rechts und links und erklärte, daß man diesen Platz

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. auch Gustav Abolfs Schreiben an die Kurfürsten vom 7. April 1630, in welchem er ihnen von der bevorstehenden Danziger Tractation Anzeige macht. Wir tommen auf diesen Brief in anderm Zusammenhang zu sprechen.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Svensson d. d. Stocholm 13. April. Arkiv II. No. 551.

<sup>3)</sup> d. d. Stochfolm 25. Mär, 1630. Arkiv I. No. 28. Daher läßt Gustaf Abolf burch Fegräus an König Christian später sagen (Orbre vom 29. Juni 1630. Arkiv I. No. 88): ",den Vi redan in Martio till commissarium och att begynna tractaten allena hafve fullmäktigat."

zu den Verhandlungen gewählt hätte, da man an ihm unter dem Schein offener Verhandlungen Manches, was Schweden zum Schaden gereichen würde, betreiben könne. 1) Und wenn auch der gemeine Pöbel ihn vielsach wenig respectirte und, wo er sich zeigte, hinter ihm drein ries: "Seligmacher, Seligmacher!" — so gewann er doch unter den einflußreichen Bürgern Unhang. 2)

Als Gustaf Abolf hörte, daß der Kaiser nur Einen Bevollmächtigten geschickt hätte, wollte er, daß auch schwedischerseits nur der Reichskanzler sich an den Berhandlungen betheilige. Erst als dieser dem Könige schrieb, daß die dänischen Interponenten die Gegenwart auch der andern schwedischen Commissäre wünschten, entschloß er sich, sie zu entsenden "dem Könige von Dänemark zu Ehren und Respect." So kam es, daß ihre Ankunft sich bis in den Juli verzögerte.

Drenstiern hatte lange vorher von Elbing aus die Berhandlungen eingeleitet. Bor allen Dingen handelte es sich für ihn um einen andern Ort für die Tractate. Denn nach Danzig wollte er nicht wegen der Wissverständnisse dieser Stadt mit Schweden, welche für den Moment zwar eingeschläsert wären, aber ihren Stachel noch nicht verloren hätten, wie er sich ausdrückt. Denn die Danziger waren mit dem eben erst absgeschlossen Bertrage mit Schweden nichts weniger als zusrieden und wünschten Wiederherstellung ihrer Handelsfreiheit und das Monopol des Tuchhandels<sup>4</sup>) Darüber war es zwischen ihnen und dem Reichskanzler,

<sup>1)</sup> Hit dieses Auftreten Dohna's liegen mir viele Beweise vor. II. a. schreibt Oxenstiern an Camerarius d. d. Elbing 14. Insi 1630 (Woser, Patr. Archiv VI. S. 154 ss.); "mira agitat, versans se in omnes partes, prensat omnium manus, ut aliqua ratione excitare Gedanenses queat adversum nos, stimulat male affectos, dubios sirmat, summatim dicendo, elegit sibi hune locum, ubi sub specie tractatuum publicorum exerceret vim ingenii in nocendo rebus nostris." An Lebzelter wird auß "Alten Stettin" am 7. Mai 1630 Dr. A. geschrieben: "Herr Carl Hanibal von Dohna liegt zu Danzig, invitirt heute diesen, morgen einen andern Bürgermeister, discurirt mit denselben von mancherlei Sachen, und nimmt dieselben solcher Gestalt auß." U. dgl. m. Sehr beachtenswerth heißt es daher im Theatr. Eur. II. S. 157: "Zudem hat es das Ansehen, als wann er (Dohna) vielmehr kommen wäre, der Stadt Danzig Devotion gegen den Kaiser zu erforschen, als mit des Königs in Schweden Gesandten von einem Frieden zu tractiren, gestalt er dann deswegen unterschiedliche Bantett angestellet und dabei mit guter Manier der Stadt zugemuthet, kaiserliche Garnison einzunehmen."

<sup>2)</sup> Extract vertraulichen Schreibens aus Samburg vom 15. Mai a. St. 1639. Dr. M.

<sup>3)</sup> Das Rähere über biese "Controversen" giebt Oxenstiern selber in jenem Brief an Camerarius vom 14. Juli 1630 mit großer Aussiührlichteit an. Chemnit S. 32 erwähnt fie turz als "etliche schwere Misverständniffe und Streitigteiten."

<sup>4) &</sup>quot;Monopolium pannorum, idque sub specie privilegii tempore belli obtenti, de non concedendis pannis per Poloniam, nisi signo Gedanensi notatis."

bem Statthalter jener Gegenben, ber auf solche Forderungen natürlich nicht eingehen wollte, zu neuen Differenzen gekommen. Zu Differenzen, bei benen Gustaf Abolf bänischen und niederländischen Einfluß zu erkennen glaubte. So hoch schwoll die oppositionelle Stimmung dieser mächtigen Stadt an und so drohend sprach sie sich aus, daß Gustaf Abolf schon die Frage auswarf, ob da nicht Anlaß genug wäre, die Stadt zu belagern; Anlaß genug, den Krieg gegen Polen zu erneuern. 1)

Da der Reichskanzler nun von Dohna's Umtrieben und Wühlereien in Danzig erfuhr, war ihm nicht zu verdenken, wenn er statt dieses in **Wahrheit** feindlichen Platzes einen in Wahrheit neutralen Platz zum Bershandeln wünschte.

Er ersuchte beshalb die dänischen Interponenten gleich nach ihrer Anstumft zu Danzig schriftlich, auf ein paar Tage zu ihm nach Elbing zu kommen, um sich wegen der Borbereitung auch der Dinge, welche zur Beförderung der bevorstehenden Friedenstractate für nöthig erachtet würden, mit ihm zu verständigen. Nicodemi, welcher diese Einladung überbrachte, hatte zugleich die Gründe anzugeben, welche es den Schweden unmöglich machten, nach Danzig zu kommen.

Die Dänen antworteten auf den Brief mit der Entschuldigung, daß sie nicht in dieses Berlangen willigen könnten, weil sie befürchten müßten, daß der kaiserliche Gesandte dadurch argwöhnisch und unwillig gemacht wersden und wohl gar aus Danzig abreisen würde. Habe er ihnen doch schon mehrere Male zu erkennen gegeben, daß das lange Ausbleiben der schwedisschen Gesandten dem Kaiser despectirlich wäre, und daß er bereits sein Abberusungsschreiben erhalten hätte. Ein anderer Ort für die Berhandslungen schiene ihnen nicht rathsam; auch würde man kaiserlicherseitsschwerlich in ihn willigen; Danzig wäre einmal von beiden Herrschern besliebt worden; auf Berhandlungen in Danzig wären sowohl sie wie Graf Dohna instruirt.

Orenstiern beeilte sich zu antworten, daß er jenen Borschlag nur in guter Absicht, nur zur Beförderung der Angelegenheit gemacht hätte. Doch unterließ er nicht zu bemerken, ihn befremde die Beschwerde des kaiserlichen Gesandten über das lange Ausbleiben der schwedischen Commissäre nicht weniger als dessen so geschwinde und frühzeitige Ankunft. Dabei aber blieb er: die noch schwebenden Streitigkeiten mit Danzig würden für die Schweden den Ausenthalt in dieser Stadt geführlich machen.

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Ozenstiern d. d. 24. März 1630, Arkiv I. No. 27, dazu das Mesmorial für Ozenstiern vom 8. April 1630. § 14 und § 16. Arkiv I. No. 30.

Bald nach biefem Schreiben tamen bie andern ichwedischen Gefandten in Preugen an. Orenftiern theilte ihre Unfunft ben banischen Interponenten mit. Obwohl er, und zwar, wie er felbst fagt, von den banischen Bevollmächtigten erfahren hatte, daß Dohna zu Berhandlungen nur mit den Stralfundern, nicht mit bem König von Schweden Befehl babe, baf bes halb in seiner Bollmacht bes Königs keiner Erwähnung geschehe, bag bas bamit entschuldigt werde, daß der Raiser ihm ben Titel "Rönig von Schweben" nicht geben wolle; so sprach er boch noch einmal seinen Wunsch aus. mit ihnen mündlich über die Beseitigung aller dem Beginn der Tractate entgegenstehenden Sinderniffe zu conferiren. Allein die Danen wiederholten ihre vorige Erflärung: fie burften ihrer Instruction gemäß "formam tractatus" nicht verändern; in ihrer Instruction stände nichts von Berlegung bes Orts. Sie hatten zwar beswegen sofort nach haus geschrieben, hatten aber noch feinen Bescheid erhalten. Auch hätten fie ben faiferlichen Gesandten gefragt. Der aber bätte gefagt: ber Ort ware einmal von den brei Potentaten beliebt, er könne ihn nicht, ohne die faijerliche Hobeit zu verleten, verändern. Was aber Drenftierns Borfchlag, daß die dänischen Ge fandten zwischen beiben Parteien bin und wieder reisen sollten, beträfe, jo bemerkten fie, daß das die Angelegenheit nur erschweren, und "in infinitum protrabiren" würde. Gie könnten beshalb nicht absehen, "welcher Geftalt für diesmal etwas Fruchtbarliches auszurichten wäre."

Trot dieser Antwort versuchten die Schweden noch einen Schritt, indem sie durch Nicodemi sagen ließen, sie hofften, daß vielleicht noch Mittel zu finden wären, welche es ermöglichten, daß wenigstens einige von ihnen hinein nach Danzig fämen.1)

Allein wieder erhickten sie die frühere Antwort. Die dänischen Bermittler verwiesen sie auf zukünftige Verhandlungen zu "anderer Zeit und an anderem Ort" und reisten von Danzig ab. Bald darauf verließ Dohna die Stadt.

Mit gutem Gewissen konnte Gustaf Adolf mit Rückblick auf diesen Berlauf bes Danziger Tages sagen: 2) er hatte den Frieden gewünscht;

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf hatte ausbrildlich an Drenstiern d. d. Feldlager bei Stettin 11. Inli 1630 (Arkiv I. No. 95) geschrieben: Er hoffe noch auf giltige Beilegung. Aber die Abfertigung der preußischen Reiter solle Drenstiern doch betreiben und bei der Regierung des Landes bleiben (Drenstiern hatte darum gebeten. Alles zugleich zu besorgen sei ihm zu viel). Er soll aber seine andern Mitcollegen sich nach Danzig begeben lassen, und durch sie die Tractate wenn irgend möglich zu einem guten Ende treiben lassen.

<sup>2)</sup> Guftaf Abolf an bie Churfürften vom 13. September 1630.

seine Schulb wäre es nicht, daß es nicht dazu gekommen wäre, "sondern vielmehr Unbilligkeit, Ausslüchte und listige Praktiken derjenigen, welche alle von uns vorgeschlagenen Mittel theils ganz unbilliger Weise verworfen, theils verspottet, also daß wir uns in unserer Hoffnung ganz betrogen befunden."

## Einnahme von Rugen.

Auch mit jener angebotenen Bermittelung war das zweideutige Spiel Dänemarks nicht erschöpft. Gleichzeitig mit seinen Bersuchen, die Niederslande für einen Bund gegen Schweden zu gewinnen, mit seinen Rüstungen und den Borbereitungen zu den Danziger Tractaten betrieb König Christian einen andern Schweden seindlichen Plan. Und der war es dann, der die Beranlassung zu den ersten kriegerischen Bewegungen gab.

Während die dänischen Rüstungen fortdauerten, vor Allem an der Berstärkung der Flotte gearbeitet wurde, begann König Christian zu verssuchen, ob er Gustaf Adolf auf dem höchst harmlosen Wege eines Kaufshandels von der deutschen Ostseeküste zu entfernen, oder ihn doch dort unschädlich zu machen vermöchte.

Die Sache war so. Nach der Stralsunder Belagerung von 1628 hatten die Reibungen zwischen der schwedischen Besatung in der Stadt und den in der Umgegend einquartierten kaiserlichen Truppen fortgedauert. Es war während des Sommers 1629 mehrere Male zu ernsten Conslicten, zu Scharmützeln gekommen, in denen die Schweden meist Sieger blieben; "geringen Borboten des erschrecklichen Sturms und Ungewitters", wie Chemnitz sagt.

Natürlich, daß Gustaf Abolf die Stralsunder Besatung, über welche Obrist Alexander Lessilie den Oberbesehl führte, zu verstärken eilte. Sie bestand im September 1629 auß 3020 Mann Schweden, Schotten und Deutschen unter Graf Nils Brahe und den Obristen Lars Kagg und Jacob Duvall. Weitere Truppen, vornehmlich Reiter, wurden von Melchior Krigsbaum, Jacob Duvall, Abam Platow geworben; Ansanz October kam geworbenes Bolk auß England; Ansanz November ein deutsches Regiment, 6 Compagnien stark, unter Baron Esseren, um die schwedische Mannschaft abzulösen. Im November war die Besatung 40 Compagnien mit 3260 Mann; im December 42 Compagnien mit 3667 Mann stark. Sie wurde dann zeitweilig etwas reducirt, doch hielt sie sich auf der Höhe von etwa 3000 Mann. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Arkiv III. No. 894 "Krigsfolket i Stralsund åren 1628—1629." Zusammengestellt nach Berpstegungslisten u. bgl.

Als ber Bergog von Pommern fich mit ber Bitte um Abführung ber faiserlichen Truppen an Wallenstein wandte und barftellte, wie bas Land nicht länger die Last ber Einquartierung zu ertragen vermöchte, benn es wäre auf das Meußerste erschöpft und im bejammernswürdigsten Auftande. ward ihm zur Antwort, erft muffe Guftaf Abolf feine Befatung aus Straljund abführen. Der Bergog fandte ben Kangler Philipp Born an Drenftiern nach Preugen, um Abberufung ber Befatung zu bitten. Aber Orenftiern brehte ben Spieg um und erflarte, nur wenn die Raiferlichen all ibr Bolf völlig aus Bommern abführten, wurde er die Bitte zu erfüllen im Stande sein. Wo fie das nicht thaten, wurde die Besatzung bleiben. Schweben wolle fich nicht in ben beutschen Krieg einmischen, sondern blos auf sein eigenes Intereffe an ben Seebafen ein wachsames Huge haben und bie Stadt Stralfund wegen alter Correspondenz mit der Krone Schweden und wegen ber alten Sandelsbeziehungen in ihrem Stand und ihrer Freiheit erhalten. Dem "eingebildeten plus ultra" habsburgs wolle es baburch begegnen. Die Allianz mit Stralfund — jagte er — gehe nur auf eine Defension, rühre nicht aus bem Berlangen sich zu vergrößern ber, sei nicht dahin abgesehen, die Stadt dem Reiche zu entziehen, sondern nur die Sicherbeit ber Diftee zu erhalten.

An keinem Orte mehr als in Stralsund empfand man, daß zugleich mit dem Kaiser Dänemark voller Feindschaft sei. Darum wurden aus Stralsund Kundschafter nach Helsinger, Kopenhagen und andere Städte abgesertigt, um nachzusorschen, worauf diese starke Kriegsverfassung des Königs von Dänemark abgesehen wäre. 1) Es kamen in den ersten Tagen des Jahres 1630 schwedische Ingenieure nach Stralsund, um die Stadt mehr zu besestigen. 2)

Dazu brachte man eben damals in Erfahrung, daß Dänemark damit umgehe, Rügen für sich zu gewinnen. Diese Insel gehörte zum guten Theil der Stadt Stralsund. Sie war ihr "Kornhaus und ihre Proviantkammer." Sie war von den Kaiserlichen übermäßig und unaufhörlich mit Truppen belegt und dadurch erschöpft und verwüstet worden. Die Kaiserlichen hatten sie Stralsund gegenüber stark besesstigt. An der alten und an der neuen Fähre hatten sie große Schanzen aufgeworsen. Das neue Tief beherrschten sie durch zwei Schanzen, von denen die eine auf der Inselseite, die andere

<sup>1)</sup> Schreiben an Lebzelter d. d. Stettin 15. Januar 1630, Dr. M.

<sup>2) &</sup>quot;Damit weber ber König von Danemark, ob berfelbe gleich viel Bolt werben, und viel Schiffe auftaufen läßt, noch andere biefer Stadt Feinde berfelben nicht wohl und leichtlich beitommen mögen." Ebenda.

auf der Landfüste lag. Mit einem Wort: sie schnitten Stralsund von der Insel ab; sie blokirten den Stralsunder Hafen, indem sie die Zugänge zu ihm verlegten. Schrossem Vorgehen stand am meisten der Herzog von Pommern im Wege, der nicht aushörte, für sein Land Befreiung von allen Feinden zu wünschen. Um diese Hemmung los zu sein, trat König Christian mit dem Anerdieten vor, er wolle Rügen kaufen. Hür den Fall, daß Herzog Bogislaf ihm die Insel abließe, hätten die Kaiserslichen sich erboten, abzuziehen, die Schanzen den Dänen einzuräumen. Er stellte dem Herzog den Bortheil dieses Handels vor: Rügen, nicht mehr vom Kaiser besetz, sondern von Dänemark beselsen, würde für Schweden kein Anlaß des Argwohns, der Feindschaft mehr sein. Er gewann den Herzog. Trotz des Protestes von Stralsund waren die Verhandlungen "schon ziemlich weit, ja nahe zum Ende" gediehen. Nur noch daran stießen sie sich, daß der König von Dänemark auch die Brandeshager Schanze zu erhalten, also Fuß auf das seste Land zu sehen begehrte.

Bereits im Januar (1630) konnte Sten Bjelke, der sich seit seiner verunglückten Sendung an Wallenstein zu Stralsund als Stadtcommandant aushielt, über diesen Plan seinem Könige Nachricht geben. 1) Er war über das, was schwedischerseits gethan werden müßte, keinen Augenblick in Zweissel: daß man "ein Loch in den Contract machen" müßte, und zwar dadurch, daß man selber Rügen occupire, ehe von den Gegnern ein Arrangement getrossen wäre, durch welches die Insel eine starke und drohende Position für sie abgab. Der Plan war, daß Obrist Lessilie mit 300 Musketieren und 60 Pserden einen Anschlag auf die Insel machen sollte. Bjelke bat, daß Gustaf Adolf eine Truppenabtheilung zu Calmar fertig halten möchte, die im Fall der Noth eilends zu Hüse gesandt werden könnte.

Gustaf Abolf erklärte sich gegen Lesslie und gegen Bjelke<sup>2</sup>) mit dem Anschlag durchaus einverstanden. Nur dürfe der Stadt Stralsund keine Gesahr daraus erwachsen. Denn es sei ihm nicht möglich, vor dem Frühling von Calmar her den Angriff zu unterstützen. Dann aber würde er besto kräftiger Hülfe bringen. Wie gefährlich ihm die dänischen Maßregeln erschienen, zeigt ein Brief an den Reichskanzler,<sup>3</sup>) in welchem er schreibt, daß er in Zweifel sei, was er zuerst oder zuletzt beginnen solle, "da der König

<sup>1)</sup> Ein paar Monate später schrieb Salvius an Fegraus (d. d. 8. April 1630): "Es ift weltbetannt, daß der König von Danemark eine Summe Gelbs für Rügen geben will."

<sup>2)</sup> Guftaf Abolf an Lefflie d. d. Westeras 15. Februar; an Sten Bjelte 17. Februar 1630. Arkiv I. No. 17, 18.

<sup>3)</sup> Guftav Abolf an Orenftiern d. d. Stodbolm 17. Mar, 1630. Arkiv I. No. 24,

in Dänemark heimlich wirbt, Ruden verschanzt und mit den pommerschen Ständen über den Ankauf von Rügen verhandelt."

Mitte März begannen die Operationen. Am 13. März nahm Lesslie Hiedensee, besetzte es mit 200 Musketieren und 80 Reitern unter Obristslieutenant von der Hehden. Am 29. März folgte der Uebergang der schwebischen Truppen unter den Obristen Duvall und Hall nach Rügen. Am solgenden Tage nahmen sie die Schanze auf der alten Fähre. Die Schanze wurde stärker besestigt, die Besatzung aus Hiddensee in sie verlegt. Acht Tage später (7. April) waren die Kaiserlichen gezwungen, auch die Schanze auf der neuen Fähre zu übergeben. Die Bemühungen des Obristen Götze, die Schweden von der Insel zurückzuwersen, waren vergebens. Ende April sührte er seine Truppen von der Insel ab; nur die Schanze am neuen Tief blieb mit 300 Mann besetzt.

Die Kaiserlichen versuchten, da sie sahen, daß sie die Schweben mit Gewalt nicht aus Rügen zu vertreiben vermochten, ein anderes Mittel. Sie veranlaßten den Herzog Bogislaf und die pommer'sche Landschaft, Anfang Mai Gesandte nach Stralsund zu schieden, um mit den Schweden wegen einer Neutralität der Insel zu verhandeln. Lesslie ging auf die Verhandlungen ein. Nur zum Schein, um während ihrer Dauer günstige Gelegenheit für weitere Vortheile zu erspähen. Dann, Ansang Iuni, brach er mit 2000 Mann auf, 2) griff am 7. Juni die Schanze am neuen Tief an, nahm sie trotz der Unterstützung, die sie von der Vrandeshager Schanze aus erhielt, nach mehrtägiger Velagerung. Die Folge war, daß die Kaiserlichen auch die letztgenannte Schanze auf dem Festlande verließen.

Lesslie schrieb: "nunmehr ist das ganze Land Rügen mit Gottes Hulfe vom Feinde befreit."

Er erließ ein Patent an die Inselbewohner: sie sollten sich ferner aller

<sup>1)</sup> Ueber sie handelt der Rapport von Lesslie an Drenstiern aus Stralsund 4. April 1630. Arkiv II. No. 550. Dazu "Kurzer vnd warhasstiger Bericht, | Welcher gestalt von der | Stralssundischen Guarnison die Insul Ril | gen, durch Göttliche verleihung vnd Bepstand, occupi | ret vnd liberiret. | Item | . . . ||" 1630. 7 Vl. 4°. Andere Ausgabe von 1630. 8 Vl. 4°. Die Erzählung reicht dis zum 9. Juni. Bzl. "Pommerischer Berlauff, | Das ist: | Was sich vom 1. Man | bis vsf den 18. Juni dieses anstehenden | 1630. Jahres, im Herhogthumb Pomern | mit Beerzebung der Passe. . | . . denkwirbiges zugetragen | . . . |" 1630. 10 Vl. 4°.

<sup>2)</sup> Darüber Lefflie's Relation vom 12. Juni 1630. Arkiv I. No. 491. An Lebzelter wird aus Stettin 18. Juni geschrieben (Dr. A.), daß Obrist Duvall und Lefslie "in Stralfund gewürselt, wer die neue Fährschanze auf Rügen übersallen sollte." Lefflie habe das Loos getroffen.

Correspondenz mit dem Feinde enthalten, den schwedischen Truppen dagegen alle mögliche Handbietung leisten.

Durch dieses Vorspiel wurden die Kaiserlichen "aus tiesem Schlaf ausgemuntert." Sie erkannten mit Schrecken, daß sie diesmal mit einem Feinde zu thun bekamen, der nicht geneigt war, mit sich spielen zu lassen. Sie hatten gehofft, unter der Maske der Verhandlungen in Danzig, die damals noch nicht abgebrochen waren, jener Heuchlermaske ihrer Friedenssliebe, weiter zu rüsten und sich eine Stellung zu geben, die ihnen den Sieg garantirte, wenn dann endlich die Danziger Verhandlungen in Nichts zersgingen, und Gustaf Abolf zum Angriff herüberkam. Sie hatten gedacht die Landenden ins Wasser zurückzustoßen. Nun war neben Stralsund Rügen dahin. Den Schweden die Landung zu verwehren, stand nicht mehr in ihrer Macht.

Wenigstens Mittel zu ergreifen, die ihnen das Vorrücken unmöglich machten, beeilten sie sich jetzt.

Torquato Conti, ber nach Wallensteins Abreise in den Süden des Reichs bas Generalcommando in Pommern übernommen hatte, ber "Quadenconter", wie ihn das Bolf nannte, 1) ein sehr mittelmäßiger General, eilte, sich ber Ober zu versichern. Obgleich in dem Accord, welcher bei der ersten Einquartierung kaiserlicher Truppen in Pommern aufgerichtet wurde, außbrücklich bestimmt worden war, daß Gart und Greifenhagen, die beiden wichtigften Baffe an dem unteren Laufe des Fluffes, von faiferlicher Garnison frei bleiben und nur von pommer'ichem Bolt besetzt werden sollten, forderte Conti jest doch das Besatzungsrecht in diesen beiden Bässen. Da er es mit guten Worten nicht erlangte, begann er zu drohen. Der Obrist Heinrich Ludwig von Hatsfeld zog (am 14. Mai) mit 3000 Mann, mit Kanonen, Mörfern und Granaten vor Greifenhagen. Der dort commandirende Hauptmann Joachim Ernst Aroctow capitulirte und zog mit seinen 200 Mann nach Stettin ab. Nun wurde auch Gart übergeben, wo der pommeriche Obristlieutenant Grunte lag. Die Raiserlichen begannen die Bässe stärker zu befestigen.

Zugleich begehrten sie Einlaß in Stettin, das sich durch eine große Geldsumme Befreiung von kaiserlicher Einquartierung erkauft hatte. Da die in der Hauptstadt versammelte Landschaft solches Begehren einstimmig abwies,2) begannen die Kaiserlichen Stettin förmlich zu blokiren: sie schnitten

<sup>1)</sup> Laniena Paswalcensis von 1631.

<sup>2)</sup> In einem Postscript zu jenem Brief an Lebzelter aus Stettin vom 18. Juni beißt es: "Was nun alle Obriften zu Wolgast tochen werben, wird nicht viel gutes biefer

ber Stadt alle Zufuhr ab, so daß sie in solche Noth gerieth, daß es nur noch kurzer Zeit bedurft hätte, und sie hätte sich bequemen müssen. Das Unwetter zog sich über das pommer'sche Land zusammen.

Da brach die Sonne aus den Wolken und zertheilte alle Gefahr.

Stabt, beren sie gerne auf bem Naden sein wollten, bebeuten. Die Bürger aber sind semel p. semp. resolvirt, und sich vereiniget, durchaus kein Quartier zu geben, sondern Leib und Leben bei einander aufzuseten, und da es zu einer Belagerung kommen sollte, so soll das gemeine Ausbot im ganzen Lande geschehen, dazu man mehr denn genugsame Ursache, die Zeit über gegeben, und noch täglich geschiehet."

Achtes Buch.

Feldzug von 1630.

|  | · |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   | 1 |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | · |  |
|  |   |   |   |  |

## Landung.

Bor seiner Abreise aus Stockholm rief Gustaf Abolf den Reichstag zusammen und entwickelte vor ihm noch einmal die ganze Situation. 1) Die Reichsstände sprachen dem Könige noch einmal den Dank für seinen bisherigen Schutz gegen die Feinde Schwedens und ihre volle Beistimmung zu seiner Politik gegen den Kaiser aus. Sie erklärten, daß der Kaiser Grund genug zum Krieg gegeben habe, mit dankender Anerkennung betonten sie, daß der König gleichwohl nicht übereilt den Krieg begonnen, sondern zuvor alle friedlichen Mittel versucht habe. Sie gaben ihre volle Zustimmung zum Offensivkrieg.

Es folgte die feierliche Sitzung, in welcher der König von seinem Reich Abschied nahm.<sup>2</sup>) Dr. Salvius trat zuerst auf, das Pergament in der Hand, auf welchem der Beschluß geschrieben war; verlas ihn vor König, Reichsrath und versammelten Ständen.

Darauf ergriff Gustaf Abolf das Wort, dankte Allen, daß sie wie treue Unterthanen bewilligt hätten, was dieser Zeit zu des Reiches Sicherheit von Nuten wäre; forderte, daß sie nun auch ihren Zusagen gehorsam und willig nachkämen. Er wisse wohl, welche Beschwerden die Aushebung mit sich führe. Aber der Krieg in Feindesland gewähre dagegen viele Vortheile. Die letzten Kriege hätten das gezeigt. Er bitte sie deshalb, die Ausschreibung wie wohlgesinnte Unterthanen zuzulassen und auch zur Bezahlung fremden Kriegsvolks eine Steuer zu geben.

Dann fuhr er fort: "Da aber vielleicht Mancher sich einbilden möchte, daß ich diesen Arieg ohne Ursache unternehme, so ruse ich Gott den Allers höchsten, in dessen Angesicht ich hier size, zum Zeugen an, daß ich das nicht aus eigenem Gefallen oder Kriegslust thue, sondern daß ich dazu seit Jahren gereizt und gezwungen werde. Denn die Kaiserlichen haben uns auf jede

<sup>1)</sup> Reichstagsschluß d. d. Stocholm 14. Mai 1630. Arkiv I. No. 11.

Redogörelse för afskedstalet till ständerna vid riksdagen i Stockholm 19. Mai 1630. Konung Gustaf Adolfs Skrifter S. 628.

Weise beleidigt: zu Lübeck, durch den polnischen Succurs. Unsere hochsbedrängten Nachbarn haben uns angerusen, weit abgelegene Könige haben uns zu diesem Kriege aufgesordert, vor Allen die unterdrückten Religionssverwandten von dem päpstlichen Joch zu befreien. Wir hoffen, daß es mit Gottes Gnade geschehen kann. Und da es gewöhnlich geschieht, daß der Krug so lange zu Wasser geht, dis er bricht, so wird es auch mir endlich ersehen, daß ich, der bei so manchen Gelegenheiten und Gesahren für Schwesdens Wohlsahrt mein Blut vergossen habe, disher aber durch Gottes gnädigen Beistand am Leben geblieben bin, es zulegt doch lassen muß. Deshalb will ich vor meiner Abreise dieses Mal Such alle anwesenden und abwesens den Unterthanen und Stände Schwedens dem allerhöchsten Gott anbesohlen haben, wünschend, daß wir uns nach diesem elenden und mühseligen Leben, wenn es Gott gefällt, bei ihm wiedersinden und begegnen mögen im himmslischen und unvergänzlichen Leben."

Dann wandte er sich an die einzelnen Stände, befahl fie einzeln bem Schutz des Allmächtigen. Dem Reichsrath wünschte er, daß ihm nimmer guter Rath fehle, so daß im Baterlande Gottes heiliges Wort unverfälscht sein und bleiben, Friede und Einigkeit grünen und blühen möge. Ritterschaft ermahnte er, sie möge bei ihrem männlichen und ritterlichen Vorhaben ausharren, auf daß sie den alten unsterblichen, über die ganze Welt verbreiteten Namen ihrer gothischen Vorfahren, der jest lange Zeit vergessen und gar verachtet gewesen, von Neuem zu Ehren bringe. Die Abeligen ermahnte er, einig zusammenzuhalten und ihren Untergebenen mit gutem Beispiel voranzugehen. Der Bürgerschaft wünschte er, daß sich ihre tleinen hütten in große Steinhäuser, ihre kleinen Boote in große Schiffe verwandeln, und das Del in ihren Krügen niemals ausgehen möge. Dem gemeinen Manne und ben Bauern wünschte er, daß seine Wiesen grünen, seine Meder hundertfältige Früchte tragen, seine Scheuern gefüllt sein und daß er an allen Dingen zunehmen und wachsen möge, um mit Freuden und ohne Seufzer seine Pflicht erfüllen zu können.

"Und in Summa — so schloß er bann — will ich Euch alle und zeben besonders mit Seele und Leib Gott dem Allmächtigen allergnädigst befohlen haben."

Darauf begab er sich nach Elfsnabben, wo die Truppen sich zur Einschiffung gesammelt hatten.

Hier erschien eine pommer'sche Gesandtschaft 1) vor ihm mit ber Bitte,

<sup>1)</sup> Sie bestand aus bem vorpommer'ichen Rangler Philipp horn, heinrich v. heibeberd und Baul Friedeborn, Burgermeister von Stettin.

ihr Land, da nunmehr der Ausbruch des Krieges unvermeidlich scheine, mit Durchzügen und seindlichen Impressen zu verschonen, auf daß Pommern nicht sedes belli und dadurch gänzlich ruinirt würde.

Gustaf Adolf antwortete "rund heraus". Allerdings würde er in Pommern landen, weil er keinen Platz wüßte, wo er es mit besserem Fug und Recht thun könnte, wie hier. Auch hätte Pommern ihm genug Ursache gegeben, es nicht gar so höslich, sondern als Feind zu behandeln. Er zeigte den Gesandten, wie Pommern stets zum Nachtheil Schwedens zu handeln gesucht hätte. Er forderte sie auf, zu erklären, ob sie ihm nunmehr mit Rath und That beizuspringen oder fernerhin auf der seindlichen Seite zu halten gedächten. Je nach ihrer Entscheidung würde er bei seiner Landung seine Resolution treffen.

Die Gesandten suchten sich und ihr Land gegen die Beschulbigungen zu rechtfertigen und baten wenigstens um Neutralität. Aber Gustaf Abolf entgegnete ihnen: der Hauptvorwurf, den er als Nachbar und Mitintereffent ihnen machte, ware eben, daß sie sich weder in bessere Verfassung gestellt, noch andere Religionsverwandte und Mitinteressirte um Rath und Hülfe gebeten bätten. Er bätte sich zwar in den deutschen Krieg nicht mischen wollen. so lange berselbe fern von seinen Grenzen geblieben sei und ihm weder genütt noch geschadet habe. Da er sich aber zu seiner und der Oftsee höchster Gefahr genähert und mitten in Pommern eingenistet, würde er die begehrte Hülfe gewiß nicht abgeschlagen haben. Er unternehme den Arieg nicht allein für die Restitution der Freunde und Blutsverwandten, sondern auch und vornehmlich seiner eignen Versicherung balber. Vommern aber wäre eben ber Ort, welcher des Königs Feinde aufgenommen hätte und noch gegenwärtig zu feinem und der Oftsee merklichem Nachtheil aufhielte. In Pommern wurden alle feindlichen Anschläge, wie in der Werkstatt geschmiedet, aus Pommern stärkte sich ber Feind mit Proviant, Geld, Waffen und andern Kriegsbedürfnissen gegen ihn und sein Reich. Darum fordere es die Nothdurft bes Krieges und seines Reiches Sicherheit, Bommern dem Keinde abzubringen. Allen Schaden und alles Ungemach hätten sie sich selbst zuauschreiben. Bon Neutralität könnte die Rede nicht sein. Wollten sie sich ihm anschließen, jo würde er mit ihnen verhandeln, wenn er in Pommern gelandet sei.

Alles lag zur Abfahrt bereit, da erließ Guftaf Adolf einen letten Gruß und Befehl von beimathlicher Erde an sein Bolk. Alle complicirteren

<sup>1) &</sup>quot;Copia | Ober | Inhalt zweier Patenten, | So ihre Königl. Mant. in Schweben | publiciren laffen: | Eines | So in bero Königreiche und Lan | be von allen Canteln

politischen Vorstellungen ließ er bei Seite; mit aller Wucht kehrte er nun einmal die religiösen Momente hervor. Er sprach von allgemeiner Verfolgung wider Gottes Kirche und sein reines und allein seligmachendes Wort. die von seinen Keinden längst vorbereitet worden und jest mit furchtbarem Ernst zur Ausführung gebracht würde. Es gelte ben Feinden Ausrottung ber driftlichen Religion und Umstoßung der Freiheit des Regiments. Da sei zu beklagen, daß unter all den Bedrängten die Blindheit regiere, so daß man die Gefahr nicht recht betrachte und den Feinden mit wahrer Einigfeit zu rechter Zeit begegne. Jene hatten alles innere Mißtrauen und Migverständniß bei Seite gesetzt und hätten sich zum Berberb und Untergang ihrer Keinde geeinigt. "Wenn wir dagegen Uns und die, so mit Uns in der Religion Eins sind oder sonst das Bapstthum in Berdacht haben, ansehen, so findet sich weder der Ernst und Gifer noch die Einigkeit und der Rusammenhalt, um zu widerstehen, wie unsere Feinde sie haben, um uns anzufechten. Da nun die erste und vornehmste Ursache zu solchem Unglück unsere Sünden und Missethaten sind, die unsern Gott und uns von einander scheiden, und da uns deshalb vor Allem obliegt, diese Wurzel zu unserm Unalud aus bem Weg zu räumen und mit innerlichem Gebet und Anrufen zu ber Barmherzigkeit Gottes zu flehen, so wird jeder angemahnt, burch innerliche Buße zur Versöhnung des göttlichen Zorns mitzuhelfen." Und zu diesem Zweck sollen "drei allgemeine solenne Bet- und Fasttage" gehalten werben; am 23. Juli, 20. August und 17. September.

Fast brei Wochen lang hielt ber andauernd conträre Wind die schwebische Flotte in den Scheeren zurück. Alle Bersuche, sich auf die offene See hinaus zu begeben, scheiterten. Am 17. Juni endlich drehte sich der Wind. Sofort wurden die Anker gelichtet, und noch am Nachmittage besselben Tages ging die Flotte unter Segel, obwohl das Wetter noch ziemlich ungestüm blieb. Am 18. war das Wetter ruhiger, aber der Wind blies aus Süden; man mußte laviren. Tags darauf gelangte man, immer noch lavirend, an die Nordspitze von Öland. Man warf dort

gelesen | worden. | Das Ander | So den 12. October zur Rübnit in dem Königl. Schwebischen Haubt | quartier zur Menniglichs Nachrichtung in Mechelburg publiciret | worsden. | "1630. 6 Bl. 4°. Bgl. "Treu-Cyfferiges | Anmahnen so | Königlich Mapstatt in | Schweden etc. Erstlich, vor Ihr Mapst. | Abzug, in dero Landen, vund dann nach Ersoberung | deß vesten Passes Rübnitz, in Celebrir- vund Fehrung drever | Bet- und Festäg, von allen Cantzeln, in der | Kirchen Gottes, verlesen lassen... | "1630. 4 Bl. 4°. — Dieses Patent datirt "in den Stockolmischen Schären den 1. Junii anno 1630."

Anter, theils um die Flotte, die im Winde auseinander gekommen war, wieder zu sammeln, theils um Proviant einzunehmen. 1) Am 20. Juni ging es wieder unter Segel. Der Wind wehte meist aus Westen, doch wandte er sich nach Süd und Südwest. Das Wetter blieb still und klar. Am 24. war man auf der Höhe von Peerd. Die Flotte wurde gesammelt; man kam (25. Juni) bis nahe an die Greisswalder Die. Zwischen den Inseln Rügen und Usedom besand sich die schwedische Flotte angesichts der deutsichen Küste

Am 26. Juni gab Gustaf Abolf ben Befehl, an der Spitze der Insel Usedom, da wo die Peene ins Meer mündet, vor Anker zu gehen und ans Land zu steigen. Obwohl das Abenddunkel schon herauskam, begann doch sofort die Ausschiffung der Truppen, denn es kam dem Könige darauf an, rasch zu landen.<sup>2</sup>) Auf kleinen Fahrzeugen, die Sten Bjelke auf Gustaf Abolfs Befehl, den er noch von Stockholm aus erhalten,<sup>3</sup>) am Landungsplatz unter Kapitän Berendt Berendtson bereit hielt, geschah die Landung. Zuerst die Infanterie wurde übergesetzt. Auf einem der drei Boote, die als die ersten dem Lande zuruderten, besand sich der König. Da er aus dem Boot sprang, sehlte er das Brett und verletzte sich das Knie.

Am Abend des 26. Juni 1630, einen Tag nach dem hundertjährigen Gedenktage der Uebergabe der augsburgischen Confession, hat Gustaf Adolf den Fuß auf deutschen Boden gesetzt. "Jacta nunc est alea: transivit S. R. Majestas non Rubiconem sed vastum mare," mit diesen Worten verkündete Camerarius den Generalstaaten des Königs Landung.

Anfangs fürchtete man, daß der Feind die Landung verhindern werde.<sup>5</sup>) Aber er ließ sich nirgends blicken. Das erhöhte den Muth der Schweden. Sie erkannten, daß entweder unverständige Führung oder panischer Schrecken ihn von der Vertheidigung der Küste zurücksielt.

Bis zum 28. Juni war Gustaf Abolf auf das Angestrengteste mit dem Ausschiffen der Truppen beschäftigt. Erst an diesem Tage, wo der größte Theil derselben ans Land gesetzt war, 6) nahm der König sich die Zeit, die

<sup>1)</sup> Gustav Abolf hatte bereits am 17. Juni den Einwohnern Delands seine bevorstehende Ankunft tund gethan und ihnen schlennige Anschaffung von Mundvorrath
befohlen.

<sup>2) &</sup>quot;föra folket med en hast i land" Arkiv I. No. 59.

<sup>3)</sup> d. d. Stocholm 15. Mai 1630. Arkiv I. No. 56. "enkannerligen färjor, pråmar, smecker, och lådjor." Dazu Gustaf Abolse Brief an ihn d. d. Stocholm 27. Mai 1630.

<sup>4)</sup> Aizema III. S. 209.

<sup>5)</sup> Grubbe vom 28. Juni. Arkiv I. No. 492.

<sup>6)</sup> Bis auf ben letten Mann waren bie Truppen selbst am 30. Juni noch nicht ans

ersten schriftlichen Befehle zu erlassen und dem Reichskanzler nach Preußen, und zurück in die Heimath seine glückliche Ankunft auf deutschem Boden zu melden.

Mur freilich, daß er diese frohe Nachricht mit einer unerfreulichen Bemerkung begleiten mußte. Das Beer, bas in ben schwedischen Bafen mahrend ber breiwöchentlichen Berzögerung seinen Broviant zum größten Theil verzehrt hatte, landete mit der Hoffnung, an der deutschen Rufte die reichlichen Vorräthe zu finden, die nach Gustaf Adolfs Befehl bereits seit Anfang Mai in Stralsund hatten zusammengebracht werden sollen. 1) Die Hoffnung blieb unerfüllt. 4000 Tonnen Brod war alles, was das hungernde Heer bei seiner Landung vorfand. Für eine solche Truppenzahl, und im Berhältniß zu den Anordnungen so gut wie nichts, sagt Gustaf Abolf. Und dazu war man in fremdem, feindlichem Land, auf einer doch nur kleinen und durch langjährige Erpressungen ausgesogenen Insel! Und die Truppen, wie sie eben an offener Ruste ans Land stiegen, mußten sich sofort bereit machen, auf einen hervorbrechenden Geind zu treffen. Stralsund war der einzige Ort, von dem Gustaf Adolf vorerst Proviant erhoffen konnte. Aber er sagt selbst "baß die Stadt Stralsund allein diese Masse, von Kriegsvolk mit aller Nothburft zu versorgen kaum im Stande sein würde."

Er befand sich in einer verzweiselten Lage. Daher fährt er in bem Brief, in welchem er Johann Stytte seine Ankunft auf beutschem Boben mittheilt, in dem herben Ton des Tadels sort: er habe nächst Gott auf ihn und seine Zusagen bauend diese Expedition unternommen. Denn Stytte habe ihn vertröstet, daß er die vorherbestimmten Anordnungen pünktlich aussühren werde. Er habe sich in diese Expedition engagirt, an der seine und des Baterlandes Existenz, Wohlfahrt und Reputation hänge, die er deshalb nicht rückgängig machen könne. Und nun habe Stytte trotz seiner Zusagen die nothwendigen Anordnungen doch nicht getrossen, und jene 4000 Tonnen Brod seien Alles, was man vorgefunden. Er fordere von ihm, seiner Pslicht schleunigst nachzusommen.

Auch an Oxenstiern erging die Aufforderung in größter Eile so viel Zusuhr wie möglich auf Marketenderwagen aus Preußen herbeizuschaffen. Man würde auch Alles baar bezahlen. Bon Truppen aber solle er nur so viel schicken, als er auf längere Zeit mit Proviant versehen könne, denn ihm

Land gesett. S. Grubbe an Ozenstiern d. d. 30. Juni. Arkiv I. No. 554. "hvilka dock ännu icke äre alle debarquerade."

<sup>1)</sup> Bor Allem die Orbres an Joh. Stotte wegen ber Lieferungen für die Monate Mai und Juni.

sei es unmöglich, jene noch mit zu verpflegen, wo er nicht einmal für seine eigenen Soldaten genug zu leben habe.

Auch der an den Reichsrath heimgesandten Nachricht von der Landung sind ähnliche Alagen und Bitten beigefügt.

An Sten Bjelke aber gab er ben Befehl mit dem Rath von Stralsund um Zusuhr von Lebensmitteln zu accordiren. Er wolle alles in Kupfersmünze bezahlen. Und mache man Schwierigkeit diese fremde Münze anzusnehmen oder fürchte man, daß sie überhand zu nehmen beginnen werde, so wolle er Bechsel auf Speciesthaler ausstellen.

Trotz der Entbehrungen, welche die landenden Truppen gleich zu Ansfang des Krieges zu ertragen hatten, wurde ihnen viele Arbeit zugemuthet. Es galt, sich sofort in eine Berfassung zu setzen, welche den Feind verhinderte die Landenden "vom bloßen Ufer" auf die Schiffe zurückzuwersen. Eine leerstehende Schanze wurde gleich anfangs besetzt und die Truppen, wie sie bootweise landeten, zu Erdarbeiten commandirt, so daß bald der flache Userrand "in ziemlicher Desension" war. Das Dorf Peenemünde wurde in dieses umwallte Lager mit hineingezogen; ein Retranchement und mehrere Redouten, auf welche die Geschütze vertheilt wurden, gaben größere Festigkeit.

Die Landung hatte der Feind dem schwedischen Heere nicht erschwert. Auch die zweite günstige Gelegenheit zu einem Angriff ließ er unbenutzt vorübergehen: er ließ die Schweden sich verschanzen, ohne sie zu belästigen.

Und so sicher fühlte sich Gustaf Adolf in seiner Stellung, daß er bereits am 28. Juni eine große Anzahl von Schiffen — sechs große Orlogschiffe<sup>1</sup>) und 36 Transportschiffe — an Oxenstiern nach Preußen abgehen lassen konnte, damit er sich sihrer zu den Sendungen von Lebensbedürfnissen und Truppen bediene.

Am 28. Juni fand die erste Recognoscirung statt. An der Spite von 1200 Mussetieren, und so viel Reitern als beritten gemacht werden konnten, brach der König auf und ging südlich dis an die der Stadt Wolgast gegenübersliegende Küste. Hier hatten die Kaiserlichen eine Schanze aufgeworfen, eine Art von Brückenkopf an dem llebergang von der Insel auf das Festland. Am folgenden Tage suhr Gustaf Adolf auf einem Boot die Peene hinauf, um die Gelegenheit der Schanze auch von der Wasserstete kennen zu lernen.

<sup>1)</sup> Es waren bie Orlogschiffe Delphinen, Meermann, St. Jacob, Lilla Nickelen, Jupiter, Söderköping.

Nachbem er sich so über ihre Lage völlig orientirt hatte, rückte er am 30. Juni mit der gesammten Reiterei und 4000 Musketieren vor die Schanze. Es kam zu keinem Gesecht, denn die ganze Abtheilung kaiserlicher Infanterie, die als Besatung in der Schanze lag, sloh bei der Annäherung der Schweden auf bereit liegenden Booten hinüber nach Wolgast. Nur einige Kroaten blieben in der Schanze zurück, wie es schien, willens, es auf einen Kampf ankommen zu lassen. Als aber die Schweden Ernst machten und den Sturm begannen, begaben sie sich in vollem Laufe hinab ans User und stürzten sich in einen Prahm, der jedoch, weil er überfüllt war, in geringer Entsernung vom User sank.

Gleichzeitig wurden seewarts die nöthigen Magregeln getroffen.

Noch am 28. Juni befahl Gustaf Abolf bem Unteradmiral Simon Sthvert, ') mit dem Orlogschiff "Stockholm" und drei holländischen Frachtschiffen sofort von dem Landungsplatz aus in See zu gehen und zwischen Travemünde und Rügen zu kreuzen. Er sollte dafür sorgen, daß dem Feind von der See aus keine Zusuhr in die von ihm besetzten Häfen gebracht würde; jedes Fahrzeug, das feindliche Ladung führte, sollte er zur Prise machen.

Am Tage nach ber Einnahme jener, ber Stadt Wolgast gegenüberliegenden Schanze, — am 1. Juli — brach Gustaf Abolf mit 3000 Mann Insanterie und 2500 Reitern auf, um die Insel Usedom vollständig vom Feinde zu säubern; 1000 Mussetiere ließ er in der Schanze zurück. Man kam den Tag bis zum Kloster Pudagla; 2) blieb in ihm über Nacht. Am solgenden Tage wurde der Marsch fortgesett.

Um die Verbindung zwischen den Inseln Usedom und Wollin herzusstellen, hatten die Kaiserlichen an dem usedom'schen wie an dem wollin'schen User Swine zwei Schanzen aufgeworfen. Als die Schweden jetzt ansrückten, flüchtete die seindliche Besatzung der Schanze auf Usedom sich eilig hinüber nach Wollin, steckte hinter sich die Fahrzeuge in Brands legte in die wollin'sche Schanze Feuer und sloh landeinwärts.

Gustaf Abolf folgte ohne zu zaubern. Auf Booten wurde über bie Swine gesetzt, die wollin'sche Schanze, in der man vier Metallstücke fand, wurde besetzt und den Fliehenden quer durch die ganze Insel bis an die Divenow nachgesolgt. So groß war der Schrecken des Feindes, daß bei ihrer Annäherung die Schweden die Stadt Wollin und die an der Divenow aufgeworfene Schanze von ihm schon verlassen, die Brücke, welche die Insel mit dem Festlande verbindet, abgebrannt fanden.

<sup>1)</sup> d. d. 28. Juni. Arkiv I. No. 84.

<sup>2)</sup> In ben gleichzeitigen Berichten "Buglowa".

So hatte Gustaf Abolf seine erste strategische Aufgabe über Erwarten rasch und glücklich und ohne Verlust ausgeführt: er hatte die sämmtlichen Obermündungen und die sie beherrschenden Inseln in seiner Gewalt.

Nach der Lage der Dinge im evangelischen Deutschland sollte man meinen, daß die Nachricht von der Landung eines schwedischen Heeres an der deutschen Küste überall gezündet hätte. Aber nur von der einen Stadt Stralsund wissen wir, daß sie die Landung mit Freudenfest und Tedeum seierte, daß sie sich zu Gustaf Adolfs Empfang festlich rüstete 1) und sosort bei der ersten Nachricht eine Deputation an ihn abgehen ließ, um ihm Glück zu wünschen, über das eigne Ungemach Alage zu führen, sich seiner Sorge zu empfehlen und ihn einzuladen, persönlich in ihren Mauern zu erscheinen. Und Gustaf Adolf versicherte der Deputation, er werde ihre Stadt nicht verlassen; sie möchte sich mit ihren Beschwerden nur an Sten Vielse wenden. 2)

Keine Stadt, kein Fürst oder Kreisstand folgte dem Beispiel Stralssunds. Im Allgemeinen wollte man erst abwarten, wie das so gewagte Unternehmen sich weiter anlassen würde. Nur vereinzelt tauchten schüchterne Beisallsbezeugungen hier und da auf, nur die vertriebenen Herzöge von Mecklenburg, die eben nichts mehr zu verlieren hatten, wagten einen ersten Schritt.

Als nach der Einnahme der Insel Wollin Gustaf Adolf sein Hauptsquartier wieder nach Usedom verlegt hatte — am 5. Juli — kamen von ihnen gesandt der Rath Hartwig von Passau und der Rittmeister Friz von Issseld zu ihm und brachten ihm im Namen ihrer Herren den Glückwunsch zu seiner Ankunft. Sie fügten eine Entschuldigung hinzu, daß ihre Herren nicht in Person erschienen wären, ihm ihre Auswartung zu machen; sie hätten des Königs Ausenthalt nicht genau gewußt und deshalb Gesandte vorausgeschickt, um sich nach ihm zu erkundigen und des Königs Besehle entgegenzunehmen. Dann überreichten sie Gustaf Adolf zwei Exemplare der "mecklenburgischen Apologie", sagten, das sei die Schrift, die von ihren Herren zum Regensburger Collegialtag eingeschieft wäre, und erbaten seinen Rath über das fernere Berhalten ihrer Herren. Er möchte sie nicht verlassen, baten sie. Gustaf

<sup>1)</sup> Aus Alten Stettin vom 4. Juni Dr. A. wird geschrieben, daß in Stralsund zu Gustav Abolfs Empfang "allerhand stattliche und herrliche praeparatoria gemacht werden".

<sup>2)</sup> Grubbe's Relation vom 8. Juli, Arkiv I No 493; vgl. Arma Succ. VI. S. 24.

Abolf verabschiedete sie mit freundlichen Worten, mit der Bersicherung seiner Theilnahme und seines Eisers für sie; mit der Bitte, sich zu besleißigen, selber zu ben Sachen zu thun.

Mit den Oberinseln hatte Gustaf Adolf die "Bormauern" der pommer's schen Residenzstadt Stettin. Jest galt es Stettin selbst.

Ein Theil der seindlichen Heeresmacht stand unter Savelli, einem italiänischen Herzoge, südöstlich von Stralsund, Usedom gegenüber, in Meckendurg und Borpommern; ein anderer Theil unter Torquato Conti, auf den sich die flüchtige Besatung von Wollin zurückgezogen, hatte Hinterpommern besetzt. Im Besitz der südlicher gelegenen Pässe Gartz und Greisenhagen hatten die Kaiserlichen auch Stettin, diesen nördlichern und wichtigsten Oderpaß zu gewinnen gesucht; bisher vergebens. Gelang es Gustaf Abolssich dieser Stadt zu bemächtigen, so trennte er die seindliche Armee, zwang sie, ihre Berbindung weiter südlich zu suchen. Denn mit dem Besitz Stettinssschob er sich keilförmig zwischen die Kaiserlichen hinein.

Im Bewußtsein von der Wichtigkeit dieses Plates, der, sorgfältig verschanzt und mit Energie vertheidigt, langen Widerstand hätte leisten können, hatte Gustaf Adolf schon von Schweden aus — im April 1630 — seinen Kammerjunker David von Osten, einen gebornen Pommer, und kurz vor seinem Ausbruch seinen Secretär Heinrich Schwallenberg in die Stadt gesandt, um die Gemüther der Bürger "in gutem Humor zu erhalten". Er ermahnte sie, kein kaiserlich Bolk einzunehmen und erbot sich, ihnen mit äußerster Macht beizustehen, wenn man sie vergewaltigen wolle.

Wir erzählten, wie standhaft die Stadt Torquato Conti's Forderung, kaiserliche Garnison einzunehmen, abwies und lieber Noth leiden als nachzgeben wollte.

Conti, der größere Truppenmassen bei Anclam und bei Gart zusammengezogen hatte, statt sich in raschem Ansturz Meister von Stettin zu machen,
war zur unglücklichsten Zeit nachgiebig. Er erließ an die Stadt und den
Herzog eine Aufforderung, wenn sie denn einmal kein kaiserliches Bolt einnehmen, sondern sich selber vertheidigen wollten, so möchten sie das thun,
möchten in beständiger Treue und Devotion gegen den Kaiser verbleiben
und so wenig wie kaiserliches schwedisches Bolt einnehmen.

So schlaff ber kaiserliche Befehlshaber war, so kühn war der König. Sobald er die Inseln völlig vom Jeinde gesäubert hatte, begann er die Rüstungen zur Einnahme Stettins. Er wollte, wie er sich ausdrückte, sehen, "ob sich daselbst in Sile und eher als der Feind sich weiter ralliire, etwas

ausrichten ließe."1) Das Commando auf Wollin übergab er an Lefflie,2) befahl ihm die Insel weiter zu befestigen, große Magazine auf ihr anzulegen. Das Commando auf Usedom erhielt Lars Ragg. 3) General Aniphausen wurde zum Oberbesehlshaber des ganzen occupirten Gebiets ernannt. Die Rapitäne Blum, Berendt Berendtson und Berendt Stüdde erhielten Beseshl, die Seeküste zu bewachen und seindliche Angriffe auf die Inseln zu verhindern.

Er selbst begab sich — noch am 5. Juli, nachdem er die mecklenburgische Gesandtschaft abgesertigt hatte — um persönlich die zur Ueberfahrt nach Stettin nöthigen Vorbereitungen zu treffen, an die Südspitze der Insel Usedom, nach dem unsern der Swine gelegenen Dorf Kaseburg. Hierher ließ er eiligst Boote und kleine Kähne in Menge schaffen. Am 6. Juli erfolgte der Ausmarsch der zu der Expedition bestimmten Truppen aus dem Lager. Am 8. Juli waren sie alle zur Stelle: 74 Compagnien mit 8723 Mann.

Da fand sich eine pommer'sche Gesandtschaft bei Gustaf Abolf ein. Ihr Gesuch ging auf Neutralität. Aber von Neutralität wollte Gustaf Adolf nichts wissen, wie er den pommer'schen Gesandten zu Elssnabben schon deutslich genug gesagt hatte. Er erklärte, er werde den Herren gleich selber folgen, um endlich eine gewisse Resolution zu haben, ob man Freund oder Feind sein.

Am Abend des folgenden Tages (9. Juli) geschah die Einschiffung der Truppen und am andern Morgen ging das Geschwader, aus 51 größern und kleineren Fahrzeugen bestehend, 5) mit günstigem Winde unter Segel. 6) Quer über das große Haff auf die Oder zu ging die Fahrt; gleich nach Wittag war man unterhalb Stettin. Man hatte etwa 6 Meilen in 2 Stunden

<sup>1) &</sup>quot;Diese Exploite bestand in ber Geschwindigfeit und wollte feinen Berzug leiben," fagt Chemnis.

<sup>2)</sup> Memorial für A. Lefflie d. d. Kafeborg 8. Juli 1630. Arkiv I. No. 92. Gustaf Abolf hatte ihn sich gleich nach seiner Ankunft von Sten Bjelke erbeten. Er behielt 4 Compagnien von Lars Raggs und 4 Compagnien von seinem eigenen Regiment.

<sup>3)</sup> Er behielt als Besatzung ber Insel 4 Compagnien in ber Stadt Usedom, 8 Compagnien smälländische Reiter, 3 Compagnien geworbenes Bolt, dazu in dem verschanzten Lager bei Peenemunde das Insanterieregiment Kniphausen (1000 Mann) und Arel Duvalls "Schwadron" Insanterie (600 Mann).

<sup>4)</sup> Grubbe's Relation vom 10. Juli 1630. Arkiv I. No. 494.

<sup>5)</sup> Brief an Lebzelter von Alten Stettin 10. Juli 1630, Dr. A., ber im Folgenben vielfach benutt ift.

<sup>6)</sup> Gustav Abolf an Orenstiern d. d. 11. Juli 1630. Arkiv I. No. 94. Der anfangs contrare Wind, und bas Gebet Gustaf Abolfs sind Dinge, die in bas Bereich ber Fabel gehören.

zurückgelegt. 1) Auf Kanonenschußweite von dem Schloß Sderburg lief man ans Ufer und feuerte "als eine Losung" zwei Kanonen ab. Ein Theil des Bolks stieg sofort ans Land 2) und nahm eine vortheilhaste Position.

Die Stettiner Bürgerschaft war über die plötzliche Ankunft der Schweden bestürzt. Während Neugierige schaarenweise ans Wasser liesen, um die Schiffe, die "wie ein großer Wald in zwei Reihen standen", anzusehen, griffen die Bürgermannschaften zu den Wassen und versammelten sich compagnieweise bei ihren Fahnen. Denn Obrist Damit, der Stadtcommandant, hatte beschlossen, sich gegen die Schweden ebenso wie vorher gegen die Kaiserlichen zur Wehr zu setzen.

Gustaf Abolf war ans Land gestiegen, von dem jungen Rheingrasen und andern vornehmen Cavallieren begleitet und gesolgt von 2 Compagnien zu Fuß die Oderburg hinauf gegangen und überschaute von hier "die Localität durch ein Perspectiv". Das Bolf strömte herbei, um den König zu sehen, der unscheindar, "in einem grauen tuchnen Soldatenkleide, ohne Feder oder Feldzeichen, wie andere zu thun pslegen, und ohne Rüstung", 3) "als ein sanstmüthiger seutseliger Herr mit jedermann conversirte" und die Berssicherung gab, "er wäre als ein Freund und keineswegs als ein Feind in diese Länder herausgekommen die heilige reine Religion augsburgischer Conssession erhalten zu helsen, die Kirchendiebe, Kirchens und Straßenräuber aber daraus zu jagen."4)

Obrist Damit sandte einen Trompeter<sup>5</sup>) hinaus zum Könige mit der Drohung, man würde Feuer geben, falls die Schweden näher kämen. Gustaf Abolf antwortete: "es sei nicht sein Brauch, mit seines Gleichen durch einen Dolmetscher zu reden." Damit becilte sich, begleitet von herzoglichen Commissären ins schwedische Lager heraus zu kommen. Der König begehrte Quartier "und zeigte ihnen die Schlüssel, die er bei sich habe, den Weg im widrigen Fall zu öffnen". Sie baten, er möchte einen andern Weg nehmen und Stettin verschonen. Darauf ging er nicht ein, wiederholte sein

<sup>1)</sup> Bogistaf an ben Kaifer vom 14. Juli.

<sup>2) &</sup>quot;Aufm Bleichplate". Chemnit S. 60.

<sup>3)</sup> Extract eines Schreibens aus Frankfurt a. D. vom 14. Juli 1630. Dr. A.

<sup>4)</sup> Schreiben an Lebzelter aus Stettin vom 10. Juli. "Dieses habe ich mit meinen Ohren selber angehört."

<sup>5) &</sup>quot;Schreiben aus bem Königlich schwebischen Lager" von 1630; Quelle für bie Arma Suec. VI. S. 26, die bedeutend erweitern. Aus dem Trompeter haben fie einen Trommelschläger gemacht.

Verlangen, mit seines Gleichen, mit dem Herzoge selbst zu sprechen. Bogistaf, der noch vor Kurzem an Wallenstein geschrieben hatte, 1) "daß er beständig in kaiserlicher Devotion verharren und Stettin wider Schweden genugsam vertheidigen wolle", kam nach einer Stunde "nolens volens" in eigner Person herausgefahren. Die Leibcompagnie bildete einen Kreis, in dessen Mitte die Unterredung stattsand.2) Ihr Resultat war, daß ein Tractat zwischen Gustaf Adolf und dem Herzog errichtet wurde.3)

Im Eingange der Vertragsurkunde wird auf das Schärsste "Schwedens Interesse an dem baltischen Meer" betont, und wie dieses Interesse verletzt worden sei dadurch, daß die angrenzenden pommer'schen Lande nicht allein occupirt, sondern auch zu einer Officin gebraucht worden seien, von der aus man den freien Handel zu verhindern und Schweden anzuseinden gessucht hätte. Den Herzog aus den Drangsalen, in denen er und sein Land sich nunmehr drei Jahre lang befänden, aus der unschuldigen und unrechtsmäßigen Gewalt, aus den unerhörten Pressuren zu befreien, zugleich die an Schweden verübten "ungebührlichen Widerwärtigkeiten", vor Allem die ihm wider alles Völkerrecht ohne vorhergehende Kriegserklärung zugefügte Feindsaft zu rächen —: das giebt Gustaf Adolf als den Zweck seiner Landung an. Bon kirchlichen Dingen kein Wort.

Die alte im Jahre 1570 zu Lübeck getroffene Bereinigung wird ersneuert, und zwar in der Form eines Defensibbundes dauf ewige Zeiten, der von 10 zu 10 Jahren renovirt werden soll. Es wird besonders hervorsgehoben, daß "freie commercia" zwischen Schweden und Pommern gestattet und befördert werden sollen. Das Bündniß ist nicht gegen Kaiser und

<sup>1)</sup> Schreiben aus Memmingen vom 30. Juli n. St. 1630. Dr. A.

<sup>2)</sup> Das "Schreiben aus bem Königl. Schwebischen Lager" erzählt, daß Gustaf Abolf bem Herzoge eröffnet habe, "wie daß er tommen sei, das Land wieder frei zu machen und ben Räubern, die ihn etliche Jahr gehlündert, die gebührende Strase werden zu lassen. Der Herzog wandt eins und das ander sür, aber endlich, da er des Königs mittel betrachtet, einen gehorsam zu machen, hat er darein gewilligt." Bgl. dazu die Erzählung der Unterredung Arma Sued. VI. S. 27 und (u. A.) die von ihnen abgeseitete Erzählung von Chemnit S. 60 f.

<sup>3) &</sup>quot;Bereinigungs Puncten, welche ||zwischen | Königlich Majestatt in | Schweben etc. an einem, vnd dann Ihr Fürstlich Gnad: Hertzog zu Stettin Pommern etc. | am andern Theil... | beliebt vnd beschlossen worden." 1630. 6 Bl. 4°. Die Urkunde ist oftmals abgebruckt worden; school der Arma Suec. VI. S. 28 theilen sie mit.

<sup>4)</sup> Gerichtet "allein auf eine Defension und Schutz für unrechtmäßige Gewalt, mit nichten aber zu einer Offension, es wäre bann, baß biese Compactaten und Einigungs Conservation es nothbringlich ersorberte, auf welchen Fall einer bem andern nach äußerstem Bermögen beizustehen verpflichtet sein solle."

<sup>5)</sup> Dazu Art. 12. Es foll "die Commercia richtiger zu unterhalten, die Königlich

Reich gerichtet, sondern aufgerichtet vielmehr zu Gunsten des Reichs, dem es soll dasselbe gegen alle Störer des öffentlichen Friedens in seiner alten Form, Freiheit und Ruhe erhalten werden. Herzog Bogissaf und sein Land treten daher durch dieses Bündniß weder aus dem Berband des obersächsischen Kreises noch aus dem Reichsverband.

Dem Herzog werden alle Provinzen, Städte und Plate, die Gustaf Abolf bereits erobert hat oder fünftig noch erobern wird, ohne Ausnahme und unentgeltlich wieder zugestellt, auch die Stadt Stralsund, jedoch unbeschadet ihrer Separat-Allianz mit Schweden. Nur daß der Herzog sich verpflichtet, tein Stück seines Landes in fremde Gewalt kommen zu laffen 1) und Beamte anzustellen, die den schwedischen Commissären bei der Landesvertheidigung an die Hand gehen. Reiner von ihnen darf ohne des Andern Wissen und Willen aus dieser Vereinigung treten, insbesondere barf ber Herzog ohne Gustaf Abolfs Zustimmung nicht mit einer andern Macht einen Bertrag schließen.2) Hingegen will Gustaf Abolf in Betreff Bommerns nichts ohne Wissen des Herzogs tractiren. — Sollte der Herzog Bogislaf — so lautet der lette (14.) Artikel — ohne männliche Nachkommen fterben, jo behält Gustaf Abolf sich ausbrücklich vor, daß ber alsbann regierend König von Schweden, bis der Kurfürst von Brandenburg3) biese Einigung ratificirt hat, oder falls ihm die Succession von Andern streitig gemacht wird, die pommer'schen Lande in Sequestration behalte, und zwar bis zu bem Zeitpunkte hin, wo die Successionsfrage geordnet ist, von dem Nachfolger die Kriegskosten — jedoch ohne Belästigung und Zuthat des Landes Pommern — entrichtet find, und die jest aufgerichtete Einigung gebührend ratificirt und vollzogen ist. 4)

Vor allen dieser lette Artikel offenbart die Energie, mit welcher Gustaf

schwebische Mint sowohl in Pommern, als die pommerische in Schweben nach gemachter Valvation bes Orts, ba fie zubegeben, genommen werden."

<sup>1)</sup> Man erinnere sich bes projectirten Berkaufs von Rigen an ben König von Dänemark.

<sup>2)</sup> Dieser Punkt wird als besonders wichtig mehrere Male — Art. 7 und 9 — ansbriidlich hervorgehoben.

<sup>3) &</sup>quot;Als eventualiter behulbigter Successor."

<sup>4)</sup> In der Audienz des brandenburgischen Gesandten v. Wilmersdorf sagte Gustaf Abols: "S. 26. hat ein großes Interesse an diesem Herzogthum Pommern, dasselbe will ich defendiren Ihr zu gute, aber mit der condition, wie in dem Buche Ruth dem nächsten Erben das Land repraesentirt wird, daß er nämlich die Ruth soll zum Weibe nehmen. Denn also muß auch S. 26. diese Ruth annehmen, das ist ja dieser gerechten Sache sich conjungiren, will Sie anders das Land erben. Wo nicht, so sage ich auch klar aus, daß Sie es nimmermehr bekommen soll."

Abolf nach Einfluß auf die deutsche Ostseeküste strebt. Im Ganzen freilich wird man sagen müssen, daß der Bergleich nicht eben von allzu großem unsmittelbaren Vortheil für den König war. 1) Es galt vorerst nur für die Sicherheit zu sorgen und zu verhindern, daß der Herzog sich dem Feinde mehr als dem Könige anschlösse. Daher ließ man ihm sein Recht und die Regierung seines Landes ohne Beschränkung und ging auf nähere Besstummungen über Subsidienzahlung, über Truppenunterhalt, über Quarstiere u. das. einstweilen nicht weiter ein. 2)

Nachdem dieser vorläufige Vergleich geschlossen war, ließ Gustaf Adolf die Stadt mit 3 Regimentern<sup>3</sup>) und 3 Compagnien von der Garde besetzen. Die pommer'schen Truppen, an der Spize ihr Obrist Damitz, traten in schwedische Dienste.

Am 11. Juli kam der König von Oderburg hinein in die Stadt, wohnte einer Predigt auf dem Schlosse bei und war dann beim Herzoge zum Mahl.

So wurde Stettin genommen, wodurch — wie Chemnitz sagt — der Kaiser einen "schier unwiederbringlichen Schaden" erlitt. Es war der zweite bedeutende strategische Ersolg Gustaf Adolfs. Und auch ihn wieder erreichte er ohne irgend welchen Verlust.

Herzog Bogistaf, so voller Berzweiflung er vordem über die Prespuren der Kaiserlichen in seinen Landen gewesen war, so sehr fürchtete er doch des Kaisers Ungnade über seinen Anschluß an Schweden. Zu schwach an Macht wie an Willen sich vor den kaiserlichen Uebergriffen selbst zu schügen, in Aengsten, es mit dem Kaiser völlig zu verderben, beeilte dieser Herr sich, für das, was er eben gethan, um Berzeihung zu bitten.

Was es ihm und nach ihm so vielen seiner erlauchten deutschen Brüder wünschenswerth machte, selbst da noch, wo sie ihre Waffen gegen das Obershaupt des Reiches kehrten, als des Reichs getreue Glieder betrachtet und behandelt zu werden, war am wenigsten patriotische Hingebung und nationaler Stolz. Nationaler Stolz hätte sich zu einem Bündniß mit einer fremden Macht, die im Begriff war, das Haupt der Nation anzugreisen,

<sup>1)</sup> Er saste ihn selber so auf. Er schrieb in diesem Sinn am 11. Jusi an Orenstiern Arkiv I. No 94: "Vi hasve måst, på det sienden, som ligger i nejden, icke hade kunnat Oss inturbera, Hertigen i allt cedera, och Oss föga nytta mera, än hvad Vi sienden hädan och till afbräck äre, af denna stad eller provins sötbehålla, utan all lasten Vi in på Oss resolverat etc." Achnsich am 28. Jusi an Sten Bjesse. Arkiv 1. No. 112.

<sup>2)</sup> Das geschah erft am 30. August 1630.

<sup>3)</sup> Die Regimenter von Graf Rils, Ibran Johannsson und Carl Barb. Chemnitgiebt die Stärfe ber gesammten Besatzung auf 4000 Mann an.

S. Drobfen, Guftaf Abolf. 11.

nimmermehr verstanden. Aber freilich, bieses Haupt geborte zu dem längst entdeutschten Haus Desterreich. Und dem entsprechend war der Reichsfürstenstand babin gekommen, ebenso in Sonderintereffen zu leben, nur bedacht, daß er jeine umwahre Existenz fortsete, auf welche Beise und so gut es immer ging. Gegen die Uebermacht und die Uebergriffe bes Kaisers suchte er sich zu schützen durch jedes sich darbietende Mittel: feines. das ihm zu unwürdig, zu zweideutig erschienen mare. Aber aus dieser Rläglichkeit der Sonderintereffen zu dem Gedanken einer nationalen Bolitik fich zu erheben, erfüllt von patriotischem Geist gegen bas bie Nation zu Grunde richtende Dominat seiner Kaiser aufzutreten, dazu hatte von diesen regierenden "Ortsfürsten" auch nicht Einer die intellectuelle, geschweige denn bie moralische Befähigung. Wohl griff das Elend des sinkenden Baterlandes manch Einem ans Herz; unter ben jüngern Fürsten, unter bem Abel, im Bürgerstande wurde auch jett die Schmiucht nach Abhülfe und Besserung laut, und wenngleich keine nationale Politik, jo gab es doch nationale Regungen in Deutschland. Allein was hätten sie Alle mit ihren Klagen, ihrer Berzweiflung, ihrer Sehnsucht vermocht, jo lange ihnen die Macht und Einigung zum Handeln sehlte.

Gustaf Abolf verstand es, die nationalen Regungen zu einigen, die Hoffnungen der Nation an seine Wassen zu ketten: bei ihm, dem Fremden, war die nationale deutsche Politik, die so wenig wie von dem deutschen Kaiser von dem deutschen Fürstenstande vertreten wurde.

Statt dem Kaiser nach dem Abschluß des Bergleichs mit Schweben einen ummmundenen Absagebrief zu schieden, schrieb Herzog Bogislaf ihm, 1) er möchte versichert sein, daß er zu dem Bündniß gezwungen worden wäre. Gustaf Abolf wäre mit so überraschender Eile vor der Residenz erschienen, daß von Bertheidigung um so weniger die Rede hätte sein können, als die

<sup>1)</sup> Der Brief ist zuerst gebruckt als "Copia | Schreibens Ihrer Fürst: | Durchl. Bogislan in Hommern, an Ihre | Kapl. Man wegen bes Königes in Schweben Sinfall, in der Hänpt Resident Alten Stättin, auch andern | mehr Orthen selbiges Fürsten | thumbs ... | "1630. 2 Bl. 4° Dann oft nachgebruckt; so in der "Copia | des Allervonterthänigsten Memorials | ... | Ingleichen | Copia Schreibens Ihrer | Fürstl. Durchl. Bogislai "1630. 18 Bl. 4° (andere Ausg. 1630. 16 Bl. 4°). Herner in "Goangelischen Reichs Beschwe | rungen, | oder | Summarischer Innhalt | Der höchs beschwerlichen | Trangsalen, welche etsichen Evangelischen | Reichs Ständen, Augspurzischer Consession, in vnterschieden Orten, ein zeitlang hero | zugesägt worden. | In etlichen vormenen Schriff | ten entbeckt. | "1630. 58 S. 4°. Und zwar mit der Bemertung in der Ueberschrift: "de dato 14. Juli 1630, welches aber, weil es aufgesangen, erst den W. Augusti (8. September) Ihrer Kapl. Manst. insinnirt worden." Dann in Arma Suee. VI. S. 34 sf. Inventar. Suee. S. 238 n. a.

kaiserlichen Soldaten bei der Nachricht von der Ankunft der Schweden stets geslohen wären. Er hosse immer noch auf den Frieden. Den König habe er in den mit ihm gepflogenen Unterhandlungen nicht animirt gegen ihn, den Kaiser, gesunden, den er so wenig wie das römische Reich für seinen Feind halte. Sein Zweck wäre vielmehr einzig und allein dahin gerichtet, daß der Handel auf dem Meere und daß die ihm benachbarten Reichsglieder, die seit uralten Zeiten durch Bündnisse und durch den Handel mit Schweden verwandt wären, in ihrem "Staat" erhalten und vor der unrechtmäßigen Gewalt, welche die kaiserliche Soldateska unter des Kaisers Namen gegen sie anwende, geschützt würden. Und so bittet der Berbündete Gustaf Adolfs zum Schluß den Kaiser um seine "allergnädigste versprochene kaisers liche Huld."

Allerdings erregte Bogislafs Anschluß an Schweden in den kaiserlichen Kreisen große Erbitterung; man drohte ihm, daß es ihm ergehen sollte, wie dem Herzog von Meckelnburg. 1)

Vor Gustaf Abolf selbst hatten sie auch nach der Einnahme von Stettin keine große Furcht. Aus Memmingen wurde am 20. Juli geschrieben, "man hört nicht anders als auf das Allerverächtlichste von dem Schweden reden, wie man ihm begegnen und, wenn er sich zu weit hervorwagte, auf ihn zuwischen und die Thür hinter ihm schließen werde; man meint, er werde an einen eisernen Berg laufen."

Mit der Einnahme Stettins hatte Gustaf Adols eine sichere Operationsbasis. Er ließ unaushörlich an ihrer Besestigung arbeiten. Lesslie hatte Beschl erhalten, die Berschanzungen um Strassund zu verstärfen, dei Bersgen, der Hauptstadt Rügens, eilends eine Festung mit Pallisaden und Retranchements zu erdauen, die Schanze an der neuen Fähre zu restauriren, an andern geeigneten Orten kleine Forts anzulegen, das verschanzte Lager bei Peenemünde mehr zu besestigen und noch ein paar größere Oörfer, so wie alle Pässe auf Usedom zu fortissieren. Weiterhin sollten insbesondere die Städte Wollin und Camin besestigt, an dem User der Divenow mehrere Schanzen, besonders ein Brückentopf an der wiederhergestellten Brücke über die Divenow aufgeworfen werden. Bor allen aber wurde die Besestigung Stettins verstärkt. Denn Gustaf Adolf sand bei seinem Einzug die Werke hier in so erbärmlichem Zustande, daß seiner eigenen Erklärung nach an eine Bertheidigung nicht zu benken war, und daß er es für nothwendig erachtete, so lange Halt zu machen, dis die Werke reparirt und vermehrt

<sup>1)</sup> Schreiben aus Memmingen vom 30. (20.) Juli 1630. Dr. A. "Man ift überm pommer'schen Fürsten sehr erbittert u. s. w."

wären. 1) Es wurden von der Oderburg bis an das Mühlenthor, von dem passausschen Thor um die Windmühlen dis zur Höhe hinauf Trancheen gezogen, Sterne und andere Schanzen ausgeworsen, dei Oderburg selbst ein Lager, 1/4 Meile in der Länge, das sich dis unter die Wälle der Stadt selbst erstreckte, angelegt. Täglich zog "der Bürgerschaft Gesinde" mit fliegenden Fähnlein, Hauen und Schippen aus der Stadt, um den schwedischen Soldaten bei der Arbeit, die Tag und Nacht ununterbrochen fortdauerte, zu helsen. 2) In 4 Tagen (am 14. Juli) war sie gethan. Den Truppen wurde eine erste Rast gegönnt, dis auf jene 3 Regimenter, die als Besatung in die Stadt gelegt waren, blied die Armee draußen in dem verschanzten Lager. Der Stettiner Bürger Matthias Tabber übernahm die Lieferungen sür die Truppen, 3) ein anderer, mit Namen Robert Bremer, errichtete "Krambuden" im Lager. 4)

In dieser Stellung erwartete Gustaf Adolf seine Kavallerie, welche an der stettin'schen Expedition nicht Theil genommen hatte, für die weitern Unternehmungen zu Lande aber unentbehrlich war. Lesslie erhielt Besehl, sie über die wiederhergestellte Brücke bei Wollin herzuschicken, und nur so viel zurückzubehalten, als zum Patrouillereiten und zur Bewachung des Strandes vor seindlicher Landung nöthig wäre.

Es waren 13 Compagnien Reiter unter der Führung des Obristen Teussel, dem sich 1000 Mann Musketiere anschlossen. Wegen des streisenden Feindes war der Landweg über die Wolliner Brücke nichts weniger als sicher. Und da die Truppen am 21. Juli noch nicht im Lager angekommen waren, gerieth Gustaf Adolf in Besorgniß, daß ihnen ein Unsall zugestoßen sein möchte. Er gab deshalb dem Rittmeister von Platow den Besehl, mit 40 Mann jenseit der Oder, auf dem Wege, den Teussel kommen mußte, auf Kundschaft auszureiten, die Pässe bei Gartz und Stargard in Augenschein zu nehmen und zu ersorschen, ob irgend eine Gesahr vorhanden wäre, damit man in diesem Fall dem anziehenden Corps zu Hüsse fommen könnte. Der

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Lessie vom 11. Juli 1630. Arkiv I. No. 96. Ueber bie Besestigungen handelt ein Schreiben an Lebzelter d. d. Alten Stettin 17. Juli 1630. Dr. A. Dieser Brief muß flugschriftlich publicirt worden sein, da er sast wörtlich in die Arma Suec. VI. S. 39 ausgenommen wurde. Bgl. Chemnit S. 67 u. a.

<sup>2)</sup> Am 11. Juli zogen "ber Bürgerschaft Gesinde und schwedisch Boll in 2000, ben 12. ejusdem 4 Fahnen Bürger und den 13. abermals andere 4 Fahnen Bürger" heraus. Schreiben an Lebzelter.

<sup>3)</sup> Baß für Tabber vom 13. Juli. Arkiv I. No. 99.

<sup>4)</sup> Offener Brief für Bremer vom 19. Juli. Arkiv I. No. 104.

Obristlieutenant Quint, 1) ein Italiäner und Katholik, der früher bei den Kaiserlichen gedient hatte, schloß sich der Recognoscirung an. Als man des Feindes ansichtig wurde, blieb er zurück und ließ sich fangen. Er theilte den Kaiserlichen mit, in welcher Lage Gustaf Adolf sich befand: daß er Teuffel mit der Kavallerie erwarte und fürchte, demselben möchte ein Unfall zugestoßen sein; daß er deshalb eine Truppenabtheilung detachirt habe, um ihn aufzusuchen. Auf diese Nachricht hin brachen die Kaiserlichen, von Quint geführt, am 23. Juli Morgens auf. Aber Teuffel war bereits am Tage zwor mit seinen Truppen glücklich im Lager angelangt.

Und jetzt, wo nach ben ersten Erfolgen die Armee in günstiger Stellungsich wieder vereinigt hatte, ordnete Gustaf Abolf auf den 23. Juli einen Bettag an, der in frommer Weise den ersten Act seiner deutschen Expedition beschloß.

"Da") I. R. M. gnädigst für gut befunden hat, dies Jahr einige Bettage halten zu lassen, um bei Gott die wohlverdiente Strafe für alle Sünden abzubeten, und ihn durch fleißiges Gebet und Anrusen um Gnade und guten Glückes Berleihung zu bewegen; und da kommenden Morgen der erste Betztag bevorsteht —: so besiehlt deshalb I. A. M. ernstlichst und gnädigst, daß jeder sich dazu wohl vorbereite, sich nüchtern und frei von allem Kummer halte. Besonders daß Morgen jeder von I. A. M. Armee und dem dazusgehörigen Bolk Fasttag halte, und weder mit Marketendern, Köchen, Aufsoder Berkäusern verkehre, dis die beiden Predigten gehört und beendet sind. Bei höchstbemeldeter I. A. M. Ungnade und unausweichlicher Strase."

Bald nach den bisher erzählten Ereignissen erschien in Stettin eine Flugschrift, 3) in welcher die liederliche Art der kaiserlichen Kriegführung auf das Heftigste angegriffen wird. "Die Oerter, welche theils von der Natur selbst, theils durch große Kosten und schwere Arbeit wohl verwahret und des ganzen Landes Bormauern gewesen, auch den meisten Theil des

<sup>1)</sup> Grubbe (Arkiv II. No. 558): "Qvint eller Qvintinus"; Arma Susc.: Quintin; Inventar Susc.: Lieutenant Quinto; Chemnity: "Ovint von der Brilde". Er selbst unterzeichnet sich "Ovint von der Brilc". Es ist hier natürlich nicht der Ort, über den ganzen mit Quints Berrath zusammenhängenden Plau, den König aus der Welt zu schaffen, eingehend zu reden. Mir liegt zahlreiches archivalisches Material darüber vor, das ich ein andermal mitzutheilen gedenke.

<sup>2)</sup> d. d. Felblager bei Stettin 22. Juli 1630. Arkiv I. No. 107.

<sup>3) &</sup>quot;Dreijährige Drangsal bes Bergogthums Bommern" von 1630. Unterschrift auf S. 40: "Geben in Alten Stettin ben 10. Augusti Anno 1630." Die Flugschrift ift offenbar unter schwebischem Einfluß zur Ermuthigung ber evangelischen Stände abgefaßt.

Herardonne Lennaer a im departer du man viet mat unversiden beset affer und um defier im um ende Euri angenommen, darunf man est dester unige, went des gans dans vendere geneier. Was und dejek im end der u troger de er a naoch ieu man, muß man gwar jetige kregseriamene underen asfer. New iwee als wergen Exempela, wie und der Historier und der Lennasis arunenmen, das man almege geschen, das desenge wenden eines u defenderer en Eurit geweien, alskaft an de Euris geweier und der Gefane die Eurit und nach den Rinden geierter.

## Aperationer in Borrowners.

Lust mein wir Smen Grunde bane Huffar Abel es nicht bei ber Ermonner ver Steine iewender affer biefer und wenn er weiter feine Project gehair witte, aus eine misgiund durch Tedenfrossellung im Sberbelta encommen. Die Antischmen haver in de Hart und Greifenbare us immemerater me me en inche sage imme : burch meldes bie Openiminater und Steine gebunden wurde und der feine Pault, ber de Souse des innerenden Seelang niden war ner der Flank ber bereme werder imme Es war Gefahr das der Kenn ünzle Ermpentheile menment wir Steine und die Bolle um reine au Immeindung, an bie Ober war um bann Saenn von der Inden andannn. Eine Gefahr, bie me ir meir ar innager war, die int der demociate Saelung in einem großen Halviers un die du der Saueder neder dermin Errain erfirefte. Tenn in Thei wit Enlich mit einer dieden Tennssenalisbeilung von immer neige im Weiter immmein für ein auftreines Ceins bei Bolgaft, mit in bei Turie beies Begens beimt fit Steine gegenüber, bas Lager regional recent

Seiner du gewonnen Stellung ar decker und dem Feinde nach allen Seiner du From ar weiter. Dadet decker die Gudaf Adolf gleich nach der Emmadum Stellung Damm der nochtigen Boß über du Möne unfern dem öfflicher Oderaus, einsmehmen. Er endander am 12 Juli den Grafen

I Die Angener über die Stärft der Kaffenhaben über berückiehen. Grubbe bom Z. Angent. Arkiv I No. 497. igst 6 oder Io. 60 Mann au Keif und WOO zu Pferd; ichnich über machen die Schweden 4.5. Mann Gedangene dasse landen von ben Kaiferschier Siese üben. Anneren Genode von 4. Angent. Arkiv II No. 1891. und ungen mera auswereitsering vörste man inter "Genodeweit ziehen als die Stärft am II. Angent. Arkiv I. No. 496. und 6 Kegimenter zu Kuft und Id—12.000 Mann und 4 Kegimenter zu Pferd und WOO. Mann au.

Joachim Brahe mit seiner Schwadron Nordländer, der den Ort nahm. Dadurch waren die beiden Oderarme und die Plönemündung in die schwedische Position hineingezogen. Tags darauf wurde der Obrist Damit mit
etwa 1000 Mann 1) herzoglich pommer'schen Bolks nach Stargard commandirt, wo ihnen sofort dei ihrem Erscheinen (14. Juli) das Mühlenpförtlein
geöffnet wurde. Nach kurzem Kampse ergab sich dann die kaiserliche Besahung in der bei der Stadt ausgeworsenen Schanze. 2)

Bald hernach folgte die Besatzung von Treptow und Greiffenberg; Obrist Damitz ging von Stargard weiter östlich, nahm (Anfang August) das seste Haus Sazig. 3) Auch Naugart und Plate wurden besetzt. 4)

Durch die Einnahme aller dieser Ortschaften waren die Schweden im Besitz des Gebietes zwischen Oder, Plone und Rega und verlegten der kaiserlichen Besatung zu Colberg die Communication mit dem Lager im Centrum ihrer Stellung.

Eben damals gab Gustaf Abolf dem Reichskanzler den Befehl, einige hundert Mann unter einem tüchtigen Kapitän von Preußen aus nach Pommern zu schicken, die Stolpe, Rügenwalde und die andern Ortschaften in jener Gegend einnehmen sollten. Man sieht, es war sein Gedanke, jetzt, wo er die Ostseküste von Stralsund die jenseits der Insel Wollin und die preußische Küste ganz besaß, auch das dazwischenliegende Stück hinterpommer scher Seeküste in seine Gewalt zu bringen; zugleich, indem sich schwedische Truppen sowohl von Westen wie von Osten her Colberg nähersten, diesen selten Platz enger einzuschließen, um ihn endlich zu erdrücken.

Wenig später schickte Gustaf Abolf bann ben Kapitän Boëtius an Oxenstiern, um jenen Plan auszuführen. Er sollte, wie Gustaf Abolf sich ausbrückte, 5) ben Colbergern ein Capson vor die Nase legen. Rascher als man gedacht hatte, wurde der Plan ausgeführt. Eins von den Schiffen, welche die zur deutschen Expedition bestimmten preußischen Truppen von

<sup>1)</sup> Arma Suec. VI. S. 39: 1500 Mann.

<sup>2)</sup> Schreiben an Lebzelter vom 17. Juli 1630, Dr. A. Bgl. Arma Suec. VI. S. 39; Chemnit S. 68 f.

<sup>3)</sup> Bei Jacobshagen.

<sup>4) &</sup>quot;Kurte Beschreibung, | ber fürnehmbsten | Stäbt, Bestungen vnd Bäß, | welche die | Königliche Mapestät zu | Schweben, etc. in Hinter vnd Börder Pommern, | Mechelnburg, in der Beter Mittel= Nev= vnd Alten= Brandenburger | March... | ... | in anno 1630 biß zu End deß 1631. Jahrs in Teutschland, ... | ... nach einander erobert vnd | eingenommen hat. | ." 1632. 4 Bl. 4°. Undere Ausgabe: "Warhasstige Beschreibung | DErer Fürnehmsten | Städten, Bestungen vnd Pässe. | |" 1632. 6 Bl. 4°.

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern ben 17. August 1630. Arkiv I. No. 118,

Elbing aus nach Pommern überführen sollten, strandete bei Rügenwalde. Die Truppen — macquei'sche Soldaten unter des Obristlieutenants Monroe Befehl und Tiesenhausen mit einigen von Friedrich Rossens Soldaten, — verließen das Schiff und gingen ans Land, zogen vor Rügenwalde und überrumpelten den Ort.

Wichtiger als diese Ausbreitungen nach Osten mußte dem Könige erscheinen, nach Westen hin seiner Stellung bessere Deckung zu geben und auf der langen Linie von Stralsund bis Stettin die Berbindung auch auf dem Landwege herzustellen; denn noch hatte der Feind Greisswald, Wolgast, Anklam, Uckermünde, die Peene dis zum Haff in Besitz. Vor Allem war Anklam, als der wichtigste Peenepaß und als der Schlüssel der Enge, welche die nach Südwesten vorspringende Landzunge der Insel Usedom mit dem Festlande bildet, von entscheidender Wichtigkeit. 1)

Als Gustaf Avolf landete, hatten die Kaiserlichen biesen wichtigen Punkt wohl besetzt und von hier bis hin nach Stolpe längs der Peene ein Lager bezogen. Es bezeichnet die Kopflosigkeit und Furchtsamkeit des österzeichischen Generalcommandos, wenn es auf die bloße Nachricht von schwedischen Truppenansammlungen in Stettin, jene beiden Plätze freiwillig aufgab und die Truppen von dort zur Verstärkung der Stellung an der Oder heranzog. Man schien zu fürchten, Gustaf Adolf werde sofort aufbrechen und die Oder entlang gegen Süden vorgehen.

Dem Könige erschien der Abzug der Kaiserlichen von Anklam und Stolpe so unbegreiflich, daß er eine Kriegslist hinter ihm vermuthete. Er empfahl deshalb dem Obristen Lars Kagg, dem er den Befehl gab, 2) von Usedom überzugehen und die Stadt zu besetzen, größte Vorsicht: erst sorgkältig durch kleinere Abtheilungen recognosciren zu lassen, bevor er mit seiner ganzen Schwadron einrücke.

Ragg zog in Anklam ein. Die Vorsicht war unnöthig gewesen; ber Feind hatte sich wirklich davon gemacht. Nun ging es an die Befestigung des Platzes: Pallisaden wurden eingesetzt, Ravelins angesertigt, die Anlage eines Hornwerks vor dem Steinthor begonnen. Freilich gingen die Arbeiten nur langsam von statten, da die Einwohnerschaft sich mißmuthig

<sup>1)</sup> Anklam war, wie Chemnit sich ausdrüdt, "nächt Stralsund und Greifswald ber beste Ort in dieser Gegend; ein sehr nützlicher Ort, nicht allein ziemlich nahe an des Königs innehabendem Svinestrome gelegen, ein guter Hasen und Has an sich selbst, sondern auch eine Borwehr, Vormauer und gleichsam Contrescarpe ber Insel Usedom von der Seiten her."

<sup>2)</sup> Bom 18. Juli. Arkiv I. No. 102.

und träge erwies und der Landadel Gelbleistungen verweigerte, 1) weil er sich noch — wie er sagte — in kaiserlicher Contribution besinde. 2)

Auch Uckermunde hatten die Kaiserlichen ausgeplündert und dann verslassen; auch die westlich von Stralsund gelegene Küstenstadt Barth. Die Schweden beeilten sich, beide zu besetzen.

Nur noch zwei wichtige Kunkte an der vorpommer'schen Küste waren in Feindes Hand: Wolgast und Greifswald.<sup>8</sup>). Aber durch jene Occupationen waren sie bereits in ähnlicher Weise isolirt, wie in Hinterpommern Colberg.

Wolgast war für ben Moment von noch größerer Bedeutung als Greifswald. Mit dem Besitz von Wolgast war die Peene geöffnet, war der Uebergang aus dem Lager bei Peenemünde auf das Festland ermöglicht.

Die Stadt Wolgast war bereits am 28. Juli vom Generalmajor Kniphausen eingenommen worden, auf das besessigte Schloß aber, welches auf einem Holm in der Oder lag, hatte sich die kaiserliche Besatung unter Hauptmann Schlechter zurückgezogen und setzte sich hier mit einer Hartnäckigkeit, die von dem Verhalten der übrigen kaiserlichen Truppen glänzend abstach, zur Wehr.

Aniphausen begann, da die Kaiserlichen auf seine Aufforderung, sich zu ergeben, erklärten, sie hätten dem Kaiser geschworen und würden auf Leben und Tod ihren Posten behaupten, 4) am 29. Juli mit Winkels und Bigthums Regimentern und 8 Compagnien Kavallerie die Belagerung, 5) ließ Faschinen versertigen und erreichte in kurzer Zeit das Wasser, welches Schloß und Stadt trennte. Und nun ließ er auf Flößen eine "verblendete Gallerie" hinüberführen. Mehrmals wurde sie von den Kaiserlichen zu Schanden geschossen; Kniphausen ließ sie immer wieder repariren; zog Geschütz heran, und unter ihrem Feuer wurde die Gallerie "übergebracht." Nun schickte endlich der Commandant einen Trommelschläger mit dem Gesuch um sicheres Geleit für einen Officier, der zum kaiserlichen Feldmarschall

<sup>1)</sup> Er gablte nur 32 Reichsthaler.

<sup>2)</sup> Er erklärte bas in einer Andienz vom 14. August.

<sup>3)</sup> Aus Bommern vom 2. Juli 1630. Dr. A. "Greifsmalbe liegt gleichsamben in ben Klüppen, an ber einen Seiten Stralfund, an ber andern ber Schwebe."

<sup>4)</sup> Grubbe's Relation No. 7 d. d. Stettin 12. August 1630, Arkiv I. No 498: "att de som kejsarens edsvurna, maintenterede af deras poster lefva och dö vele." Chemnitz ist — im Gegensatz zu den Arma Suec. und andern Quellen — auch hier von höchstem Werth. Er schöpft aus Archivalien und hat u. a. offenbar diese Relation Grubbe's gekannt.

<sup>5)</sup> Grubbe's Relation vom 2. August. Arkiv I. No. 497. Nach Grubbe's Bericht vom 12. August, I. No. 498, im Ganzen etwa 6000 Mann. Nach Chemnitz waren biefe Truppen bem Generalmajor zum Zweck ber Belagerung aus bem Lager bei Stettin zugefandt worben.

abgesertigt werden sollte, um sich sernere Berbaltungsmaßregeln zu erbitten. Allein vieses Gesuch wurde abgeschlagen: man gab der Besatzung 24 Stunden Bedentzeit, ob sie sich ergeben wollte oder nicht. Da ergab sie sich mit gutem Accord und zog am 15. August. 260 Mann start, mit Sack und Kack ab.

Sofort auf die Nachricht von der Sinnahme des wichtigen Plages eilte Guffaf Abolf berbei. " um an Ort und Stelle die nöchigen Anordnungen zu treffen.

Ben Belaaft aus schrieb er am 17. Angust an Crenstiern: "Bit baben nummebr durch glückliche Eroberung des Paules Belgast und consequentlicher Besteinung der Beene sowohl als durch Besestigung der Stadt Steinen Unsern Staat allbier dermassen sormiert, das Bir nunmehr ein siederes Jundament Unserer vommerschen Erwedien haben konnen."

Daniels kam es in einer Jakanmenknicht zwischen Secretär Grubbe, Obristliemennen Likelierte und Obrist Sware. Der früher als Obristliemennen im klauen Remmen zeitem Kane. Dung zu den Kaiserlichen übergenannen war und nur die Stelle eines Generalanarmermeisters bei Teranien Sonn delleiten. Der nächte Josef von Festispung wegen des Australies der Geführenen. Daneben ihm nam und auf dem Krieg zu inreden und Sonner auf fin alle ervenliche Mide, durch stelle Worte werder des einzudrugen von die einerflichen Soffen vernig ehrenvell bisher verlieren damen. Er ihme des Sonneren ihme Urlade zum Ariege gegen den Kriefe diene

Grudde ammeriene: man dem nut dem Kaifer und dem römischen Rend undes in ihnen fondern verfolgte die, welche in Premjen den Schweben empegengefunden ditten

Source durant: der Kaiter im durch im Bindung verpflichtet geneben, dem Könige von Kolan, immen Frennd und Bernsamten, zu Hülfe zu kommen

Frude demertie: des in francische Beie à la mode.

Nach mehreren dersteinen Reden, in welchen Grudde ihm auch vorwarf, daß er den ichwedilchen Dienst verlässen, ning man, nachdem Sparre den Secretär um Madlert eingeladen datte, auseinander.

<sup>? &</sup>quot;med doras pick och pack"

<sup>2</sup> Die Arms Suco VI. & 46 ingen burdaus ungenau, daß Gustaf Abolf am 14. August nach Bolgack aufgebrochen wäre. "inn die Eroberung des Salloffes zu bestebern"; baß er dann eriabren. "daß ielbiges allbereit drei Lag zuvor fich mit Accord ergeben u. f. w."

<sup>8</sup> Bariiber Grubbe an Guina' Moof a. a Sterm 19. Anguft. Arkiv I. No. 566.

Bei Tisch fing Sparre wieder mit seinen "Aufschneibereien" an und fragte Grubbe, ob er schon gehört habe, daß Mantua über sei. Grubbe sagte: ja, und fragte, ob er schon wisse, daß Wolgast über sei. Sparre sagte: nein. Da bat Grubbe ihn, sich doch bessere Kundschaft zu verschaffen.

Wieber fragte Sparre, ob er schon wisse, daß 5000 Pferbe auf dem Wege in das kaiserliche Lager seien. Grubbe antwortete: das wäre ihm lieb; aber der Herr Generalquartiermeister wisse doch auch, daß die schwedische Reiterei aus Preußen angelangt sei.

Und wieder fragte er: Grubbe wisse doch, daß 1000 Kroaten zum kaiserlichen Lager hin aufgebrochen seien. Grubbe wieder: Sparre werde doch gehört haben, daß Gustaf Adolf sinnische Reiterei erwarte. Und jener wieder: sie erwarteten 20,000 Ungarn. Worauf Grubbe bemerkte: die würden wohl nicht kommen, denn der Kaiser hätte neulich eine Niederlage erlitten und nun müßten sie zum Succurs dorthin. Sparre fragte: ob Grubbe nicht gehört hätte, daß 5 Regimenter von Tillh herkommen sollten. Grubbe darauf: er wisse ohne Zweisel, daß 10,000 Engländer und Schotten zum Grasen Wilhelm stoßen würden, um eine Diversion zu machen. Sparre meinte: denen würde Tillh schon begegnen. Aber dann, antwortete Grubbe, würde er die 5 Regimenter wohl schwerlich entbehren können.

Nachdem sie sich so eine Weile geschraubt hatten, erkundigte Grubbe sich nach der Lage der Kaiserlichen. Sparre natürlich sagte: die sei vortrefflich. Da bemerkte ihm Grubbe, das wüßten sie auch; sie hätten's in einem intercipirten Briese von Conti gelesen. Das machte den Obristen "sehr perpler". Doch suhr er zu prahlen fort, zählte die Streitkräfte auf, die sie zur Stelle hätten, und rechnete vor, wie sie durch Werbungen in Kurzem 30,000 Mann start sein würden.

Bisher waren Gustaf Abolfs Operationen, so gewagt sie schienen, burchaus geglückt. In drei Corps hatte er seine Armee getheilt, von denen sich das eine unter seinem persönlichen Commando in dem Lager bei Oder-burg und Stettin befand, ein zweites unter Lars Raggs Leitung von Usedom aus, das dritte von Stralsund aus unter Kniphausen operirte.

Die nächste Aufgabe dieser drei Corps war gewesen, die Verbindung zu Lande zu sinden, denn bisher war eine solche nur im Rücken der operizenden Truppen zu Wasser vorhanden; d. h. es kam darauf an, Borspommern in seiner ganzen Ausdehnung zu besetzen, und das schien durch die Stellung der Kaiserlichen nicht wenig erschwert zu werden. Denn die

nimmermehr verstanden. Aber freilich, dieses Haupt gehörte zu dem längst entbeutschten Haus Desterreich. Und bem entsprechend war ber Reichsfürstenstand dabin gekommen, ebenso in Sonderinteressen zu leben, nur bedacht, daß er seine unwahre Existenz fortsetze, auf welche Weise und so aut es immer ging. Gegen die Uebermacht und die Uebergriffe des Raisers suchte er sich zu schützen burch jedes sich darbietende Mittel; keines, bas ihm zu unwürdig, zu zweideutig erschienen wäre. Aber aus dieser Rläglichkeit der Sonderinteressen zu dem Gedanken einer nationalen Politik sich zu erheben, erfüllt von patriotischem Geist gegen das die Nation zu Grunde richtende Dominat seiner Kaiser aufzutreten, dazu hatte von diesen regierenden "Ortsfürsten" auch nicht Einer die intellectuelle, geschweige denn die moralische Befähigung. Wohl griff das Elend des sinkenden Vaterlandes manch Einem ans Herz; unter ben jüngern Fürsten, unter bem Abel, im Bürgerstande wurde auch jetzt die Sehnsucht nach Abhülfe und Besserung laut, und wenngleich keine nationale Politik, so gab es boch nationale Regungen in Deutschland. Allein was hätten sie Alle mit ihren Rlagen, ihrer Berzweiflung, ihrer Sehnsucht vermocht, so lange ihnen die Macht und Einigung zum Handeln fehlte.

Gustaf Abolf verstand es, die nationalen Regungen zu einigen, die Hoffnungen der Nation an seine Waffen zu ketten: bei ihm, dem Fremden, war die nationale deutsche Politif, die so wenig wie von dem deutschen Kaiser von dem deutschen Fürstenstande vertreten wurde.

Statt dem Kaiser nach dem Abschluß des Vergleichs mit Schweden einen unumwundenen Absagebrief zu schicken, schrieb Herzog Bogistaf ihm, 1) er möchte versichert sein, daß er zu dem Bündniß gezwungen worden wäre. Gustaf Adolf wäre mit so überraschender Eile vor der Residenz erschienen, daß von Vertheidigung um so weniger die Rede hätte sein können, als die

<sup>1)</sup> Der Brief ist zuerst gebruckt als "Copia | Schreibens Ihrer Fürst: | Durchs. Bogissau in Bommern, an Ihre | Kaps. Map wegen des Königes in Schweden Einfall, in der Häupt Resident Alten Stättin, auch andern | mehr Orthen selbiges Fürsten | thumbs . . . | "1630. 2 Bl. 40. Dann oft nachgedruckt; so in der "Copia | deß Allersuterthänigsten Memorials | . . | Ingleichen | Copia Schreibens Ihrer | Fürstl. Durchs. Bogissai | "1630. 18 Bl. 40 (andere Ausg. 1630. 16 Bl. 40). Ferner in "Evangelischen Reichs Beschwe | rungen, | oder | Summarischer Inhalt | Der höchst beschwerlichen | Trangsalen, welche etlichen Evangelischen | Reichs Ständen, Aussprückfer Consession, in unterschiedlichen Orten, ein zeitlang hero | zugefügt worden. | In etlichen vornemen Schriff | ten entbeckt. | "1630. 58 S. 40. Und zwar mit der Bemerkung in der Uebersschrift: "de dato 14. Juli 1630, welches aber, weil es aufgesangen, erst den 29. Augusti (8. September) Ihrer Kaps. Mayst. insinnirt worden. Dann in Arma Suec. VI. S. 34 ff. Inventar. Suec. S. 238 11. a.

kaiserlichen Soldaten bei der Nachricht von der Ankunft der Schweden stets geflohen wären. Er hoffe immer noch auf den Frieden. Den König habe er in den mit ihm gepflogenen Unterhandlungen nicht animirt gegen ihn, den Kaiser, gefunden, den er so wenig wie das römische Reich für seinen Feind halte. Sein Zweck wäre vielmehr einzig und allein dahin gerichtet, daß der Handel auf dem Meere und daß die ihm benachbarten Reichszglieder, die seit uralten Zeiten durch Bündnisse und durch den Handel mit Schweden verwandt wären, in ihrem "Staat" erhalten und vor der unrechtzmäßigen Gewalt, welche die kaiserliche Soldateska unter des Kaisers Namen gegen sie anwende, geschützt würden. Und so bittet der Verbündete Gustaf Adolss zum Schluß den Kaiser um seine "allergnädigste versprochene kaisersliche Huld."

Allerdings erregte Bogislafs Anschluß an Schweden in den kaiserlichen Kreisen große Erbitterung; man drohte ihm, daß es ihm ergehen sollte, wie dem Herzog von Meckelnburg. 1)

Bor Gustaf Abolf selbst hatten sie auch nach der Einnahme von Stettin keine große Furcht. Aus Memmingen wurde am 20. Juli geschrieben, "man hört nicht anders als auf das Allerverächtlichste von dem Schweden reden, wie man ihm begegnen und, wenn er sich zu weit hervorwagte, auf ihn zuwischen und die Thür hinter ihm schließen werde; man meint, er werde an einen eisernen Berg laufen."

Mit der Einnahme Stettins hatte Gustaf Adolf eine sichere Operationsbasis. Er ließ unaufhörlich an ihrer Befestigung arbeiten. Lesslie hatte
Befehl erhalten, die Berschanzungen um Strassund zu verstärten, dei Bersgen, der Hauptstadt Rügens, eilends eine Festung mit Pallisaden und Restranchements zu erbauen, die Schanze an der neuen Fähre zu restauriren, an andern geeigneten Orten kleine Forts anzulegen, das verschanzte Lager bei Peenemünde mehr zu besestigen und noch ein paar größere Oörfer, so wie alle Pässe auf Usedom zu fortissieren. Weiterhin sollten insbesondere die Städte Wollin und Camin besestigt, an dem Ufer der Divenow mehrere Schanzen, besonders ein Brückensopf an der wiederhergestellten Brücke über die Divenow aufgeworfen werden. Vor allen aber wurde die Besestigung Stettins verstärtt. Denn Gustaf Adolf fand bei seinem Einzug die Werke hier in so erbärmlichem Zustande, daß seiner eigenen Erklärung nach an eine Vertheidigung nicht zu denken war, und daß er es für nothwendig erachtete, so lange Halt zu machen, bis die Werke reparirt und vermehrt

<sup>1)</sup> Schreiben aus Memmingen vom 30. (20.) Juli 1630. Dr. A. "Man ift überm vommer'schen Fürsten fehr erbittert u. f. w."

wären. 1) Es wurden von der Oderburg bis an das Mühlenthor, von dem passauischen Thor um die Windmühlen bis zur Höhe hinauf Trancheen gezogen, Sterne und andere Schanzen ausgeworsen, bei Oderburg selbst ein Lager, 1/4 Meile in der Länge, das sich dis unter die Wälle der Stadt selbst erstreckte, angelegt. Täglich zog "der Bürgerschaft Gesinde" mit sliegenden Fähnlein, Hauen und Schippen aus der Stadt, um den schwedischen Soldaten bei der Arbeit, die Tag und Nacht ununterbrochen fortdauerte, zu helsen. 2) In 4 Tagen (am 14. Juli) war sie gethan. Den Truppen wurde eine erste Kast gegönnt, dis auf jene 3 Regimenter, die als Besatung in die Stadt geset waren, blied die Armee draußen in dem verschanzten Lager. Der Stettiner Bürger Matthias Tabber übernahm die Lieferungen für die Truppen, 3) ein anderer, mit Namen Robert Bremer, errichtete "Kramsbuden" im Lager. 4)

In dieser Stellung erwartete Gustaf Adolf seine Kavallerie, welche an der stettin'schen Expedition nicht Theil genommen hatte, für die weitern Unternehmungen zu Lande aber unentbehrlich war. Lesslie erhielt Befehl, sie über die wiederhergestellte Brücke bei Wollin herzuschicken, und nur so viel zurückzubehalten, als zum Patrouillereiten und zur Bewachung des Strandes vor seindlicher Landung nöthig wäre.

Es waren 13 Compagnien Reiter unter der Führung des Obristen Teuffel, dem sich 1000 Mann Musketiere anschlossen. Wegen des streisens den Feindes war der Landweg über die Wolliner Brücke nichts weniger als sicher. Und da die Truppen am 21. Juli noch nicht im Lager angekommen waren, gerieth Gustaf Adolf in Besorgniß, daß ihnen ein Unfall zugestoßen sein möchte. Er gab deshalb dem Rittmeister von Platow den Besehl, mit 40 Mann jenseit der Oder, auf dem Wege, den Teufsel kommen mußte, auf Kundschaft auszureiten, die Pässe bei Gart und Stargard in Augenschein zu nehmen und zu ersorschen, ob irgend eine Gesahr vorhanden wäre, damit man in diesem Fall dem anziehenden Corps zu Hülfe kommen könnte. Der

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Lessie vom 11. Jusi 1630. Arkiv I. No. 96. Ueber die Bessestigungen handelt ein Schreiben an Lebzelter d. d. Alten Stettin 17. Jusi 1630. Dr. A. Dieser Brief muß slugschriftlich publicirt worden sein, da er sast wörtlich in die Arma Suec. VI. S. 39 ausgenommen wurde. Bgl. Chemnit S. 67 u. a.

<sup>2)</sup> Am 11. Juli zogen "ber Bürgerschaft Gefinde und schwedisch Boll in 2000, ben 12. ejusdem 4 Fahnen Bürger und den 13. abermals andere 4 Fahnen Bürger" heraus. Schreiben an Lebzelter.

<sup>3)</sup> Baß für Tabber vom 13. Juli. Arkiv I. No. 99.

<sup>4)</sup> Offener Brief für Bremer vom 19. Juli. Arkiv I. No. 104,

Obristlieutenant Quint, 1) ein Italiäner und Katholik, der früher bei den Kaiserlichen gedient hatte, schloß sich der Recognoscirung an. Als man des Feindes ansichtig wurde, blieb er zurück und ließ sich fangen. Er theilte den Kaiserlichen mit, in welcher Lage Gustaf Adolf sich befand: daß er Teuffel mit der Kavallerie erwarte und fürchte, demselben möchte ein Unfall zugestoßen sein; daß er deshalb eine Truppenabtheilung detachirt habe, um ihn auszusuchen. Auf diese Nachricht hin brachen die Kaiserlichen, von Quint geführt, am 23. Juli Morgens auf. Aber Teuffel war bereits am Tage zwor mit seinen Truppen glücklich im Lager angelangt.

Und jetzt, wo nach den ersten Erfolgen die Armee in günstiger Stellung sich wieder vereinigt hatte, ordnete Gustaf Adolf auf den 23. Juli einen Bettag an, der in frommer Weise den ersten Act seiner deutschen Expedition beschloß.

"Da<sup>3</sup>) J. A. M. gnädigst für gut befunden hat, dies Jahr einige Bettage halten zu lassen, um bei Gott die wohlverdiente Strafe für alle Sünden abzubeten, und ihn durch fleißiges Gebet und Anrusen um Gnade und guten Glüdes Berleihung zu bewegen; und da kommenden Morgen der erste Betztag bevorsteht —: so besiehlt deshalb J. A. M. ernstlichst und gnädigst, daß jeder sich dazu wohl vorbereite, sich nüchtern und frei von allem Kummer halte. Besonders daß Morgen jeder von J. A. M. Armee und dem dazusgehörigen Bolk Fasttag halte, und weder mit Marketendern, Köchen, Aufsoder Berkäufern verkehre, dis die beiden Predigten gehört und beendet sind. Bei höchstbemeldeter J. A. M. Ungnade und unausweichlicher Strasse."

Balb nach den bisher erzählten Ereignissen erschien in Stettin eine Flugschrift, 3) in welcher die liederliche Art der kaiserlichen Kriegführung auf das Heftigste angegriffen wird. "Die Oerter, welche theils von der Natur selbst, theils durch große Kosten und schwere Arbeit wohl verwahret und des ganzen Landes Bormauern gewesen, auch den meisten Theil des

<sup>1)</sup> Grubbe (Arkiv II. No. 558): "Qvint eller Qvintinus"; Arma Suec.: Quintin; Inventar Suec.: Lientenant Quinto; Chemnity: "Ovint von der Brilde". Er selbst unterzeichnet sich "Ovint von der Brilc". Es ist hier natürlich nicht der Ort, über den ganzen mit Quints Berrath zusammenhängenden Plan, den König aus der Welt zu schaffen, eingehend zu reden. Mir liegt zahlreiches archivalisches Material darüber vor, das ich ein andermal mitzutheilen gedeute.

<sup>2)</sup> d. d. Relblager bei Stettin 22, Juli 1630, Arkiv I. No. 107.

<sup>3) &</sup>quot;Dreijährige Drangsal bes Berzogthums Pommern" von 1630. Unterschrift auf S. 40: "Geben in Alten Stettin ben 10. Augusti Anno 1630." Die Flugschrift ist offenbar unter schwebischem Einfluß zur Ermuthigung ber evangelischen Stände abgesaht.

Herzogthums Pommern in sich begriffen, hat man blos und unversichert stehen lassen und nur dessen sich mit etwas Ernst angenommen, darauf man erst denken müßte, wenn das ganze Land verloren gewesen. Was num dieses für eine Art zu kriegen, ob es à la mode sein mag, muß man zwar jetzige Kriegsersahrene urtheilen lassen. Aber soviel aus vorigen Exempeln, wie auch den Historien und der Vernunft abzunehmen, hat man allwege gesehen, daß derzenige, welchem etwas zu desendiren ein Ernst gewesen, alsbald an die Spitze getreten und der Gesahr die Stirn und nicht den Rücken gesboten."

## Operationen in Vorpommern.

Aus mehr wie Einem Grunde hätte Gustaf Abolf es nicht bei der Occupation von Stettin bewenden lassen durfen, auch wenn er weiter teine Absicht gehabt hätte, als eine möglichst starke Defensivstellung im Oberbelta einzunehmen. Die Kaiserlichen hatten sich bei Gart und Greifenbagen zusammengezogen und hier ein starkes Lager formirt, 1) durch welches die Oberschifffahrt nach Stettin gehindert wurde und der feste Bunkt, ber bie Spipe ber schwedischen Stellung bilbete, leicht von ber Flanke ber bebrobt werden konnte. Es war Gefahr, daß der Feind starke Truppentheile nordwärts von Stettin, links bei Bölit und rechts am Ihnaeinfluß, an die Ober warf und bamit Stettin von den Inseln abschnitt. Gine Gefahr, Die um so mehr zu fürchten war, als sich die feindliche Stellung in einem großen Halbkreis um das von den Schweden bisher occupirte Terrain erstreckte. Denn im Often war Colberg mit einer starten Truppenabtheilung von ihnen besetzt, im Westen sammelte sich ein zahlreiches Corps bei Wolgast, und in der Tiefe dieses Bogens befand sich, Stettin gegenüber, bas Lager bei den Oderpässen.

Es galt die gewonnene Stellung zu becken und dem Feinde nach allen Seiten hin Front zu bieten. Daher beeilte sich Gustaf Adolf gleich nach der Einnahme Stettins Damm, den wichtigen Paß über die Plöne unsern dem öftlichen Oderarm, einzunehmen. Er entsandte am 12. Juli den Grafen

<sup>1)</sup> Die Angaben über die Stärke der Kaiserlichen sind sehr verschieden. Grubbe vom 2. August, Arkiv I. No. 497, sagt 9 oder 10,000 Mann zu Fuß imd 2500 zu Pferd; täglich aber machen die Schweden 40—50 Mann Gesangene, dazu lausen von den Kaiserslichen Biele über. Aehnlich Grubbe vom 4. August, Arkiv II. No. 559: "af nägon mera anmarchering hörer man intet." Gleichwohl giebt er die Stärke am 12. August, Arkiv I. No. 498, auf 6 Regimenter zu Fuß mit 10—12,000 Mann und 4 Regimenter zu Pserd mit 3000 Mann an.

Joachim Brahe mit seiner Schwadron Nordländer, der den Ort nahm. Dadurch waren die beiden Oderarme und die Plönemündung in die schwedische Position hineingezogen. Tags darauf wurde der Obrist Damit mit
etwa 1000 Mann 1) herzoglich pommer'schen Bolks nach Stargard commandirt, wo ihnen sosort dei ihrem Erscheinen (14. Juli) das Mühlenpförtlein
geöffnet wurde. Nach kurzem Kampse ergab sich dann die kaiserliche Besatung in der bei der Stadt ausgeworfenen Schanze. 2)

Balb hernach folgte die Besatzung von Treptow und Greiffenberg; Obrist Damitz ging von Stargard weiter östlich, nahm (Ansang August) das seste Haus Sazig. 3) Auch Naugart und Plate wurden besetzt. 4)

Durch die Einnahme aller dieser Ortschaften waren die Schweben im Besitz des Gebietes zwischen Oder, Plone und Rega und verlegten der kaiserlichen Besatung zu Colberg die Communication mit dem Lager im Centrum ihrer Stellung.

Eben damals gab Gustaf Abolf dem Neichstanzler den Befehl, einige hundert Mann unter einem tüchtigen Kapitän von Preußen aus nach Pommern zu schicken, die Stolpe, Rügenwalde und die andern Ortschaften in
jener Gegend einnehmen sollten. Man sieht, es war sein Gedanke, jetzt, wo
er die Ostsecküste von Stralsund die jenseits der Insel Wollin und die
preußische Küste ganz besaß, auch das dazwischenliegende Stück hinterpommerscher Seeküste in seine Gewalt zu bringen; zugleich, indem sich
schwedische Truppen sowohl von Westen wie von Osten her Colberg näherten, diesen selfen Platz enger einzuschließen, um ihn endlich zu erdrücken.

Wenig später schickte Gustaf Abolf bann ben Kapitän Boëtius an Oxenstiern, um jenen Plan auszuführen. Er sollte, wie Gustaf Abolf sich ausbrückte, 5) ben Colbergern ein Capson vor die Nase legen. Rascher als man gedacht hatte, wurde ber Plan ausgeführt. Eins von den Schiffen, welche die zur deutschen Expedition bestimmten preußischen Truppen von

<sup>1)</sup> Arma Succ. VI. S. 39: 1500 Mann.

<sup>2)</sup> Schreiben an Lebzelter vom 17. Juli 1630. Dr. A. Bgl. Arma Suec. VI. S. 39; Chemnit S. 68 f.

<sup>3)</sup> Bei Jacobshagen.

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern ben 17. August 1630. Arkiv I. No. 118,

Elbing aus nach Pommern überführen sollten, strandete bei Rügenwalde. Die Truppen — macquei'sche Soldaten unter des Obristlieutenants Monroe Besehl und Tiesenhausen mit einigen von Friedrich Rossens Soldaten, — verließen das Schiff und gingen ans Land, zogen vor Rügenwalde und überrumpelten den Ort.

Wichtiger als diese Ausbreitungen nach Osten mußte dem Könige ersicheinen, nach Westen hin seiner Stellung bessere Deckung zu geben und auf der langen Linie von Stralsund die Stettin die Berbindung auch auf dem Landwege herzustellen; denn noch hatte der Feind Greisswald, Wolgast, Anklam, Uckermünde, die Beene dis zum Haff in Besitz. Vor Allem war Anklam, als der wichtigste Peenepaß und als der Schlüssel der Enge, welche die nach Südwesten vorspringende Landzunge der Insel Usedom mit dem Festlande bildet, von entscheidender Wichtigkeit. 1)

Als Gustaf Abolf landete, hatten die Kaiserlichen diesen wichtigen Punkt wohl besetzt und von hier bis hin nach Stolpe längs der Peene ein Lager bezogen. Es bezeichnet die Kopflosigkeit und Furchtsamkeit des österzeichsischen Generalcommandos, wenn es auf die bloße Nachricht von schwebischen Truppenansammlungen in Stettin, jene beiden Plätze freiwillig aufgab und die Truppen von dort zur Verstärkung der Stellung an der Oder heranzog. Man schien zu fürchten, Gustaf Adolf werde sofort aufsbrechen und die Oder entlang gegen Süden vorgehen.

Dem Könige erschien der Abzug der Kaiserlichen von Anklam und Stolpe so unbegreiflich, daß er eine Kriegslist hinter ihm vermuthete. Er empfahl deshalb dem Obristen Lars Kagg, dem er den Befehl gab, 2) von Usedom überzugehen und die Stadt zu besetzen, größte Vorsicht: erst sorgfältig durch kleinere Abtheilungen recognosciren zu lassen, bevor er mit seiner ganzen Schwadron einrücke.

Ragg zog in Anklam ein. Die Borsicht war unnöthig gewesen; ber Feind hatte sich wirklich davon gemacht. Nun ging es an die Besestigung des Plates: Pallisaden wurden eingesetzt, Ravelins angesertigt, die Anslage eines Hornwerks vor dem Steinthor begonnen. Freilich gingen die Arbeiten nur langsam von statten, da die Einwohnerschaft sich mismuthig

<sup>1)</sup> Anklam war, wie Chemnit sich ausdrückt, "nächst Stralsund und Greifswald ber beste Ort in dieser Gegend; ein sehr nützlicher Ort, nicht allein ziemlich nahe an des Königs innehabendem Svinestrome gelegen, ein guter Hasen und Kaß an sich selbst, sondern
auch eine Borwehr, Bormauer und gleichsam Contrescarpe der Insel Usedom von der
Seiten her."

<sup>2)</sup> Bom 18. Juli. Arkiv I. No. 102.

und träge erwies und der Landadel Geldleistungen verweigerte, 1) weil er sich noch — wie er sagte — in kaiserlicher Contribution besinde. 2)

Auch Udermunde hatten die Kaiserlichen ausgeplündert und dann verlassen; auch die westlich von Stralsund gelegene Küstenstadt Barth. Die Schweden beeilten sich, beide zu besetzen.

Nur noch zwei wichtige Punkte an der vorpommer'schen Küste waren in Feindes Hand: Wolgast und Greifswald.<sup>8</sup>). Aber durch jene Occupationen waren sie bereits in ähnlicher Weise isoliert, wie in Hinterpommern Colberg.

Wolgast war für ben Moment von noch größerer Bebeutung als Greifswald. Mit dem Besitz von Wolgast war die Peene geöffnet, war der Uebergang aus dem Lager bei Peenemünde auf das Festland ermöglicht.

Die Stadt Wolgast war bereits am 28. Juli vom Generalmajor Kniphausen eingenommen worden, auf das besessigte Schloß aber, welches auf einem Holm in der Oder lag, hatte sich die kaiserliche Besatzung unter Hauptmann Schlechter zurückgezogen und setzte sich hier mit einer Hartnäckigkeit, die von dem Verhalten der übrigen kaiserlichen Truppen glänzend abstach, zur Wehr.

Aniphausen begann, da die Kaiserlichen auf seine Aufforderung, sich zu ergeben, erklärten, sie hätten dem Kaiser geschworen und würden auf Leben und Tod ihren Posten behaupten, 4) am 29. Juli mit Winkels und Bigthums Regimentern und 8 Compagnien Kavalleric die Belagerung, 5) ließ Faschinen versertigen und erreichte in kurzer Zeit das Wasser, welches Schloß und Stadt trennte. Und nun ließ er auf Flößen eine "verblendete Gallerie" hinüberführen. Mehrmals wurde sie von den Kaiserlichen zu Schanden geschossen; Kniphausen ließ sie immer wieder repariren; zog Geschüt heran, und unter ihrem Feuer wurde die Gallerie "übergebracht." Nun schickte endlich der Commandant einen Trommelschläger mit dem Gesuch um sicheres Geleit für einen Officier, der zum kaiserlichen Feldmarschall

<sup>1)</sup> Er gablte nur 32 Reichsthaler.

<sup>2)</sup> Er erflärte bas in einer Aubieng vom 14. August.

<sup>3)</sup> Aus Bommern vom 2. Juli 1630. Dr. A. "Greifsmalbe liegt gleichsamben in ben Rlippen, an ber einen Seiten Stralfund, an ber anbern ber Schwebe."

<sup>4)</sup> Grubbe's Relation No. 7 d. d. Stettin 12. August 1630, Arkiv I. No 498: "att de som kejsarens edsvurna, maintenterede af deras poster lefva och dö velc." Chemnits ift — im Gegensatzu den Arma Suec. und andern Quellen — auch hier von höchstem Werth. Er schöpft aus Archivalien und hat u. a. offenbar diese Relation Grubbe's gesannt.

<sup>5)</sup> Grubbe's Relation vom 2. August. Arkiv I. No. 497. Nach Grubbe's Bericht vom 12. August, I. No. 498, im Ganzen etwa 6000 Mann. Nach Chemnit waren biese Truppen bem Generalmajor zum Zwed ber Belagerung aus bem Lager bei Stettin zugefandt worben.

abgesertigt werden sollte, um sich sernere Verhaltungsmaßregeln zu erbitten. Allein dieses Gesuch wurde abgeschlagen: man gab der Besatzung 24 Stunden Bedenkzeit, ob sie sich ergeben wollte oder nicht. Da ergab sie sich mit gutem Accord und zog am 15. August, 260 Mann stark, mit Sack und Pack 1 ab.

Sofort auf die Nachricht von der Einnahme des wichtigen Platzes eilte Gustaf Abolf herbei, 2) um an Ort und Stelle die nöthigen Anordnungen zu treffen.

Bon Wolgast aus schrieb er am 17. August an Oxenstiern: "Wir haben nunmehr durch glückliche Eroberung des Hauses Wolgast und consequentlicher Befreiung der Beene sowohl als durch Befestigung der Stadt Stettin Unsern Staat allhier dermaßen sormirt, daß Wir nunmehr ein sicheres Fundament Unserer pommer'schen Expedition haben können."

Damals kam es zu einer Zusammenkunft's) zwischen Secretär Grubbe, Obristlieutenant Liliesparre und Obrist Sparre, der früher als Obristlieutenant im blauen Regiment gedient hatte, dann zu den Kaiserlichen übergegangen war und nun die Stelle eines Generalquartiermeisters bei Torquato Conti bekleidete. Der nächste Zweck war Festsezung wegen des Austausches der Gefangenen. Daneben kam man auch auf den Krieg zu sprechen und Sparre gab sich alle erdenkliche Mühe, durch stolze Worte wieder das einzubringen, was die kaiserlichen Wassen wenig ehrenvoll disher verloren hatten. Er sagte, daß Schweden keine Ursache zum Kriege gegen den Kaiser hätte.

Grubbe antwortete: man hätte mit dem Kaiser und dem römischen Reich nichts zu thun, sondern verfolgte die, welche in Preußen den Schweden entgegengestanden hätten.

Sparre darauf: der Kaiser sei durch sein Bündniß verpflichtet gewesen, dem Könige von Polen, seinem Freund und Verwandten, zu Hülfe zu kommen.

Grubbe bemerkte: das sei französische Weise à la mode.

Nach mehreren bergleichen Reben, in welchen Grubbe ihm auch vorwarf, daß er den schwedischen Dienst verlassen, ging man, nachdem Sparre den Secretär zur Mahlzeit eingeladen hatte, auseinander.

<sup>1) &</sup>quot;med deras pick och pack."

<sup>2)</sup> Die Arma Suec. VI. S. 49 sagen burchaus ungenau, baß Gustaf Abolf am 14. August nach Wolgast aufgebrochen wäre, "um die Eroberung des Schlosses zu befördern"; daß er bann ersahren, "daß selbiges allbereit drei Tag zuvor sich mit Accord ergeben u. s. w."

<sup>3)</sup> Darüber Grubbe an Gustaf Abolf d. d. Stettin 19. August. Arkiv I. No. 566.

Bei Tisch fing Sparre wieder mit seinen "Aufschneibereien" an und fragte Brubbe, ob er schon gehört habe, daß Mantua über sei. Grubbe sagte: ja, und fragte, ob er schon wisse, daß Wolgast über sei. Sparre sagte: nein. Da bat Grubbe ihn, sich doch bessere Kundschaft zu verschaffen.

Wieder fragte Sparre, ob er schon wisse, daß 5000 Pferde auf dem Wege in das kaiserliche Lager seien. Grubbe antwortete: das wäre ihm lieb; aber der Herr Generalquartiermeister wisse doch auch, daß die schwebische Reiterei aus Preußen angelangt sei.

Und wieder fragte er: Grubbe wisse doch, daß 1000 Kroaten zum kaiserlichen Lager hin aufgebrochen seien. Grubbe wieder: Sparre werde doch gehört haben, daß Gustaf Abolf sinnische Reiterei erwarte. Und jener wieder: sie erwarteten 20,000 Ungarn. Worauf Grubbe bemerkte: die würden wohl nicht kommen, denn der Kaiser hätte neulich eine Nieder-lage erlitten und nun müßten sie zum Succurs dorthin. Sparre fragte: ob Grubbe nicht gehört hätte, daß 5 Regimenter von Tillh herkommen sollten. Grubbe daraus: er wisse ohne Zweisel, daß 10,000 Engländer und Schotten zum Grafen Wilhelm stoßen würden, um eine Diversion zu machen. Sparre meinte: denen würde Tillh schon begegnen. Aber dann, antwortete Grubbe, würde er die 5 Regimenter wohl schwerlich entbehren können.

Nachdem sie sich so eine Weile geschraubt hatten, erkundigte Grubbe sich nach der Lage der Kaiserlichen. Sparre natürlich sagte: die sei vortress-lich. Da bemerkte ihm Grubbe, das wüßten sie auch; sie hätten's in einem intercipirten Briese von Conti gelesen. Das machte den Obristen "sehr perpler". Doch suhr er zu prahlen sort, zählte die Streitkräfte auf, die sie zur Stelle hätten, und rechnete vor, wie sie durch Werbungen in Kurzem 30,000 Mann start sein würden.

Bisher waren Gustaf Abolfs Operationen, so gewagt sie schienen, burchaus geglückt. In drei Corps hatte er seine Armec getheilt, von denen sich das eine unter seinem persönlichen Commando in dem Lager bei Odersburg und Stettin besand, ein zweites unter Lars Raggs Leitung von Usedom aus, das dritte von Stralsund aus unter Kniphausen operirte.

Die nächste Aufgabe dieser drei Corps war gewesen, die Berbindung zu Lande zu finden, denn bisher war eine solche nur im Rücken der operisrenden Truppen zu Wasser vorhanden; d. h. es kam darauf an, Vorspommern in seiner ganzen Ausdehnung zu besetzen, und das schien durch die Stellung der Kaiserlichen nicht wenig erschwert zu werden. Denn die Operationen Kniphausens von Stralsund aus gegen Often hatte bis Mitte August die kaiserliche Besatzung zu Wolgast gehemmt, und die Operationen des Hauptcorps von Stettin aus gegen Westen konnten von dem kaiserlichen Lager bei Gart und Greifenhasen aus leicht gehindert werden.

Es leuchtet ein, wie wichtig bei solcher Lage die Aufgabe gerade des kagg'schen Corps war, welches in der Mitte zwischen Gustaf Adolf und Kniphausen zu einer Berbindung sämmtlicher schwedischer Truppen das Meiste thun mußte. Wie glücklich seine ersten Operationen waren, ist erzählt worden: mit der Einnahme von Anklam und Stolpe hatte man die zwei wichtigsten Pässe über die Peene.

Wie aber, wenn die Raiserlichen von ihrem Lager an der Oder aus durch das mecklenburgische Gebiet den von Kniphausen bedrängten Städten zu Hülfe kamen? wenn sie sich durch ihre mecklenburgischen Garnisonen verstärkten und so verstärkt von Süden her auf Wolgast und Greifswald marschirten, d. h. wenn sie die Peene umgehend über Treptow, Clempenow, Demmin, also über die Tollensepässe, die alle noch in ihren Händen waren, anrückten?

Die Verbindung der drei schwedischen Corps konnte nicht eher für völlig hergestellt angesehen werden, als sie die Tollense beherrschten. Und die Aufgabe des zweiten Corps unter Kagg in dem Moment, in welchem Kniphausen sich an die Einnahme der von Stralsund bis Anklam gelegenen wichtigen Punkte machte, mußte sein, die Tollense zu erreichen und so die Kaiserlichen an der Unterstützung der von Kniphausen angegriffenen Punkte zu verhindern.

In den Tagen der Belagerung des Schlosses Wolgast war auf Beranlassung Kniphausens, der damals Borbereitungen zu einem Angriff auf Greisswald tras, 1) eine kleine Abtheilung des kagg'schen Corps, 30 Musketiere, 30 Oragoner und 30 Mann Kavallerie unter Führung des Kapitän Andrä, nach Clempenow detachirt worden. Sie sollten verhindern, daß der Feind seinen Truppen in Wolgast von der Tollense her zu Hülse käme. Der zu Clempenow liegende kaiserliche Posten, ein Quartiermeister mit 8 Mann, wurde überrumpelt und verjagt. Andrä besetzte den Ort mit einem Lieutenant und 30 Mann.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Der bann freilich mifigliidte. Bgl. barilber bie anziehenben Berichte Aniphaufens vom 28., 30., 31. August. Arkiv II. No. 567, 569, 571.

<sup>2)</sup> Nach No. 570 mit 1 Lieutenant und 14 Mann. Er selbst kehrte, wie sich aus ben Briefen Kniphausens, Arkiv II. No. 567 und 571, ergiebt, nach Wolgast zurück.

Savelli kannte die Wichtigkeit dieses Passes zu wohl, als daß er ihn in bem Besitz der Schweden hätte lassen wögen. Bereits am 12. August ersichien eine Abtheilung kaiserlicher Soldaten von 100 Mann zu Fuß in einiger Entsernung von dem Passe ohne den Angriff zu wagen. Auf die Nachricht von der Einnahme des Schlosses Wolgast brach er dann selber von Greisswald, wohin er sich begeben hatte, auf, mit allen Truppen, die ihm nach Greisswald gesolgt waren, und die er durch einen Theil der Besatung unter Obrist Marazzan verstärke, mit Leitern und Brücken und 6 Kanonen.

"So viel ich Nachrichtung habe — schreibt Kniphausen am 23. August an Gustaf Abolf 1) — will er sich an mir revangiren und gegen Einnehmung bieses Schlosses in transitu an Clempenow machen."

Ueber Loit und Demmin, von wo er noch 500 Mussetiere an sich zog, ging Savelli vor Clempenow. Es trasen weitere 1500 Mussetiere, die aus dem gartischen Lager auf Loit commandirt waren, zu ihm. 2) Am 28. August kam es zum Sturm "mit Leitern und Brücken". Die schwedische Besatung wehrte sich mit dem Muth der Verzweissung; sie wollte sich nicht ergeben. Fast alle sielen; der Lieutenant und 6 Mann wurden zu Gesangenen gemacht.

Mit Clempenow beherrschten die Kaiserlichen die Tollense. Auch die andern Pässe über diesen Fluß waren in ihren Händen. In Demmin lagen 1000 Mann Infanterie, 2 Compagnien deutscher Reiter, 1 Compagnie Kroaten mit 14 Kanonen; in Loit 150 Mann. Auch Malchin hatten sie start — mit 1 Regiment zu Fuß — besetzt. Andere Truppenmassen lagen um Treptow, Neubrandenburg und Friedland. Weitere 6 Regimenter wurden aus Mecklenburg und Brandenburg erwartet. Sie hielten die Schweden an der vorpommer'schen Küste zurück.

Kagg und Kniphausen ersuhren durch Recognoscirungen und Kundschafter die drohende Stellung des Feindes. Es schien unzweiselhaft, daß er einen entscheidenden Stoß gegen Anklam beabsichtige,<sup>3</sup>) d. h. daß er mit Uebermacht die Peenepässe wieder erobern, die Schweden aus Anklam hinaus auf die Insel Usedom zurückwersen wolle.

Allein Savelli verfolgte zunächst einen andern Plan. Der Weg von Neubrandenburg nach Stettin führt bei Basewalf, einem "weitläuftigen und

<sup>1)</sup> Arkiv II, No. 567.

<sup>2)</sup> Die Stärke ber savelli'schen Truppen ift schwierig zu bestimmen. Bgl. Arkiv II.

<sup>3)</sup> Aniphausen an Gustaf Abolf vom 9. September 1630, Arkiv II. No. 575; "bürfte es also noch auf Anklam gemeinet sein."

unbefestigten Städtchen", 1) über die Uter. Pasewalk war von einer Compagnie Dragoner unter Kapitan Andra und einer zweiten unter Kapitan Loison2) - im Ganzen etwa 150 Mann - besetzt worden. Man hatte die Thore offen gefunden und war ohne Widerstand durch sie eingezogen. Die beiden Kapitäne hatten sofort die Bürgerschaft aufgefordert, die Wälle ausbessern zu helsen; die Bürgerschaft war der Aufforderung "sehr emsig" nachgefommen, so daß "in drei Tagen eine feine merkliche Arbeit verrichtet gewesen."3) Im Bergleich zu ber Wichtigkeit des Punktes war, wie Horn urtheilt, die Besatzung viel zu schwach. Aber Gustaf Adolf hatte alle irgend entbehrlichen Truppen an sich gezogen, um sie zu einem Unternehmen gegen Medlenburg zu verwenden. Er selbst war, um diesen Marsch persönlich zu leiten, von Stettin aufgebrochen und befand sich damals zu Stralsund. Es scheint keinem Zweisel zu unterliegen, daß die Raiserlichen durch Berrath die Schwäche der schwedischen Besatzung erfahren haben. 4) Die Raiserlichen betachirten sofort ein Corps von 1000 Mann nach Basewalf. Da man schwedischer Seits versäumt hatte, die nöthigen Recognoscirungen vorzunehmen, kam der Feind unbemerkt an die Stadt. Am Dienstag früh, 5) beim Morgennebel, griff er die Stadt an unterschiedlichen Orten an. An bem Punkt, der von der Bürgerschaft besetzt war, stieg er "mit Escaladen" ein; die Bürger warfen sofort die Waffen von sich und flohen in die Häuser. Auch an dem von den schwedischen Soldaten besetzten Thor, das nicht ver-

<sup>1)</sup> Horns Worte. Auch Grubbe bemerkt ausbrücklich, baß Pasewalk "nicht fest" gewesen.

<sup>2)</sup> Aniphausen an Gustav Abolf ben 9. September Arkiv II. No. 575.

<sup>3) &</sup>quot;Laniena Paswalcensis | das ist, | Missive | Bon der zu | Pasewald in Bommern | verübten vonmenschlichen Tyranney und Ver | störung: An einen guten Freund, nacher Pendun, von einem | so aus Pasewald, der verübten voglaublichen Bostheit entrunnen, und | allen Teussslichen muthwillen der vonchristlichen Kapserlichen | Soldaten, selbst schwerzlich ansehen | milssen. | Anno 1630 den 12. Sedtemd: abzesandt. | . . . | "(1630). 8 Bl. 4°. Dasselbe ist "Pasewalcksche Schlacht, | das ist, | Missive | von der in Pasewalck | vervoten vonmenschlichen Tyranney und | Verstärung. . . | "(1630). 6 Bl. 4°. Andere Ausgabe von (1631). 8. Bl. 4°, auf deren Titel es sälschlich heißt: "Anno 1631, den 4. Januarii abzesandt."

<sup>4)</sup> Horn beutet das in seinem Briese an Oxenstiern d. d. 25. September, Arkiv II. No. 581, an; die Laniena Paswalcensis erzählt es ausbrücklich. "Einer von Abel, Lindstebte genannt, auf Bellin, ein Meilwegs von Pasewald gelegen, erbgesessen", wird von ihr direct des Berraths beschuldigt. Er habe "vorlängst einen unbilligen Haß auf unsere Stadt gesast" und deshalb den Kaiserlichen die Stärke der schwedischen Besatung offenbart "und ihnen zur Occupation der Stadt dienlichen Rath ertheilet."

<sup>5)</sup> So giebt Andru felbst in Aniphausens Bericht an Gustaf Abolf vom 9. September, Arkiv II. No. 575, die Zeit an.

bollwerkt war, stürmte der Feind und drang trotz der Gegenwehr der Schweben ein. In zwei dis drei Stunden war der Ort in Feindeshand. Und nun ging alles drunter und drüber. Die Einwohner flüchteten; die Schweden kämpften in aufgelösten Trupps gegen die Raiserlichen, die sich durch die Stadt vertheilen, Soldaten wie Bürger ohne Unterschied niederhauend, endlich, da in den Häusern keine Beute mehr zu sinden gewesen, bald hier bald dort Feuer anlegend. Das Feuer griff um sich, fast die ganze Stadt ging in Flammen auf. <sup>3</sup>)

## Aufftand in Magdeburg.

Während dies in Vorpommern geschah, hatten sich die Dinge zu Magdesburg in überraschender Eile weiter entwickelt. Als Stalmann das Geheimsniß von Christian Wilhelms Anwesenheit in Magdeburg verrieth, zeigte er zugleich dem Rathe an, daß derselbe den Verhandlungen beizuwohnen wünsche und deshalb den Rath bäte, einige aus seiner Mitte morgen Sonnstag den 1. August zu ihm abzusenden.

Am Sonntag früh beriethen Rath und Ausschuff, ob man zu Christian Wilhelm senden und sein Begehren vernehmen solle. Da traten Steinbeck und Gerhold auf und sprachen: ber König von Schweden sei mit einer mächtigen Armee in Deutschland erschienen, habe sich mit allen evangelischen Nachbarn bergestalt verbunden, daß sie sich alle zugleich am 4. August gegen bas kaiserliche ober päpstliche Kriegsvolk als Feinde des Evangeliums erbeben würden. Zu demselben Zwecke habe ber Administrator sich hierher nach Magbeburg begeben. Er halte auf dem Lande 1500 Mann zu Pferd und 2000 Mann zu Fuß heimlich versteckt, die Herzöge von Sachsen-Weimar batten 3000 Mann in Bereitschaft. Deffne Magdeburg ben Elbpaß, so werbe all das Volk zur Stunde zusammengeführt, den Raiserlichen eine Diversion gemacht und sie dadurch aus der Mark Brandenburg über die Elbe gelockt werden. Dann könne Gustaf Adolf desto füglicher auf Magdeburg marschiren und mit all jenen beutschen Ständen ein Corpus formiren. Zögere Magdeburg, so werde der ganze Anschlag den Kaiserlichen kundbar werben, Christian Wilhelms Kriegsvolf, alle evangelischen Stände würden in die äußerste Gefahr gerathen. Drum müsse der Rath sich "eilig, eilig" für das Bündniß erklären. Thue er es nicht, so würden es, wie der Admini-

<sup>1)</sup> Aniphausen schreibt am 9. September an Gustaf Abols, die Aussage des Kapitän Andra wiederholend, "daß . . . die Stadt von dem Feinde vorsätzlich angestedt sei."

strator und ber schwedische Gesandte bereits wüßten, bie Bürger thun und bem Könige von Schweden ben Bag eröffnen.

Diese Rede schlug ein. Der präsidirende Bürgermeister Brauns selbst, begleitet von dem Bürgermeister Schmidt, dem Shndicus Dr. Denhardt und den Rathsherren Gerhold und Buschau, begab sich zu Christian Wilshelm, bei dem sich Stalmann befand, als die Deputation eintrat. Stalmann wiederholte sein Andringen vom 29. Juli, über welches dann bis gegen 10 Uhr eingehend discutirt wurde.

Dann bat der Abministrator die Deputirten', ihn in den Dom zu besgleiten, um dem Gottesdienst, dessen Beginn bis zur Beendigung jener Bershandlung aufgeschoben war, in seiner Gesellschaft beizuwohnen.

Der Zug setzte sich in Bewegung. Boran ber Abministrator und Stalmann hoch zu Roß; die Deputirten solgten. 1) Die Straßen waren von Menschenmassen dicht gefüllt; vor dem Dom war das Gedränge so groß, daß der Zug kaum durchkommen konnte. Wie der Administrator in die Thür trat, wurde gesungen: "Komm heiliger Geist, Herre Gott." Dann predigte Dr. Bakius über jene Verse im Lucasevangelium (19, V. 41 ff.), in denen Christus die Zerskörung der Stadt Jerusalem verkündet.

Nach der Predigt waren die Deputirten bei dem Administrator zu Tasel. Sie wurde bald aufgehoben, die Deputirten empfahlen sich. Pöpping aber eilte dem regierenden Bürgermeister Brauns in sein Haus nach, stellte ihm vor, daß die Sache durchaus keine Berzögerung leide; daß der Administrator sich an die ganze Bürgerschaft zu wenden wünsche. Er bat ihn, sie deshalb zusammenfordern zu lassen.

Das widersprach den Gewohnheiten der Stadt. Der Bürgermeister beschied deshalb den Rath und Ausschuß und dazu die Viertelsherren zum Nachmittag auf das Rathhaus, referirte da über seine und seiner Collegen Verrichtung bei Christian Wilhelm. Man wollte gerade wegen der dem Administrator zu gebenden Erklärung Beschluß fassen, da erschien er selber in Begleitung Stalmanns. Nun konnte keiner seine Bedenken äußern, noch sein Votum abgeben, nun mußten sie des Herrn Adminstrators "Andringen und Begehren auswarten". Stalmann wandte sich an den Syndicus Denhardt mit den Worten: "I. F. Gn. erwarte des Raths Resolution und Antwort auf die neulich vorgelegten Punkte." Daß man von der Versammlung verlangte, diese Antwort so hastig und ohne vorhergehenden Beschluß zu geben, erregte bei Nanchem Befremden und Wissmuth. Man trat deshalb

<sup>1)</sup> Ueber ben Zug in die Kirche berichtet ein Schreiben aus Magbeburg 3. August 1630. Dr. A.

zusammen und beschloß mit Majorität, daß der Spindicus im Namen von Rath und Ausschuß bitten sollte, man möchte sie nicht drängen, sondern ihnen Zeit zu reislicherer Ueberlegung und zu gemeinsamer Berathung mit den Hansaftädten lassen.

Stalmann schlug diese Bitte ab. Seine Erklärung war eine Wiederbolung jener Worte, die Steinbeck und Gerhold am Morgen an die Bersammlung gerichtet hatten. Auch er wies den großen Zusammenhang zwischen Gustaf Abolfs Unternehmen und dem Beginnen des Abministrators nach Auch er sprach von einem markgräflichen Corps, das bereits in der Nähe läge, und herangeführt werden würde, sobald die Stadt sich für Schweden erflärt hätte. Auch er brang barauf, daß das schleunig geschehen, daß ber Elbpaß sofort eingeräumt werben müßte. Erwiese die Stadt sich säumig, so würde das ganze evangelische Rettungswerk gehindert werden. Er hob bervor, daß ber König und ber Abministrator ber Stadt nicht nur die Rriegstoften abnehmen, allen Kriegsbedarf beschaffen, sondern ihr noch dazu 90,000 Reichsthaler zu ihrer besseren Befestigung zahlen wollten; daß Guftaf Abolf sich ihrer in jeder Noth und Befahr annehmen würde. Die Aurfürsten von Sachsen und Brandenburg, die Herren Staaten und sämmtliche Sansaftädte sollten für ihn bürgen. Auch er brobte damit, im Fall die städtische Vertretung schwierig ober säumig wäre, die Entscheidung an die Bürgerschaft zu bringen.

Mit dieser Antwort Stalmanns ging Denhardt wieder zum Rath und Ausschuß.

Guerick, einer der anwesenden Rathsherren, erzählt, daß es nun zu einer wenig geordneten Berathung kam, so daß der Spndicus nicht gewußt hätte, was eigentlich der Beschluß der Versammelten wäre. Doch hätten Einige ihm vor andern zugeredet und vorgestellt, daß man billig bei Gottes Wort stehen müsse und dem evangelischen Wesen zum Besten dem Könige und dem Administrator den Paß zu verstatten nicht umgehen könnte u. dgl. mehr. du Und diese Erklärung überbrachte nun Denhardt an Christian Wilhelm und Stalmann, die darauf zedem die Hand gaben und in ihre Wohnung zurücksehrten. 2)

Der Generalreceß mit Gustaf Abolf, der dann von dem Administrator, dem schwedischen Gesandten und dem Bürgermeister Kühlewein im Namen

<sup>1)</sup> Dergleichen Borte, die Gueride "bann unter foldem Gemurmel nicht alle hören mögen."

<sup>2)</sup> Christian Bilhelm vertauschte seine bisherige Bohnung am solgenben Tage mit ber Dompropstei. Schreiben aus Magbeburg 3. August. Dr. A.

<sup>.</sup> Dronfen, Guftaf Abolf. II.

bes Raths durch Unterschrift vollzogen wurde, war dieses Inhalts: 1) Der König von Schweden will die evangelische Freiheit retten. Die Stadt Magdeburg verbündet sich mit ihm. Doch ist das Bündnif nicht wider Raiser und Reich angesehen, sondern nur wider die Störer des geiftlichen und weltlichen Friedens, welche gegen des Kaisers Versicherungen die evangelischen Stände bedrängen, so wie zur Erhaltung und Ausbreitung des göttlichen Worts, zur Herstellung der deutschen Freiheit, zur Erlangung des ersehnten Friedens. Gustaf Adolf verspricht sich der Stadt in aller Gefahr anzunehmen, sie auf seine Rosten zu schützen, in keiner Noth zu verlassen und feinen Frieden zu schließen, in den sie nicht eingeschlossen ware. Sie dagegen soll ebenfalls ohne des Königs und des Administrators Zustimmung keinen Accord eingehen. Nach diesen allgemeinen Bestimmungen folgen 14 Bebingungen, in benen das Detail des Bündnisses festgesett wird. Unter Anderm wird bestimmt, daß die Stadt mährend der Dauer des Kriegs den König, den Administrator und ihre Käthe, Officiere und Beamten aufzunehmen hat; daß das Kriegsvolf aber auf das Land verlegt und nur 500 Mann zu Roß und Fuß am Neumarkt oder, falls es an Raum fehlt, in die Stadt bei ber Bürgerschaft einquartiert, aber auf Gustaf Abolfs und Christian Wilhelms Rosten erhalten werden sollen; daß die Bürgerschaft zum Unterhalt der fremden Truppen keine Contribution zu zahlen bat; diese Truppen jedoch auch der Stadt den Eid zu leisten haben; baf die Rathsmitglieder dem Kriegsrath beiwohnen sollen.

Zugleich mit seinem öffentlichen Auftreten ergriff Christian Wilhelm die zur Erhebung nöthigen Maßregeln. Noch während des Gottesdienstes am Sonntag hatte der Obristlieutenant Boje die Prämonstratenser<sup>2</sup>) in U. E. Frauen in Arrest genommen und 50 Mann zu ihrer Bewachung commandirt. Am Nachmittag kam dann "der Mollenwoigt" (als Oberrichter des Erzstists) mit zwei Notaren, durchsah und durchsuchte im Namen des Administrators alles im Roster, verschloß alle Kasten, versiegelte die Gemächer. Ferner ließ Christian Wilhelm die Stadtthore schließen; keiner durfte ohne einen Paß von ihm hinaus.<sup>3</sup>) Er nahm Schneidewin aus dem

<sup>1)</sup> Hoffmann, Geschichte von Magbeburg III. S. 86, nach bem Magbeburger Prov.-Archiv. Der Bergleich mit Christian Wilhelm batirt erst vom 14. September 1630.

<sup>2)</sup> Bandhauer S. 256. Es waren vier Prämonstratenser: Splvius, Bruder Wolfgang, P. Prosper Moriconi und P. Christianus; dazu einige kaiserliche Officiere, die am Morgen in die Stadt gekommen waren, um die Messe zu hören. S. bei Bandhauer S. 257 die Unterredung, welche Christian Wilhelm am 3. August mit P. Splvius hatte.

<sup>3)</sup> Schreiben aus Magbeburg vom 3. August 1630.

Arrest und machte ihn zu seinem Obrist und Kriegsrath. Er ließ die Werbetrommel rühren und brachte in den nächsten Tagen um ein geringes Angeld viel Bolls zusammen. 1) Durch Steinbecks Berwendung erhielt er auf Berwilligung der Bürgerschaft aus dem städtischen Zeughause etliche Centner Bulver, einen Feuermörser und anderes Kriegsmaterial.

Den Rath bat er, ihm eine ber beiden Compagnien Stadtsoldaten (beren jede 200 Mann stark war) auf 14 Tage abzutreten, um, wie er sagte, besto sicherer an die Orte, wo sein Kriegsvolk läge, hinausgelangen zu können. Da im Rath ein Theil durchaus gegen die Erfüllung dieser Bitte war, wurde die Bürgerschaft viertelsweise in ihrer Biertelsherrn Wohnungen zusammengerusen und gefragt. Von ihnen erklärten sich die meisten für die Abtretung; im Fall der Noth erboten sie sich gar, selbst mitzugehen.

Und nun erfolgte — am 2. August, Mittags um Eins — ber Ausmarsch des bunten Hausens. Unter dem Geleit des Stadtpöbels geht es nach Wolmirstädt, von wo die 11 Mann starke kaiserliche Salvaguardia leicht verjagt ist; die Umgegend wird durchstreift, die Kaiserlichen werden zurückgetrieben, die Amthäuser, Klöster, Dörfer geplündert.

Dann, am 6. August, ließ der Administrator im Erzstift ein Patent anschlasgen. 2) Er erinnerte die Bewohner an die Bergewaltigung und Thrannistrung durchdie Kaiserlichen umd die Katholischen und verkündete, daß er nach Magdesdurg gekommen wäre, um dem abzuhelsen und Land und Leute mit des Königs von Schweden Beistand wieder zu gewinnen. Er verbot dei scharfer Strase, mit seinen und des Evangeliums Feinden Gemeinschaft zu halten, befahl vielmehr, sie aus dem Lande zu schaffen und aller Enden zu versolgen und forderte zu dem Zweck seine Unterthanen als Landesherr auf, den Abel, daß er seine "Lehenspferde und Ritterdienste" nach Magdeburg schiede, die Bürger und Bauern, daß sie sich Mann für Mann zum Zuzug bewehrten und auf seine Ordonnanz gesaßt hielten.

An den Kurfürsten von Sachsen schrieb er 3): er habe, damit die von Gustaf Adolf angebotene "Rettungsoccasion" nicht verloren ginge, das Werk begonnen und getraue sich, es mit Gottes Hülfe so fortzusühren, daß Gustaf

<sup>1)</sup> Ueber die von ihm zusammengebrachten Truppen berichtet ausstlihrlich Christian Bilbelm an Gustaf Abolf am 18. November 1630. Arkiv II. No. 608.

<sup>2) &</sup>quot;Copia | Des Edicts | So | Ihr Fürstliche Gnaben | Christian Wilhelm | Bostustirter Abministrator ber beyder Erts = vnd | Stiffter Magdeburg vnd Halberstadt . . . | ben 6. Augusti dieses 1630. Jahres in | Magdeburg publicirt. | . . . | " 1630. 6 Bl. 4°. Ganz mitgetheilt schon Arma Succ. VI. S. 41-43, im Auszug bei Chemnit S. 77.

<sup>3)</sup> d. d. Magbeburg 7. August und Salle 11. August 1630. Dr. A.

Adolf wegen seines Beistands weder Reue noch Verdruß empfinden sollte. Er bat ihn um seine Mitwirkung.

Dem brandenburgischen Gesandten Einbeck schilderte er in lockenden Farben, 1) wie in Kurzem 20,000 Schweden und ebensoviel staatische Truppen ankommen wurden. Die Schweben mußten zwar burch seines Herrn Land, boch würden sie darin gute Ordnung halten. Die Niederländer würden von Bremen aus herauftommen. Wären die Schweden erst ba, so würden auch Hamburg und Lübeck sich erheben. Dann würde es mit der "reichsfundigen papstlichen Thrannei" vorbei sein. Der Moment ware also gekommen, wo die evangelischen Stände die Larve abthun und als getreue Patrioten handeln müßten. "Jacta est alea — sagte er — ich hoffe, mein Herr Better, der Kurfürst, wird das Papstthum nicht stabiliren." Und so sprach er noch weiter "gar bevot", und die Thränen liefen ihm dabei die Backen herunter. Und Abends nach der Tafel nahm er den Brandenburger wiederum bei Seite und bat ihn nochmals, und wieder mit Thränen in den Augen, sein Kurfürst möchte ihn nicht vergessen, und möchte es auch nicht übel nehmen, wenn schon harte Schreiben ergeben würden. "Er wolle sich gar gerne sowohl der kaiserlichen Majestät als allen andern Reichs-, Kur- und Fürsten in allen billigen Wegen finden und weisen lassen. Wider sein Gewissen aber, Seel und Seligkeit, und seine Unterhanen nicht allein um ihre Güter, sondern auch in die Seelengefahr zu bringen, könne und wolle er nichts accordiren, sondern lieber sein Leben lassen. Er vertraue Gott und wisse gewiß, daß er ihm helfen werde."

Während er dann (6. August) selbst an der Spitze einer Truppenschaar auf Halle, dieser zweiten Hauptstadt des Erzstifts, zog, setzen Schneidewin und Boje die Werbungen sort. Das Kriegsvolk wurde in die Vorstädte von Wagdeburg und aufs Land verlegt; es war, als gölte dem Administrator als seine erste Aufgabe nicht, ein Heer zusammenzusetzen, sondern das neusgewordene Volk in weitem Umkreis zu vertheilen.

Während Flugblätter und Broschüren sich bemühten die Erhebung Magdeburgs in den glänzendsten Farben zu schildern und "diese christliche und löbliche Union des Herrn Administrators als Landesfürsten und der Stadt Magdeburg und sämmtlicher Landschaft" als einen "guten Anfang der Erslösung von der so lange Jahre an der werthen Christenheit und dem luthesrischen geringen Häuslein verübten päpstlichen und spanischen Thrannei und Bosheit" begrüßte, 2) blieb doch den Einsichtigeren das Willkürliche und

<sup>1)</sup> Aus beffen Relation vom 27. August 1630. Dr. A.

<sup>2) &</sup>quot;Bertrawliches Miffiv Schreiben, | Eines guten Freundes auf Lübed | an N. N.

Unlautere in dem ganzen Auftreten und Beginnen Christian Wilhelms nicht lange verborgen. 1)

Selbst in der Stadt hatte man kein allzu großes Zutrauen zu ihm und seiner Sache. Trotz seiner Unermüdlichkeit in Bersicherungen großartiger Unterstützungen, die er von Gustaf Abolf erwarte, mochte man ihm nichts creditiren, sondern forderte baare Bezahlung. Daher klagte er schon 14 Tage nach seinem ersten Auftreten gegen den König (am 15. August): die Wersbungen gingen "etwas langsam" fort, und bat um 100,000 Reichsthaler; wenn er die bekäme, würde ihm geholfen sein.

Trothem glückte es ihm Anfangs. Aber freilich, da stand ihm kein Feind entgegen, der ihm die Eroberung des Landes erschwerte, und selbst die Verstreuung seiner jungen Streitmacht mochte nicht allzu gewagt erscheinen. Anfangs wurden Calbe, Wanzleben, Egeln, Staßfurt, Calvörde u. a. Orte besetzt, am 5. September gar ein kleines Gefecht bei Germersleben geliefert, andere bei Wanzleben und Großottersleben, Gefechte, in denen seine Leute siegreich waren. Dem Obristlieutenant Bock gelang es dann gar, das sesste Anasseld zu nehmen. Aber wo die Kaiserlichen sich einmal in größerer Anzahl zeigten, da gaben die Markgräslichen Fersengeld; slüchteten sie sich doch, den Administrator an der Spitze, von Halle, als am 15. August nur das Geschrei erscholl: die Kaiserlichen zögen in hellen Hausen zum Entsat der Morithurg heran. 2)

Nun kamen sie — gegen Mitte September — wirklich. Sosort verließen die Markgräflichen Egeln, Staßfurt und andere Orte; zogen sich näher an die Elbe. Calbe, Salze, Schönebeck und Frohse versuchten sie noch zu halten. Allein vergebens. Am 19. September wurde Frohse genommen, am 22. Salze.3)

Da wuchs bem Abministrator die Angst: ein Heer, um dem Feinde zu

un Hamburg, | Bon jetziger Be | schaffenheit vnd Zustandt der Stadt Magdeburg, | vnd der berden Ertz= vnd Stiffter Magdeburg, | Zur Information der Einfältigen | in öffent= lichen Drud außgelassen | . . . | 1630. 12 Bl. 4°. In Form eines Antwortschreibens aus Libed vom 9. August auf ein Schreiben aus Hamburg vom 4. August 1630.

<sup>1)</sup> Es finden sich viele Schriftstide, in denen Bedenten barüber geäußert werden. So beift es in einem Brief aus hamburg im Dr. A., daß es "mit bem magdeburgischen Befen viel zu früh angesangen."

<sup>2)</sup> Bgl. Christian Wilhelms Brief an Gustaf Abolf d. d. Halle 15. August 1630 "in großer Eile". Arkiv II. No. 563.

<sup>3) &</sup>quot;Copia | Ihrer Röm. Kapferl. Map. | Schreiben an | Gustavum Adolphum | . . . | | . . | | Item | Aufführlicher Bericht, was sich mit bem Ab | ministrator zu Halle vom 28. September biß dato vor Scharmützel be | geben und zugetragen haben, zu Ralbe, Saltel, Schon | berg und andern Orten mehr. | " 1630. 8 Bl. 40.

begegnen, batte er nicht; nur verftreute Saufen. Er überließ die entfernteren im Saalfreise ihrem Schickfal, zog die, welche in der Umgegend von Magdeburg ftanden, eiligst zusammen und verlegte sie in die beiden Borstädte und nach Kloster Bergen. 2000 Mann zu Fuß und 200 zu Pferd, das war alles, was sich zusammenfand. Obristlieutenant Boc aber, ber den Befehl erhielt, die im Thüringischen und Mansfeldischen gesammelten Haufen gegen 2000 Mann — nach Magdeburg zu führen, unternahm, statt dem Befehl nachzukommen, einen Handstreich auf Halle, bas nach dem Abzug bes Abministrators (Mitte August) bem Kaiser neu hatte schwören muffen. Der Handstreich gelang ihm zwar. Aber dann kamen die Kaiserlichen (Anfang October) und ber Obrift mit ben Seinen nahm Reifaus; die Schaar wurde verfolgt und auf der Flucht gröftentheils niedergemacht. Da die Raiserlichen bann auch Mansfeld und Querfurt nahmen, in benen noch markgräfliche Besatzungen zurückgelassen waren, blieb bem Abministrator von seinem eben erst occupirten Erzstift nur noch die Stadt Magdeburg, mit der er, angesichts der wachsenden Gefahren, eine Capitulation, die für ihn sehr viel weniger günftig war, als er gewünscht haben mochte, einzugeben sich genöthigt sab. 1)

Seine Truppen lagen in den Vorstädten. Aus Mangel an Geld und Getreide erhielten sie weder Sold noch Brod und begannen beshalb die Bürger zu belästigen. 2) Die Solbaten in Kloster Bergen fingen die Bauern, welche Lebensmittel in die Stadt brachten, ab "und halfen dadurch die Stadt gleichsam selbst blokiren". Das trug natürlich nicht bazu bei, die gute Laune der Bürger zu vermehren. Und dazu wartete man immer vergebens auf die Bertröstungen und Zusagen Christian Wilhelms und Stalmanns. Es entstand bei Bielen in ber Stadt "große Alteration, Furcht und Mistrauen." Bollends, als Nachrichten einkamen, daß Guftaf Abolf noch weit zurück sei; daß er noch an vielen starken, von den Kaiserlichen besetzten Bässen vorbei musse; daß der Kurfurst von Sachsen und die Hansaftadte bem Abministrator keine Werbungen verstatteten, die von ihm angekauften Waffen und das Bulver gar zurüchielten. Man fing an, die Obrigkeit für das Unglück verantwortlich zu machen, gegen den schwedischen Gesandten argwöhnisch zu werden und gegen den Administrator, der Alles anstrengte, um den Unwillen zu beschwichtigen, zur Tafel lud, Lebensmittel, die von den Aemtern und Rlöftern in die Stadt gebracht wurden,

<sup>1)</sup> Die Capitulation datirt vom 14. September. Mitgetheilt ift sie von Hoffmann III. S. 92 f. aus bem Magdeburger Prov.-Archiv.

<sup>2)</sup> Gueride S. 42 f. giebt barilber betaillirte Schilberungen.

verschenkte, und keine Gelegenheit vorbeigehen ließ, "den Widerspänstigen das Maul zu stopfen."

Und nun kam auch ein sehr strenges Schreiben des Kaisers an den Rath, 1) das ihn aufsorderte, den Markgrafen als des Reiches Feind aus der Stadt zu schaffen.

Die Sachen des Administrators standen so schlecht wie möglich. Da erschien, von Gustaf Adolf gesandt, der Obrist Hosmarschall Dietrich von Falkenberg in Magdeburg.

Christian Wilhelm hatte dem Könige durch einen Brief vom 5. August<sup>2</sup>) von seiner Ankunft zu Magdeburg und dem Abkommen mit dem Rath<sup>3</sup>) Nachricht gegeben. Die Unterthanen erzeigten sich zwar sehr willig, doch wäre zu fürchten, daß sie von dem Werk zurücktreten möchten, wenn sie dessen Fortgang nicht erkennten. Er bäte deshalb um Unterstützung, und zwar um so mehr, als es bereits verlaute, daß Tillh sich rege. Erhielte er die Unterstützung nicht, so getraue er sich nicht, sich zu behaupten.

Und das schrieb er fünf Tage, nachdem er begonnen!

Gustaf Abolf war durchaus gegen die Verfrühung des Aufstandes gewesen. Nicht minder mißbilligte er die Art, wie er begonnen war: diese Verstreuung der kaum geworbenen Mannschaften in weitem Umkreis, diese Verwendung derselben in kleinen Unternehmungen. Das war nicht der Weg, Bedeutendes zu erreichen. Gustaf Abolf hatte gewollt, daß Christian Wilhelm die Truppen zusammenhalten, sie zum Stamm der neu zu errichetenden Elbarmee nehmen sollte. An einem solchen Stegreif war ihm nichts gelegen. Nach seinem Plan sollte Magdeburg zu einer "Basis und Grund der ganzen Expedition" dienen, und deshalb sollte der Administrator nichts Größeres ansangen, als er mit seinen geringen Kräften zu vollenden versmöchte. Er sollte langsam gehen, aber desto sicherer.

Guftaf Abolf bedankte sich beshalb für die Anzeige seiner Ankunft4)

<sup>1)</sup> Aus Wien 24. (14.) September im Auszug bei Gueride G. 43 f.

<sup>2)</sup> Arkiv II. No. 560. Auch Stalmann fertigte einen Brief an ben Rönig ab.

<sup>3)</sup> Und zwar, wie er schreibt, "baß sie mich nicht allein auf jeder Zeit bei Tag und Racht ausnehmen, die Thore öffnen, sondern auch einen freien Paß und Repaß verstatten und nach aller Möglichkeit afsistiren wollen."

<sup>4)</sup> Der Brief batirt aus bem Lager bei Stettin 14. August. Konung Gustaf Adolfs Skrifter S. 607. Dazu sein Brief an Christian Wilhelm vom 16. August bei Hammarstrand Historisk framställning etc. S. 112.

und wünschte ihm Glück zu seinem Beginnen. Das sei "zweiselsohne der Stein, welcher ohne Menschenhände allein von Gott herabgerissen, das ungeheure Bild des angemaßten Dominats in Deutschland zu zermalmen." Doch aber fertigte er sosort, um "solche von Gott eröffnete Gelegenheit nicht aus den Augen und diesen noblen Platz aus den Händen zu lassen,") den Obrist Falkenberg, dessen Zuverlässissteit er schon mehrsach erprodt hatte, in höchster Eile nach Magdeburg ab. Denn den Administrator kannte er genug, um ihm die Wahrung des wichtigen Platzes nicht zuzutrauen, nicht anzuvertrauen.

Falkenbergs Instruction lautete<sup>2</sup>): "den Administrator und die Stadt zu animiren; etliche Regimenter, dazu Wir ihm dann ziemliche Mittel geschafft,<sup>3</sup>) zu errichten; die Stadt Uns zu versichern und also ein Diverssionswerk allda anzurichten." Ein Diversionswerk, "wodurch er sich der Elbe bemächtige; den Feind an jenen Orten zurückhalte, so daß derselbe verhindert werde, gegen den König zu ziehen; den Malcontenten Luft gebe und sie darin unterstütze, den Kaiserlichen die Contributionen zu verweigern." "In Summa, dem Racket des Universalausstandes durch Deutschland hierdurch Feuer zu geben."

Man erkennt — und das muß hier noch einmal hervorgehoben werden — daß Gustaf Adolf Magdeburg von vornherein nicht etwa als das Endziel seiner Expedition ansah. Daß ihm vielmehr die Bewegung im Erzstift durchaus nur als eine Diversion galt, durch welche dem Feinde vorerst erschwert werden sollte, die schwedischen Operationen in den "unteren Quartieren", d. h. an der Ostseeküste zu verhindern. Gelang es, die magdeburgische Bewegung zu einem Universalaufstand, wie die Gegner ihn seit lange fürchteten, zu erweitern, so hätte sich der Feind natürlich um so weniger den Operationen des schwedischen Heeres entgegenstellen können.

Um aber dieses magdeburgische Feuer im Brand zu erhalten, beschloß Gustaf Adolf "der Elbe etwas näher zu rücken und in eigner Person mit einem Theil der Armee nach Mecklenburg zu marschiren und sein Glück an Rostock zu

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern aus Wolgast 17. August. Arkiv I. No. 118.

<sup>2)</sup> Aus bem Brief bes Rönigs an Drenftiern vom 17. August.

<sup>3)</sup> Grubbe schreibt am 28. August, Arkiv I. No. 499, Faltenberg habe Befehl, in Lübecf und Hamburg Gelb auszunehmen und bafür eine kleine Armee in Magbeburg zu werben. An Orenstiern schreibt er am 22. September II. No. 580, bem Marschall seien, um bas magbeburgische Wesen zu beginnen, in Hamburg 50,000 Reichsthaler angewiesen. Dazu bas Patent für Falkenberg sür Truppenwerbungen d. d. Stettin 16. August. Dr. A.

versuchen";1) dadurch würde er, wie er sagt, seinen Freunden besser succurriren können, und den Städten Hamburg und Lübeck Gelegenheit geben, sich gegen ihn mehr zu öffnen. Er drängte den Reichskanzler, die preußischen Truppen eiligst zu schicken; er dachte daran, sie dann nach Magdeburg zu wersen.2)

Nicht nur um seinem Heer für den Winter ausgedehntere Quartiere zu verschaffen und um sich längs der Seeküste weiter auszubreiten, sondern ausdrücklich auch um der Elbe und Magdeburg näher zu kommen, beschloß er eine Expedition hinein nach Mecklenburg. 3)

## Medlenburgifde Erpedition.

Um die nöthigen Vorbereitungen für die mecklenburgische Expedition zu treffen, war Gustaf Adolf von Wolgast nach Stettin zurückgekehrt. Anssang September war alles zu dem Unternehmen sertig. Die Armee wurde getheilt. Gustaf Adolf nahm aus dem Lager nur 3000 Mann mit. (4) Er rechnete, durch die Truppen Teuffels und die Finnländer auf etwa 5000 Mann zu kommen. Wenn dann noch die Truppen des Herzogs von Mecklenburg, die Regimenter, die damals bei Hamburg und Lübeck geworben wurden, und die preußischen Truppen dazu kamen, wäre das Corps 9000 Mann zu Fuß und 4100 zu Pserde gewesen.

Horn wurde als Oberbefehlshaber im Lager zurückgelassen. 5)

<sup>1)</sup> Bgl. Sustaf Abolfs Brief an Christian Wilhelm aus Stralsund 16. September bei Hammarstrand S. 117. "Jeto sind Wir gleichsamb in procinctu, im Fall Wind und Wetter secundiren will, ben Feind ansehnlich zu divertiren und keine Mühe zu erssparen, wie Wir einen sestem belli an der Elbe fördersamst formiren und einrichten, also per obliquum was Uns per directum ex causis novis emergentidus unmöglich gessallen, durch die hilssliche Hand Gottes effectuiren möchten, allermaßen uns dann kein Ding als die wahre Unmöglichkeit von solchem Dessein absühren soll."

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 17. August. Er wiederholt biesen Befehl mit Rücksicht auf Magdeburg am 18. August. Arkiv I. No. 120.

<sup>3)</sup> Er sagt bas in mehr als einem Brief an Drenstiern (vom 24. August, Arkiv I. No. 121; vom 8. September, Arkiv I. No. 127). Davon, baß er ben Magbeburgern salsche Bertröstungen gethan, kann — wir betonen bas schon hier — nicht die Rede sein. Dem Reichskanzler am wenigsten würde er in biesem Falle in solcher Weise geschrieben haben.

<sup>4)</sup> Rach seinem Brief an Horn vom 7. September, Arkiv I. No. 126, ist Gustaf Abolf am 7. September mit 3000 Mann bei Wolgast. Die gebruckte Ueberlieferung ist voller Fabeln. Schon die Arma Sues. VI. S. 52 sprechen von 12,000 Mann, mit benen der König ausgebrochen sei.

<sup>5)</sup> Memorial für ihn, für ben General ber Infanterie Joh. Baner und ben Staatsfecretär Carl Baner vom 30. August, Arkiv I. No. 124 (bazu Memorial für Carl Baner

Am 4. September brach Gustaf Abolf aus dem Lager auf; zuerst nach Wolgast, um hier die noch sehlenden zur Expedition bestimmten Truppen, vor Allem den Obrist Teussel mit seinem Regiment zu erwarten.

Schon hier in Wolgast stieß Gustaf Abolf auf unverhoffte Schwierigsteiten. Statt alles zu dem Unternehmen auf Rostock in gehöriger Bereitsschaft zu sinden, entdeckte er, daß es selbst an dem Nothwendigsten sehlte. Nicht einmal Schiffe zum Transport der Truppen waren in genügender Anzahl vorhanden; der Succurs aus Preußen war noch nicht da, und unter den Truppen, die zur Stelle waren, herrschte viel Krankheit. 1) "Unsere Mittel sind allzu knapp," klagt Secretär Grubbe, 2) der den König auf dieser Expedition begleitete. "In Folge davon sind die Truppen schwierig. Die Unordnung ist groß, die Disciplin geringer als dei dem Mansseld." Dazu kam, daß die Ausgaden sich von Tag zu Tag mehrten und die gemachten Anschläge überstiegen. Allein für das Fußvolk war die bloße Löhnung alle 10 Tage über 30,000 Reichsthaler. Und dazu nun dessen Verproviantirung, und weiter die Verpstegung für die Kavallerie und für 4 Regimenter Knechte, auf welche Werdungen ausgeschrieben waren. Die Lieferungen aus Schwesden gingen so unregelmäßig ein, daß man auf sie nicht rechnen konnte.

Man würde in großem Irrthum sein, glaubte man, daß wenigstens jetzt, nach den ersten glänzenden Erfolgen der Schweden, die Stimmung in Deutschland sich hob und man sie als die Befreier sestlich begrüßte. Gustaf Adolf und sein Heer waren und blieben diesen Gegenden Fremdlinge. Es war, als wenn die Bewohner durch das jahrelange namenlose Elend zu sehr abgestumpst gewesen wären, um noch die Kraft und den Lebensmuth zu haben, den rettenden Arm zu ergreisen. Es lag eine dumpse Apathie über diesen ausgematteten Gegenden. Höchstens daß man mürrisch, widerwillig war, wo neue Opfer gesordert wurden. Bon den 200,000 Reichsthalern, die die Landschaft bewilligt hatte, konnte nur die Hälfte ausgebracht werden,

vom 25. August, No. 125). Doch ist zu bemerken, daß Gustas Abolf später an Horn schreibt (d. d. Strassund 13. September, Arkiv I. No. 131): "I allt förskrifve Vi eder ingen modum eller ordre, utan Vårt consilium, litandes på eder egen discretion att I pro re nata, och såsom I hasva visse kunskaper till, om allt så beställen, som Vår och säderneslandsens tjenst, eder egen reputation och siendens continens det kräsver och tilläter." Ehemnih sagt von Horn: er war "ein Solbat von nicht geringer Reputation, ber im Kriege wider Polen gute Proben gethan, und Beides, wegen seiner Borsichtigkeit und Tapferseit im Rathen und Thaten berühmt war."

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Horn vom 7. September, Arkiv I. No. 126; an Orenstiern vom 8. September, No. 127.

<sup>2)</sup> Grubbe an Orenstiern d. d. 8. September, Arkiv II. No. 574.

und auch diese nur durch Anwendung von Zwangsmaßregeln. Der Soldat, schlecht bezahlt, schlecht verpflegt, von der Einwohnerschaft scheel angesehen, half sich mit Excessen, und das vermehrte natürlich deren unfreundliche Gestumung. Grubbe klagte über den bedenklichen Umschlag, der in der Stimmung des Landes eingetreten sei. Was soll aus dem schwedischen Heere werden, so ruft er aus, wo soll es bleiben, wo seinen Unterhalt sinden, wenn die Kaiserlichen im kommenden Winter Meister des Landes bleiben. Auch auf die Städte könne man nicht eher rechnen, als man die Elbe erreicht habe und Sachsen sich besser resolden, "Gott, der alse Zeit unsere consilia wundersam dirigirt hat, kann alles zum Besten wenden; aber ich referire E. Gn. praesentum statum," schreibt er dem Reichskanzler.

Es gehörte das ganze Selbstvertrauen der wagenden Kühnheit dazu, selbst da nicht zu verzagen. Alle Bedenken und Besorgnisse, die in seiner Umgedung sich geltend machten, wies der König von sich. des liefen tägslich Nachrichten ein, daß der Feind sich bei Gartz verstärke, so daß es nöthig wurde, Teussel mit seinem Regiment im Lager bei Stettin zu lassen der und doch blieb Gustaf Adolf bei dem gesaßten Plan.

Am 9. September, früh Morgens vor 6 Uhr, kam er nach Stralsund. Die Mißstimmung, welche auch hier über die Art, wie Sten Bjelke das Commando führte, eingerissen war, 3) machte freudigster Erregung Plat, als der mächtige Beschützer einzog. Mit Ehrensalven von den Wällen herab und auf dem alten Markt, mit Musik vom Rathhaus und den Thürmen wurde er begrüßt.

Inzwischen waren auch die Truppen aufgebrochen und auf Fahrzeugen, die Carl Baner aus Stettin und Wolgast beschafft hatte, am 13. September Abends in Peenemünde eingelaufen. 4) Gustaf Abolf ging zu Schiff, um die Truppen einzuholen. Am 15. September waren sie vor Stralsund. Alles was noch zur Expedition mit verwendet werden sollte, wurde nun-

<sup>1)</sup> Etwas später (10. October) fchrieb er an Joh. Casimir (Hist. Samml. III. S. 300, Ann.): "Wir seind verlassen domi forisque, hoffe aber Gott sei mit und."

<sup>2)</sup> Teuffel, eigensinnig und schroff wie er war, empfand es als Beleidigung, daß er nun boch nicht an der Expedition Theil nehmen, sondern in Stettin liegen bleiden sollte. Er spielte den Berletzten und forderte seine rückftändige Löhnung. Gusta Abolf glaubte dem schrossen Charatter eines seiner besten Officiere in diesem Augendlick nachgeben zu müssen, befahl ihm deshalb, sein Regiment in Stettin zu lassen und selber zu ihm zu tommen, aber "alles seeret zu halten ne caeteri exemplum sequantur." Ueber diese Angelegenheit vol. Arkiv I. No. 126, 127, 129; II. No. 576, 577, 581.

<sup>3)</sup> Grubbe an Drenstiern d. d. Stralsund 12. September. Arkiv II. No. 577.

<sup>4)</sup> Baner an Gustaf Abolf d. d. Beenemunde 14. September. Arkiv II. No. 579.

mehr eingeschifft. Es waren im Ganzen etwa 4800 Mann Infanterie und 1450 Mann Kavallerie. 1) Dem Plane gemäß sollten sie von hier zur See gehen und so in der Eroberung der Küste weiter fortrücken. 2)

Horn empfing Ordre<sup>3</sup>) mit seinem Corps in die Action einzugreisen und den Seeangriff auf Mecklenburg zu unterstützen. Er sollte zu dem Zweck die Position bei Stettin nur mit so viel Truppen besetzt lassen, als zur Berstheidigung gegen feindlichen Ueberfall unumgänglich nothwendig wären. Alle übrigen Truppen, die preußischen Reiter, wenn sie ankämen, alles Bolk Kniphausens, das nicht zur Besatzung Wolgasts nöthig wäre, sollte er zu einem Angriffscorps vereinigen und damit auf Greifswald loszehen. Denn Greifswald müsse man vor dem Winter haben, weil ohnedem die Correspondenz zwischen Stralsund und Stettin schwer fallen und man von hier aus in steter Gesahr vor dem Feinde schweben würde.

Ein andauernd widriger Wind und die ununterbrochen schlechte Witterung machten das Auslausen der Flotte unmöglich. Bis zum 22. September lag man, auf Umschlag des Wetters hoffend, zur Absahrt bereit. Das lange Campiren auf den Schiffen dei Regenwetter erzeugte unter der Mannschaft viel Krankheit. Bon der Infanterie war etwa der sechste Mann krank. Man fürchtete, die ganze Reiterei werde ruinirt werden. 4)

Aber das Unwetter hielt an; man sah sich gezwungen von dem Plan eines Unternehmens zur See abzustehen und eine Expedition zu Land zu versuchen. Diese Beränderung des Planes erforderte zugleich eine Bersänderung der Operationen. Während man sich von der See aus nur, so wie der Raubvogel aus der Luft auf seine Beute, auf die einzelnen wichtigsten Punkte hätte zu stürzen brauchen und dadurch den Feind gezwungen haben würde, die minder wichtigen zu verlassen, mußte man, wenn man den Landweg einschlug, Plat für Plat, an welchen der Weg vorbeiführte, einnehmen. Der Gedanke eines Einfalls direct und mitten in das mecklendurzische Gebiet hinein war unausführbar, wenn man das Land von der vom Feind wohl besetzten vonumerisch-mecklendurzischen Grenze aus betrat.

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Horn vom 25. September, Arkiv I. No. 135; Gustaf Abolf an Orenstiern vom 5. October, No. 141: "Var dessein at Meckelnburg till sjöss."

<sup>2)</sup> Liste vom 23. September. Arkiv III. No. 899.

<sup>3)</sup> Die erste Orbre an ihn vom 16. September. Arkiv I, N. 132.

<sup>4)</sup> Die Infanterie hatte am 23. September 978 Krante; Lifte vom 23. September. Grubbe giebt am 22. September (Arkiv II. No. 580), also am Tage ber Ausschiffung, die Stärte auf nicht mehr als 3500 zu Fuß und 1200 zu Pferd an. Er schreibt: "K. M. Heer nimmt so sehr ab, daß er sürchtet, im Winter nicht bastant zu sein, die einzenommenen Pläte zu behaupten."

So erschien benn nach ber neuen Disposition ber Angriff auf Ribnig, ben wichtigsten mecklenburgischen Grenzpaß gegen Pommern, als die erste Aufgabe. Nach der Eroberung dieses Passes erst konnte man auf Rostock marschiren, um durch die Einnahme dieser Stadt "der Elbe näher zu kommen". 1) Nur für den Fall, daß der Angriff auf Rostock mißlänge, sollte auf Demmin marschirt und versucht werden, diesen Grenzpaß zu nehmen; d. h. nur im äußersten Fall sollte von der Idee eines Küstenmarsches zur Elbe hin abgegangen und der Weg landeinwärts eingeschlagen werden.

Horn erhielt eine neue Instruction.<sup>2</sup>) Da man besorgen musse, daß der Feind aus dem gartischen Lager Berstärkung an sich ziehen würde, um Gustaf Abolfs Bormarsch zu verhindern, so sollte der Feldmarschall den Angriff auf Greifswald fallen lassen und entweder mit aller Macht Gart attaquiren oder mit Zurücklassung der nöthigen Besatzung in den Positionen an der Oder dem Könige zu Hülfe eilen.

Sofort nach der Wiederausschiffung (22. September) brach das Heer in der Richtung auf Ribnit auf. Am 23. September marschirte es an Barth vorbei und war bald an der Grenze. Gustaf Adolf ging mit einer Truppe von 300 Reitern und 300 Musketieren (am 24. September) zum Recognoseiren vor. Die Grenze zwischen Pommern und Mecklenburg wird hier von der Recknitz gebildet, einem Flüßchen, das sich in den Saaler Bodden, einem durch Inseln und eine vorspringende Landzunge, den Darß, gebildeten haffartigen Oftseebusen, ergießt. An ihrem Aussluß bildet die Recknitz einen sumpsigen Morast von mehr als 450 Ruthen Länge. An dem Aussluß liegt in pommer'schem Gebiet auf ein paar Anhöhen, die sich inmitten des sumpsigen Terrains erheben, der Flecken Damgarten; gegenüber im Mecklenburgischen die durch Mauer und Graben geschützte Stadt Ribnitz. Die Berbindung zwischen beiden Ortschaften ist zugleich der Kaß über die Recknitz, die Stelle also, an der man das mecklenburgische Gebiet betritt.

Wo bei Damgarten der Morast anfängt, steht ein hoher, alter, sestgemauerter Wachtthurm, den 10 Mann Kaiserliche beseth halten. Jenseits
des Flusses, zwischen den beiden Ortschaften, ist mitten im Morast eine Redoute aufgeworfen, von einem 25 Fußbreiten und 15 Fuß tiesen Graben
umgeben; die Wälle sind mit Pallisaden besteckt. 80 kaiserliche Musketiere
halten die Redoute besetzt. In Ribnitz steht ein kaiserliches Octachement
von 150 Musketieren und 200 Pferden.

<sup>1)</sup> Grubbe an Orenstiern vom 22. September, Arkiv II. No. 580.

<sup>2)</sup> d. d. Stralfund 20. September. Arkiv I. No. 133.

Unter dem Feuer der Besatung im Bachtthurme zog die schwedische Avantgarde in Damgarten ein. Gustaf Adolf gab den Besehl den Thurm zu unterminiren. Auf die Nachricht davon beeilte sich die Besatung, den Thurm — in der Nacht vom 24. auf den 25. September — zu übergeben. Am 25. September hielt das Gros der Armee, von Johann Baner geführt, seinen Einzug in Damgarten.

Jetzt galt es, den Uebergang über die Rednitz zu gewinnen. Da der größte Theil der Artillerie, vornehmlich das schwere Geschütz und die Munition aus Mangel an Bespannung zur See transportirt werden mußte und man nur einige kleine Feldstücke zur Hand hatte, so war nicht daran zu denken, das Feuer jener die Recknitz beherrschenden Redoute zum Schweigen zu bringen und auf dem directen Bege zwischen Damgarten und Ribnitz den Fluß zu überschreiten. Gustaf Adolf gab deshalb den Befehl, seitwärts von diesem Punkte ein paar Brücken zu schlagen, die eine gerade bei dem Aussluß der Recknitz, die andere bei dem Dorf Daskow. Und in der Borausssicht, daß damit ein paar Tage hingehen würden, gab er Horn (am 25. September) wiederholten Besehl, schleunigst Truppen zur Unterstützung zu schicken.

Der Feind bemühte sich vergebens, die Pontonarbeiten der Schweden zu hindern. Schon am 26. September waren beide Brücken zum großen Theil sertig. Und in der solgenden Nacht um 2 Uhr konnte Gustaf Adolf bereits mit den ersten 8 Compagnien Reiterei über die Brücke bei Daskow hinein ins Wecklenburgische marschiren, so daß man am 27. September früh mit Umgehung der Redoute vor Ribnik anlangte.

Die kaiserliche Reiterei (200 Mann) zeigte sich, sloh aber, sobald die Schweden Miene zum Angriff machten, in vollem Carrière in der Richtung gegen die Stadt und über sie hinaus auf den Weg nach Rostock.

Die Schweden, die inzwischen die Brücken überschritten und sich unter ben Mauern der mecklendurgischen Grenzstadt gesammelt hatten, begannen den Angriff. Eine Stunde lang leistete die Besatung tapfere Gegenwehr. Dann aber ging man zum Sturme vor. Die Thore wurden mit Petarden aufgeschlagen und durch sie in die Stadt eingedrungen. Die Kaiserlichen ersbielten auf ihre Bitte Pardon und wurden zu Gesangenen gemacht. 1) Das Plündern, zu dem sich bereits manche anschieften, verbot Gustaf Adolf sofort und befahl alles, was man genommen, zurückzugeben.

Noch hielt sich die Redoute. Die Besatzung, obgleich burch die Eroberung

<sup>1) 150</sup> Mann Gefangene.

von Ribniz völlig abgeschnitten, wollte sich nicht ergeben. Da kam am Abend bes 27. September die schwere Artillerie, und sofort begann man mit ihr gegen die Schanze zu spielen. Das brach den Muth der Besatung; sie besehrte Quartier und erhielt es nach manchen Bitten unter der Bedingung, daß sie, während das Bombardement fortbauerte, ohne Waffen ausmarsschiren und sich gefangen geben sollte.

Und das war der "glückliche Einzug ins Mecklenburgische."1)

Sofort liek Gustaf Abolf ein Mandat an die Einwohner beider mecklenburgischen Fürstenthümer publiciren.2) Es war in herbem Ton abgefaßt, brobender als freundlich. Es appellirte nicht an die Sympathien der Medlenburger, sondern verurtheilte ihre bisherige gefinnungslose Haltung. Ein großer Theil von ihnen habe ihre "von Gott vorgesetzte uralte Landesfürstliche hohe Obrigkeit", die Herzöge Adolf Friedrich und Hans Albrecht, als fie von Wallenstein unrechtmäßiger Weise überzogen worden, "liederlich verlaffen", sich sogar zum Theil, ohne von dem Landesherrn des Eides ent= bunden zu sein, in Wallensteins Dienst begeben. Da er es nun als seine Bflicht erachte, sich der Herzöge gegen die ungerechte Vergewaltigung anzunehmen und ihnen wieder zu ihrem Besitz zu verholfen und "als ein Glied ber evangelischen Kirche auf die Conservation der alleinseligmachenden Religion ein wachendes Auge zu haben," 3) so ermahne er sie, ihrer alten Obrigfeit wieder beizutreten, sich bewaffnet zu ihm und seinen Truppen zu verfügen und die Anhänger Wallensteins gefangen zu nehmen, niederzuschlagen ober auszutreiben. Kämen sie der Ermahnung nicht nach, so wolle der König fie "als Meineidige, Treulose und von ihrer Obrigkeit Abtrunnige mit Feuer und Schwert ärger als die Wiberwärtigen selbst verfolgen und zu bestrafen wiffen."

An die Stadt Rostock, das nächste Ziel der Expedition, erging gleichszeitig ein zweites ähnlich lautendes Mandat, in welchem er ihr, falls seinen Aufforderungen nicht nachgesommen würde, mit Entziehung ihrer Privilegien und Commerzien drohte.

Den Strapazen der letten Tage folgten einige Tage der Rast. In dieser Zeit brachte der König in Erfahrung, daß im Mecklenburgischen feindliche

<sup>1) &</sup>quot;lyckliga ingång i Meckelburg."

<sup>2)</sup> Unter bem Datum bes 12. October ift es in "Copia ober Inhalt zweper Patenten" von 1630 publicirt; in ben Arma Suec. VI. S. 53 hat es bas Datum bes 28. September.

<sup>3)</sup> Ich will nicht unterlassen, auch hier barauf hinzuweisen, daß Gustaf Abolf nur ben evangelischen Deutschen gegenüber von seiner tirchlichen Mission spricht. Durch was auch tonnte er ihre Sympathien mehr gewinnen?

Truppenansammlungen stattfänden. Die in der Gegend von Demmin liegenden Truppen seien bereits aufgebrochen; Montecuculi mit einer Ansahl Kavallerie sei bereits eingetrossen. Es schien unzweiselhaft, daß der Feind die Absicht habe dem Bordringen Gustaf Adolfs energisch entgegensautreten. In einer neuen Ordre<sup>1</sup>) erhielt deshalb Horn Besehl, so eiligst wie möglich alles an Truppen, was er entbehren könnte, dem Könige zuzusschicken, denn der Feind scheine sedem belli nach Mecklenburg verlegen zu wolsen; die Positionen dei Stettin und Anklam brauchten deshalb nur so stark besetzt zu bleiben, daß man sie halten könnte.

Am 2. October wurden die Operationen wieder aufgenommen. Eine Abtheilung von 1000 Mann, an deren Spize sich der unermüdliche König selbst setze, brach auf, um die auf dem Darß bei Bustrow gelegene kleine, aber seste Schanze einzunehmen. 150 Mann unter einem italiänischen Grasen bildeten ihre Besatung. Auf Booten setze man über das Hass, und schon am folgenden Tage (3. October) war man ohne eignen Berlust im Besitz der Schanze. Die Besatung hatte sich gesangen gegeben. Im Triumph ging es (am 4. October) den Landweg in die ribnitzschen Quartiere zurück.

Der Besitz des Passes nach Mecklenburg war gesichert. Nun wurde diese wichtige Position unter Gustaf Adolfs persönlicher Leitung<sup>2</sup>) in Berstheidigungszustand gesetzt, damit man sie gegen den vermutheten Angriss des Feindes zu halten vermöchte.

## Operationen in Hinterpommern.

Die3) Raiserlichen hatten nicht sobalb ben Aufbruch bes Königs erfahren, als sie, am 6. September, einen Angriff auf das Lager bei Stettin

<sup>1)</sup> Die 4. vom 29. September, Arkiv I. No. 139; ähnlichen Inhalts ift die 5. vom 5. October, No. 143.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf blieb zu bem Zweck bis zum 22. October hierselbst. Die Stärke bes Corps bei Ribnitz war damals 3100 Mann, Liste vom 15. October 1630. Arkiv III. No. 901.

<sup>3)</sup> Ueber die Operationen in hinterpommern liegt in den Briefen von horn und Kniphausen Arkiv II. No. 594—602 und den Relationen Arkiv I. No. 505. 506 überaus reiches Material vor. Es muß hervorgehoben werden, daß die Darstellung von Chemnit durchaus auf diesem Material beruht, also auch hier wieder von höchstem Werth ist. Eine von horn entworfene Liste von der Stärke der Kaiserlichen im Lager zu Gartz sindet sich im Arkiv III. No. 898.

versuchten, der aber abgewiesen wurde. 1) Zu erheblicherem Zusammenstoß mit dem Feinde oder zu umfassenderen Operationen kam es zunächst nicht, nur zu häusigen Scharmützeln, welche die Truppen gegenseitig in Athem hielten. Bald waren es Unternehmungen der Kaiserlichen gegen die auf dem rechten Oderuser gelegenen, von den Schweden besetzten Städte Damm und Golsnow, 2) bald eine Ueberrumpelung des Dorfes Buchholz 3) bald unvermuthete Angriffe schwedischer Truppenabtheilungen auf kaiserliche Fourageure. Horn mußte seine Ausmerksamkeit auf die Operationen Gustaf Adolfs gerichtet halten, mußte in steter Bereitschaft sein, ihn mit bedeutenden Truppenmassen zu unterstügen und sich deshalb begnügen, von seinem Lager aus den keinen Krieg weiterzussühren.

Allein noch eine andere Aufgabe war ihm zu Theil geworden. Kaum einer von den noch in Feindeshand befindlichen Punkten an der Ostseeküste hatte für den Augenblick größere Wichtigkeit als die Festung Colberg. Gustaf Adolf hatte seine Operationsbasis zu erweitern, indem er sich von der Odersmündung aus auf beiden Seiten längs der Meeresküste ausbreitete. Wie diese erweiterte Operationsbasis rechts von der Festung Stralsund gedeckt wurde, so mußte die Festung Colberg ihre linke Flanke sein. Colberg in Feindeshand bedrohte seine linke Flanke, hinderte zugleich seine Verbindung mit Openstiern in Preußen.

Colberg war von einer kaiserlichen Truppenabtheilung unter dem Obristen Franz von Mörs besetzt. Der Obrist Claus Ditrichsson Sperzeuter lag mit schwedischen Soldaten in der Gegend ringsum und hielt die Festung eingeschlossen.

Bon dem Lager bei Gart aus versuchten die Kaiserlichen der Festung Berstärkung zuzuführen. Einen ersten Bersuch machten sie am 23. September. Je 2 Compagnien Kürassiere und Kroaten und etwa 100 Dragoner brachen auf, kehrten aber, da Horn ihnen eine Abtheilung seiner Armee unter Obrist-lieutenant Ußler und Damit nachsandte, aus Furcht abgeschnitten und einsgeholt zu werden, in weitem Bogen über Arenswalde in das Lager zurück.

Die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft der preußischen Truppen in Hinterpommern weckte in Colberg und im kaiserlichen Lager größere Bessorgniß. Die Besatung in der Festung verlor den Muth. Wollte man, daß sie sich nicht ergebe, so mußte ihr schleunige Hülfe gebracht werden.

Bon übergelaufenen Arvaten und aus Briefen von Damit erfuhr

<sup>1)</sup> Bgl. Arma Suec. VI. S. 52.

<sup>2)</sup> Sorn an Guftaf Abolf ben 14. September. Arkiv II. No. 578.

<sup>3)</sup> In ber nacht vom 12. auf ben 13. September.

<sup>.</sup> Dropfen, Guftaf Adolf. II.

Horn, 1) daß der Feind sich im Lager bei Gart verstärke, und daß er mit dem Plan eines Zugs nach Hinterpommern umgehe. Sofort traf er seine Maßregeln. Vor Allem verstärkte er die Besatung zu Gollnow durch eine Abtheilung Musketiere; an Kniphausen, den der König nach Hinterpommern geschickt hatte, um die ankommenden preußischen Regimenter in Empfang zu nehmen und die eigentliche Blokade von Colberg zu beginnen, schrieb er, 2) er solle die preußischen Truppen nicht bis sie alle zur Stelle wären an der pommerschen Grenze, bei Lauenburg, aushalten, sondern die einzelnen ankommenden Abtheilungen sofort nach Belgard oder Cörlin, also in der Richtung auf Colberg, an die Persante weiter befördern.

Aniphausen eilte auf die Nachrichten, die er von Stettin empfing, die Gegend von Colberg zu recognosciren und zu besetzen. Er bestimmte Schiefels bein zum General » Rendezvous mit dem Rheingrasen, der einen großen Theil der preußischen Truppen herbeisühren sollte. Er besetzt die Stadt Schiefelbein mit 2 Compagnien Reitern, das Schloß mit 3 Compagnien von des Obristlieutenant Monroe Regiment. So besetzt sollte dieser Ort zugleich "eine Borwache" sein, mit der er dem Feinde den Zugang zu Colberg verslegte. Allein die preußischen Truppen erschienen nicht. Am 2. November kam Obristlieutenant von Taupadel mit einem Schreiben von Oxenstiern, daß die rheingräslichen und hüneckschen Truppen, die zusammen marschiren sollten, schwerlich eher als in 5 Wochen würden ankommen können, und daß der Graf von Oxtenburg und Calenbach, wenn überhaupt, nicht eher als 10 Tage nach dem Rheingrasen eintressen würden.

Kniphausen klagte dem Könige:3) "Ich bin über Taupadels bose Zeitung recht bekümmert, sorge, solche Verzögerung werde E. A. M. Dessein ganz brechen, denn hierüber haben wir den Winter auf dem Hals und verlieren so die Occasion."

Am Abend des 7. November wurde ein Ueberläufer vom wallenstein's schen Regiment im schwedischen Lager eingebracht und meldete dem Feldsmarschall, er hätte eine große Anzahl faiserlicher Truppen zu Roß und Fuß über die greisenhagensche Brücke gehen sehen; es gelte den Entsat von Colsberg. Diese Nachricht bestätigte sich dann burch ein einlausendes Schreiben des Obrist Darzitz. Es waren 16 Compagnien Kroaten, von denen 12 erst neulich angelangt waren; 4 Compagnien Obrist Götz; 1600 commandirte deutsche Reiter; 2000 bis 2500 Mann zu Fuß mit etlichen Geschützen.

<sup>1)</sup> S. Horns Brief an Gustaf Abolf vom 30. October. Arkiv II. No. 585.

<sup>2)</sup> Gustaf Adolfs Brief an Aniphausen vom 27. October, erwähnt im Arkiv I. No. 591.

<sup>3)</sup> d. d. Cörlin 3. November. Arkiv II. No. 592.

Horn beschloß, wenn binnen 24 Stunden keine Nachricht einkäme, daß ber Feind wieder zurückgegangen sei, mit einer Anzahl von Truppen zu Roß und Fuß auszubrechen und über Gollnow und Greisenberg nach Treptow zu marschiren. Er theilte sofort jene wichtige Nachricht und seinen Entschluß an Kniphausen mit und bat ihn, einem Zusammenstoß mit dem Feinde auszuweichen, vielmehr sein Volk nach Treptow zu führen, wo sie sich dann verzeinigen würden.

Kniphausen besand sich damals (8. und 9. November) zu Eörlin und hatte auf die erste Nachricht von dem Ausbruch der Kaiserlichen beschlossen, den Feldmarschall, von dem er vermuthen durste, daß er dem Feinde solgen würde, dei Belgard an der Persante zu erwarten, daß er horns Schreiben erhielt und num seinen Plan änderte und nach Treptow ausbrach. Das Commando jenseits der Persante übergab er dem Obrist Hebron; Obrist Sperreuter aber blied Colberg gegenüber zu Rossentin, um von hier aus die kaiserliche Garnison, welche, durch die Nachricht von dem Anzug eines Entsigtes neu ermuthigt, bereits einen Aussall gemacht hatte, in Zaum zu halten. Am 10. November Abends befand Kniphausen sich 1/2 Meile von Treptow zu Hagenow, um hier "des Herrn Feldmarschall sernere Ordonsnanz" zu erwarten.

Horn hatte mit dem Aufbruch noch gezögert. Erst auf die Nachricht, daß der Feind die Plone und Ihna erreicht habe, d. h. als es unzweifelhaft war, daß derselbe nicht ein Scheinmanöver ausstühre,<sup>2</sup>) um ihn nur aus dem Lager und von Stettin wegzulocken, verließ er an der Spize von etwa 500 Mann Kavallerie, zu denen unterwegs noch 300 vom Obrist Hall stießen, und 1400 Musstetieren und Pikenieren nebst 2 Zwölfpfündern, das Lager, das er für die Zeit seiner Abwesenheit unter das Commando des Obristen Lessie stellte. Am 10. November war er zu Böck, einem Dorfe zwischen Gollnow und Greisenberg; am 11. zu Tribus dei Treptow. Damit war die Berbindung mit Kniphausen hergestellt.

<sup>1)</sup> Und zwar, wie er am 9. November (Arkiv II. No. 596) schreibt, gerade hier aus brei Gründen: "sowohl wegen des situs, als daß wir von den andern preußischen Truppen nicht dissipiret und abgeschnitten werden könnten." "Dem Feind auch dadurch besser gehindert werde, pro libitu hieherum nicht zu grassiren, inniaßen er mit Brand und Mord wider die Pommerische bereits auf der marche hinterwärts angesangen."

<sup>2)</sup> BgI. Gustaf Abolf an Horn vom 10. November, Arkiv I. No. 157: "Vi förnimme att sådant siendens uppbrytande, antingen hafver den ända och intention, att han sig i vinterquarteren alldeles vil begisva... Eller ock att han allenast söcker locka eder från Stettin, på det han sedan det måtte attaquera."

Immer neue Nachrichten von der Annäherung des Feindes bewogen sie, von hier aufzubrechen und eine Meile von Colberg bei Rossentin in eine vortheilhafte Position zu gehen. Dort wollten sie den Feind erwarten, wem er auf Colberg marschire, ihm entgegenrücken, wenn er die Absicht habe, Schiefelbein oder einen andern Platz anzugreisen.

Der Feind hatte sich in weitem Bogen Colberg genähert. Ueber die Greifenhagener Brücke war er oberhalb des Plönesees durch Warfin gezogen, in der Nacht vom 9. auf 10. November hatte er zu Dramburg, in der folgenden Nacht bei Schiefelbein gelegen.

Der Obrist Monroe zog sich bei dem Erscheinen des Feindes vor dieser Ortschaft auf das Schloß zurück und wies die Angriffe der Kaiserlichen ab, die sich genöthigt sahen, unverrichteter Sache abzuziehen. Sie nahmen ihren Weg weiter auf Colberg.

Horn ersuhr, 1) daß das anziehende seindliche Corps keine größere Stärke hätte, als seine und Kniphausens Truppen zusammen. Darum besichloß er in Uebereinstimmung mit den hohen Officieren seines Corps, dem Feinde entgegenzutreten. Er verlegte deshalb zunächst sein Hauptquartier von Rossentin eine Meile südlich in das Dorf Groß-Jestin. Als er noch schwankte, ob er hier halten oder von hier weiter vorrücken sollte, brachten Patrouillen die Nachricht, "daß der Feind in vollem Marsch wäre und sie bessen Trompeten und Trommeln bereits gehört hätten." Sosort sammelte Horn alle Truppen, recognoscirte das Terrain, stellte seine Leute vortheilbaft hinter einem Berge auf freiem Felde in Bataille auf und ließ sie hier, in Meinung, daß der Feind nach Colberg durchzubrechen suchen würde, die solgende Nacht in Schlachtordnung halten. Denn man hörte des Feindes Spiel, sah seine Wachtseuer und ersuhr von den Patrouillen, die nach allen Seiten hin ausgesandt wurden, daß er nur 1/4 Meile von ihnen in dem Dorf Wartesow campire.

Da hörte Horn — wie er selbst erzählt — "um die Glocke 3 Uhr unsgefähr in der Nacht des Feindes Spiel zum Marsch rühren und sich herenach wieder verstummen." Er schickte deshalb von Neuem Patrouissen aus, und die kamen mit der Meldung wieder, daß der Feind zurückgehe. Nun beschloß er "dem retirirenden Feinde in den Rücken zu gehen" und gab sofort den Besehl zum Ausbruch. Voran die 4 baudissinisschen Reitercompagnien, denen die übrige Kavallerie solzte; er selber in der Mitte, die von

<sup>1)</sup> Das Folgende wesentlich nach der ausstührlichen Relation Horns vom 14. November. Arkiv II. No. 600. Ich bemerke, daß auch sie der genauen Schilderung von Chemnip zu Grunde liegt.

ben Obristen Teuffel und Hebron mit 1000 Mustetieren gebildet wurde; bie Nachhut aus dem Obrist Graf von Thurn mit der Artillerie und dem Reft ber Infanterie bestehend. Gleich beim Aufbruch wurden von ber Avantgarbe mehrere Nachzügler aus ben umliegenden Dörfern eingebracht. von denen die Einen von dem Rückzug der Ihrigen nichts wußten, Andere mittheilten, daß dieselben zwei Stunden Borfprung und denselben Rückweg, auf bem fie ausmarschirt wären, genommen hätten. So gings benn weiter. Die Abantgarbe traf auf viele Kroaten und Deutsche zu Fuß und zu Pferd, die niebergemacht wurden. Der Feind hielt nirgends Stand. Voraus die Infanterie, 10 Compagnien Reiter als Arridregarde — so wurde Horn berichtet - 20g er von dannen. Auch die Anhöhe bei dem Dorfe Stoltenberg, die er besetht batte, verließ er bei der Annäherung der Schweden. Horn ließ seine Truppen auf jene Sobe zu marschiren. Da sah er ben Keind auf ber andern Seite des Dorfes Falkenberg mit seiner Infanterie und Ravallerie steben. Er machte Balt, um fich über Stellung und Absicht beffelben zu vergewissern. Als er auf die Meldung, "daß der Feind immer fort eile und nur 7 Compagnien Reiter in ber Arrieregarde gelaffen", ben Seinen Befebl gab, vorzugehen und die vom Feinde verlassene Anhöhe zu besetzen, fiel ein bichter Nebel, der weitere Recognoscirungen verhinderte. In diesem Nebel tam es zum Zusammenstoß. Denn horn, ber bes Nebels wegen nichts vom Feinde fab und deshalb jene Nachricht für wahr hielt, daß er nicht in Schlachtorbnung, sondern in Marschordnung wäre, worauf der größte Theil ber Ravallerie, in der Mitte die Infanterie und zuletzt nur die 7 Reitercompagnien —: befahl der Avantgarbe den Angriff. 1) Baudiffin mit 3 Comvagnien von seinem Regiment eröffnete das Gefecht und warf die feindlichen Reiter zurück. Dann holte er auch seine vierte Compagnie heran. Allein im Nebel gerieth er vor die feindlichen Musketiere, die ihn mit guten Salven empfingen und, von ihrer Kavallerie secundirt, zum Rückzug zwangen. Ebenso wurde die Attaque der kurländischen Reiter von der feindlichen Infanterie abgewiesen. Auch ber Obrift Hall ging vereinzelt vor; Obriftlieutenant Ukler dagegen hielt sich von dem Gefecht fern.2) So machte der Nebel, baß — um Horns Worte zu wiederholen — "ber eine ben andern nicht

<sup>1)</sup> Der Befehl war, "ohne die Infanterie zu tonchiren, angreifen, die Reiter in seine Infanterie jagen ober fie also zwacken und anhalten, bis unsere Infanterie anlangt."

<sup>2)</sup> Horn fagt, er "hielt fich auf empfangene Ordre ferne." Chemnit S. 91 fagt, er "hielt auf empfangene Ordre sich steif serm, geschlossen und in guter Obacht." Das mag als ein Beispiel für die Urt, wie Chemnit ben horn'schen Bericht wiedergiebt, angeführt sein.

sehen, viel weniger finden konnte." 1) Keiner wußte, wo der andere war und Horn vermochte daher nicht, den einzelnen Truppentheilen Besehle zukommen zu lassen. Die Reiterei wich, floh bis auf die Insanterie, die ein paar Musketenschuß weiter zurück stand, und sammelte sich erst dort wieder, so gut es bei dem Nebel ging.

In der Erwartung, daß der siegreiche Feind ihn verfolgen würde, zog sich Horn in der Richtung auf die Persante zurück und nahm sein Hauptquartier jenseit des Flusses zu Eörlin. ) Hier dachte er dem Feinde den Anmarsch auf Colberg zu verlegen. Aber der Feind kam nicht. Er sah die ganze Expedition als mißglückt an und machte sich eiligst davon, um nicht noch einmal angegriffen zu werden, kam noch am 13. November an Schieselbein vorbei, hielt eine halbe Meile von hier eine kurze Rast und brach dann am solgenden Worgen früh weiter nach Oramburg aus.

Sobald Horn biesen Rückzug ber Kaiserlichen erfuhr, beschloß er mit all seinen Truppen auf bem directen Wege wieder in das Lager bei Stettin zurückzukehren, so daß er eher als sie, die im Bogen über Dramburg marschirten, an der Ober anlangte.

## Greifenhagen und Garp.

Die mecklenburgische Expedition sollte ein Glied in einer großen Kette von Bewegungen bilden. Während der König an der Spike seiner Truppen von Ribnitz aus durch Mecklenburg zur Elbe hin vordrang, sollte abwärts an der Elbe der Herzog Franz Karl von Lauenburg sich erheben, elbauswärts der Magdeburger Bewegung ein umfassenderer Charakter gegeben werden. Schon war Falkenberg dorthin abgegangen, um sie militärisch zu organisiren. An Christian Wilhelm schrieb der König zu wiederholten Malen, ver würde in Kurzem zu seiner Assiste dommen. Als das Wetter ihn zwang, den Seeweg längs der Küste mit dem Landwege zu vertauschen, machte er ihm davon soson soson Wittheilung. Dann wieder meldete er ihm die Einnahme von Ribnitz: nun wäre seine Absicht, einen sicheren Platz an der Elbe zu

<sup>1)</sup> So tam es, wie Horn weiter fagt, daß sich, weil "alles, was auf ben Feind rücke, in der Finsterniß des Nebels zum Unglüd auf die Mustetierer tam, die dann gar geschwind Salve gaben, eine Confusion über die andere begab."

<sup>2) 14.</sup> und 15. November.

<sup>3)</sup> Christian Wilhelm erwähnt in seinem Brief an Gustaf Abolf vom 18. November 1630, Arkiv II. No. 603, solgende Briefe des Königs an ihn: von Stettin den 16., 26., 27. August; von Stralsund den 16. September; von Ribnig den 1. und 5. October 1630.

suchen, wo er sich sessselse und des Feindes Streitkräfte zu trennen versmöchte. Er bat ihn deshalb um genaue Angaben von seinem und der Stadt Magdeburg "Staat" und fragte ihn, ob er im Stande sein würde, ihm entsgegenzuziehen und sich mit ihm zu conjungiren. Allein Christian Wilhelm war nicht der Mann, die Bewegung, in deren Mittelpunkt er stand, mit dem großen Plan Gustaf Adolfs in Verbindung zu setzen, und Falkenberg kam zu spät, um den Administrator und die städtischen Sonderinteressen deite zu drängen und die Sache Magdeburgs in ein Glied der großen Operation zu verwandeln.

Nicht minder erfüllte der Lauenburger die Erwartungen nicht, die man sich von seiner Erhebung gemacht hatte. Sie erfolgte zu früh. Anfangs zwar hatte er Glück: er nahm Boitenburg, Lauenburg, Neuhaus. Gelang es ihm, diese Positionen an der Elbe zu halten, so fand Gustaf Adolf, wenn er den Fluß erreichte, seine Flanken an beiden Seiten des Stromes gedeckt. Aber noch in Ribnitz erfuhr Gustaf Adolf, daß er sich zu Ratzeburg den Kaiserlichen unter Pappenheim ergeben habe. Und gleichzeitig damit kamen Rachrichten ein, Lübeck, durch diesen Ausgang der Erhebung Herzog Franz Karls erschreckt, beginne sich durch kaiserliche Mandate, welche der Stadt verböten, schwedische Werbungen und schwedische Abhärenten zu dulden, einsschückern zu lassen.

Der strategische Vortheil des Vormarsches an die Elbe war verloren. Aber auch sonst schien dem Könige bessen Aussührung nicht mehr gerathen. Es war zu spät im Jahr, um noch auf die Ankunst der preußischen Truppen rechnen zu dürsen. Man würde auch kaum in den besetzten Gegenden Untershalt noch für sie auszuhringen vermocht haben. Es kam dazu, daß der Feind sich in Mecklenburg so gestärkt hatte, daß er dem Könige rasches Vordringen erschweren konnte; seine eigenen Truppen waren dagegen durch Krankheit und Entbehrungen arg mitgenommen und gewaltig geschwächt. Der sah sich beshalb veranlaßt, seinen Plan zu ändern. Er empfand, daß seine bisherige Art der Kriegsührung schwerlich zu einer Entscheidung würde führen, schwerlich die deutschen Gesinnungsgenossen aus ihrer Lausheit herausreißen können. Er empfand es seines Kriegsruhms nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Gubbe's Relation vom 24. October. Arkiv I. No. 504.

<sup>2)</sup> Diese und andere Gründe gegen die Fortsetzung der medlenburgischen Expedition giebt Gustaf Abolf in mehreren Briefen; so in dem Briese an Horn vom 23. October, Arkiv I. No. 146; an Joh. Baner vom 24. October, No. 147; an Joh. Casimir vom 5. November, No. 154.

würdig, mit einem solchen Gegner länger um spärliche Lorbeern zu streiten. Es schien ihm nothwendig, ihn in raschen Schlägen bei Seite zu werfen. So entwickelte sich ihm der Gedanke, mit einer Feldschlacht den Feldzug dieses Jahres zu beschließen. Er rechnete, daß die unmittelbaren Folgen des Sieges Erweiterung der Winterquartiere und bessere Gelegenheit zum Entsatz von Magdeburg sein würden. Wochte gleich Aniphausen, den er um seine Meinung fragte, abrathen und den Vormarsch durch Mecklenburg an die Elbe aufrecht halten, Wustaf Adolf gab die mecklenburgische Expedition auf. In seinem Lager zu Gart wollte er den Feind aufsuchen und ihn zur Schlacht zwingen, ihn schlagen, dann die Oder auswärts durch die Mark auf Magdeburg zu marschiren.

Der Feldmarschall Horn und Obrist Teuffel, benen Gustaf Abolf diesen Plan gleichfalls mittheilte, waren durchaus einverstanden. 3) Sie riethen zur Eile, auf daß der Feind sich nicht vorher davon mache und zu Landsberg und Frankfurt in seine Winterquartiere zurückziehe, oder auch, von diesem Plan vorzeitig in Kenntniß gesetzt, Zeit behalte, seine Truppen aus dem Mecklenburgischen und dem Magdeburgischen an sich zu ziehen. Auch möchte, wenn man zögerte, das Wetter die Aussührung erschweren. Man sollte deshalb nicht erst auf den Anzug der preußischen Keiter warten.

Auch an General Johann Baner und in die Heimath an Johann Casimir schrieb Gustaf Abolf in diesem Sinn4): wie es sich ihm noch immer zugleich

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Joh. Baner d. d. Stralfund 24. October, Arkiv I. No. 147: "till att undsätta Magdeburg närmare och bequämare varda måge." Bgl. Gustaf Abolf an Joh. Casimir vom 5. November. No. 154.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolfs Brief an Aniphausen d. d. 29. October sindet sich erwähnt in Aniphausens Antwortschreiben vom 5. November. Arkiv II. No. 593. Aniphausen hielt dasilr, "daß in Ansehung der überall ruinirten Lande, die E. K. M. à droit sein, und zu Erhaltung des zu Magdeburg angesponnenen und weit angelegten Ausstandes nicht wohl andere Resolution zu nehmen sei, als den Elbstrom zu suchen und um dessen Arrighausen biaues Auge zu wagen." Weitere Schreiben Gustaf Abolfs an Aniphausen vom 6. und 7. November brachte Horn dem Generalmajor mit und übergad sie ihm bei ihrer Bereinigung am 11. November. Bgl. Aniphausen an Gustaf Abolf den 16. November. Arkiv II. No. 602. Aniphausen scheint bei seiner Meinung, daß der Marsch durch Mecklendurg an die Elbe und dann den Strom auswärts vortheilhafter wäre, geblieben zu sein. Er rieth "den Marsch niedriger zu nehmen", d. h. nicht längs der Spree und Havel, sondern näher an der Küste; insbesondere, weil er gegen die "gute Inclination" Kurbrandenburgs Bebenten hatte.

<sup>3)</sup> Horn an Guftaf Abolf vom 30. October. Arkiv II. No. 588.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolf an Joh. Baner vom 24. October, Arkiv I. No. 147; an Joh. Casimir vom 5. November, No. 154.

um gute Quartiere für ben Winter und um den Entsatz von Magdeburg banble. Man sieht, Magdeburg tam ihm nicht aus den Gebanken.

Am 28. October kehrte Gustaf Abolf von Ribnis nach Stralsund zurück. Er blieb während der folgenden Tage hier, um alle Borbereitungen zu treffen, um die Befehle an die einzelnen Truppenführer zu erlassen. Orenstiern sollte die preußischen Reiter so schleunig wie möglich den Landweg schicken; Aniphausen sollte die hinterpommer'schen und preußischen Truppen nach Stettin abgehen lassen; Iohann Baner sollte auf's Schnellste die Werke bei Ribnis vollenden, dort eine hinlängliche Besahung lassen, mit seinem übrigen Bolt zu Gustaf Adolf stoßen. Er selbst wollte sein Corps in den nächsten Tagen sammeln, dann die Insanterie über Wolgast zu Horn schicken, mit der Ravallerie selber nach Stargard gehen. Hier sollten dann von Stettin aus Horn, von Hinterpommern Sperreuter mit ihren Truppen und den preußischen Reitern zu ihm stoßen. Bereint wollten sie dann auf Gartz marschiren und den Feind angreisen. Er rechnete ein Corps von etwa 13,500 Mann zu Fuß und 6000 Mann zu Pserd zusammenzubringen. 1)

Da erhielt er in den letzten Tagen des October die niederschlagende Rachricht von Orenstiern,<sup>2</sup>) seine Lage sei so schwierig, daß er die preußischen Reiter nicht alle zugleich, sondern nur langsam und nach einander abzuschien im Stande wäre. Auch Kniphausen schrieb, er könne in den hinterpommer'schen Quartieren kaum ein paar Hundert Mann entbehren.

Einen Augenblick schwankte Gustaf Abolf. Am 3. November schrieb er an Horn's): "Gott ber Allerhöchste kann uns helfen, mögen wir 1000 Mann schwächer ober stärker sein."

Die Zusammenziehung der Truppen nahm ihren Fortgang. Daneben ergingen neue Weisungen an die Beschlöhaber, noch schwankend und wechselnd in Betreff der Zeit und des Orts der Conjunction. 4) Das Ziel selbst aber stand unverrückt sest.

In diesen Tagen erfuhr der König von des Feindes Aufbruch aus seinem Lager zum Entsatz von Colberg; und nun brach er selber (am 12. November)

<sup>1)</sup> Liste im Arkiv I. No 154, Beilage zu Gustaf Abolfs Brief an Joh. Casimir vom 5. November. Bgl. jeboch die Liste im Arkiv III. No. 903, nach welcher es nur 7892 Mann Infanterie und 6029 Mann Kavallerie waren, die Gustaf Adolf im Felde verwenden zu tönnen rechnete.

<sup>2)</sup> Bgl. Guftaf Abolf an Orenstiern vom 31. October. Arkiv I. No. 151.

<sup>8)</sup> Arkiv I. No. 153,

<sup>4)</sup> Guftaf Abolf an horn vom 3. November, Arkiv I. No. 153; vom 6. November, No. 155.

von Stralsund auf 1) und war am 16. in Greisenberg. Horn, der damals noch zu Cörlin lag, wohin er sich nach dem Gesecht bei Stoltenberg zurückgezogen hatte, erhielt Besehl, zu ihm nach Greisenberg zu kommen. Auch Kniphausen und Baudissin fanden sich ein, und nun wurden die näheren Berdabredungen zwischen ihnen getrossen. Die ankommenden preußischen Truppen und die ganze Reiterei bleiben — wegen der guten Quartiere — unter Horn in Hinterponmern, um Colberg. Der König geht mit dem Fußvolk in das Lager bei Stettin. Åfe Tott und Iohann Baner werden mit den bei Stralsund zurückgelassenen Truppen herangezogen, damit "etwas Fruchtbarliches" ausgerichtet werden kann. 2) Sie gehen zu Land nach Wolgast, von da über die Ortschaften Usedom und Wollin, stoßen bei Greisenberg zu Horn, nachdem sie unterwegs die Reiter Plato's in Anklam und andere Truppen an sich gezogen haben.

Im Lager bei Stettin angelangt (21. November), ersuhr Gustaf Abolf von den Majoren Witleben und Tiesenhausen, daß der Feind im Sinne habe, noch einmal den Entsat Colbergs zu versuchen. Schon hatte er Horn davon benachrichtigt und ihm wegen einer neuen Vereinigung ihrer Streitträfte Vorschläge gemacht, 3) als er ersuhr, daß zeine Nachricht sich nicht bestätige, der Feind vielmehr im Lager still läge und seine Detachements dort zusammenzöge. Ihm schien das um so glaubwürdiger, als seiner Meinung nach der Feind mit einer kleinen Abtheilung aufzubrechen nicht wagen, für den Ausbruch des ganzen Lagers keinen Unterhalt haben würde. Für den Fall, daß der Ausbruch dennoch geschähe, sollte Horn 4) den Abel und die Bauern auf dem Lande und besonders auf dem Wege, auf dem der Feind seinen Marsch nehmen würde, anhalten, all ihr Vieh und ihre Vorräthe sogleich bei Seite zu schaffen.

In der That verlautete des Feindes Aufbruch von Neuem. Und nun erhielt Horn den definitiven Besehl zum Vormarsch '5) von der Greisenberger Gegend aus an die Ihna, sich dort zwischen Stargard und Gollnom aufzustellen und dem Feind die Ihnapässe zu verlegen. Totts, Vaners, Dargeß' Truppen sollte er schleunisst an sich ziehen. Horn brach von Greisenberg in der Richtung auf Gollnow auf. Am 1. December langte er  $1^{1/2}$  Meile von hier, in dem Dorse Basentin, an. Hier trasen ihn neue Besehle.

<sup>1)</sup> Grubbe vom 20. November. Arkiv I. No. 505.

<sup>2)</sup> Der Befehl ift vom 18. November. Arkiv I. No. 159.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Horn ben 21. November. Arkiv I. No. 161.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolf an Horn ben 23. November. Arkiv I. No. 163.

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an horn ben 24. November, Arkiv I. No. 164, und ben 29. November, No. 167.

Da alle Gefangenen und Kundschafter doch wieder berichteten, daß die feindliche Infanterie in der Stärke von höchstens 5—6000 Mann im Lager bei Gartz stille läge, die meiste Kavallerie aber wegen des großen Mangels an Fourage im Lager in einzelnen Trupps über die Brücke geführt und in Dörfer vertheilt wäre, so beschloß Gustaf Abolf entweder alle Reiterei zu sammeln und damit die feindliche Reiterei aus ihren verstreuten Quartieren "aufzuklopfen", ehe sie aus Gartz Hülfe bekommen könnte, oder in aller Eile so viel Volk wie möglich aus Stargard und Hinterpommern an sich zu ziehen und mit diesen und den 4000 zum Angriff verwendbaren, die er bei sich hatte, das Lager bei Gartz anzugreisen, ehe die seindliche Reiterei über die Brücke zurück defilirt wäre. 1)

Er beschied die höheren Officiere, darunter Horn, Baudissin, Kniphausen zu einem Kriegsrath nach Gollnow. Hier wurde der definitive Ansgriffsplan gesaßt. Gustaf Adolf schrieb an Iohann Casimir?): "Die Truppen werden an der Ihna gesammelt, um so bald als möglich mit dem Feinde die Wassen zu wechseln, der nach dem Bericht der Kundschafter an Infanterie sehr schwach, an Kavallerie uns etwa gleich ist. Ist auch unsere Sache gut und gerecht, so ist doch der Schlachtenausgang um unserer Sünden willen ungewiß. Wir stellen deshalb Alles Gottes gutem Willen anheim und bitten E. Gn. sleißig und freundlich in Unserer Abwesenheit und auf alle Fälle Unsere theure Gemahlin und Leibeserben zu trösten."

Den Befehl über Stettin und über die dertige Garnison (4400 Mann) übertrug der König an Carl Baner und Lesslie. 3) Alle disher genommenen wichtigeren Plätze blieben besetzt: Anklam, Wollin, Camin, Ukermünde, Barth, Ribnitz u. s. w. Im Ganzen wurden 10,621 Mann zu Besatzungen verwandt. 4) In Stralsund hatten Sten Bjelke, Erich Rhning und Erich Soop den gemeinschaftlichen Oberbesehl schon früher, damals als Tott und Baner von hier abcommandirt wurden, erhalten. 5) Sie sollten, im Fall die Schlacht einen unglücklichen Ausgang nähme, nicht den Muth verlieren, sondern den Schaden und die Gesahr bedenkend, die aus dem Verlust der eingenommenen Plätze und vor Allem Stralsunds entstehen würde, diese Plätze um so wachsamer schützen; besonders aber dafür sorgen, "daß Strals

<sup>1)</sup> P. S. zu Gustaf Abolfs Brief an Horn vom 29. November. Gustaf Abolf an Horn vom 1. December. Arkiv I. No. 170.

<sup>2)</sup> d. d. Gollnow 5. December. Arkiv I. No. 175

<sup>3)</sup> Memorial vom 15. December. Arkiv I. No. 177.

<sup>4)</sup> Lifte von Anfang December 1630 im Arkiv III, No. 90

<sup>5)</sup> Am 21. November. Arkiv I. No. 162.

sund der Krone Schweden erhalten bliebe". 1) Zu dem Zwecke sollten sie bie Garnison in ihr so start als möglich machen, so start, daß sie jeden Angriff aushalten könnte. Fänden sie die Garnison von Stralsund zu schwach (sie bestand aus 1850 Mann), so sollten sie einige Truppen der Besatung in Barth oder Ribnitz heraftziehen; ginge aber die Schlacht verloren oder geriethe Stralsund sonst in Gesahr, so sollten sie sich mit der ganzen Besatung dieser Orte verstärken.

In der ernstesten Stimmung, auf Widerstand, Niederlage, Tod gefaßt,2) rüstete Gustaf Adolf sich zu dem ersten Wassengang mit dem Feinde. Was von diesem abhinge, verhehlte er sich nicht. Verlor er die Schlacht, so verslor er Alles, was er seit seiner Landung erreicht hatte; dann wollte er wenigstens die eine Stadt halten, die sich ihm ganz ergeben hatte und die er gesschützt hatte schon eher als er in Deutschland erschien.

Die Lage der Kaiserlichen war damals so traurig wie nur möglich.3) Der Generalseldzeugmeister Graf Schaumburg, der an Conti's Stelle den

<sup>1)</sup> Sie sollten sorgen "det Stralsunds stad Oss och Sveriges krono må blisva till trogen handa conserverad. Så sörmode Vi, att I det som rättskaffne, trogna patrioter tagen i akt, väl vetandes, huru högt det Oss och säderneslandet anligger." Und herenach, daß sie im Fall der Niederlage "desto vigilantare ären att sörsvara och behålla Oss och Sveriges krono Stralsund." Das sind Borte von allergrößter Bichtigseit, wie man sieht.

<sup>2)</sup> Bgl. tie foone Stelle in Guftaf Atolis Brief an Orenftiern d. d. Gollnow 4. December 1630 in De la Gardiska Archivet XI. E. 62 f. Die Stelle lautet etwa so: "Da ber Schlachtenausgang um unserer Gunden willen ungewiß ift, und ungewiß auch ber Menschen Lebenslänge, so ermabne ich Euch und bitte um Chrifti willen, bag 3hr, wenn nicht Alles nach Bunsch ginge, ben Muth nicht finten, Guch mein Anbenten und ber Meinen Bobliabrt auf bas bene befoblen fein laft, und gegen mich und bie Meinen so handelt, wie 3hr municht, bag Gott gegen Euch und bie Euren handeln moge und wie ich gegen Euch handeln werde, wenn Gott mich am Leben läßt. 3ch habe nun zwanzig Jahre lang mit vieler Beschwerte, bod Gott fei Dant auch mit vieler Ehre unfer Baterland und alle feine Einwobner geliebt, geehrt und für ihre Chre Leib, Gut und gute Tage nichts geachtet. 3d babe auch in ber Welt feinen andern Schap gesucht als ben, bie Bflicht bes Amts zu erfüllen, bas Gott mir gegeben. Die Meinen fint, wenn ich falle, bemitleidenswerth: es fint Beiber, bie Mutter rathlos, Die Tochter eine unmundige Jungfrau, schmach in ber Gefahr zu rathen und Rath zu empfangen. Eropen naturalis entlodt biefe Zeilen ber Feber, daß fich mein belafietes Berg erleichtert. Doch bies und Leib und Seele und Alles, mas Gott mir gegeben, beiehle ich in feine beilige Gewalt."

<sup>3)</sup> Das Folgende vor Allem nach dem sehr aussührlichen Bericht von Schaumburg an Tillp d.d. Gart 21. December. M. R. Dazu bessen Schreiben am 30. Rovember. Arkiv II No. 607. Beide Briefe mehrsach von gleichem Bortlaut, jener spätere aber weit eingehender.

Oberbefehl über die faiserlichen Truppen an der Ober übernommen hatte, machte Tilly die kläglichsten Schilderungen. Es seien nicht über sieben Regimenter im Felde, jedes zu zehn Fähnlein, im Ganzen aber nicht über 4000 Combattanten, mit nur 1 Obristen, 2 Obristlieutenants und 3 Obristwachtmeistern. An Reiterei sei ber Mangel nicht so groß, aber sie sei "so abgemattet und an Pferden so abgefommen, daß die meisten zu Fuß geben muffen. Die Truppen sind" — so klagt er — "so elend, verarmt, nackend und bloß, daß sie bei der geringsten Anstrengung gleich hinfallen. Und dabei ift im Lande hierherum alles so erbärmlich ruinirt, verderbt, im geringften nichts vorhanden, daß auf 7-8 und mehr Meilen Wegs keine lebendige Seele, geschweige andere Unterhaltungsmittel für Pferbe und Menschen zu finden find; daß Fourage 8 und 9 Meilen weit her geholt werden muß. Dabei geht Alles in solcher Unordnung und Confusion her, daß, ob ich mich wohl Tag und Nacht äußerst bemühe, doch so viel Mittel nicht erdenken noch finden kann, wie den unzählbaren, durch bisber eingeschlichene und gebrauchte Gewohnheit vorlaufenden Migordnungen und Excessen genugsam könne abgeholfen werden. Ja es ist bergestalt übel und elendiglich bei dieser Solbatesta beschaffen, wie ich's mein Tag niemals gesehen habe, und es unmöglich ware, E. Ercell. alles zu erzählen. Ich hätte niemals geglaubt, daß einer in einem solch üblen Staat und erbarmlichen Wesen eine Armee binterlassen könnte. Möchte wünschen, daß E. Ercell. Jemand berschicken tbate, dieses armselige Wesen selbst anzuseben, denn es ist nicht möglich, daß, wer's nicht gesehen hat, glauben kann, daß es bergestalt elendiglich hergehen tonnte." Dann wieder flagt er über "die grimmige Kälte, daß bem Menschen taum bei Tag, geschweige bem ohne bas abgerissenen Soldaten bei ber Nacht im Felde sich aufzuhalten möglich ist." Und wieder klagt er über den Mangel an allen Lebensmitteln. Brod sei die einzige Nahrung und auch daran beginne es zu mangeln. Er habe bei seiner Ankunft auch "aus dem seinigen was bergegeben, damit nur die armen Anechte noch etliche wenige Tage sich bamit erhalten und des Hungers erwehren könnten. Wenn solches auf sei, bann wisse er weiter kein Mittel, und da nicht bald Hülfe komme, sei zu beforgen, es dürfte dasjenige, was nicht inmittelst sterbe und verderbe in die Harre alles hinweglaufen oder etwas Aergeres anstiften." Er bittet auf das bringenbste um baldige Hülfe, sonst sei es zu spät und die ganze Armee würbe sich verlaufen haben.

Der Mangel trieb zu jener früher erwähnten Entsernung der Kavallerie aus dem Lager. Auf der rechten Oderseite wurde sie in einzelnen Abheilungen südlich von der Plöne in die Oörser verlegt, um sich Nahrung und Futter für die Pferde zu beschaffen, so gut es gehen wollte. Bis in die Neumark dehnten sie sich aus; am letzen November besetzen sie Phritz, im fruchtbarsten Weizenacker Pommerns, mit 1400 Mann. Bom Fußvolk lag eine Abtheilung von einigen 1000 Mann<sup>1</sup>) unter dem Obristen Don Capua zu Greisenhagen; der Rest blied im Lager bei Gart. An Aussälle, oder gar an einen kühnen Handstreich auf Colberg dachten sie nicht mehr. Hinter sich blickten sie, und Schaumburg klagte, "Landsberg werde sich nicht halten können und wenn das überginge, würde er zu thun haben mit diesem Bolk den Paß Frankfurt zu erhalten." Wieder bat er Tilly um schleunige Hüsser käme sie nicht bald und sielen Landsberg und Frankfurt, so wäre ihm und seinem Corps der Rückzug nach Schlesien abgeschnitten.<sup>2</sup>)

Und einem Heere in solchem Zustand und solcher Stimmung stand nun eine Schlacht bevor. Es fühlte sich geschlagen, ehe es noch in den Kampf ging.

Anders auf schwedischer Seite.

"Bei unserer Armee steht alles gut," schrieb Grubbe Ansang December. In den ersten Decemberwochen sammelten sich die zur Schlacht bestimmten Heerestheile: die disponiblen Truppen aus dem Lager bei Stettin und die hier stationirten Schiffe, die Regimenter Totts und Baners aus Borspommern, das horn'sche Corps mit den hinterpommer'schen Truppen. Dazu kam dann eine Sendung preußischer Reiter in einer Stärke von etwas über 2500 Mann. Es waren im Ganzen etwa 8000 Mann zu Fuß und 6000 zu Pferd 3) mit 10 halben Karthaunen, sede mit 24 Pferden bespannt, und einer Anzahl kleiner Feldstücke. 4)

Am<sup>5</sup>) 23. December standen sie vereinigt bei Damm. Am folgenden Tage brachen sie zu Land und Wasser nach Greisenhagen auf. Die Stadt

<sup>1)</sup> Die Angaben über die Särke dieser Truppe schwanken zwischen 1500 und 2500. Die "Pommerische Zeitung" von 1631 giebt 2000 an, zu denen bei der Nachricht von dem Anrücken der Schweden 500 aus Gart auscommandirt wurden.

<sup>2)</sup> Schaumburg an Tilly d. d. Gart 3. Januar 1631. M. R. A. Er theilt mit, baß die Schweben einen Angriff beabsichtigten. Er bittet schleunigst um Fußwolk, "weilen periculum in mora"; "jedoch will ich an meinem äußersten Fleiß nichts ermangeln lassen zu thun, was möglich sein wird."

<sup>3)</sup> Liste im Arkiv III. No. 903. Die "Pommerische Zeitung" von 1631 (vgl. S. 206, Anm. 5) giebt "52 Compagnia zu Roß und 7000 zu Fuß" an.

<sup>4)</sup> Grubbe's Relation vom 27. December, Arkiv I. No. 508; Kniphausen an Gustaf Abolf vom 2. November, II. No. 591; Gustaf Abolf an Horn vom 30. October, I. No. 15().

<sup>5)</sup> Außer ben Archivalien, unter benen ich besonders Grubbe's Relation aus Königsberg 27. December 1630 im Arkiv I. No. 508 hervorhebe, liegt eine Anzahl von losen Druden vor, beren Titel ich hier solgen lasse, beren Kritit ich bemnächst anderwärts zu

Greifenhagen liegt in einem tiefen Grund in der Oderniederung zwischen ber großen Reglitz und einer zu ihr abfallenden Hügelreihe, von der sie besherrscht wird. Sie ist nur durch eine kleine, mit einigen Thürmen besetzte Mauer befestigt, ohne Flankenwerke. Bor der Mauer zieht sich ein kleiner trockner Graben um die Stadt und an an diesem befindet sich ein alter kleiner Wall, der Stadt mehr zum Schaden als zum Nutzen. Es war schon dunkel, als die Avantgarde vor der Stadt erschien, mit dem Feind ein Scharmützel eröffnete und ihn zwang, in die Stadt zurückzuweichen. Man hatte keine Ahnung davon, daß der König mit seiner ganzen Armee im Anzuge wäre.

Die Schweben campirten die Nacht über in einem Walbe zur Seite von Greisenhagen. Nachdem am Morgen des Weihnachtstages der Gottesdienst gehalten war, wurde Alles zum Angriff fertig gemacht. Einige von den Karthaunen wurden auf den höchsten Hügel, der nur einen Musketensschuß von der Stadt entfernt war, hinaufgefahren; eine Infanterieabtheilung stellte sich zur Deckung der Batterie auf. Die Batterie begann zu spielen: in Kurzem war eine Bresche in die Mauer geschossen, so groß, "daß über 20 Wagen zugleich hätten hineinsahren können." Nun setzte sich der König

geben gebenke. 1) "Zeitung | Wie der König in Schwe | den den Häuptpaß Griffenbagen einge | nommen hat, darinnen etlich Kapf. Bolk erlegen, welche er | mit stürmender Hand erobert und eingenommen. Anch wie Ihr Kö | nigl. May. eine gante halbe Stunde auff seinem Angesicht gelegen, | dem lieben Gott sleißig angerussen. ||. Pommerische Zeitung und kurze Erzehlung | Wie Ihr Kön. Majest. Gustavus Adol | phus . . . die | zwen Päß, als Greissenhagen und Gart, mit stürmen | der Hand eingenommen, und was sich dendwir | diges darbei zugetragen. | . . . ||" 1631. 4 Bl. 4°. (Titel auf S. a des Textes.) Die "Pommerische Zeitung", welche auch einzeln (1631) in 3 Ausgaben, eine auf 2, eine auf 4, die dritte auf 6 Bl. 4° erschien, ist ein Schreiben "aus der Mark Brandenburg" vom 29. December 1630, welches Salvius in seiner Relation an den Reichsrath aus Lübed 10. Januar 1631, Arkiv II. No. 613, vorgelegen hat. Auch die Arma Suec. VI. S. 111 f. haben sie benutzt.

<sup>2) &</sup>quot;Fernerer Bericht, | Was sich | Mehrers, vor und nach | Eroberung bepber Bäß Greiffenhagen | und Gart begeben und | zugetragen. | Worben auch Königl. | Manstät in Schweden, an dero Armee | Kurthe, doch benchwürdige Red, und der | selben Antwort in Acht | zu nemen. | 1831. 4 Bl. 4°.

<sup>3) &</sup>quot;Warhafftiger Bericht, | Bon ber newlichen Kö | niglichen Schwedischen Eröberung ber ve | sten Pässe und Bestungen Gartz und Greissenhagen, etc. | und sernerm Ersolg aus unterschiedlichen Relationen de Dato 27. Decembris jüngsthin biß ben 1. Januari des 1631 | Jahrs inclusive zusammengetragen |." 1631. 4 Bl. 4°.

<sup>4)</sup> Relatio | Ober: | Gant auffführliche Beschrei | bung was Gestalt Ihr Kön. May. Gustavus | Adolphus . . . bie zween | starte Päß Greiffenhagen und Görtz mit stilrmender Hand erobert, sampt | andern Orten mehr, als Stettin . . . | . . | ordentlich beschrieben, vnd in Truck gegeben von einem Fürnehmen | Officirer so selbst mit und dabei gewesen. | 1631. 6 Bl. 40.

an die Spitze des Fusvoltes, das bereits unter dem Schutze der Kamonen bis an den Wall avancirt war, und führte es zum Sturm vor. Zwei Mal sollen die Schweden zurückzeworsen und erst als sie zum dritten Male anstürmten, eingedrungen sein. Da wandte sich Don Capua und sein Bolt zur Flucht hinab ans User. Aber dort lag der Obrist Lesslie mit den Schissen, empfing die Flüchtigen mit hestigem Feuer und trieb sie wieder zurück. Don Capua selbst, der Major Anthony, Kapitän Don Joseph, ein junger Graf von Thurn, und andere Officiere wurden gefangen, 3 kleine schöne Metallstücke erbeutet. Die Schweden hatten so zut wie zur keinen Berlust; die Kaiserlichen verloren nach einigen Berichten 100 Mann; nach andern alle bis auf 200.1)

Die Nacht auf den 26. December benutzte Schaumburg dazu, um an Tilly einen Brief zu schreiben,2) in welchem er ihm die schreckliche Lage, in der er sich besinde, darlegte. Greisenhagen sei von Gustaf Adolf einsgenommen und seine Absicht gehe dahin, num auch Gart anzugreisen. Gart sei nicht sprisseit, nicht auf Widerstand einzerichtet, nicht mit den nöttigen Lebensmitteln versehen. Es sei nichts gewisser, als daß es den Kaiserlichen, wenn sie sich hier zu halten gedächten, ebenso gehen würde wie zu Greisensbagen. Er habe deshalb beschlossen, den Ort zu verlassen und sich auf Tangermünde3) zurückzuziehen, habe an die Garnisonen in den vorpommer's schen Ortschaften Besehl abzehen lassen, sich zum Ausbruch bereit zu halten, um sich sosort mit ihm vereinigen zu können. Mit der drängenden Bitte um schlemige Unterstützung schloss auch dieser Brief.

Am 26. December früh brachen die Schweben auf, nahmen ihren Marich längs dem rechten Oberufer auf Marwis, einem in den Oberbrüchen gelegnen Dorf, woselbst zur Deckung der nach Garts sührenden Brücke eine starke Schanze lag, mit tiesen Bassergräben umgeben und stark besetzt. In der Meinung, daß es hier zum Kamps kommen würde, rückten die Schweben

<sup>1) &</sup>quot;Bommerische Zeitung": "Ein Handelsmann bericket, der heute hier (b. i. in der "Marf Brandendurg") antommen und eben zu Gart geweien, daß von den 2000 Soldaten, so darin gelegen und den 5(k), so alsbald aus Gart dahin commandiret worden, nickt 200 mit dem Leden dason kommen; es soll in Greifenhagen ein solch Mehgen gewesen sein, und so voll Toden liegen, daß man in Blut und Antieln gehen soll, gleichsam als auf einem Mindanien. Die Kaiserlichen haben die Stadt, darin ein großer Borrath von Getreide gewesen, in Brand steden wollen, es in aber nicht mehr als ein Haus abgebrannt und wieder gelösch worden, darant die Bürger die Kaiserlichen selbst helsen todt schlagen."

<sup>2)</sup> Schanmburg an Tilly d. d. Gart 5. Januar 1631. M. R A.

<sup>3)</sup> Nug mehl beißen Angermunde.

in Schlachtordnung an. Aber sobald ihr Bortrab, nur aus wenigen Reitern bestebend, sich zeigte, verließ die Besatzung die Schanze, floh über die Brude, die sie hinter sich anzündete und sammelte sich in einer Redoute an der Brude auf bem linken Ufer. Die Schweden aber folgten auf bem Fuße, und als fie dann einige kleine Felbstücke gegen die Redoute richteten, flohen bie Raiferlichen auch von bier, verließen auch die anderen detachirten Werfe und zogen sich nach Gart zurud. Da wartete Schaumburg die Ankunft der Schweden nicht erft ab. Er stedte die Oberbrude bei Gart in Brand, demolirte die Thore, zerstörte an Vorräthen Alles, was nicht in der Eile zusammengerafft und mitgenommen werden konnte und machte sich flüchtig von dannen. Einige Abtheilungen Kavallerie wurden zur Verfolgung nachgefandt, machten große Beute an Wagen, Bagage, Gefangenen; andere wurden sofort auf Landsberg und Küstrin commandirt, um dem fliebenden Feinde die Basse über die Ober und Warthe zu verlegen. 1) Gustaf Adolf jelbst mit dem Gros der Armee marschirte zunächst auf Byrit. Auch bier flob die faiserliche Besatzung bei seiner Annäherung, steckte die Stadt und auf der Flucht die Dörfer am Wege in Brand. Gustaf Adolf drang unaufhaltsam nach. Der Weg zwischen Phritz und Landsberg lag voll Todter. Das sparr'iche, wallenstein'sche, götz'sche und altsächsische Regiment wurden völlig zersprengt. Bis in die Gegend der Festung Landsberg tam der König und recognoscirte ben Bag. Er hatte ihn am liebsten gleich genommen, aber die große Kälte, der Mangel an Lebensmitteln, die Besorgniß, daß sich Die versprengten feinblichen Schaaren bier sammeln möchten, so bag er es mit einer großen Uebermacht zu thun haben werbe, ließen ihn davon absteben. Er ging beshalb zurud; zunächst nach Königsberg in ber Neumart, um hier seine durch die Strapagen der letten Tage ermatteten Truppen sich erholen zu lassen. Dafür rief er Horn mit seinen Truppen und den General Tott mit der Kavallerie zur weiteren Verfolgung des Feindes heran und befahl Leiflie, vom linken Oberufer vordringend die noch von dem Keinde besetzen Buntte Löcknitz, Prenglau und die Ufermark zu nehmen. Patrouillen ritten die Ober hinauf bis Schwedt. Den Bersuch, auf der Flucht nach Borbommern burchzubrechen, mußte Schaumburg aufgeben. Rasch war ber Feind auch aus den vorpommer'schen Quartieren verjagt; nur Demmin bielt sich noch.

Bon Königsberg verfündete Gustaf Adolf die großartigen Erfolge ber

<sup>1) &</sup>quot;Bommerische Zeitung": "tommen fie nun ben Raiserlichen vor, fo find die Raiserlichen gleichjam als in ber Fallen."

<sup>3</sup> Dropfen, Guftaf Adolf. II

letzten Tage seinem Feldmarschall und seinem Reichstanzler.1) An letztern schrieb er: "Gott der Allerhöchste hat und den Segen verliehen ohne Berlust der beiden Pässe and Greisenhagen und dadurch ganz Hinterpommerns (außer Colberg) und der Neumark mächtig zu werden. Dafür danken und loben wir ihn von Herzen. Nun soll der Sieg ausgenutzt und der entmuthigte Feind weiter versolgt werden. Wir werden so eilig wie möglich mit der Armee avanciren und versuchen ihn ganz von der Oder zu bringen und so Gelegenheit zum Entsat Magdeburgs zu bekommen." Er befahl Oxenstiern, alles entbehrliche Fusvolk zu ihm zu schicken; auch Horn forderte er zur Unterstützung auf.

Das war die erste glänzende Waffenthat des Kriegs: die Feuerprobe der Nordländer gegen die allgefürchtete, unbesiegte kaiserliche Armada. Durch sein bloßes Erscheinen hatte der König gewirkt, gesiegt; wie durch einen Zauber. Das untere Oderland war über Nacht von der schrecklichen Last besreit, unter der es so lange geseufzt und gestöhnt hatte. Hier wenigstens konnte man jetzt aufathmen; und aufathmend brachte man jetzt dem Helden aus Mitternacht den ersten Jubel dar. Gustaf den Großen nannte man ihn und hörte nicht auf von seinen "Bundern über Wunder" zu erzählen und von ganzem Herzen zu wünschen, daß der Allmächtige ihm weiter Glück und Fortgang gebe.

Unter dem Eindruck dieser Triumphe wurde aus Stettin geschrieben<sup>2</sup>): "Rex Sueciae hat eine mächtige Victoria erhalten, welche ziemlich wird in die Welt klingen. Da sieht man nun, was die kaiserlichen Landverderber für tapfere Kriegsleute sind, solchen stattlichen Festungen zu entlaufen; bald darf man noch wohl etwas Wunderliches hören."

Und aus Leipzig<sup>3</sup>) wurde in der gleichen frohlockenden Stimmung erzählt: "auf der Morithurg sitzen noch etliche schwedische Officiere, so jüngst zu Haldensleben gesangen worden. Als die ihres Königs gehabte Victoria mit Greisenhagen und Gart vernommen, haben sie desselben Gesundheit einander in Wasser zugetrunken. Wie es der Schlosobrist vernommen, ist das ihre Straf, daß sie nun stets Wasser trinken müssen und bekommen kein Vier mehr. Wenn es Rex Sueciae ersahren wird, daß seine Officiere mit Wasser tractirt werden, wird er seinen kaiserlichen Gesangenen auch aus der Oder schenken."

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an horn d. d. Königsberg 28. December, Arkiv I. No. 178; an Orenstiern von bemfelben Datum, No. 179.

<sup>2)</sup> Relation aus Stettin vom 31. December 1630. Dr. A.

<sup>3)</sup> Schreiben aus Leipzig vom 15. (25.) Januar 1631. Dr. A.

In den feindlichen Gegenden rief die Kunde von dem Siege Gustaf volfs größten Schrecken hervor. In Augsburg "hingen die Papisten die dauler"; 1) in Wien "ditterte man". Der Kaiser erließ ein Mandat an ber- und Riederschlesien "wegen des Königs in Schweden besorgenden infalls". 2)

<sup>1)</sup> Extract Schreibens aus Augsburg vom 14. (24.) Januar 1631. Dr. A. "So ich bie Evangelische aller Orten wegen des Schweben glücklichen Succeh erfreut werden, i sehr hängen die Papisten die Mäuler. Zuvor wollten sie den Schweben mit alten Filzsten ausjagen; theils verlachens noch, halten es vor ein Lutherisch Gedicht."

<sup>2)</sup> d. d. 21. Januar 1631. Dr. A.

. • . . •

Neuntes Buch.

Diplomatie im Winter 1630 auf 1631.

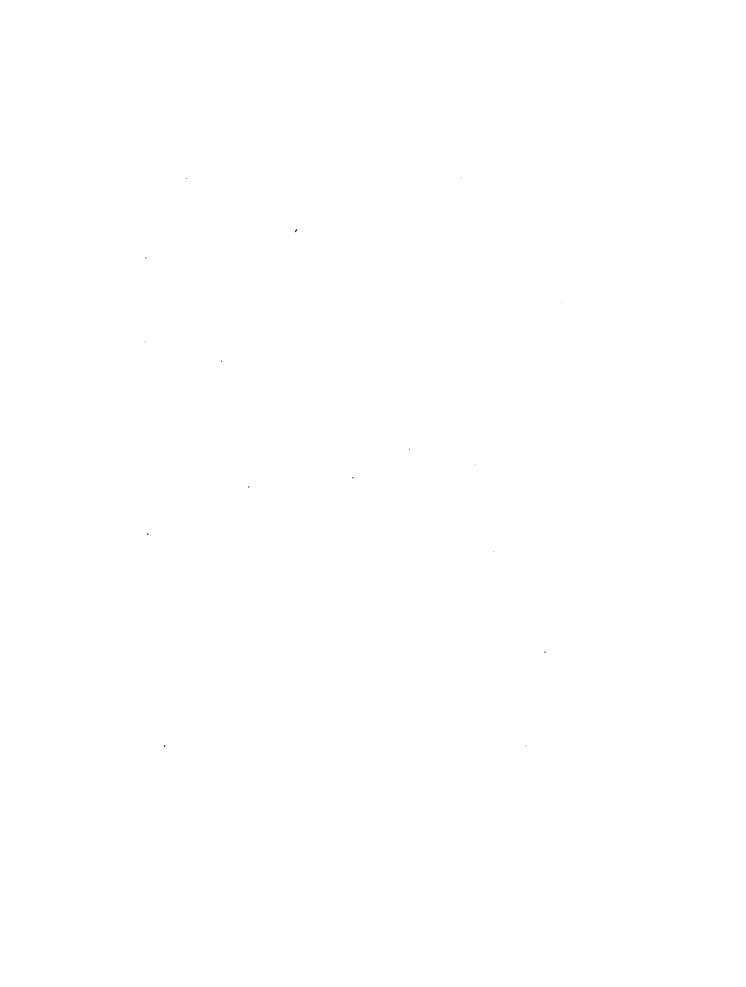

## Verhandlungen mit Sachsen und Brandenburg.

Als Gustaf Abolf in Deutschland landete, hatte er nicht eine von den europäischen Mächten, nicht einen von den deutschen Fürsten zum Alliirten.

Freilich hatte er sich lange und ernsthaft genug bemüht, der Sache Schwedens Anhänger, Freunde, Kampfgenossen zu gewinnen. Wie ihm seine Bemühungen bei Frankreich, Dänemark und den Niederlanden mißglückten, haben wir erzählt.

Gleichzeitig hatte er in Deutschland Beziehungen anzuknüpfen versucht, aber auch sie nahmen einen trostlosen Berlauf; benn von allen regierenden beutschen Fürsten war es nur ber Landgraf Wilhelm von Hessen-Cassel, der würdige Urenfel Philipps bes Grofmuthigen, der auf eine Verbindung mit Schweben einzugehen geneigt war. 1) 3hm schrieb Gustaf Adolf mehrere Male während des Jahres 1629, über die Hülfe, die er Stralsund geleistet (am 25. April); über die Feindseligkeiten, die er vom Kaiser zu erdulben habe (am 29. Juli); über ben Abschluß bes polnischen Stillstandes (am 15. September). Dann sandte er den Grafen Philipp Reinhard von Solme?) an ihn, um ihn über den Stand der Angelegenheiten zu benachrichtigen und fich gegen ihn über die Zaghaftigkeit der deutschen Kurfürsten zu beklagen. An gutem Willen fehlte es am Casseler Hofe nicht. Im November 1629 wurde hermann Wolf von bier in den haag gesandt, um mit dem Prinzen Friedrich Beinrich und dem schwedischen Geschäftsträger Dietrich v. Faltenberg zu unterhandeln und Alles daran zu setzen, daß es zu einer Allianz awischen Schweden und ben Niederlanden komme. Aber — wie wir schon erzählten — die Niederlande lehnten ab, mahnten den Landgrafen zu größerer Borficht; er solle fich nicht in einseitige und voreilige Verbindung mit Gustaf Abolf einlassen. Tropbem gewann Falkenberg nähere Beziehungen zu Wolf

<sup>1)</sup> Darüber vgl. Rommel, D. Gefch. v. Beffen IV. S. 80 ff.

<sup>2)</sup> Das Empfehlungsschreiben d. d. Upsala 8. November 1629. Dr. A.

und äußerte sich gegen ihn: Gustaf Adolf, aufgeschreckt durch Wallensteins gefährliche Nachbarschaft, entschlossen, Gottes Sache zu führen, klug, vorsichtig und siegreich, werde Hessen nicht im Stich lassen. Best, wo noch Religion und Land gerettet werden könnten, komme es darauf an, bei Gustaf Adolf den Preis des ersten Zutritts, demnächst des Sieges zu erwerben. Wenn dieser Preis in den benachbarten Stiftern und Pfründen der Pfassen bestehe, werde weder Kursachsen noch Hessen. Darmstadt es hindern. Wolf veradredete damals, da eine Reise zu Gustaf Adolf zu gefährlich erschien, eine Geheimschrift mit Falkenberg.

Aber diese Eine "vertrauliche Correspondenz" war auch Alles, was Gustaf Abolf von den regierenden deutschen Fürsten bis zu seiner Landung erreicht hatte.

Gustaf Abolf hatte gehofft, mit Wissen und Willen der evangelischen Bevölkerung und der evangelischen Stände Deutschlands zu landen. Es schien natürlich, daß er die Fahne des Protestantismus nur zu entfalten brauchte, auf daß sie Alle sich um sie schaarten. Er taxirte die deutschen Fürsten zu hoch: private Rücksichten, Acngstlichkeit und Besorgniß, nicht aber nationale Wohlsahrt und eigene Ehre bestimmte ihr Handeln.

Reiner von ihnen, bessen Bundesgenossenschaft dem Könige wichtiger hätte sein müssen, als die Johann Georgs von Sachsen. Bon Alters her als Haupt der Evangelischen im Reich angesehen, von allen evangelischen Ständen im Besitz der größten Macht, einer Macht, welche in dem langandauernden Kriege bisher verhältnismäßig wenig mitgenommen war, in dem durch und durch evangelischen obersächsischen Kreise Kreisoberster, Mitzglied des obersten Rathes im Reich, mußte er es sein, der mit seinen Entschließungen das evangelische Deutschland im Wesentlichen bestimmte. 1)

Dazu kam, daß jetzt dieser Fürst durch den Erlaß des Restitutionsedicts selbst direct vom Raiser bedroht war, daß er in der Magdeburger Sache in offnen Gegensatz zu ihm und seinen Bestrebungen gerieth. Wie sehr die evangelischen Stände sich an ihn gewiesen fühlten, zeigen die zahlreichen Aufsorderungen von ihnen, sie gegen das Restitutionsedict zu schützen; ihre Erklärungen, sie wären zur Opposition gegen dasselsebe bereit, wenn er sich an die Spitze der Opposition stellte.

Aber Johann Georg, von stärkerer Empfindung für die Macht des

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf fcrieb ein paar Monate nach ber Landung in einem chiffrirten, un batirten Brief im Dr. A.: "Alles stehet auf Kursachsen. Wenn ber Pringipal nur bie hand ausbebt, so folgen alle protestirenden Fürsten und Stände nach."

Dauses Desterreich und die Bortheile, welche die Albertiner dorther gewonnen, als für die Pflichten gegen das deutsche Reich und für nationale Aufgaben, 1) lehnte Anfangs solche Aufforderungen ab und erklärte, es sei die Sache jedes einzelnen Reichsstandes für sich, wie er sich zu dem Edict stellen wolle. Erst allmählich ließ er sich williger finden und schwang sich zu ein paar Schreiben an den Kaiser auf, in welchen er das Unrechtmäßige jenes Edicts betonte. 2) Aber in Wien beeilte man sich, ihn wieder zu besänstigen. Graf Trautmannsdorf brachte ihm (Juli 1629) die Berssicherung, daß er keine Execution zu fürchten habe; daß sein Land von jeder Einquartierung frei bleiben solle. Der Kaiser wünschte, Angesichts der Pläne, welche er auf dem bevorstehenden Regensburger Collegialtag durchs zusehen dachte, es nicht mit ihm zu verderben.

Dann kamen, in Folge der zunehmenden Gewaltthätigkeiten der kaiserslichen Commissäre bei Durchführung des Edicts immer neue Hülferuse an Johann Georg. Der bedrängte Herzog von Würtemberg sorderte gar einen Zusammentritt der evangelischen Stände. Allein zu einer neuen Union am wenigsten wollte der Kurfürst sich verstehen. Doch suhr er auf dem Wege der Beschwerde gegen den Kaiser sort, und der erbitterte Ton, mit welchem seine Gesandtschaft (Mai 1630) dem Kaiser Vorstellungen wegen seiner jahrelangen llebergriffe zu machen hatte, und der noch erbittertere Ton seiner Replik auf die Antwort, welche der Kaiser den kursächsischen Gesandten gab, 3) zeigte, daß er in dem Punkt des Edicts allmählich zu einer offen oppositionellen Haltung gekommen war. Aber der Kaiser ignorirte diese Paltung und Johann Georg war weit davon entsernt, vom Wort zur That überzugehen, so günstige Gelegenheit sich auch bot.

Denn Gustaf Abolf hatte längst versucht, sich ihm zu nähern. Er hatte von dem Briefe, den er im April 1629 an das gesammte Aurcollegium richtete eine besondere Abschrift an Johann Georg geschickt. Wenige Tage später (1. Mai) sandte er ihm ein zweites Schreiben, in welchem er ihm vorstellte, wie die Gemeinsamkeit der Interessen Uebereinstimmung im Handeln nahe legte. Er forderte ihn auf, durch Gesandte mit ihm in Unterhandlung zu treten. 4)

<sup>1)</sup> Johann Georg — so bürsen wir hinzusügen —, ben man nicht eben ohne Grund ben "Bierkönig" hieß; von bem man sagte, "seine Merseburger Bierfässer wären ihm lieber, als ber Protestanten Frommen"; von bem L. Camerarius einmal schrieb: "profesto instar miraculi foret, si ex ebrietate emergere posset."

<sup>2)</sup> U. A. d. d. Dreeben 28. April 1629. Theatr. Eur. II. S. 18 ff.

<sup>3) 3</sup>m Theatr. Eur. II. S. 121-128.

<sup>1) &</sup>quot;Si unquam, hoc certe tempore, maxime necessarium existimantes, ut in mutuam

Wieder ein paar Tage später folgte ein neuer Brief an ihn, in dem er ihm die Bedingungen mittheilte, auf welche hin Sten Bjelle mit Wallenstein zu verhandeln beauftragt war. Er sprach die Hoffnung aus, daß Johann Georg sie billigen werde, denn — so sagte er — in diesem Falle würde die Sache um so besseren Fortgang gewinnen.

Dann wieder ließ er vertraulich anfragen, 1) ob er auf seine Freundschaft rechnen könnte, wenn er mit einer Armee in Deutschland landete. Er ließ hinzusügen, daß er "mit diesem Werk nicht seinen eignen Nutzen, sondern vor allen Dingen Gottes Shre, des Reichs Libertät und der vielfältigen armen Niedergedrückten Erledigung suchte." Er ließ bemerken, daß er, falls Johann Georg ihm gute Antwort gäbe, "in geheim ehestens eine gewisse Person in Gestalt eines Jägers" zu ihm abordnen würde, um das Weitere zu versabreden.

Er schickte bann (im September 1629) seinen Secretär Philipp Sattler an ihn.2)

Ein weiterer Brief, eine Wiederholung seiner Beschwerdeschrift an die Kurfürsten, ging, da er auf sie keine Antwort erhalten hatte, am 13. September 3) an Johann Georg ab.

Auf das Alles erfolgte keine Antwort. Erst Ende 1629 wurde von dem Kurcollegium eine durchaus nichtssagende Erwiderung auf Gustaf Adolfs Brief vom April versaßt und auch von Iohann Georg unterschrieben. Nun wußte Gustaf Adolf, woran er war. Der Kurfürst sah seinen Differenzen mit dem Kaiser, sah dessen Uebergriffe auf politischem wie kirchlichem Gebiet nicht für erheblich genug an, um sich gegen dieselben nach Schutz bei einer fremden Macht umzuthun. Gustaf Adolf sagte an Charnacé: "Sachsen steht mit dem Kaiser in gutem Einvernehmen." Gleichwohl gab er ihn noch nicht auf.

In den Monaten, als die Kurfürsten jenes Schreiben an Gustaf Abolf abgehen ließen und als er es (Anfang April 1630) empfing, waren die großen diplomatischen Borbereitungen Schwedens zum deutschen Krieg im Gange; mit Frankreich, mit den Niederlanden wurde verhandelt, mit den Hansassen städten wurden nähere Verbindungen angeknüpst, Christian Wilhelm ent-

securitatem communibus consiliis evigilemus, quos verae ecclesiae nutritios constituit divina providentia." Dr. A.

<sup>1)</sup> Lofes Blatt im Dr. A., offenbar hierher gehörig. "Diefen Zettel hat einer von Steinbach, so beim Könige in Schweben gewesen, übergeben."

<sup>2)</sup> Das Empfehlungsichreiben vom September 1629 im Dr. A.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg d. d. Pillau 13, September 1629. Dr. A.

widelte seine dreisten Plane, Danemark brachte es zu dem Beschluß der Danziger Tractation. Daneben aber war Gustaf Abolf bereits entschieden, auf jeden Fall mit einer Armee nach Deutschland hinüberzugehen.

Da mußte die Bedeutung Kursachsens noch größer werden als bisher. Bei Johann Georg hatte sich bereits (im Herbst 1629) der Herr von Marcheville eingestellt, um ihn des Interesses, das Frankreich an den deutschen Fürsten nähme, zu versichern. Dann war der Herzog Bernhard von Weimar (im Januar 1630) aus dem Haag nach Oresden gekommen und hatte dem Kursürsten mitgetheilt, daß der Prinz von Oranien ihn gefragt habe, wie dem auf den evangelischen Ständen lastenden Oruck ein Ende gemacht werden könnte; wie er darauf erwidert habe, daß es dabei vor Allem auf ein Haupt ankomme, denn die Sache müsse energischer angesaßt werden als vordem von Dänemark; Sachsen sei von den protestantischen Fürsten der einzige, der noch die Kraft dazu habe; die Antwort Oraniens sei gewesen: wenn der Kursürst das wolle, würde er ihn mit 20—30,000 Mann auf eigne Kosten unterstützen.

Dann wieder wurde versucht, ihn für eine nähere Verbindung mit den Hansaltädten zu gewinnen. Besonders die vertriebenen mecklenburgischen Herzöge bemühten sich dafür, die Fürsprache der alten Kurfürstin Hedwig, Christians II. Wittwe benutzend. Auch Magdeburg wandte sich an ihn mit der Bitte um Beistand, die ihm der Shndicus Denhardt und Dr. Ahlemann vorzutragen hatten.

Allein alle diese Aufsorderungen und Bemühungen wies er von der Hand. So wenig er des Kaisers Vorgehen und die Durchführung des Edicts billigte, so wenig dachte er doch daran, mit ihm zu brechen.

Gustaf Abolf hatte dem Administrator besonders ans Herz gelegt, sich zu bemühen, daß er den Kurfürsten von Sachsen trotz seiner bisherigen Haltung gewönne. Der nun sandte seinen geheimen Kammersecretär Peter Meher an Johann Georg "in hochangelegenen Sachen, daran dem ganzen evangelischen Wesen viel gelegen." Der gab ihm eine sehr aussührliche Instruction mit.2) Der Kaiser und seine Armee hätten Deutschland "mit dem päpstlichen seclenschänderischen Greuel beschandsleckt und aus der Freisbeit in ewige Knechtschaft gebracht." Die Evangelischen müßten sich zur

<sup>1)</sup> Christian Bilhelms Empfehlungsschreiben für Beter Meber an Johann Georg d. d. Lübed 5. Marz 1630. Dr. A.

<sup>2)</sup> Extract ber Justruction bes Abministrator Christian Wilhelm an Beter Meyer d. d. Rytsping 3. Februar 1630. Dr. A.

Wehr jeten. Das einzige Mittel aber, um "das auf Deutschland lastende spanische und österreichische Joch ein für allemal zu zerbrechen", wäre, bag man mit gesammter Hand bas Werk mannlich angriffe und bie beutsche Libertät ben Vorfahren gleich mit den Waffen vertheidigte. Der König von Schweben und der Administrator erboten sich, die Mittel, die ihnen zu Gebote ständen, herzugeben und selbst ihr Leben zu opfern, in der Hoffnung, daß alle interessirten Fürsten und Stände bes Reichs die gleiche Gesinnung hätten und in tapferen Resolutionen schriftlich bekennen würden. Es folgen bann betaillirt die einzelnen Bunkte. Guftaf Abolf verpflichtet fic, nicht allein die allgemeine deutsche Freiheit im beiligen römischen Reich wieder berzustellen, sondern auch den Fürsten und Ständen des Reichs Alles, was fie verloren hätten, zu restituiren; verspricht, ohne ihre Zustimmung weder den Krieg zu führen, noch den Frieden abzuschließen. Der Aurfürst das gegen und die übrigen Evangelischen verpflichten sich, "mit Leib, Gut und Blut und so lange ihnen Gott das Leben fristen würde", bei Gustaf Abolf zu stehen. Sie schließen zu dem 3weck eine Allianz mit einander ab.

Die Antwort des Kurfürsten war 1): er halte die übergebenen Punkte für überaus schwer, gefährlich und von solcher Importanz, daß er sich auf deren keinen erklären und sich weder schriftlich noch mündlich in etwas einslassen könnte. Auch stehe er in Sorge, daß er, wenn dieselben bekannt werden sollten und man anderer Orten inne würde, daß solche Sachen von ihm herkämen, in größere Ungelegenheit gerathen möchte, als die wäre, in der er sich bereits befände. Auf dem Regensburger Tage werde an der Herbeisührung des Friedens gearbeitet: auf den wolle er verwiesen haben.

Damit war der Bersuch, Johann Georg zu unumwundener Parteinahme und offner Mitwirkung bei dem Borgehen gegen den Kaiser zu bewegen, gescheitert. In der Meinung, es sei nur Furcht, was ihn abhalte, sich frei zu erklären, versuchte man sich seiner geheimen Freundschaft zu versichern. In diesem Sinne erhielt Beter Weher neue Weisungen von Christian Wilhelm.<sup>2</sup>)

Darauf ließ Johann Georg antworten,3) daß bei diesem Gesuch wegen eines Anlehens dieselbe Schwierigkeit und dasselbe Bedenken wäre, wie bei den vorigen Punkten; daß er sich deshalb auch gleicher Gestalt in Nichts einlassen könnte.

Noch ein britter Versuch, ihn zu gewinnen, wurde gemacht. Beter

<sup>1)</sup> Schreiben vom 28. Juni 1630, Dr. A. Bgl. Helbig S. 10.

<sup>2)</sup> Schreiben Beter Mepers d. d. Dresben 29. Juni 1630. Dr. A.

<sup>3)</sup> Dr. A.

Meber sollte dem Kurfürsten mittheilen, 1) man wäre benachrichtigt, daß Bappenheim Befehl erhalten hätte, jo bald Guftaf Abolf beutschen Boben beträte, die wichtigsten Buntte seines Rurfürstenthums, Leipzig, Bitterfeld, Torgau, einzunehmen, auf diese Weise Wittenberg zu blokiren und dann von hier aus mit aller Macht Dresben anzufallen. Die Kaiserlichen rechneten, sich in diesen neuen Quartieren 2 ober 3 Jahre erhalten und erholen zu können. Nun erböten sich Guftaf Abolf und Christian Wilhelm, ihm Beiftand zu leiften, wenn er ihnen "hinwiederum gebührlich unter die Arme greifen und secundiren würde." Und zwar möchte er sich stellen, als wollte er fich des Erzstifts Magdeburg nicht annehmen, sondern andere vorfechten und Bahn brechen laffen, benn baburch würden bie Raiferlichen wieder ficher gemacht werden. Wegen des Erzstifts würden sie beide — Christian Wilhelm und Johann Georg — fich bei ihrer Berwandtschaft hernach schon vertragen; bätten sie boch "gleichsam unter Einem Herzen gelegen, und könnten nicht naber fein, fie mußten benn mit einander Bruder und Schwestern fein." Auch hätte er — Christian Wilhelm — ja "die längste Zeit seines Lebens vollbracht und werbe über 5 ober zum längsten 10 Jahre nicht zubringen", und gönne es dann keinem lieber als dem Prinzen August, dem er auch die Grafschaft Querfurt und Mansfeld sofort einzuräumen erbötig wäre. Er würde, wenn Johann Georg ihm jährlich 5 Tonnen Goldes gäbe und mit Waffen und Munition etwas aushülfe, 18,000 Mann halten und ben Krieg führen.

Von Magbeburg aus, wohin er nach seiner ersten Verrichtung am Dresdner Hof gegangen war, machte Peter Meher sich wieder nach Dresden auf. Am 12. Juli Abends bei Thorschluß kam er an, ging am folgenden Morgen zu Hans Caspar von Körbig,2) bestellte ihm einen Gruß vom Administrator und bat ihn, einen Brief von ihm an den Kurfürsten 3) zu übersmitteln und womöglich zu bewirken, daß er vom Kurfürsten "in wichtigen und ihm höchst angelegenen Sachen in geheim persönlich möchte gehört werden." Es ist nicht bekannt, ob Weher die gewünschte Audienz erhielt. Ueber das aber, was der Kurfürst von der Magdeburger Bewegung und dem Gedanken hielt, in ihr den Widerstand gegen den Kaiser zu beginnen, sind wir unterrichtet. Denn gleichzeitig mit Peter Weher wurde von Seiten

<sup>1)</sup> Diese neueren Aufträge steben in einem Brief von Christian an Beter Mever d. d. Samburg 30. Juni 1630. Dr. A.

<sup>2)</sup> Körbig an Johann Georg d. d. Dresben 13. Juli 1630. Dr. A.

<sup>3)</sup> Shreiben Chriftian Bithelms an Johann Georg d. d. Hamburg 29. Juni 1630. Dr. A.

Magbeburgs der Dr. Olvenstädt nach Dresden abgesandt, 1) um dem Kursfürsten Mittheilungen über Gustaf Adolfs Brief an die Stadt vom 11. Descember 1629 zu machen und hervorzuheben, daß des Königs Ansinnen hauptssächlich auf "den Paß und Repaß durch Magdeburg" ginge; daß der Administrator sich mit Hülfe Schwedens des Erzstifts wieder zu bemächtigen gesinnt wäre. Die Magdeburger nun wollten "das gemeine evangelische Wesen nicht gerne hindern, sondern vielmehr so viel an ihnen, nach ihrer Wenigskeit befördern helsen, gleichwohl gern hierin so versahren, daß sie der Sachen weder zu viel noch zu wenig oder wider das heilige römische Reich thäten." Sie bäten deshalb den Kurfürsten um seinen Rath. Dieser nun antwortete,2) die Magdeburger "würden sich der allerunterthänigsten, gehorsamen Devostion gegen allerhöchsten. Röm. Kais. Maj. und das heilige Römische Reich gebührend erinnern und in derselben standhaftig continuiren."

Auch der Herzog von Pommern hatte sich mit der dringenden Aufsforderung an Johann Georg gewandt, mit dem Aurfürsten von Brandensburg zusammen die Absührung des kaiserlichen Heeres aus dem obersächsischen Areis und damit den Frieden zu erwirken. Denn er habe von dem Könige von Schweden nicht anders vermerken können, als daß er sich nicht für des Kaisers und Reichs Feind gehalten wissen wolle, sondern daß es ihm "vornehmlich um die Sicherheit der Commercien und der benachbarten Freunde am baltischen Meer" zu thun, und daß er immer noch zum Frieden geneigt sei. 3)

Und auch die Herzogin Sophie, die Wittwe des Herzogs Franz von Pommern, des Kurfürsten Schwester, hatte dem Bruder geschrieben, ihm, von des Königs Persönlichkeit gesesselt, ein freundliches Bild von ihm ent-worsen, ihm erzählt, wie er sie gebeten habe, sie möchte ihrem Bruder

<sup>1)</sup> Seine Instruction im Dr. A.

<sup>2)</sup> d. d. 28. Juli. Dr. A. Bgl. bie zurechtgemachte Antwort bes Kurfürsten bei Calvifius S. 90.

<sup>3)</sup> Aehnlich Bogistaf an Georg Wilhelm d. d. Alten Stettin 13. Juli 1630. Dr. A.

<sup>4)</sup> d. d. Stettin 31. Juli 1630. Dr. A. Er habe sie versichert, so schrieb sie, "er wäre nicht gekommen als ein Feind, sondern aus Liebe der bedrängten Christenheit und seinen Glaubensgenossen beizustehen, begehrte auch nicht von dem Römischen Reich etwas abzuwenden, sondern es dabei zu lassen. Aber die Seekanten wollte er frei haben, daß sie in ihrem vorigen esse und Stand sein möchten." Am 25. Juli war sie mit ihrem Schwager, dem Herzog, oben auf dem Schloß beim Könige. Der sagte: "Muhme, ich ditte E. Ed. um Gottes willen, Sie schreiben Ihrem Herrn Bruder und ditten Ihn, daß er nun wolle mit zurathen, seine Glaubensgenossen zu retten; es ist hohe Zeit." Sie schilbert seine Persönlichkeit und meint, "wollte wohl wünschen, daß E. Ed. mit ihm bekannt wären; E. Ld. sollte einen treuen Freund an ihm haben."

schreiben, "daß er mit zurathen wolle, seine Glaubensgenossen zu retten. Er suche nicht seine, sondern Gottes Ehre und wolle die bedrängten Protesstanten befreien und wolle nichts vom römischen Reich abwenden."

Auch der Herzog Abolf Friedrich von Mecklenburg wandte sich durch den Obristen Lohausen<sup>1</sup>) an ihn, und Christian Wilhelm bat ihn von Magdeburg aus noch einmal brieflich.<sup>2</sup>) Aber bei diesem Fürsten waren und blieben alle Bemühungen vergebens.

Nicht mehr Glück, wie mit Iohann Georg hatte Gustaf Abolf mit Georg Wilhelm von Brandenburg gehabt. Auch an ihn hatte er während des Sommers 1629 mehrere Male geschrieben, 3) sich gegen ihn über den Kaiser beklagt, ihn seiner Friedensliebe versichert, ihn gebeten, daß er zur Aufrichtung des Friedens mitwirken möchte. Allein Georg Wilhelm war ebenso slau und stumpf wie sein sächsischer Nachbar und obendrein mochte er sich peinlich an das erinnern, was ihm in Preußen geschehen war.

Diese beiden evangelischen Herren versuchten das entgegengesete Masnöver gegen Gustaf Abolf. Während Johann Georg ihn an sich kommen ließ und sich dann in ausweichenden Redensarten erging, überschüttete Georg Wilhelm den König mit Legationen, in denen er nicht müde wurde, zu bitten, daß man ihn nicht mit in das Spiel einmischen, sondern ungestört bei Seite Liegen lassen möchte.

Schon zum Danziger Tage hatte ber Kurfürst ben Geheimerath Bergmann abgesertigt, bamit er bei ben bortigen Berhandlungen als Interponent
auftrete. In Danzig angelangt ersuhr er, daß Gustaf Abolf bereits unter
Segel nach Deutschland sei. Er brach beshalb Ende Iuni von hier nach Stettin
auf und hatte am 11. Juli beim Könige eine geheime Audienz. Seiner
Instruction gemäß bat er, daß Gustaf Abolf mit den Kaiserlichen verhandeln
und insbesondere, daß er in einen Bergleich willigen möchte, durch welchen
ohne jegliche Unkosten Altpommern restituirt würde. Für Brandenburg
erbat er Neutralität. Gustaf Abolf erwiderte, er wäre nicht gekommen, seinen
Freunden das Ihrige abzunehmen, sondern seine und seiner Freunde Widersacher zu versolgen. Wenn er wüßte, daß man Freundschaft mit ihm halten

<sup>1)</sup> Lohausens Memorial. Dr. A.

<sup>2)</sup> d. d. Magbeburg 7. August und Halle 10. August. Dr. A.

<sup>3)</sup> Mai 1629 bei Chemnit S. 25; 29. Juli 1629 im Theatr. Eur. II. S. 81.

<sup>4)</sup> Sein Memorial vom 31. Mai 1630. Dropfen, Preuß. Bol. III, 1. S. 88, Anm.

<sup>5)</sup> Grubbe's Relation vom 18. Juli. Arkiv I. No. 495.

wollte, würde er in seinen übrigen Forderungen nachgiebig sein. Neutralität aber müßte er durchaus verweigern.

Da kam ein zweiter brandenburgischer Botschafter, der Herr von Wilmersdorf. 1) In einer weitläuftigen Rede trug der Brandenburger dem Könige vor, wie sein Herr, als des Königs treuer Freund, Schwager, Oheim u. s. w. ihm wohlmeinend hätte rathen wollen, die Erreichung seiner Absicht? lieber durch gütliche Tractate als Waffengewalt zu suchen; wie er ihm insbesondere aus vielen Gründen den Krieg in Pommern widerrathen möchte. Man hätte gehofft, den König noch außer Landes zu treffen. Aber obgleich er nun schon mit seinen Waffen so tief ins Reich vorgedrungen wäre, bäte er doch, "daß er nicht Alles auf die Spitze setzen, sondern auße Schleunisste billige Friedenstractate einräumen", zu dem Ende einen Waffenstillstand auf etliche Monate oder Wochen bewilligen möchte (der König konnte sich bei diesen Worten eines Lächelns nicht erwehren); der Kurfürst von Brandenburg erböte sich zum Interponenten.

Der König gab eine aussührliche Antwort, begann mit der Erklärung, daß er, der nach Deutschland nur zu dem Zwecke gekommen sei, die armen bedrängten Stände von der schrecklichen Thrannei und Bedrückung der Diebe und Räuber zu retten, von Brandenburg eher erwartet hätte, er würde kommen sich mit ihm zu verbinden, als ihm von dem Kriege abzurathen und sich dieser ihm von Gott geschickten Gelegenheit zu seiner Befreiung nicht zu gebrauchen. Gingen die Schweden wieder zurück, so würden die Kaiserlichen schon einen andern Vorwand sinden, in des Kurfürsten Land zu bleiben; mit seiner Scheu vor dem Kriege werde er nichts weiter erreichen, als daß er, stillsitzend, in größter Noth und um all das Seine gebracht werden würde. "Oder weiß denn S. Ld. noch nicht, daß des Kaisers und der Seinigen Absicht diese sein, nicht eher aufzuhören, als die die evangelische Religion im Reiche ganz ausgerottet ist, und daß S. Ld. sich nichts

<sup>1)</sup> Ueber seine Audienz hat er einen ebenso aussührlichen wie interessanten Bericht aufgesetzt, der sich im Dr. A. sindet und größtentheils von Helbig S. 12 ff. publicirt ist. Er giebt zu wichtige Aufschlüsse über die Person des Königs und über seine Aufsassung der Situation, als daß er in einer Darstellung sehlen dürfte, in welcher Gustaf Adolf den Mittelvunkt bildet.

<sup>2) &</sup>quot;So Ihre Churfürst! Durchl. zwar nicht eigentlich wissen könnte, aber zu Ihrer Königl. Maj. als einem christlichen Potentaten, ihr nicht anders davon versehen könnte, als daß es wäre entweder ihre Securität auf der Ofisee, von denen, so etwa suspect sein möchten, zu erlangen, oder aber, das zerfallene publicum in Imperio wieder aufzurichten und in specie die restitution der entsetzten Ihrer Maj. anverwandten Herzogen in Medelnburg zu Wege zu bringen."

anderes zu versehen habe, als daß Sie werde gezwungen werden, entweder ihre Religion zu verleugnen oder ihre Lande zu verlassen? Meinet Sie, daß. Sie mit Bitten und Flehen und dergleichen Mittel ein anderes erlangen werde? Um Gottes willen, Sie bedenke sich doch ein wenig und sasse entwal mascula consilia, Sie sehe, wie wunderbarlich Gott diesen frommen Herrn hier, den Herzog in Pommern (welcher auch so unschuldiger Weise, indem er gar nichts verwirket, sondern nur sein Bierchen in Ruhe getrunken, so jämmerlich um das Seine gebracht worden) kato quodam necessario errettet hat, daß er sich mit mir verglichen. Was derselbe kato gethan, das möge S. Ld. deliberato consilio thun.

"Ich für meine Person kann nicht wiederum zurück; jacta est alea, transivimus Rudiconem. Ich suche in diesem Werk nicht das meine, ganz kein lucrum als securitatem mei regni. Sonst habe ich nichts davon als Unkosten, Mühe, Arbeit und Gefahr Leibes und Lebens. Man hat mir Ursache genug dazu gegeben, indem man erst in Preußen meinem Feinde zweimal Hilse gegen mich geschickt und mich herauszuschlagen gesucht hat, hernach der Ostseeporten sich bemächtigen wollen. Woraus ich wohl verstehen können, was man mit mir im Sinne hatte. Eben dergleichen Ursachen haben S. Ed. auch, und wäre nunmehr Zeit, die Augen auszumachen und etwas von guten Tagen sich abzudrechen, damit S. Ed. nicht länger nur ein Stattbalter des Kaisers, ja dessen Dieners in Ihren eignen Landen sein mögen. Qui se kait bredis, le loup le mange.

"Jett ist eben die beste Gelegenheit, da Ihr Land von der kaiserlichen Soldateska ledig, daß Sie Ihre Festungen wohl besetze und desendire. Will Sie das nicht thun, so gebe Sie mir eine, etwa Küstrin nur; so will ich sie besendiren und bleibet dann in Euer desidia lang genug, die Ihr Herren so sehr liebet. Was wollt Ihr sonst machen? Denn das sage ich Euch klar voraus: ich will von keiner Neutralität nichts wissen noch hören. S. Ld. muß Freund oder Feind sein. Wenn ich an die Grenze komme, so muß Sie Sich kalt oder warm erklären. Hier streitet Gott und der Teufel. Will S. Ld. es mit Gott halten, wohl, so trete Sie zu mir. Will Sie es aber lieber mit dem Teufel halten, so muß Sie fürwahr mit mir sechten. Tertium non dabitur, deß seid gewiß."

Bu einem einmonatlichen Waffenstillstand, den Brandenburg vermitteln möge, erklärte sich Gustaf Abolf unter der Bedingung bereit, daß die Raiserlichen die von ihnen besetzten Plätze in Bor-und Hinterpommern räumten, daß der pommer'sche Herzog nicht wegen Felonie angesochten würde u. dgl. "Aber S. Ld. muß sich zugleich in Positur stellen und arma zur Hand nehmen, E. Dropsen, Gustaf Abolf. II. sonst wird alles Interponiren nichts helsen. Etliche Hansaltädte sind fertig, sich mit zu conjungiren; ich warte nur darauf, daß sich ein Haupt im Reich hervorthut. Was könnten die beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg mit diesen Städtenverrichten! Wollte Gott, daß ein Mauritius da wäre!"

Wilmersdorf erwiderte, daß er, über die Zusammensetzung der Waffen zu reden, keine Instruction hätte; daß er jedoch nicht zweisle, sein Herr würde sich, so weit es seine Shre und sein Eid gestatte, dazu verstehen — salvo honore et fide sua.

Sofort unterbrach ihn der König: "Ja, man wird Euch bald honoriren, daß Ihr um Land und Leute kommen werdet; sie werden Euch wohl fidem halten, wie sie so lange die Capitulation gehalten haben."

Darauf Wilmersdorf: "Man muß futura vor Augen haben und bedenken, wie Alles über den Haufen gehen würde, da es übel glücken sollte."

Der König: "Das wird doch geschehen, wenn Ihr stille sitzet, und wäre schon geschehen, wenn ich nicht hereingekommen wäre. S. Lb. sollten so thun, wie ich thue, und den Ausgang Gott besehlen. Ich habe in 14 Tagen auf keinem Bette gelegen. Möchte der Mühe auch wohl überhoben sein und bei meiner Gemahlin zu Hause sitzen, wenn ich nicht mehr bedenken wollte."

Wilmersborf: "Euer Königl. Maj. kann Ihrer Kurfürstl. Durchl. nicht verdenken, wenn sie lieber pacis studia sectiret und dazu auch andern räth. Zumal weil gegenwärtige große Occasiones dazu veranlassen: einmal des Gegentheils Inclination zum Frieden, sodann der Collegialtag zu Regensburg. Wenn Ihre Kurfürstl. Durchl. von Euer Königl. Maj. Meinung, wie man dazu gelangen könnte, etwas dahin bringen möchte, könnte viel Gutes verrichtet werden."

Der König: "Ich habe auf dem Collegialtage nichts zu thun; kann dahin nichts bringen lassen."

Wilmersdorf: "Ihre Kurfürstl. Durchl. wird es thun, wenn Sie nur einige Eröffnung Euer Königl. Maj. Gemüthsmeinung haben möchte, damit Sie also umgehen würden, daß es Euer Königl. Maj. zu keinem Präjudiz gereichen sollte. Euer Königl. Maj. würde dadurch den Glimpf bei aller Welt gewinnen und zugleich verhüten, was jeho vor ist, auf dem Collegialstage Euer Königl. Maj. pro hoste imperii zu declariren und diesen Krieg pro causa communi zu agnosciren."

Gustaf Abolf: "Ja, sie werben mich in die Acht thun; was mir der Torquato Conti nicht thun wird, das wird des Collegialtags Decret wohl bleiben lassen! Sie haben keine Ursache. Ich din gekommen nicht wie ein Feind, sondern wie ein Freund des Reichs, die Räuber und Berderber des

Reichs zu vertilgen und zu verfolgen; nicht etwas im Reich zu verändern, ondern es zu conserviren. Wollen sie so närrisch sein und solches nicht erkennen, sondern mich pro hoste erklären, so mag es wohl so bald über sie als über mich ausgehen. Gott kann das Reich auch wohl stürzen. Dies Werk, das ich angefangen, kann wohl in die 50 Jahre continuirt werden, und aus unserer Asche wird Gott Leute dazu erwecken."

Wilmersdorf: "Es gehe wie es wolle, so werden Land und Leute versoorben. Dem zuworzukommen wäre das Mittel jetzt da, daß Euer Königl. Waj. de pacis conditionibus sich in etwas Ihrer Kurfürstl. Durchl. verstrauen wollte."

Der König: "Wenn die Entsetzten in diesen Landen restituirt, den Ständen ihre Freiheit gelassen und ich so versichert werde, daß ich in meinem Reich nichts zu besahren habe, so kann ich wohl zufrieden sein. Aber was soll ich für Gewißheit und Caution haben? Was meint Ihr; Papier und Dinte?"

Wilmersdorf: "Solche Vincula cautionis kann Euer Königl. Maj. haben, qualia ligant homines. Was auf dem Collegialtage beschlossen und rite caviret wird, das muß wohl gehalten werden."

Der König: "Nein, das ist nichts. Etwas Reales in Händen, das sann mich versichern. Anderes nicht. Manus meae oculatae sunt, credunt quod vident."

Wilmersborf: "Ein jeder Stand wird das Seinige in Händen haben und festhalten, Ihre Kurfürstl. Durchl. wird ihre Orte nicht ledig lassen, sondern wohl besetzen; ingleichen werden andere auch thun. Die Landschaft bes ganzen Kreises wird sich in starke Verfassung setzen."

Der König: "Ja, so lange bis der Kaiser ihnen wieder befiehlt, herauszuziehen. Dann geben sie es ihm wieder ein wie vorhin. Laßt sie die Fürsten restituiren und mich zu ihrem Tutor machen, daß ich ihre Festungen bewache, sonst halten sie nichts und ist nicht zu trauen."

Wilmersborf: "Weil Euer Königl. Maj. sich wegen bes Waffenstillsstandes erklärt, daß sie solchen wohl eingehen wollten, wenn das Gegentheil ihre Plätze in Pommern quittirt, so meine ich, das Gegentheil wird dann auch begehren, daß Euer Königl. Maj. vice versa die ihrigen quittire."

Der König: "Nein, das werde ich nicht thun, weder eines Stillstandes noch eines Friedens halber. Ich muß sicher sein."

Wilmersdorf: "Euer Königl. Maj. könnte die Plätze so lange halten, bis Sie sähen, daß die Kaiserlichen aus den ihrigen herauszögen, zumal wenn dadurch ein Friede getroffen wäre."

Da Gustaf Abolf barauf nichts erwiderte, fuhr Wilmersdorf fort:

"Weil Euer Königl. Maj. zufrieden, daß Ihre Kurf. Durchl. sich interponiren möge, so müßte Ihrer Kurf. Durchl. zum Wenigsten die Neutralität zugelassen werden."

Der König: "Ia, so lange bis ich an Ihr Land käme. Solch Ding ist boch nichts als lauter Quisquiliae, die der Wind aushebt und wegweht. Was ist doch das für ein Ding: Neutralität? Ich verstehe es nicht."

Wilmersdorf: "Euer Königl. Maj. hat es in Preußen wohl verstanden, da Sie es selbst Ihrer Kurf. Durchl. und der Stadt Danzig an die Hand gegeben."

Der König: "Dem Kurfürsten wohl nicht, aber ber Stadt Danzig wohl. Denn da war es zu meinem Bortheil."

Nach weiteren Reben und Gegenreben kam Wilmersborf auch auf die "Neutralität des Oberstroms" zu sprechen. Da antwortete Gustaf Abols: "mit den freien Commercien auf der Oder wäre er wohl zufrieden. Beiter aber nicht. Es ist doch nichts mit der Neutralität."

Da der Brandenburger sah, daß alles Bitten und Remonstriren umsonst war, suchte er zuletzt bei Gustaf Adolf nach, er möchte sich verbindlich erklären, daß er, falls es zum Frieden käme und von den Kaiserlichen und katholischen nichts mehr zu befürchten stände, die pommer'schen und brandenburzischen Orte, die er eingenommen hätte und noch einnehmen würde, ihrem Herrn unentgeltlich wieder einräumte. Wöchte es doch sonst scheen, als kämpse Gustaf Adolf nicht für die gemeine Sache, sondern für seinen Privatvortheil, und ein Grund werden, daß es alle Reichsstände als ihre Angelegenheit aufnähmen. Gustaf Adolf sagte: "Ja, das soll sein, doch unter der Bedingung, daß sich der Kurfürst mit mir conjungirt."

Bilmersdorf erwiderte: "dura conditio;" und darauf der König: "Es fam aber nicht anders sein, das sage ich Euch gewiß."

Da kam Jemand herein und meldete etwas in Betreff bes Feindes. Gustaf Abolf entließ den Gesandten. Es war und blieb sein lettes Wort: Brandenburg musse sich mit ihm vereinen, sonst verstände er sich zu nichts.

Georg Bilhelm beeilte sich, bieses Resultat seiner Friedensbemühungen bem Kurfürsten von Sachsen mitzutheilen, 1) ihn zu fragen, was nunmehr zu thun sei. Er gestand es ununwunden, baß es ihm bei ber gegenwärtigen

<sup>1)</sup> Georg Wilhelm an Johann Georg d. d. Ekln an ber Spree 26. Juli 1630. Dr. A. Er schiede ben Hauptmann Müllenhoff und Hans von Wilmersborf. Dazu gehörig "Extract bes gethanen unterthämigen Bortrags." Dr. A. Aehnlichen Inhalts und zum Theil gleichen Wortlants wie die brandenburgische Proposition zu Zakeltzig.

Lage der Dinge höchst bedenklich scheine, sich mit Gustaf Abolf zu verdinden und ihm einige Derter, vollends einige Festungen einzuräumen. Wie würde man das dei kaiserlicher Majestät verantworten können! Und welche Gesahr es in sich schlösse, den Schweden auch nur einen Fuß weit ins Land zu lassen, hätte er erst neulich in Preußen ersahren, wo Gustaf Adolf sich, nachdem er Pillau mit Gewalt genommen, trot der mit Königsberg aufgerichteten Neu-tralität und trot des mit ihm selber abgeschlossenen Stillstandes eines so großen Theiles seiner Herschaft mit List und Gewalt bemächtigt hätte. Nun aber sürchte er, daß Gustaf Adolf, nachdem er die ganze Küste in seinen Besitz bekommen, ihn mit Kriegsmacht überziehen und gleich dem Herzog von Pommern behandeln möchte. Da wende er sich nun mit der Bitte um Rath und Hülfe an Iohann Georg als den Kreisobersten.

Was er von diesem für eine Antwort bekommen würde, hätte er nach früheren Ersahrungen vorauswissen können. War es doch erst ein paar Wonate her, daß Johann Georg zu Annaburg die Aufsorderung Brandensburgs, auf die Abführung sowohl der schwedischen als der kaiserlichen Trupspen aus dem obersächsischen Kreis zu dringen, einsach abgewiesen hatte.

🔼 In ähnlichem Geist antwortete er jest 1) mit dem Rath, Georg Wils belm möge es noch einmal mit einer Gesandtschaft an den König versuchen, benn man bürfte boch voraussetzen, daß es nicht in bessen Absicht läge, dem römischen Reich und bessen Ständen Beschwerbe und Schaden zuzuziehen. Den Zerrüttungen, die es im Reich vor Allem wegen ber religiösen Bebrängniß gabe, wurde der Raiser schon abhelfen. In diesem Sinn rieth er ihm, Guftaf Adolf Borstellungen zu machen. Dem Brandenburger wirkliche Affistenz zu leisten, schlug er auf das Bestimmteste ab.2) Es war dieselbe Antwort, die er den Magdeburgern gegeben. Zugleich wandte Johann Georg sich pflichtschuldigst an den Raiser,3) "der Raiser kenne sein getreues deutiches Berg und misse, wie er es mit faiserlicher Majestät und bem gangen beiligen römischen Reich recht getreulich und gut meine. Drum bitte er ihn, er moge Angesichts ber Gefahren und bedrängten Zeit nachgeben, Die nothleidenden Stände entschädigen, das Edict aufbeben, die Executionen einstellen, die evangelische Bürgerschaft zu Augsburg und anderwärts ferner nicht bebrängen, die Irrungen zwischen ben Ständen burch milbere und gelindere, im beiligen römischen Reich auch berkömmliche Wege gutlich,

<sup>1)</sup> Shriftliche (und mündliche) Resolution an Wilmersborf d. d. Zabeltig 31, Juli 1630. Dr. A.

<sup>2)</sup> Johann Georg an seine Gebeimen Rathe d. d. Neutirchen 1. August 1630. Dr. A.

<sup>3)</sup> d. d. Eibenftod 2. August 1630. Dr. A.

glücklich, sicher und beständig beilegen und also gutes Bertrauen unter ben Ständen wiederum pflanzen." Die Kurfürsten von Mainz und von Bahem bat er, 1) sein Gesuch beim Kaiser zu unterstützen und so "die Wiederbringung des edlen Friedens zu befördern und weiteres Unheil im römischen Reich zu verhüten."

Noch eine andere Hülfe suchte Georg Wilhelm sich zu verschaffen. Auf?) ben Anfang des August batte er die Angesehensten seiner Stände nach Berlin geladen, um sich mit ihnen über die Noth der Zeit und die Lage des Landes zu besprechen. Er sagte ihnen, daß Neutralität ihm das Liebste ware. Aber Guftaf Abolf batte schon erklart, daß bavon die Rede nicht sein könnte. Bas solle er nun machen? Die Herren waren in nicht geringer Rathlosigkeit. Freilich gab es Stimmen, welche zur Berbindung mit Schweben riethen Namentlich Kurt Bertram von Pfuel. Baners Schwager. Dagegen eiferte Johann Georg von Arnim, der wallenstein'iche General, der seit der polnischen Expedition ben faiserlichen Dienst quittirt batte, gegen jebe Berbinbung mit Schweben und empfahl bringend eine innigere und fraftigere Berbindung mit Sachsen. Und dieser Ansicht neigte die Mehrzahl in der Bersammlung zu: weder mit dem Kaiser noch mit Schweden möge man sich in Conjuncturen einlassen, des Krieges moge man sich weber offensib noch befensiv theilbaftig machen, vielmehr in des Raisers Devotion verbleiben, in mittelst mit Sachsen communiciren und bort ben Scrupel beseitigen, als ob man mit Schweden correspondire. 3)

Demzufolge schlug Georg Wilhelm eine Zusammenkunft mit Johann Georg vor, die dann in Zabelhig stattfand. Der dritte Punkt des brandensburgischen Bortrags betraf die "Totalconjunction". Da wurde noch einmal daran erinnert, daß Gustaf Adolf sich erklärt hätte, er wollte, wenn er an die Grenze käme, von einem Mittelwege nichts wissen, sondern der Kurfürst müßte sich dann "totaliter conjugiren oder totaliter für Feind erklären." Achnliches müßte man sich von kaiserlicher Seite besahren. Was in Betress Schwedens zu thun wäre, darüber stände Georg Wilhelm nicht in Zweisel, denn eine Totalconjunction mit Schweden wäre weder sicher noch dem Reich gegenüber zu verantworten. In Betress der Conjunction mit dem Kaiser aber stände er "in gar größer Perplexität." Denn er hegte die Besorgniß,

<sup>1)</sup> d. d. Eibenftod 4. August 1630. Dr. A.

<sup>2)</sup> Drovsen, Breuß. Bol. III. 1, 3. 89.

<sup>3)</sup> Protofoll ber Berhandlungen vom 5. bis 12. August 1630, bei Dropsen a. a. O. S. 89 f. Dazu bie kurfürstliche Proposition an die Landstäude und das "Bebenken der brandenburgischen Landstände über die Broposition" d. d. Berlin 7. August 1630. Dr. A.

<sup>4)</sup> Protofoll ber Berhandlungen gu Babelpig. Dr. A.

baß man es ihm als eine Hinneigung zu Schweben beuten würbe, wenn er sie ausschlüge und daß man ihn in Folge davon am Ende gar zum Feind erklären möchte. Freilich pflege die Mittelstraße in schwieriger Lage gefährslich und ohne Nutzen zu sein. Das lehre ihn das preußische Exempel. Wie schlecht sei ihm da seine Neutralität bekommen! Verbände er sich aber mit dem Kaiser, was würde er da nicht, wenn die Sache schief ginge, verlieren! Schweden würde mit dem ganzen Herzogthum Pommern oder doch mit einem Theil von ihm und mit dem Herzogthum Preußen "davonziehen". Würde dagegen Gustaf Adolf besiegt, so habe er allen Grund zu fürchten, daß die Katholischen den Sieg zur Unterdrückung aller Evangelischen und zur Hersstellung aller Klöster mißbrauchen würden. Da würde denn der Dank sür den Anschluß gar schlecht sein und obendrein würde man bei jedermann den Schimpf behalten, sich denen anvertraut zu haben, die gerade entgegengesetzte Ziele versolzten. Er mache sich doch ein Gewissen daraus, die Papisten zu seinem eignen Nachtheil zu stärken.

Brandenburg, unmittelbar bedroht, war, wie man sieht, völlig schwanstend. Es empfand, daß es nicht mehr in der Lage sei, neutral zu bleiben. Es wünschte Sachsens Rath, wie es sich entscheiden sollte. Aber Johann Georg wiederholte seine alte Antwort und meinte, der Kaiser werde Schweden schon zurückhalten; man könne also in des Kaisers Devotion bleiben.

So von Kursachsen im Stich gelassen, suchte Georg Wilhelm für sich allein in dem bisberigen Helldunkel der Unentschlossenheit weiter zu schleichen. Das Nächste, was er that, war, daß er dem Commandanten von Rüstrin 1) befahl, er sollte den Raiserlichen "Baß und Repaß" verstatten. Räme aber idwedisches Volk zu Wasser an und wollte mit Schiffen auf der Oder vorbei, so sollte er, falls er es durch fleißiges Ersuchen und Bitten nicht abzuwenden vermöchte, auch sie passiren lassen, denn das Erscheinen schwedischer Schiffe vor Ruftrin ware ein Zeichen bafur, daß die Oberpässe Bart und Greifenhagen über wären; und in diesem Fall wäre man boch nicht im Stande, die Schweben zurückzuhalten. Der Obrist müßte sich alsbann nur bie Bersicherung von ihnen erbitten, daß sie nichts gegen die Festung vornehmen wollten. Ebenso sollte er verfahren, wenn die Schweden zu Lande, etwa nach einem Siege über die Raiserlichen den Flüchtigen folgend, vor die Festung fämen; benn wenn die faiserliche Armee die Schweben nicht hatte abbalten können, bis an die Festung zu kommen, so würde auch die Rüstriner Garnison nicht im Stande sein, ihnen entgegen zu treten.

<sup>1)</sup> Instruction für Obrift Rracht vom 14. August. Dr. A.

## Aurfürftlicher Collegialtag ju Regensburg.

Während 1) dieser trostlosen Verhandlungen der vornehmsten evangelischen Fürsten Deutschlands war in den deutschen Angelegenheiten ein Umschwung erfolgt, dessen Tragweite sich noch nicht berechnen ließ.

Der Kaiser hatte das kurfürstliche Collegium nach Regensburg geladen, auf daß man dort in Gemeinschaft des Reiches Wohl berathe. Zur Berufung einer Reichsversammlung habe die Zeit nicht gereicht.

Fast zu berselben Zeit, als die schwedische Flotte von Elfsnabben aus unter Segel ging, brach der Kaiser von Wien nach Regensburg auf. Ein paar Wochen später hielt er, hoch zu Roß, seinen feierlichen Einzug in die Reichsstadt.

Hier stießen nun die Gegensätze innerhalb des officiellen Deutschlands mit aller Schrofsheit auf einander und kämpsten, während rings an den Grenzen fremde Feinde drohten und im Innern die Revolution heraufschwoll, ihren, wenn man will, diplomatischen Kampf mit heftigster Leidensschaftlichkeit durch.

Die Summe bessen, was der Kaiser wollte und zu Regensburg durchzusehen hoffte, war: im Innern des Reiches strengste Durchführung der Restitutionen und Consiscationen und die Wahl seines Sohnes zum deutschen König; nach Außen Krieg sowohl gegen Frankreich wie gegen Schweden, Kriegsbereitschaft gegen die Niederlande und zu dem Zweck Erhaltung, Vermehrung der starken kaiserlichen Armee unter dem Commando des dishberigen Generalissimus.

Er sand eine doppelte Opposition. Den katholischen Kurfürsten war die unaufhörliche Bergrößerung der kaiserlichen Armada unter jenem Feldsherrn, der in ihre Rechte immer rücksichtsloser eingriff und sie in ihrer reichsfürstlichen Existenz bedrohte, je länger um so unleidlicher geworden. So sehr sie den kirchlichen Maßregeln des Kaisers beistimmten, so eifrig sie sich bei dem Erlasse des Restitutionsedicts und bei dessen strengen Durchführung erwiesen hatten, so entschieden fühlten sie sich als seine und Wallenstein's Gegner auf politischem Gebiet. Sie bildeten eine festgeeinte Opposition, entschlossen, die imperatorischen Uebergriffe sernerhin nicht zu dulden, sondern ihnen mit unnachgiebigem Ernst zu begegnen und den Kaiser,

<sup>1)</sup> Filr biesen Abschnitt versehle ich nicht auf die überaus werthvolle Arbeit von Otto Denne: "Der Kurfürstentag ju Regensburg" ju verweisen.

bem sie in seiner Uebermacht so lange zu Willen hatten sein müssen, sich zu Willen zu machen. Und so gingen sie davon aus, daß die erste und unumgängliche Bedingung jeder Verständigung mit ihm sein müßte, daß er "den schällichen Menschen, den Friedländer", den "dictator Imperii" absetze und das kaiserliche Heer vermindere. Das heißt, daß er von seiner Macht und Bollkommenheit lasse, und davon nichts behalte als den Namen und den Schein, wie die Kaiser weiland. Willigte er in diese Forderung, dann wollten sie seinen Sohn wählen und ihm den Krieg gegen Schweden führen helsen. Nur gegen Schweden. Denn zu der Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich, mit dem sie in so lebhasten Beziehungen standen, von dem sie so vielsache, so reiche und glänzende Versicherungen erhalten hatten, das sie als ihren Schutz gegen etwaige fernere kaiserliche llebergriffe ansahen, hätten sie nimmermehr ihre Zustimmung gegeben.

Weit anderer Gesinnung waren die beiden evangelischen Kurfürsten. Mit der katholischen Majorität stimmten sie in dem Berlangen nach Berminderung des kaiserlichen Heeres und Abschaffung seiner unerhörten Rriegspressuren überein. Aber dabei blieben sie nicht steben, sondern verlangten zugleich Aufhebung bes Restitutionsebicts, ber kirchlichen Bebrückungen und Berfolgungen, das heißt das Gegentheil von den Forberungen ber katholischen Partei. Sie, die so erbarmlich in ihrer sonstigen Bolitif waren, zeigten bier eine verhältnißmäßig große Festigkeit. Und freilich hatten fie allen Grund bazu, hier Widerstand zu leisten, benn bas Restitutionsedict gefährdete sie in dem besten Theil ihrer Domainen. Allein zu idwach ober zu schlaff, diesem Verlangen burch die That Rachbruck zu geben. ließen sie es ihre erste Sorge sein, sich ihm zu Liebe nicht mit Raiser und Reich zu verfeinden und lieber die angebotene Hülfe Schwedens ausauschlagen, als es mit dem Raiser zu verderben. Es wäre die stolzeste Stellung gewesen, die sie hätten nehmen können, wenn sie dem Schweden zu sagen gewagt hätten: wir brauchen bich nicht; und dem Raiser: wir zwingen bich, unsere Forderung zu erfüllen. Aber sie waren weber stolz genug, um selbstständig zu handeln, noch tühn genug, sich offen dem Gegner des Raisers anzuschließen.

Nach erfolgter Einladung zu der bevorstehenden Versammlung kamen sie, Ostern 1630, in Annadurg zusammen, um über die Haltung zu berathen, die sie ihr gegenüber zeigen sollten. In der Erkenntniß, daß ihre Gegenwart nur gewünscht würde, "um der Sache damit eine Farbe anzustreichen"; in der Besorgniß, daß, wenn sie ausblieben, man sie jetzt und künftig bei Seite liegen lassen und ignoriren, wenn sie kämen, man sie

überstimmen würde, so daß sie als ohnmächtige Opposition in Schimpf und Schande daständen, beschlossen sie einen Mittelweg; sie wollten nicht in Person kommen, sondern sich durch Gesandte vertreten lassen.

Begreiflich, daß diese Gesandten mit ihrem Auftreten gegen die Competenz des Aurfürstentages in Dingen, die vor den Reichstag gehörten, auf der Versammlung eine höchst klägliche Rolle spielten. Sie wurden sehr bald einsach übergangen, so daß die Verhandlungen nur zwischen dem Kaiser und der kurfürstlichen Majorität, d. h. den katholischen Stimmen, geführt wurden.

Der fatholischen Majorität gegenüber war des Kaisers Lage bochst eigenthümlicher Art. Den raschen und unerwarteten Fortschritten Gustaf Adolfs mußte begegnet werden; schon hatte er den Herzog von Pommern zu fich herüber gezogen, dem Collegialtage lag bessen Beschwerbeschrift und die "fürstlich mecklenburgische Apologia" vor. Hatten früher wenige Einsichtige vorahnend die Bedeutung einer schwedischen Landung betont, so wurde sie jett mit Besorgniß in den katholischen Kreisen allgemein erkannt. 15,000 landenden Schweden freilich erschienen dem Kaiser und der Liga immer noch so fürchterlich nicht. 1) Aber daß ihr königlicher Feldherr die Religion auf sein Banner schrieb, und ben Evangelischen gegenüber immer wieder betonte, er wäre gekommen, sie zu befreien von dem kaiserlich-papis stischen Joch, er wäre der defensor religionis —, das erregte Schrecken. Wie wenn ihm, dem unaufhaltsam Vordringenden, die Evangelischen aller Orten, wohin er kam, zufielen und unter seiner Führung die Waffen erhoben? Dann wurde Wahrheit, was Wallenstein, was Menzel so oft prophezeit hatten: man stehe vor einer Revolution, einem Universalaufstand. Schlossen sich ihm dann noch fremde Mächte an, so war die Gefahr, in der man schwebte, unermeklich.2)

<sup>1)</sup> In dem "Diseurs vom Zustande des heil. Köm. Reichs" von 1630 wird dieser Ton angeschlagen: "Was suchen denn die ausländischen Feinde und wie wären dieselben denn zu stillen? Schweden sucher restitutionem der vertriebenen Herzogen zu Mecklendurg. . . . So ist der Leo septentrionalis auch leicht von des Reichs Boden zu bringen, und ob zwar der omnis in omnidus und aller Dinge Möglichmacher gewaltig excandesciren wird, so ists doch besser ist kleiner und gleichsam momentanischer Brand, den man mit tillp'schem Wasser bald zu löschen vermag, als ein rechtes Hauptseuer, welches die großen Winde gleichsam von allen 4 Orten der Welt hestig ausblasen und das ganze Reich consumiren können."

<sup>2)</sup> Forsiner, Senbschreiben, s. Theatr. Eur. II. S. 207, spricht von der "heimlichen Furcht ber Katholischen, als ob sich vielleicht König Gustaf Abols, dessen Königreich so gar mächtig nicht wäre, nicht allein einer solchen Kriegslast untersangen hätte, sondern daß viel unter den protesiirenden Kürsten aus Has gegenwärtiger und Begierde länstiger

Wollte der Kaiser die katholischen Stände zu Helsern gegen diese Geschr aus Norden haben, die nicht weniger ihnen als dem Kaiser drohte, so mußte er den Feldherrn entlassen, der diese Gesahr bisher zurückgehalten hatte; den Einen, auf dessen Schultern der ganze kühne Bau seiner imperatorischen Macht ruhte. Uebertrug er dagegen Wallenstein und dessen Herenden Krieg gegen Schweden, so hatte er die katholische Majorität im Reiche gegen sich und verseindete sich so in gleicher Weise diesenige Partei im Reiche, mit der vereint und zu deren wesentlichen Nutzen er jenes Restitutionsedict erlassen hatte, wie ihm jene andere Partei seind war, gegen welche es erlassen worden. Und er mußte bedenken, daß hinter der ligistischen Partei Frankreich und selbst der Bapst standen.

Ober hätte er sich, um ber äußern Gesahr zu begegnen, von seiner bisscherigen Politik — der österreichischen Politik — abkehren und sich, um den Forderungen der Katholischen gegenüber seinen General zu halten, zur Zustücknahme des Scicks herbeilassen sollen? Dadurch hätte er die Evansgelischen gewonnen und die Katholischen sich zu Feinden gemacht; mit Wallenstein und den evangelischen Ständen wäre er alsdann Schweden entgegengetreten, und die Liga hätte sich in der Lage befunden, Gustaf Adolss Bundesgenossensfenschaft zu suchen.

Entscheidend mußte für ihn sein, daß er, wenn die kursürstliche Majorität sich gegen ihn erklärte, die Wahl seines Sohnes nicht durchzusetzen vermocht hätte, und so entschloß er sich für die ligistische Partei und erklärte (am 13. August), "er wolle die Kriegsdirection bei seiner Armada ändern."

Anfang September gingen der Geheime Rath Werdenberg und der Kriegsrath von Questenberg nach Memmingen und zeigten dem Generalissis mus in den schonendsten Ausdrücken seine Absetzung an. Dann wurden die wallenstein'schen Officiere vom Kaiser des Commandos entbunden; die Armeereduction begann.

Mit der Entlassung Wallensteins gab Ferdinand jene Politik auf, welche die kaiserliche Autorität über die Besugnisse der Reichsstände hatte erheben, ihren Rechten gegenüber den unumschränkten Dominat der Krone hatte durchsetzen wollen. Er stieg von der Höhe, auf der er sich befand, herab und stand nun auf dem Niveau der ständischen Bestrebungen.

Es fragte sich, wer an Wallensteins Stelle treten sollte. Die geistlichen Kurfürsten versuchten nach diesem ersten Triumph über den Kaiser einen

neuer Ding, ja vielleicht auch andere ausländische Potentaten mit in solchen seinen coasilis interessitzt und begriffen wären."

zweiten zu erringen, indem sie den Kurfürsten Maximilian von Bahern in Borschlag brachten. Dem Haupte der Liga sollte die kaiserliche Armada unterzeben sein! Es war nichts anderes als die Forderung völliger Unterwerfung des Kaisers unter die kurfürstliche Majorität. Fürst Eggenberg äußerte durchaus sachgemäß gegen den mainzischen Kanzler: "die Kurfürsten wollten dem Kaiser den entfallenen Zügel aufnehmen; es scheine aber sast, als wollten sie nicht allein den Zügel behalten, sondern auch in die Steigbügel greisen." Nach heftigen Berhandlungen, die sich durch ein paar Monate hinzogen, sah sich der Kaiser, vornehmlich in Folge des ungehemmten Bordringens der Schweden, zu neuer Nachziedigkeit genöthigt. Nicht freisich das Haupt, aber doch den Feldherrn der Liga nahm er zum Generallieutenant seiner Armee, die fortan in einer Stärke von 39,000 Mann neben der 30,000 Mann starken ligistischen kämpfen sollte. Dazu verpslichtete sich der Kaiser in Entscheidungen über Krieg und Frieden, dei Beschaffung der Mittel für die Kriegsführung nichts ohne die Liga zu thun.

Nicht nur die Initiative, auch seine Selbstständigkeit gab der Kaiser auf und legte sie in die Hände der Liga.

Für Gustaf Abolf konnte es keine wichtigere Entscheidung geben als diese. An die Stelle des fähigsten Gegners, des einzigen, der ihm — wie die Zukunft lehren sollte — gefährlich werden konnte, trat ein Heersührer, den das Alter stumpf gemacht hatte und der in der Doppelheit seiner Stellung als kaiserlicher und ligistischer General, mit allzu oft einander widerssprechenden Instructionen von München und von Wien überhäuft, das Wenige von Thatkraft, das noch in ihm war, in Rücksichtnahme auf die Wünsche seiner Herren vergeudete.

Auch in der italiänischen Frage setzte die kurfürstliche Majorität ihren Willen durch. Wallenstein hatte stets auf Abschluß des Friedens in Italien gedrungen. Damit wäre Frankreich von der Verbindung mit allen übrigen Gegnern Desterreichs losgelöst worden. Man hätte alsdann den Schweden mit gewaltiger Uebermacht entgegentreten, die Mascontenten im Reich in Ruhe halten und auch der Liga gegenüber den kaiserlichen Absolutismus durchsetzen können. Er hatte gesagt: "Wenn der Friede in Italien erfolgt, so sind alle des Hauses Desterreich Feinde im Sack." Nicht eher als die äußerste Noth ihn zwang, ging der Kaiser auf solchen Rath ein; erst da, als derzenige, der ihm diesen Rath gegeben, der seine Besolgung glänzend ausgebeutet haben würde, vom Schauplatz abgetreten war.

Anfangs war ber Kaiser in dem italiänischen Feldzug von 1630 im Glück gewesen. Bon den beiden wichtigsten Punkten war der eine, Mantua,

in seinem Besit; ber andere, Casale, daran sich zu ergeben. Die Franzosen, in deren Heer massenhafte Desertion einriß, hatten sich zu einem Wassenstüllstand genöthigt gesehen, der ihnen auf anderthalb Monate dewilligt wurde. Aber diese Zeit benutzten sie, um unter Marillac neue 12,000 Mann nach Italien zu ziehen. Und da in die Zeit des Stillstandes jene Absetzung Wallensteins und die Einwilligung in die Reduction des kaiserlichen Heeres siel, sah Ferdinand sich nach dem Ablauf des Stillstandes nicht mehr in der Lage zugleich gegen Schweden und gegen Italien austreten zu können. Damals schrieb er an den König von Spanien 1): die Gesahr, die von Schweden und von denen, die sich ihm anschließen würden, drohe, zwinge ihn zum Frieden mit Frankreich; durch denselben erreiche man ein engeres Bündniß der katholischen Monarchen gegen die Ketzer. So kam es zum Abschluß eines für ihn nichts weniger als günstigen Vergleichs mit Frankreich, eines "unannehmlichen ganz widerwärtigen" Friedens.

Nimmt man dazu, daß der Kaiser es nicht mehr wagte, die Nachsolge seines Sohnes zur Berhandlung zu bringen, so wird man empfinden, wie vollständig die Niederlage war, die er zu Regensburg von den katholischen Ständen des Reichs erlitt. Mit ihr erkaufte er die Mitwirkung der Liga in seinem Kriege gegen Schweden. Und selbst diese Mitwirkung war so, daß es mehr die Liga und ihr Feldherr als der Kaiser und seine Armee war, welche ihn führte.

## Guftaf Adolf und der Regensburger Collegialtag.

Der habsburgisch-ligistische Krieg gegen Schweden war nunmehr besichlossene Sache. Allein es sehlte noch viel, daß man mit friegerischem Unsgestüm gegen den Feind, der schon mitten im Lande stand, vorging. Während die kaiserlichen Generale in Mecklenburg und Pommern den Krieg träge und kläglich weiter führten, und gegen Schweden gerichtete "Avocatoris und Inhibitoris-Mandate" an alle Einwohner im römischen Keiche und alle Officiere und Soldaten vom Kaiser publicirt wurden, führte man eine höchst eifrige Correspondenz mit dem Könige, statt zeden schriftlichen Verkehr mit ihm rundweg abzubrechen.

Wir gebachten schon früher des Briefes, den Gustaf Adolf am 25. April 1629 an das Aurcollegium schrieb. Entschlossen, den Krieg gegen Desterreich zu beginnen, mußte er wünschen, das Reich, dessen seine Seite und dauernde Repräsentation das Kurcollegium war, auf seine Seite zu ziehen. Deshalb

<sup>1)</sup> Rbevenbiller XI. S. 1231.

legte er ben Aurfürsten die Gründe dar, die ihn bewogen hätten, der Stadt Stralsund zu Hülfe zu kommen, und beschwerte sich bei ihnen über diel vielsachen Beleidigungen, die ihm trotz seines neutralen Berhaltens gegen Deutschland, vom Kaiser zugefügt worden wären. Dann bat er sie, dahin zu wirken, daß dergleichen Feindseligkeiten gegen ihn eingestellt würden und versicherte sie, daß er geneigt wäre, auf billige Bedingungen mit dem Kaiser Frieden zu halten. Könnte er keinen Frieden erlangen, sondern zwänge man ihn zum Kriege, so wollte er vor aller Welt entschuldigt sein, daß das nicht zu des römischen Reiches Präjudiz, sondern zu seinem Schutz geschehe.

Man sieht, er trennte auf das Schärfste die Sache des Kaisers und die Sache des Reichs, so scharf, daß er dem Baron Charnacé für die Liga in dem bevorstehenden deutschen Kriege Neutralität zusagte.

Erst nach breiviertel Jahren erfolgte eine sehr allgemein gehaltene Antwort sämmtlicher Kursürsten, 1) beren wir gleichfalls schon gedachten. Des Königs friedliebende Absichten, sein freundliches Anerbieten eines gütlichen Bergleichs wurden in ihr gerühmt; in allgemeinen Ausdrücken wurde ihm gute Freundschaft angeboten, und was denn solcher Redensarten mehr sind. Allein seiner Beschwerden über erlittene Beleidigungen wurde auch nicht mit Einem Worte gedacht. Nicht einmal der gebührende Titel wurde ihm gegeben.

Anfang April 1630, als schon ber Tag in Danzig beschlossen war, erhielt Gustaf Abolf diesen Brief. Sosort<sup>2</sup>) antwortete er mit einem ausführlichen Berwahrungsschreiben. Er hätte Ansangs gezaudert, ihren Brief
zu erbrechen, weil sie ihm die von Gott und Rechtswegen ihm zustehenden
Titel nicht gegeben, welche er "bis auf den letzten Athemzug zu vertheidigen
gesinnt wäre." Er hätte den Brief doch eröffnet "mit der Bedingung, daß
nicht mit dergleichen Präjudiz hinsort ihre Freundschaft verletzt würde."
Daß sie seine Aufrichtigkeit erkennten und rühmten, und ihm zum Dank
dafür ihre Freundschaft anböten, erfreue ihn. Daß sie aber auf seine Beschwerden, "dieses Fundament seines Schreibens" nichts geantwortet, nehme
ihn Bunder. Sollten nun auch die Danziger Tractate fruchtlos verlaufen, so
bitte er sie nochmals, ihm das nicht Schuld zu geben. Denn ihm läge alles

<sup>1)</sup> Georg Wilhelm an Johann Georg d. d. Königsberg 27. November 1629. Dr. A. Er bittet Johann Georg um seine Ansicht über Gustaf Abolss Brief an das Kurcollegium "sintemal wir sonderlich so viel die schwedischen Schreiben betrifft, darunter merklich interessiren." Maximilian an Johann Georg d. d. München 8. Januar 1630. Dr. A. Er stimme dem kursurstlichen Schreiben bei und unterzeichne deshalb. Man möchte sast daraus schließen, daß es in der sächslischen Kanzlei entworsen ist.

<sup>2)</sup> d. d. 7. April 1630. Ausführlich mitgetheilt u. a. Arma Suec. VI. S. 5 f.

daran, mit dem Reiche aufrichtige Freundschaft zu halten, wenn nur der Billigkeit gemäß mit ihm gehandelt und seine Nachbarn in den Stand, in welchem sie vor dem deutschen Kriege gewesen wären, restituirt würden. Er rechne auf ihre Mitwirkung, dahin zu gelangen.

Wieder zauberten die Aurfürsten mit der Antwort. Schon war Gustaf Adolf gelandet, die Danziger Tractate hatten sich zerschlagen, ein schwedisiches Kriegsmanisest, von Camerarius verfaßt, in welchem all die Gründe, die den König zum Krieg bewogen, zusammengestellt waren, war publicirt, der Regensburger Collegialtag war eröffnet worden, — und noch immer hatten sie nicht geantwortet.

Sie schwankten eben, wie sie antworten sollten; ihre Antwort mußte von des Kaisers Entscheidung in der wallenstein'schen Sache abhängen. An demselben Tage noch, an welchem er in dessen Absetzung willigte, am 13. August, verfaßten sie ihre Erwiderung an den König.<sup>2</sup>) Sie fänden keinen Grund, der ihn zu seinem seindseligen Borgehen gegen das Reich

<sup>1) 3</sup>ch gebe auf biefes fogenannte Manifest bier nicht naber ein. Es genügt zu fagen, baß es burchaus nur Momente anführt und Betrachtungen anstellt, bie fich in ben Correspondenzen bes Königs gleichfalls finden. Dem Detailforscher wird es eine lohnende Aufgabe fein, bie vielfach wörtliche Uebereinstimmung zwischen ben Briefen und biefer Schrift nachzuweisen. Bon größerer Bichtigkeit bagegen ift bie Mittheilung, bag bie Schrift im Saag von Camerarius verfaßt ift. Und von noch größerer Wichtigkeit, baß ber Befehl zu ihrer Abfassung von Gustaf Abolf bereits vor bem Erlag bes Restitutionsebicts gegeben war. Menzel schreibt am 7. März (25. Februar) 1629, er erfahre aus bem Baag, bag bes profcribirten Bfalgarafen Gebeimer Rath Dr. Camerarius auf befonbern Befehl bes Rönigs in Schweben "eine weitläuftige Deduction befdrieben, aus weffen Motiven, Urfachen und Bewegnußen ber König ju Schweben feine Arma contra Imperatorem erhoben, und warum er fich mit feinem Schwager Betlebemb Gabor auch ex consequente mit ber ottomanischen porten conjungiren milffen. Solches scriptum foll ebefter Tagen in bem öffentlichen Trud tommen." Bie fich aus fpateren Briefen ergiebt (fo aus Guftaf Abolfs Batent für Fallenberg vom 16. August 1630, Dr. A.) ift biefe Schrift vor Mitte August (a. St.) erschienen. Und zwar unter bem Titel: "Causae, ob quas | Serenissimus ac potentissi | mus Princeps ac Dominus, | Dominus | Gustavus | Adolphus | . . . | | . . . | tandem coactus est | cum exercitu in Germaniam movere. | " 1630. 7 Bl. 40. "Urfachen, | warumb ber Durchläuchtigste vnb | Großmächtigste Kürst ond herr, | herr Gustavus | Adolphus . . . | | . . | Endlich genothigt ist, | Mit einem Kriegs heer auff ben | beutschen Boben sich zu begeben | 1630. 8 Bl. 40. "Erhebliche Brfachen | Bmb welcher willen ber | Durchläuchtigste Hochgeborne Fürft vnb herr | herr Gustav - Adolphus | ber Schweben . . . . | mit Beerestrafft bab enbtlichen in Deutsch | tand ruden muffen |" 1630. 4 Bl. 40. Es liegen mir im Gangen über ein Dutend beutsche und lateinische Ausgaben biefer Schrift aus ben Jahren 1630 und 1631 vor.

<sup>2)</sup> Moser, Patr. Archiv VI. S. 159 ff. Ich unterlasse es, um die Anmerkungen nicht zu sehr zu häusen, die losen Drucke, in welchen sich die einzelnen zwischen Gustaf Abolf, dem Raiser und den Kursursten gewechselten Briefe publicirt finden, anzuführen.

berechtigte. Daß der Kaiser jemals die Absicht gehabt habe, die Krone Schweden zu beleidigen, könnten sie nicht glauben. Schweden aber hätte sich in deutsche Angelegenheiten nicht einzumischen. Und eine deutsche Angelegenheit wäre die Absehung deutscher Fürsten. Der Kaiser hätte darüber die rechtmäßige Entscheidung. Fände sich Gustaf Adolf aber doch in einem und andern Punkte beleidigt, so hielten sie nochmals dasur, daß das nicht wichtig genug wäre, um darüber das römische Neich mit neuem Aufstand zu beunruhigen, sondern besser in Güte verglichen würde. Und so sorderten sie ihn denn aus, die Wassen niederzulegen.

Ein Schreiben ähnlichen Inhalts ließ der Kaiser an Gusta f Abolf abgeben. Er musse sich über ben Angriff, den er ohne Ursache begonnen habe,
wundern und sorbere ihn auf, von seinem Beginnen abzustehen und bas
Reich unangesochten zu lassen.

Gustaf Abolf erhielt beide Briefe kurz vor Beginn der medlenburgischen Expedition. Beide verstießen gegen die Titulatur. Aber wieder schieder zwischen Kaiser und Reich; den kursürstlichen Brief erbrach er, den kaiserlichen schiedte er unerbrochen zurück. 1)

Den Kurfürsten entwickelte er,2) nachdem er ihnen die incorrecte Titulatur in ihrem Briese vergeworsen, noch einmal das Gewicht der Gründe,
welche ihn zum Ariege veranlaßt hätten. Seine Schuld wäre es nicht, daß
friedliche Mittel nichts hätten fruchten wollen. Num dürste sich Riemand
wundern, wenn er schärsere Mittel an die Hand genommen. Er hob
wieder hervor: nicht mit dem römischen Reich, weder mit den Aurfürsten
noch andern Gliedern desselben, von denen er nicht beleidigt sei, führe
er Arieg, sondern nur mit "etlichen Personen, so in trübem Basser zu
sischen pslegten." Deren "Privatnut, Hochmuth, Freiheit und Licenz wolle
er, damit sie nicht allzu hoch ausstiegen und wüchsen, steuern", auf daß
seine Freunde und Nachbarn in Ruhe und Sicherheit leben könnten. Habe
er das erreicht, so wolle er das Reich unangesochten lassen. Bon Absührung
der Armee aber könne die Rede nur sein, wenn er "eine gewisse Satisssaction

<sup>1)</sup> Grubbe vom 29. August, Arkiv I. No. 499; vom 4. September, No. 500. Bgl. Grubbe an Drenstiern vom 8. September, Arkiv II. No. 574. Arnim an Johann Georg d. d. Berlin 3. (13.) September. Dr. A. "Ich vermerke, daß auf dem Schreiben, so von den sämmtlichen Churfürsten an ihro May. abgangen, entweder keine, oder sehr schlechte Antwort ersolgen wird, wie denn der König schon ihr Kaps. Way. eigenes Schreiben, wegen des Tituls uneröffnet dem Feldmarschall Torquato Conti zurud geschickt."

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an das Kurcollegium d. d. Stralsund 13. September. Dr. A. Leutsch und lateinisch im Theatr. Eur. II. S. 254.

und Bergütung über die zugefügten Injurien" erhalten habe. Auf annehms bare Bedingungen hin wäre er zum Frieden geneigt.

Als dann ein zweiter Brief des Raisers eintraf, 1) antwortete Gustaf Abolf voll Erstaunen, daß der Kaiser ihn als den beleidigenden Theil bezeichne. Er wäre vielmehr der Beleidigte und als solcher habe er nach allem Bölkerrecht nicht den Krieg zu erklären brauchen; denn das Bölkerrecht lehre, daß Vertheidigungsfriege nicht durch Herolde, sondern durch die Natur oder von sich selbst angesagt werden. Gleichwohl habe er2) eine solche "Auffündigung" nicht unterlassen. Er habe sowohl durch ein Schreiben an die Kurfürsten, als durch Bjelte's Erklärung gegen Wallenstein keinen Zweifel gelaffen, daß er fich, wenn feinen Beschwerden feine zeitige Abhülfe zu Theil wurde, zu ernstern Magregeln genöthigt fabe. Wenn der Kaiser jett erfläre, daß mährend seiner Regierung nichts zum Nachtheil Schwedens geschehen sei, so bemerke er ihm dies darauf: "daß er unter dem Schatten und ber Autorität des hohen kaiferlichen Namens (der Kaifer möge es nun befohlen ober dabei durch die Finger gesehen haben) viel Schimpf und Feindseligkeit erbuldet hätte, das wäre so hell am Tage, daß, wer das Gegentheil darthun wollte, bemjenigen gliche, welcher ber Sonne mit einer Fackel vorleuchten wollte." Er hätte stets den Frieden gewollt; er erinnere an Danzig. Jest freilich gabe der Kaiser vor, er wünsche mit ihm unverbrüchliche Freundschaft zu halten, wenn er bie Waffen aus ben Sanden thate. Allein bas ginge nicht mehr an. "Die Sachen wären zu weit ins Lacken geriffen;" bie Befahr für Schweden ware zu groß. Er fonnte und wollte die Waffen nicht eher niederlegen, als die Gefahr vorbei wäre und er volle Sicherheit bätte. Wünsche der Raiser im Ernst den Frieden, so ware er bereit, zu verhandeln, doch müßte Schweden durch die Restitution der deutschen Fürsten und durch die Abschaffung der kaiserlichen Rüstungen auf der Oftsee Sicherheit erhalten. Geschähe das, so wollte er "nicht länger die deutschen Sachen für bie Seinigen halten", benn nur so weit ware er gewohnt, sich in fremde Dinge einzumischen, als fie mit den Angelegenheiten Schwedens verflochten wären.

Damals, in Ribnit, war es, wo Guftaf Adolf in Folge der kaiser-

<sup>1)</sup> Freilich immer noch nicht mit der gebührenden Titulatur, denn was der vorige Brief zu viel enthielt, das enthielt dieser zu wenig. Grubbe nahm den Brief eum protestatione an. Grubbe an Orenstiern den 25. September. Arkiv II. No. 581. Die Antswort des Königs u. a. im Theatr. Eur. II. S. 251.

<sup>2) &</sup>quot;Damit sich niemand, als wenn er burch einzige gemachte hoffnung bes Friedens hintergangen ober aber unvermuthlich mit heeresmacht übersallen ware, von Rechts wegen im geringsten zu beschweren hatte."

G. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

lichen Anmuthungen die tühnsten Entwürse faßte, noch weitere, als die im Früheren besprochen sind.

Dem Reichsfanzler und bem Reichsrath theilte er die faiferlichen Friedenserbietungen und seine Gedanken über fie mit.1) Nur mit ihrer Zustimmung wollte er handeln; er wollte nicht die schwere Berantwortlich feit allein tragen. Er ichrieb: des Haufes Cesterreich Absicht gebe babin, gang Deutschland zu unterwerfen und in einen andern Staat zu bringen. Es sei entschlossen, die evangelische Religion in Deutschland ganz auszurotten und die papitliche Lebre wieder einzupflanzen. Darin liege Gefahr für Zwar versicherten ihn die Briefe ber Kurfürsten und des Kaisers, daß man zu einem Bergleich mit ihm geneigt sei. Aber ber Inbalt aller Bedingungen laute, daß er sich ohne weitere Rücksicht auf seine und seiner Freunde Sicherheit in seine frühere unsichere Stellung zurückziehen und Alles, was er in Deutschland mit vieler Mübe und vielen Unkosten erlangt habe, aufgeben solle. Das jei ein "unehrlicher Accord", zu bem er sich nicht verstehen könne. Denn ziehe er aus Deutschland fort, so würde er große Unfosten, Befahren und Disreputation bavon haben und bem Feinde Gelegenheit geben, nachdem er den Rejt von Deutschland ohne weis teren Widerstand unterdrückt habe, auch Schweden amugreifen. Desbalb meint er, könne man keinen Bergleich mit bem Teinde eingeben, es sei benn, baß über gang Deutschland ein neuer Religionsfriede erlaffen und beftätigt werde, und die Nachbarn und Freunde Schwedens in ihren vorigen Stand gejest werden, jo daß Schweden durch deren Sicherheit felber ficher fei.

Darauf antwortete Crenstiern 2): "Allergnädigster König! Große Sachen sind schwer und beschwerlich. Obschon aber ihr Gewicht einen oft erdrücken zu wollen scheint, so muß man doch auf Gott vertrauen und mit Wanth, 'Geduld und Eiser alle Schwierigkeiten zu überwinden trachten. Wohl habe ich gesehen und sehe noch, was E. Kön. Maj. für große Bürde auf sich genommen. Aber Gott, der der Welt diese Lage gegeben, und E. Kön. Maj. wunderbar in diesem Spiel gesührt hat, wird, wie ich hoffe, guten Rath, frästige Aussührung und glücklichen Ausgang geben."

Dann entwidelte er seine Ansicht: "Alle guten Borte des Kaisers und ber Liga sind Betrügerei, mit benen sie Grangelischen verspottet und ihnen die Baffen aus ben Handen geriffen haben, bis sie ihrer machtig

<sup>1)</sup> Briefe an Drenstiern vom 4. und 14 October erwähnt in Drenstierns Brief an Susiaf Adolf vom 2. November. Dazu Gustaf Adolf Brief an Drenstiern vom 8. October, Arkiv I. No. 144, und ähnlich an den Reichstrath von bemselben Datum.

<sup>2)</sup> d. d. Efting 2. November 1630. Arkiv II. No. 590.

geworden sind und nun allen Bersprechungen zuwider mit einer allgemeinen Bersolgung fortsahren. Nun ists besser durch fremden als durch eignen Schaden klug zu werden. Der Kaiser giebt wohl gute Worte und schreibt wohl hösslich, aber es hat doch seinen harten Knoten: man will nur erst sehen, was es mit dem italiänischen Wesen und dem französischen Tractat für ein Ende nimmt, um danach den Frieden mit Schweden einzurichten. Drum muß der Kaiser um des Urtheils der Welt willen ähnlich tractirt und mit guten Worten hingehalten werden. Dabei aber muß mit Gott und den Wassen dahin gestrebt werden, daß man ihm einen ehrlichen Frieden abswinge. Eine bessere Ursache für den Krieg, als die Erneuerung des Religionsund Prosansriedens, die Restitution der Libertät, der Freunde und Anwohner an der Ostsee, kann es für Schweden nicht geben."1)

Aehnlich antwortete der Reichstrath.2) Er habe die deutsche Diversion zur Erhaltung der eignen Sicherheit einmal beschlossen. Er bleibe bei seinem Beschluß.

Es war nicht allein Gustaf Abolss Stimmung, sondern die Stimmung seines Reichs, daß der Kampf ohne große Entscheidung nicht aufgegeben werden dürse. Nicht papierne Zusagen sollten ihm die Sicherheit seines Reichs garantiren, sondern die Erfolge der "gerechten Wassen" über einen Gegner, der in seinen maßlosen Uebergriffen bisher niemals erfahren hatte, was energischer Widerstand war. Es sollte künstig nicht mehr in seiner Macht liegen, Schweden zu bedrohen. Die Ohnmacht Desterreichs, das sollte Schwedens Sicherheit sein.

## Politik der evangelischen Aurfürften.

Wie sollten sich die evangelischen Kurfürsten in diesem schwedischösterreichischen, in diesem evangelisch-katholischen Kriege stellen? Bisher

<sup>1) &</sup>quot;Renovationem pacis publicae religionis et prophanae, tum restitutionem libertatis ac rei communis ac denique amicorum, nec non statum pristinum accolarum maris Baltici."

<sup>2)</sup> d. d. Stockholm 25. November 1630. Arkiv II. No. 605. Und als dann Gustaf Abolf den Reichsrath durch Grubbe nochmals fragen ließ, wiederholte er aussilhrlich seine Antwort am 4. Februar 1631. Arkiv II. No. 619. Es wäre gefährlich, sich mit einem Feind, dem man nicht trauen dürse, in Berhandlungen einzulassen. Er suche durch sie nur Zeit, um seinen Zweck, die allgemeine Weltherrschaft, zu realisiren. Ein solcher Tractat würde allen Evangelischen die Hoffnung auf Restitution nehmen und sie daher malcontent machen. Doch rieth er dem König, um seine Sache zu rechtsertigen und seinen friedfertigen Sinn zu zeigen, einen Tractat, wenn er angeboten würde, sud elypeo und ohne Nachtheil der gemeinen Sache sortzuspinnen, ohne ihn jedoch anzunehmen. Als Bedingung empfahl auch er vor Allem: "en generalreligionsfrid, säledes att alle ständer i Ösver- och Neder Tyskland mätte sättas i deras förre och välkängne frihet stat och vilkor igen."

hatten sie wenig Neigung verspürt, im Interesse ihrer territorialen Selbständigkeit und ihres bedrängten Glaubens auf die Seite Schwedens zu treten. Sie hatten sich zugetraut, eine eigne deutsch-evangelische Partei bilden und zwischen dem Widerstreit des evangelischen Schwedenkönigs und des katholischen Reichsoberhaupts unter der Flagge der Neutralität hindurch steuern zu können.

Nun aber hätten sie sich durch den Gang der Verhandlungen zu Regensburg eines Besseren belehren können. Denn nach der Verschmelzung der ligistischen und kaiserlichen Richtung schien es für sie keine Aussicht mehr zu geben, auf dem Wege gütlicher Verhandlungen die Abschaffung des Edicks zu erreichen. Es wäre darauf angekommen, ob sie den Muth hatten, mit der Majorität des officiellen Deutschlands zu brechen. Aber wenn sie es wagten: war Gustaf Adolf setzt noch geneigt, sich ihren Anschluß gefallen zu lassen?

Gustaf Avolf hatte trog Allem, was bisher geschehen war, der Hossnung, die beiden erangelischen Kurfürsten noch zu sich hinüber zu ziehen,
nicht entsagt. Dem Obristen Dietrich von Falsenberg gab er, als er ihn
von dem Stettiner Lager aus nach Magdeburg absandte, zugleich Befehl,
dem Kurfürsten von Sachsen einen Brief einzuhändigen,1) welcher Bersicherungen enthielt, wie es des Königs Absicht einzig und allein sei, mit
Gottes Hülfe seine Reiche zu versichern und die unterdrückte deutsche Libertät
wieder aufzurichten. Da nun die sächsischen Lande durch die seindlichen Pressuren in die äußerste Gesahr gerathen würden, wenn Johann Georg
sich nicht beeilte sie durch eine tapfere Zusammeniezung bei Zeiten zu sichern,
is ferderte Gustaf Adolf ihn auf, sich gegen Faltenberg so zu erklären, wie
es der turfürstlichen Dobeit gezieme und des Baterlandes Wohlsahrt verlange.

Allein Falkenberg fand die Sachen in Magdeburg berart, daß es ihm unmöglich war, sich von dort zu entfernen, obne das ganze Werk in Gefahr zu bringen. 2)

Es wurde desbalb der Perzes Wilbelm von Sachien-Weimar zu ben Berbandlungen mit Johann Georg bestimmt.

l' Guidel Adolf an Johann Georg & d. Steinin 2 Anguit. Dr. A. Syl. bas Patent für Fallemberg & d. Steinin 16. Anguit. Dr. A

<sup>2 9</sup> à Sur Altesse Monseigneur le Pric Guillaume de Saxen Juliens Cleve etc. à Weimar d. à 14 Abrember 1630. Et A. Dué Schreiben embâlt des Mittheilung eines destinien Briefe von findemberg un den Schreiber.

<sup>3</sup> Grede' Addit an Addiene Georg and Schaltene 14 Scholmen. D. A. Empfehin golge win dem dones und ein von grede fredeließ, undelles gegrefe ihr direktenne

Der König fand es nothwendig, noch einmal den Anschluß zu fordern. Wäre Johann Georg zu der Allianz geneigt, so sollte er entweder mit dem Herzoge Abrede treffen oder einen Bevollmächtigten ins schwedische Hauptsquartier schicken. Für den Fall, daß der Kurfürst jenen kürzern Weg der Berhandlungen vorzöge, erhielt der Herzog die Bedingungen, auf welche hin er "frei und sicher" abzuschließen befugt sein sollte.

Nach diesen sollte der Arieg gegen die Störer des öffentlichen Friedens und die Berfolger der augsburgischen Confession geführt werden, und zwar so lange, die auf dillige Bedingungen und mit Zustimmung aller Conföderirsten Friede geschlossen wäre. Der König hatte während der Dauer des Krieges in Deutschland ein Heer von 40,000 Mann zu halten, ein zweites der Kurfürst von Sachsen entweder allein oder mit den übrigen Bundessmitgliedern gemeinschaftlich. Als Mitglieder sollten alse deutschen Fürsten, auch die katholischen, in den Bund aufgenommen werden können. Nach erslangtem Frieden sollte der König, auf daß alse Conföderirten wieder in den Besitz ihrer früheren Herrschaften kämen, Alles restituiren, was er auch vor dem Abschluß dieses Bündnisses eingenommen hätte. Besonders hinzugefügt war noch, daß eine anständige Form gefunden werden sollte, unter der des Kurfürsten Sohn das Erzstift Magdeburg erhalten würde. 1)

Aber bei seinen erneuten Versuchen fand Gustaf Adolf den alten Widerstand. Wie wenig Sachsen und Brandenburg auch jetzt noch auf Schweden rechneten, wie wenig sie daran dachten, sich rechtzeitig vor der Gesahr von Kaiser und Liga zu schützen, indem sie sich ihr gegenüber stärkten, um hernach

Correspondenz. Er ließ ihm durch einen "Ob: Lieut." "die Commissionsbriese" entbeden und ihm sagen: "Bollen J. F. G. in loco tertio mich sprechen, will ich weber Gesahr noch einige andere Ungelegenheit ansehen; lange aber von hier zu sein, ist unmöglich, ich wollte dann den ganzen Braß verspielen. Bitte also an gebührendem Ort meine moram und absentiam zu entschuldigen. Wann princeps die commission ausnehmen will, könnt ihr bei dem Anckelmann die commission und creditiv an Kursachsen und Ihre Fürstl. Gn. absorbern und sie derselben zustellen lassen."

<sup>1)</sup> Der abenteuernde Christian Wilhelm, bem es nicht sowohl um das Erzstift, als überhaupt um Gewinn zu thun war. schrieb baher sehr bezeichnend an Johann Georg d.d. Magdeburg 30. November 1630, Dr. A., er versichere den Kursülrsten, "daß Königl. W. gleich wie auch wir deroselben freundlichen lieben Sohnes Lb. praetonsiones und jura, so Sie an unserm Primat und Erzstift Magdeburg rechtmäßiger Weise erlanget, hierdurch nicht zu kränken oder zu praejudieiren, so viel Wir nur unbeschadet unserer Jurium thun mögen, nicht gemeinet, sondern freundvetterlichen Erbietens sein, daß wir uns, wann nur E. Lb. hierüber freundliche Tractate besieben, dermaßen accomodiren und erweisen wollen, daß E. Lb. unsere freundvetterliche Willsährigkeit und zu treuer Freundschaft geneigtes Gemüth im Werf zu verspüren haben sollen."

ihre Forderungen wagen zu können, zeigt schon ihre Unterschrift unter jenem kurfürstlichen Schreiben an Gustaf Abolf vom 13. August.

Ibnen schien fich ein anderer Weg zu eröffnen, auf bem fie zu ihrem Ziel gelangen zu können glaubten, ohne es mit Kaiser und Reich zu verberben. Als eben bamals ein Brief Johann Georgs beim Raiser einlief, in welchem er ibm auf Brandenburgs Bitte über die schwedischen Kortichritte Mittheilung machte und von Neuem um Abstellung bes Edicts bat,1) lautete bie Antwort bes Kaijers2): er babe sich mit Gelb, Baffen, Truppen bem Rampf gegen Schweden amuichließen; von Aufbebung bes Edicts aber konne die Rede nicht fein. Das mar eine Zumuthung, die bem Aurfürsten bod zu ftart ericbien. Er batte fich ber Beschwerbeidrift seiner Collegen gegen Buftaf Adolf angeichloffen, aber einen Krieg gegen ihn führen belfen, bessen siegreiches Ende für ibn und seine erangelischen Mitstände bie größten Gefahren, Bericharfung bes Ebicts, ja bas Schickfal ber Medlenburger im Gefolge baben konnte, bas batte er nicht gewollt. Er antwortete bem Raifer,3) ieine an ibn ergangene Aufforderung widerspreche ben Reichsgesetzen; nur wenn der Krieg auf einem Reichstage beichloffen jei, werde er sich ihm anidliefen. Es mare iebr fraglich geweien, eb er mit jolder Erflarung etwas ausgerichtet baben murte, wenn er tem Solug bes Briefes nicht noch eine Nachricht beigefügt batte, Die von bedeutendem Ginfluß auf die weitere Emwichung bes gangen Berbalmiffes werden follte. Er theilte nämlich mit, daß er fic burd bie wiederbelten Bitten feiner Mitftanbe hätte bewegen laffen, eine Berfammlung der Evangelischen anzuberaumen, auf der man wegen der ichwebenden fragen, vor Allem wegen bes Ebicts eine "driftliche und friedfertige Confultation" balten wollte, um Alles auf gütlichem Wege zu erwünschtem Ende zu führen.

Dieselbe Mittbeilung machte er ben fatbelischen Kurfürsten.

Alse ein erangelischer Convent! Das war nicht der Bruch mit dem Laiser, aber es war ein Ansang dazu: wenigstens ein Bersuch zu einer selbsträndigeren Stellung ihm gegenüber.

Der Schlag mar gut geführt; er traf. Der Kaiser, bessen Rathe noch vor Autzem zu Regensburg geäußert batten: des Svicts solle nur keiner gesvenken, der Kaiser werde nicht eine Pand breit von ihm abweichen, eher

<sup>1:</sup> Schreiben vom 2 (12. Angun Dr. A. Die gange Correspondenz ift aus losen Ornsten ichon im Theatr. Bur. II. 3. 194 ff. zusammengesiellt.

<sup>2</sup> Son 23, 18, Anguit. Dr. A.

<sup>3</sup> d. d. Rabeltig 24. August 3. September). Er A.

wolle er im Hembe bavon gehen, lieber wolle er Weib, Kind, Krone und Scepter lassen, als von dem publicirten Edict und dessen Execution weichen:—
ber Raiser beeilte sich jetzt, einsenkend zu antworten: 1) er denke nicht daran, fügliche Mittel auszuschlagen", vielmehr wolle er solche, so weit es nicht seiner Pflicht und Autorität widerspräche, anhören und annehmen. Er lud ben Kurfürsten noch einmal ein, persönlich nach Regensburg zu kommen; da wollten sie über die Modalität der Ausführung des Edicts verhandeln.

Zugleich antworteten, freilich in anderer Weise, die Ligisten?) auf jene Mittheilung Johann Georgs. Sie contreminirten. Sie erklärten sich durchaus zu Berhandlungen, wenn auch nicht über das Edict, so doch über die bei der Execution desselben begangenen Excesse bereit; sie würden zu dem Ende zum 3. Februar 1631 Deputirte nach Frankfurt senden; wenn gleichfalls evangelischerseits Deputirte daselbst erschienen, könnte man die religiösen Differenzen alsdann "componiren".

Da Johann Georg erklärt hatte, <sup>3)</sup> daß die Gründe, die ihn vordem verhindert hätten, persönlich in Regensburg zu erscheinen, noch existirten, so übernahm es der Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt die Verhandlungen mit Sachsen zu führen. Er war Protestant, Johann Georgs Schwiegersohn und doch gut kaiserlich, also die geeignete Persönlichkeit. Er suchte wenigstens eine Hinausschiebung des evangelischen Convents auf so lange, dis man sähe, wie weit die Katholischen nachgeben würden, zu bewirken; der Franksurter Compositionstag müßte ihm vorangehen.

Gleichzeitig bearbeitete Frankreich die evangelischen Kurfürsten für eine Union mit den katholischen Ständen. Am 27. September hatte Charnacceine Zusammenkunft mit Georg Wilhelm zu Rüdersdorf; am 3. October eine Zusammenkunft mit Johann Georg. Vereinten sie sich mit der Liga, so wollte Frankreich "Alles bei ihnen aussehen, ihnen zu begehrter Satissfaction und einem ruhigen Stand zu verhelfen."

Allein gegen Charnace's Borschlag hob Georg Wilhelm ben großen Gegensat, in welchem seine Mitstände zu der katholischen Partei ständen, hervor; und an diese hätte sich der Kaiser durch ein Uebermaß von Nachsgiedigkeit gekettet. Charnace meinte, die katholischen Fürsten wären keine Mönche in Klöstern, sie würden lieber die Bekehrung der Evangelischen aufgeben, als sich darüber in Verderben und österreichischen Dominat

<sup>1)</sup> d. d. 19. (9. ?) September. Dr. A.

<sup>2)</sup> Maximisian an Johann Georg d. d. Regensburg 2. September. Dr. A. Die Berhandlungen beider Religionsparteien auf bem Reichstage übergehe ich nathrlich.

<sup>3)</sup> Sein Schreiben d. d. Eibenstod 15. September. Dr. A.

stürzen. Auch Johann Georg zeigte sich dem französischen Plane von Anfang an wenig geneigt; die Reichsconstitutionen — meinte er — verbänden die Stände beider Conkessionen hinlänglich unter einander; wenn man sie nur hielte!

Und ebenso wenig ging er, wie sehr ihm auch seine Räthe zuredeten, ben Plan eines evangelischen Convents fallen und es auf den Frankfurter Compositionstag ankommen zu lassen, auf des Landgrafen Georg Borstellungen und Borschläge ein.

Immer neue Aufforderungen und Mahnungen der evangelischen Stände, sich von der einmal gefaßten Absicht des Conventsausschreibens nicht wieder abbringen zu lassen, die Briefe seiner Gesandten aus Regensburg, die sich nicht allzu hoffnungsvoll über den projectirten Compositionstag aussprachen, halfen ihm über das letzte Schwanken hinweg.

Er beschloß, zunächst mit Brandenburg weiter zu berathen.

Der Kurfürst von Brandenburg hatte sich in der Angst seines Herzens — denn er sah das Unwetter mit erschreckender Eile seinen Grenzen nahen — wieder einmal an Gustaf Adolf gewandt. Zu Ribnit hatte (am 19. October) sein Gesandter Rumelian von Leuchtmar Audienz beim Kösnig. 1) Es war das alte Lied: Entschuldigung, daß der Kurfürst sich nicht erkläre; seine Pslicht gegen den Kaiser mache ihm das unmöglich; Acht, llebertragung seiner Kur und seiner Länder an Andere, das Schickal des Wecklenburgers würde die Folge seines Anschlusses an Schweden sein.

Gustaf Abolf antwortete auf so jammervolle Windungen: er wolle dem Kurfürsten seine liebe Neutralität gewähren; aber nur unter der Bedingung, daß er entweder sowohl den Schweden als dem Feinde, oder feinem von Beiden die Pässe öffne, Contributionen leiste, Lauf und Sammelspläte einräume u. s. f.

Mit dieser Antwort kehrte Leuchtmar zurück; einstweilen blieb es bei ihr; Gustaf Avolf soch in Mecklenburg und Pommern, und Georg Wilhelm wiegte sich weiter in dem mehr wie harmlosen Glauben, inmitten eines ringsum tosenden Orkans sein halb wrackes Schifflein noch lenken zu können, ohne das rettende Seil ergreisen zu müssen, das ihm immer von Neuem zugeworsen wurde.

Es hat etwas, das wie die Komit eines Fastnachtsipiels wirten wurde, wenn es nicht in deutiden Gemuthern eine andere Stimmung hervorriese,

<sup>1&#</sup>x27; Dropfen, Preuf. Boi. III. 1. 3. 91. Bericht Leuchtmars. Bgl. Chemnis S. 83.

daß Angesichts welterschütternder Umwälzungen etliche evangelische deutsche Fürsten zusammentraten, beriethen, planten und beschlossen, daß sie ihre eigenen Interessen gegen seben Fremden wahren wollten und wahren würden, und dann, von der Faust des Siegers gefaßt, nicht eine Miene machten, für ihre Pläne und Beschlüsse einzutreten. Das war nicht mehr im Sinn nationaler Ehre und Selbstständigkeit, das war Unverstand, Ohnmacht, Furcht, die vollendete Erbärmlichkeit.

Bald nach der Mitte des December (21—27. December) kam es zu einer turfächfisch-brandenburgischen Conferenz zu Annaburg. Die fächfischen Räthe suchten in ihrem Gutachten die Gründe, welche gegen die baldige Berufung eines Convents sprächen, zu entwickeln. Brandenburgischerseits wurde von dem Kanzler Sigismund von Göte dagegen geltend gemacht, wie wenig Aussichten der Frankfurter Compositionstag gebe, der von den Ratholischen nur beabsichtigt sei, um den evangelischen Convent zu hintertreiben. Gegen einen solchen Compositionstag überhaupt sei er nicht. Aber er sehe nicht ein, warum er sich nicht aufschieben lasse. Wollten die Ratholischen die Aufschiebung nicht, so sei das nur ein Eingeständniß, daß fie es mit der Ausgleichung nicht ernst meinten. Zur Nachgiebigkeit aber würde sie nichts mehr bewegen, als wenn man ihnen durch die That bewiese, daß man nicht gewillt sei, fernerhin unrechte Gewalt von ihnen zu leiden, und daran denke, sich deshalb an Schweden zu wenden. Auf des Rönigs Bereitwilligkeit könne der Convent der Evangelischen rechnen; sein siegreiches Vordringen sei ihre beste Sicherheit. Aus früheren Erfahrungen bürfe man schließen, was man zu erwarten habe, wenn er geschlagen würde. Freilich sei es Brandenburgs Gedanke darum noch nicht, sich Schweben anzuschließen. Doch dürfe man die günstige Zeit und Gelegenbeit nicht unbenutt vorbeigehen lassen. Benutten doch auch die Katholischen bie Erfolge, die sie erlangten. Wie könne es denn Unrecht heißen, wenn auch bie Evangelischen bergleichen thäten? Man habe bereits viele gute Belegenbeiten aus den Händen gelassen; sollte auch diese vorübergeben, so möchte bernach wohl keine mehr übrig sein, dem zerfallenen evangelischen Wesen wieder aufzuhelfen.

Es war ein ewiges Schwanken zwischen kirchlichen und politischen Interessen, zwischen rechtlichen Gesichtspunkten und selbstsüchtigen Hoff-nungen; ein völliges Durcheinandermengen der verschiedenartigsten Fragen. Es war immer von Neuem der Bersuch, nicht durch Thaten, sondern durch Worte zu einer leidlichen Stellung zu gelangen. Es war immer wieder das Experiment, aus Redensarten ein Seil zu dreben.

stürzen. Auch Johann Georg zeigte sich dem französischen Plane von Anfang an wenig geneigt; die Reichsconstitutionen — meinte er — verbänden die Stände beider Conkessionen hinlänglich unter einander; wenn man sie nur hielte!

Und ebenso wenig ging er, wie sehr ihm auch seine Räthe zurebeten, ben Plan eines evangelischen Convents fallen und es auf den Frankfurter Compositionstag ankommen zu lassen, auf des Landgrafen Georg Borstellungen und Borschläge ein.

Immer neue Aufforderungen und Mahnungen der ebangelischen Stände, sich von der einmal gefaßten Absicht des Conventsausschreibens nicht wieder abbringen zu lassen, die Briefe seiner Gesandten aus Regensburg, die sich nicht allzu hoffnungsvoll über den projectirten Compositionstag aussprachen, halfen ihm über das letzte Schwanken hinweg.

Er beschloß, zunächst mit Brandenburg weiter zu berathen.

Ter Kurfürst von Brandenburg hatte sich in der Angst seines Herzens — denn er sah das Unwetter mit erschreckender Eile seinen Grenzen nahen — wieder einmal an Gustaf Adolf gewandt. Zu Ribnit hatte (am 19. October) sein Gesandter Rumelian von Leuchtmar Audienz beim Kösnig. 1) Es war das alte Lied: Entschuldigung, daß der Kurfürst sich nicht erkläre; seine Pflicht gegen den Kaiser mache ihm das unmöglich; Acht, Uebertragung seiner Kur und seiner Länder an Andere, das Schickal des Mecklenburgers würde die Folge seines Anschlusses an Schweden sein.

Gustaf Abolf antwortete auf so jammervolle Windungen: er wolle dem Kurfürsten seine liebe Neutralität gewähren; aber nur unter der Bedingung, daß er entweder sowohl den Schweden als dem Feinde, oder seinem von Beiden die Pässe öffne, Contributionen leiste, Lauf und Sammelsplätze einräume u. s. f.

Mit dieser Antwort kehrte Leuchtmar zurück; einstweilen blieb es bei ihr; Gustaf Adolf socht in Mecklenburg und Pommern, und Georg Wilhelm wiegte sich weiter in dem mehr wie harmlosen Glauben, inmitten eines ringsum tosenden Orkans sein halb wrackes Schifflein noch lenken zu können, ohne das rettende Seil ergreifen zu müssen, das ihm immer von Neuem zugeworfen wurde.

Es hat etwas, das wie die Komit eines Fastnachtsspiels wirken wurde, wenn es nicht in beutschen Gemüthern eine andere Stimmung hervorriese,

<sup>1)</sup> Dropfen, Preuß. Bot. III. 1. S. 91. Bericht Leuchtmars. Bgl. Chemnit S. 83.

daß Angesichts welterschütternder Umwälzungen etliche evangelische deutsche Fürsten zusammentraten, beriethen, planten und beschlossen, daß sie ihre eigenen Interessen gegen seben Fremden wahren wollten und wahren würden, und dann, von der Faust des Siegers gesaßt, nicht eine Miene machten, für ihre Pläne und Beschlüsse einzutreten. Das war nicht mehr im Sinn nationaler Ehre und Selbstständigkeit, das war Unverstand, Ohnmacht, Furcht, die vollendete Erbärmlichkeit.

Bald nach der Mitte des December (21—27. December) kam es zu einer tursächsisch-brandenburgischen Conferenz zu Annaburg. Die sächsischen Räthe suchten in ihrem Gutachten die Gründe, welche gegen die baldige Berufung eines Convents sprächen, zu entwickeln. Brandenburgischerseits wurde von dem Kanzler Sigismund von Böte dagegen geltend gemacht, wie wenig Aussichten der Frankfurter Compositionstag gebe, der von den Ratholischen nur beabsichtigt sei, um den evangelischen Convent zu hinter-Gegen einen solchen Compositionstag überhaupt sei er nicht. Aber er sehe nicht ein, warum er sich nicht aufschieben lasse. Wollten die Ratholischen die Aufschiebung nicht, so sei das nur ein Eingeständniß, daß fie es mit der Ausgleichung nicht ernst meinten. Zur Nachgiebigkeit aber würde sie nichts mehr bewegen, als wenn man ihnen durch die That bewiese, daß man nicht gewillt sei, fernerhin unrechte Gewalt von ihnen zu leiden, und daran benke, sich beshalb an Schweben zu wenden. Auf des Rönigs Bereitwilligkeit könne der Convent der Evangelischen rechnen; sein siegreiches Bordringen sei ihre beste Sicherheit. Aus früheren Erfahrumgen dürfe man schließen, was man zu erwarten habe, wenn er geschlagen würde. Freilich sei es Brandenburgs Gedanke barum noch nicht, sich Schweben anzuschließen. Doch dürfe man die günstige Zeit und Gelegenbeit nicht unbenutt vorbeigeben lassen. Benutten doch auch die Katholischen bie Erfolge, die sie erlangten. Wie könne es benn Unrecht heißen, wenn auch bie Evangelischen bergleichen thaten? Man habe bereits viele gute Gelegenbeiten aus den Händen gelassen; sollte auch diese vorübergeben, so möchte bernach wohl keine mehr übrig sein, bem zerfallenen evangelischen Wesen wieder aufzuhelfen.

Es war ein ewiges Schwanken zwischen kirchlichen und politischen Interessen, zwischen rechtlichen Gesichtspunkten und selbstsüchtigen Hoffsnungen; ein völliges Durcheinandermengen der verschiedenartigsten Fragen. Es war immer von Neuem der Bersuch, nicht durch Thaten, sondern durch Worte zu einer leidlichen Stellung zu gelangen. Es war immer wieder das Experiment, aus Redensarten ein Seil zu dreben.

berechtigte. Daß der Kaiser jemals die Absicht gehabt habe, die Krone Schweden zu beleidigen, könnten sie nicht glauben. Schweden aber hätte sich in deutsche Angelegenheiten nicht einzumischen. Und eine deutsche Angelegenheit wäre die Absetung deutscher Fürsten. Der Kaiser hätte darüber die rechtmäßige Entscheidung. Fände sich Gustaf Adolf aber doch in einem und andern Punkte beleidigt, so hielten sie nochmals dasür, daß das nicht wichtig genug wäre, um darüber das römische Reich mit neuem Aufstand zu beunruhigen, sondern besser in Güte verglichen würde. Und so forderten sie ihn denn auf, die Wassen niederzulegen.

Ein Schreiben ähnlichen Inhalts ließ der Kaiser an Gustaf Abolf abgehen. Er müsse sich über den Angriff, den er ohne Ursache begonnen habe, wundern und fordere ihn auf, von seinem Beginnen abzustehen und daß Reich unangesochten zu lassen.

Gustaf Abolf erhielt beide Briefe kurz vor Beginn der mecklenburgisichen Expedition. Beide verstießen gegen die Titulatur. Aber wieder schied er zwischen Kaiser und Reich; den kurfürstlichen Brief erbrach er, den kaiserslichen schiedte er unerbrochen zurück. 1)

Den Kurfürsten entwickelte er,2) nachdem er ihnen die incorrecte Tituslatur in ihrem Briefe vorgeworsen, noch einmal das Gewicht der Gründe, welche ihn zum Kriege veranlaßt hätten. Seine Schuld wäre es nicht, daß friedliche Mittel nichts hätten fruchten wollen. Nun dürste sich Niemand wundern, wenn er schärfere Mittel an die Hand genommen. Er hob wieder hervor: nicht mit dem römischen Reich, weder mit den Kurfürsten noch andern Gliedern desselben, von denen er nicht beleidigt sei, führe er Krieg, sondern nur mit "etlichen Personen, so in trübem Wasser zu sischen pflegten." Deren "Privatnut, Hochmuth, Freiheit und Licenz wolle er, damit sie nicht allzu hoch aufstiegen und wüchsen, steuern", auf daß seine Freunde und Nachdarn in Ruhe und Sicherheit leben könnten. Habe er das erreicht, so wolle er das Reich unangesochten lassen. Bon Abführung der Armee aber könne die Rede nur sein, wenn er "eine gewisse Satissaction

<sup>1)</sup> Grubbe vom 29. August, Arkiv I. No. 499; vom 4. September, No. 500. Bgl. Grubbe an Oxenstiern vom 8. September, Arkiv II. No. 574. Arnim an Johann Georg d. d. Berlin 3. (13.) September. Dr. A. "Ich vermerke, daß auf dem Schreiben, so von den sämmtlichen Churfürsten an ihro Map. abgangen, entweder keine, oder sehr schlechte Antwort ersolgen wird, wie denn der König schon ihr Kaps. Map. eigenes Schreiben, wegen des Tituls uneröffnet dem Feldmarschast Torquato Conti zurück geschiedet."

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an das Kurcollegium d. d. Stralsund 13. September. Dr. A. Deutsch und lateinisch im Theatr. Eur. II. S. 254.

und Vergütung über die zugefügten Injurien" erhalten habe. Auf annehmbare Bedingungen hin wäre er zum Frieden geneigt.

Als bann ein zweiter Brief bes Raisers eintraf, 1) antwortete Gustaf Abolf voll Erstaunen, daß der Raiser ihn als den beleidigenden Theil bezeichne. Er wäre vielmehr der Beleidigte und als solcher habe er nach allem Bölkerrecht nicht den Krieg zu erklären brauchen; denn das Bölkerrecht lehre, daß Vertheidigungsfriege nicht durch Herolde, sondern durch die Natur ober von sich selbst angesagt werden. Gleichwohl habe er2) eine jolche "Auffündigung" nicht unterlassen. Er habe sowohl durch ein Schreiben an die Kurfürsten, als durch Bjelte's Erklärung gegen Wallenstein keinen Zweifel gelaffen, daß er fich, wenn seinen Beschwerden teine zeitige Abhülfe zu Theil wurde, zu ernstern Magregeln genothigt fabe. Wenn der Raiser jest erkläre, daß während seiner Regierung nichts zum Nachtheil Schwedens geichehen sei, so bemerke er ihm bies barauf: "bag er unter bem Schatten und der Autorität des hoben kaiserlichen Namens (der Kaiser möge es nun befohlen ober babei durch die Finger gesehen haben) viel Schimpf und Feindseligkeit erbuldet hätte, das wäre so hell am Tage, daß, wer das Gegentheil darthun wollte, bemienigen gliche, welcher ber Sonne mit einer Kackel vorleuchten wollte." Er hätte stets ben Frieden gewollt; er erinnere an Danzig. Jest freilich gäbe der Kaiser vor, er wünsche mit ihm unverbrüchliche Freundschaft zu halten, wenn er die Waffen aus ben Sanden thate. Allein bas ginge nicht mehr an. "Die Sachen wären zu weit ins Lacken geriffen;" bie Gefahr für Schweden wäre zu groß. Er könnte und wollte die Waffen nicht eber niederlegen, als die Gefahr vorbei wäre und er volle Sicherheit bätte. Wünsche der Raiser im Ernst den Frieden, so ware er bereit, zu verhandeln, doch mußte Schweben durch die Restitution ber beutschen Fürsten und durch die Abschaffung der kaiserlichen Rüstungen auf der Oftsee Sicherheit erhalten. Geschähe das, so wollte er "nicht länger die deutschen Sachen für bie Seinigen halten", benn nur so weit wäre er gewohnt, sich in fremde Dinge einzumischen, als sie mit den Angelegenheiten Schwedens verflochten wären.

Damals, in Ribnit, war es, wo Gustaf Abolf in Folge der kaiser-

<sup>1)</sup> Freilich immer noch nicht mit der gebührenden Titulatur, denn was der vorige Brief zu viel enthielt, das enthielt dieser zu wenig. Grubbe nahm den Brief cum protestatione an. Grubbe an Orenstiern den 25. September. Arkiv II. No. 581. Die Antswort des Königs n. a. im Theatr. Eur. II. S. 251.

<sup>2) &</sup>quot;Damit fich niemand, als wenn er durch einzige gemachte hoffinung des Friedens hintergangen ober aber unvermuthlich mit Hecresmacht überfallen wäre, von Rechts wegen im geringsten zu beschweren hatte."

<sup>.</sup> Dropfen, Guftaf Abolf. II.

lichen Anmuthungen die fühnsten Entwürfe faßte, noch weitere, als die im Früheren besprochen sind.

Dem Reichskanzler und dem Reichsrath theilte er die kaiserlichen Friedenserbietungen und seine Bedanken über fie mit.1) Rur mit ihrer Austimmung wollte er handeln; er wollte nicht die schwere Berantwortlichfeit allein tragen. Er schrieb: des Hauses Desterreich Absicht gebe babin, ganz Deutschland zu unterwerfen und in einen andern Staat zu bringen. Es sei entschlossen, die evangelische Religion in Deutschland ganz auszurotten und die papstliche Lehre wieder einzupflanzen. Darin liege Gefahr für Schweden. Zwar versicherten ihn die Briefe der Kurfürsten und des Raisers, daß man zu einem Vergleich mit ihm geneigt sei. Aber der Inhalt aller Bedingungen laute, daß er fich ohne weitere Rücksicht auf seine und seiner Freunde Sicherheit in seine frühere unsichere Stellung zurückziehen und Alles, was er in Deutschland mit vieler Mühe und vielen Unkosten erlangt habe, aufgeben solle. Das sei ein "unehrlicher Accord", zu dem er sich nicht versteben könne. Denn ziehe er aus Deutschland fort, so würde er große Unfosten, Gefahren und Disreputation davon haben und dem Feinde Gelegenheit geben, nachdem er den Rest von Deutschland ohne weis teren Widerstand unterdrückt habe, auch Schweden anzugreifen. Deshalb meint er, könne man keinen Bergleich mit dem Feinde eingehen, es sei benn, daß über ganz Deutschland ein neuer Religionsfriede erlassen und bestätigt werde, und die Nachbarn und Freunde Schwedens in ihren vorigen Stand gesett werden, so daß Schweden durch deren Sicherheit selber sicher sei.

Darauf antwortete Drenstiern 2): "Allergnädigster König! Große Sachen sind schwer und beschwerlich. Obschon aber ihr Gewicht einen ost erdrücken zu wollen scheint, so muß man doch auf Gott vertrauen und mit Muth, "Geduld und Eiser alle Schwierigkeiten zu überwinden trachten. Wohl habe ich gesehen und sehe noch, was E. Kön. Maj. für große Bürde auf sich genommen. Aber Gott, der der Welt diese Lage gegeben, und E. Kön. Maj. wunderbar in diesem Spiel geführt hat, wird, wie ich hofse, guten Rath, frästige Aussührung und glücklichen Ausgang geben."

Dann entwickelte er seine Ansicht: "Alle guten Worte des Kaisers und der Liga sind Betrügerei, mit denen sie Svangelischen verspottet und ihnen die Waffen aus den Händen gerissen haben, bis sie ihrer mächtig

<sup>1)</sup> Briefe an Ogenstiern vom 4. und 14 October erwähnt in Ogenstierns Brief an Gustaf Abolf vom 2. November. Dazu Gustaf Abolfs Brief an Ogenstiern vom 8. October, Arkiv I. No. 144, und ähnlich an den Reichsrath von demselben Datum.

<sup>2)</sup> d. d. Elbing 2. November 1630. Arkiv II. No. 590.

geworden sind und nun allen Bersprechungen zuwider mit einer allgemeinen Bersolgung sortsahren. Nun ists besser durch fremden als durch eignen Schaden klug zu werden. Der Kaiser giebt wohl gute Worte und schreibt wohl hösslich, aber es hat doch seinen harten Knoten: man will nur erst sehen, was es mit dem italiänischen Wesen und dem französsischen Tractat für ein Ende nimmt, um danach den Frieden mit Schweden einzurichten. Drum muß der Kaiser um des Urtheils der Welt willen ähnlich tractirt und mit guten Worten hingehalten werden. Dabei aber muß mit Gott und den Wassen dahin gestrebt werden, daß man ihm einen ehrlichen Frieden abzwinge. Eine bessere Ursache für den Krieg, als die Erneuerung des Religions- und Prosanfriedens, die Restitution der Libertät, der Freunde und Unwohner an der Ostsee, kann es für Schweden nicht geben."1)

Aehnlich antwortete der Reichstrath.2) Er habe die deutsche Diversion zur Erhaltung der eignen Sicherheit einmal beschlossen. Er bleibe bei seinem Beschluß.

Es war nicht allein Gustaf Abolfs Stimmung, sondern die Stimmung seines Reichs, daß der Kampf ohne große Entscheidung nicht aufgegeben werden dürse. Nicht papierne Zusagen sollten ihm die Sicherheit seines Reichs garantiren, sondern die Erfolge der "gerechten Wassen" über einen Gegner, der in seinen maßlosen Uebergriffen bisher niemals erfahren hatte, was energischer Widerstand war. Es sollte künftig nicht mehr in seiner Macht liegen, Schweden zu bedrohen. Die Ohnmacht Desterreichs, das sollte Schwedens Sicherheit sein.

## Politik der evangelischen Aurfürsten.

Wie sollten sich die evangelischen Kurfürsten in diesem schwedisch= öfterreichischen, in diesem evangelisch-katholischen Kriege stellen? Bisher

<sup>1) &</sup>quot;Renovationem pacis publicae religionis et prophanae, tum restitutionem libertatis ac rei communis ac denique amicorum, nec non statum pristinum accolarum maris Baltici."

<sup>2)</sup> d. d. Stockholm 25. November 1630. Arkiv II. No. 605. Und als dann Gustaf Abolf den Reichsrath durch Grubbe nochmals fragen ließ, wiederholte er aussilhrlich seine Antwort am 4. Februar 1631. Arkiv II. No. 619. Es wäre gefährlich, sich mit einem Feind, dem man nicht tranen dürse, in Berhandlungen einzulassen. Er suche durch sie nur Zeit, um seinen Zweck, die allgemeine Weltherrschaft, zu realisiren. Ein solcher Tractat würde allen Evangelischen die Hoffnung auf Resitution nehmen und sie daher malcontent machen. Doch rieth er dem König, um seine Sache zu rechtsertigen und seinen friedsertigen Sinu zu zeigen, einen Tractat, wenn er angeboten würde, sud elypeo und ohne Nachtheil der gemeinen Sache sortzuspinnen, ohne ihn jedoch anzunehmen. Als Bedingung empfahl auch er vor Allem: "en generalreligionsfrid, säledes att alle ständer i Öfver- och Neder Tyskland mätte sättas i deras förre och välsängne frihet stat och vilkor igen."

hatten sie wenig Neigung verspürt, im Interesse ihrer territorialen Selbstsständigkeit und ihres bedrängten Glaubens auf die Seite Schwedens zu treten. Sie hatten sich zugetraut, eine eigne deutschsevangelische Partei bilden und zwischen dem Widerstreit des evangelischen Schwedenkönigs und des katholischen Reichsoberhaupts unter der Flagge der Neutralität hindurch steuern zu können.

Nun aber hätten sie sich durch den Gang der Verhandlungen zu Regensburg eines Besseren belehren können. Denn nach der Verschmelzung der ligistischen und kaiserlichen Richtung schien es für sie keine Aussicht mehr zu geben, auf dem Wege gütlicher Verhandlungen die Abschaffung des Scicks zu erreichen. Es wäre darauf angekommen, ob sie den Muth hatten, mit der Majorität des officiellen Deutschlands zu brechen. Aber wenn sie es wagten: war Gustaf Adolf jetzt noch geneigt, sich ihren Anschluß gefallen zu lassen?

Gustaf Abolf hatte trot Allem, was bisher geschehen war, der Hossnung, die beiden evangelischen Kurfürsten noch zu sich hinüber zu ziehen,
nicht entsagt. Dem Obristen Dietrich von Falkenberg gab er, als er ihn
von dem Stettiner Lager aus nach Magdeburg absandte, zugleich Besehl,
dem Kurfürsten von Sachsen einen Brief einzuhändigen, die welcher Bersicherungen enthielt, wie es des Königs Absicht einzig und allein sei, mit
Gottes Hülse seine Reiche zu versichern und die unterdrückte deutsche Libertät
wieder aufzurichten. Da nun die sächsischen Lande durch die seindlichen
Pressuren in die äußerste Gesahr gerathen würden, wenn Johann Georg
sich nicht beeilte sie durch eine tapfere Zusammensehung bei Zeiten zu sichern,
so forderte Gustaf Adolf ihn auf, sich gegen Falkenberg so zu erklären, wie
es der kurfürstlichen Hoheit gezieme und des Baterlandes Wohlsahrt verlange.

Allein Falkenberg fand die Sachen in Magdeburg berart, daß es ihm unmöglich war, sich von dort zu entfernen, ohne das ganze Werk in Gefahr zu bringen.<sup>2</sup>)

Es wurde deshalb der Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar zu den Berhandlungen mit Johann Georg bestimmt.3)

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg d. d. Stettin 2. August. Dr. A. Bgl. bas Patent für Falkenberg d. d. Stettin 16. August. Dr. A.

<sup>2)?</sup> à Son Altesse Monseigneur le Duc Guillaume de Saxen Juliens Cleve etc. à Weimar d. d. 14. November 1630. Dr. A. Das Schreiben enthält die Mittheilung eines chiffrirten Briefs von Falkenberg an den Schreiber.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg aus Stralfund 14. September. D. A. Empfehlungsbrief für Herzog Wilhelm. Falkenberg setzte sich zu dem Zweck mit dem Herzog in

Der König fand es nothwendig, noch einmal den Anschluß zu sordern. Bäre Johann Georg zu der Allianz geneigt, so sollte er entweder mit dem Herzoge Abrede treffen oder einen Bevollmächtigten ins schwedische Hauptsquartier schicken. Für den Fall, daß der Kurfürst jenen fürzern Weg der Berhandlungen vorzöge, erhielt der Herzog die Bedingungen, auf welche hin er "frei und sicher" abzuschließen befugt sein sollte.

Nach diesen sollte der Krieg gegen die Störer des öffentlichen Friedens und die Berfolger der augsburgischen Confession geführt werden, und zwar so lange, die auf dillige Bedingungen und mit Zustimmung aller Conföderirsten Friede geschlossen wäre. Der König hatte während der Dauer des Krieges in Deutschland ein Heer von 40,000 Mann zu halten, ein zweites der Kurfürst von Sachsen entweder allein oder mit den übrigen Bundessmitgliedern gemeinschaftlich. Als Mitglieder sollten alle deutschen Fürsten, auch die katholischen, in den Bund aufgenommen werden können. Nach erslangtem Frieden sollte der König, auf daß alle Conföderirten wieder in den Besitz ihrer früheren Herrschaften kämen, Alles restituiren, was er auch vor dem Abschluß dieses Bündnisses eingenommen hätte. Besonders hinzugefügt war noch, daß eine anständige Form gesunden werden sollte, unter der des Kurfürsten Sohn das Erzstift Magdeburg erhalten würde. 1)

Aber bei seinen erneuten Versuchen fand Gustaf Adolf den alten Widerstand. Wie wenig Sachsen und Brandenburg auch jetzt noch auf Schweden
rechneten, wie wenig sie daran dachten, sich rechtzeitig vor der Gesahr von
Kaiser und Liga zu schützen, indem sie sich ihr gegenüber stärkten, um hernach

Correspondenz. Er ließ ihm durch einen "Ob: Lieut." "die Commissionsbriese" entbeden und ihm sagen: "Wollen J. F. G. in loco tertio mich sprechen, will ich weber Gesahr noch einige andere Ungelegenheit ansehen; lange aber von hier zu sein, ist unmöglich, ich wollte dann den ganzen Braß verspielen. Bitte also an gebührendem Ort meine moram und absentiam zu entschuldigen. Wann princeps die commission ausnehmen will, könnt ihr bei dem Andelmann die commission und creditiv an Kursachsen und Ihre Fürstl. Gn. absorbern und sie derselben zustellen lassen."

<sup>1)</sup> Der abentenernde Christian Wilhelm, dem es nicht sowohl um das Erzstift, als überhaubt um Gewinn zu thun war, schrieb daher sehr bezeichnend an Johann Georg d.d. Magdeburg 30. November 1630, Dr. A., er versichere den Kursürsten, "daß Königl. W. gleich wie auch wir deroselben freundlichen lieben Sohnes Lb. praetensiones und jura, so Sie an unserm Primat und Erzstift Magdeburg rechtmäßiger Weise erlanget, hierdurch nicht zu tränken oder zu praejudieiren, so viel Wir nur unbeschadet unserer Jurium thun mögen, nicht gemeinet, sondern freundvetterlichen Erbietens sein, daß wir uns, wann nur E. Lb. hierüber freundliche Tractate besieben, dermaßen accomodiren und erweisen wollen, daß E. Lb. unsere freundvetterliche Willsährigkeit und zu treuer Freundschaft geneigtes Gemülth im Werf zu verspüren haben sollen."

ihre Forderungen wagen zu können, zeigt schon ihre Unterschrift unter jenem kurfürstlichen Schreiben an Gustaf Adolf vom 13. August.

Ihnen schien sich ein anderer Weg zu eröffnen, auf dem sie zu ihrem Ziel gelangen zu können glaubten, ohne es mit Kaiser und Reich zu verderben. Als eben damals ein Brief Johann Georgs beim Kaiser einlief, in welchem er ihm auf Brandenburgs Bitte über die schwedischen Fortschritte Mittheilung machte und von Neuem um Abstellung des Edicts bat,1) lautete die Antwort des Kaisers2): er habe sich mit Geld, Waffen, Truppen dem Rampf gegen Schweden anzuschließen; von Aufhebung des Edicts aber könne die Rede nicht sein. Das war eine Zumuthung, die dem Kurfürsten boch zu ftark erschien. Er hatte sich ber Beschwerbeschrift feiner Collegen gegen Gustaf Abolf angeschlossen, aber einen Krieg gegen ihn führen belfen, bessen siegreiches Ende für ihn und seine evangelischen Mitstände die größten Gefahren, Verschärfung des Edicts, ja das Schicksal der Mecklenburger im Gefolge haben konnte, das hatte er nicht gewollt. Er antwortete dem Kaiser,3) seine an ihn ergangene Aufforderung widerspreche den Reichsgesetzen; nur wenn der Krieg auf einem Reichstage beschlossen sei, werde er sich ihm anschließen. Es wäre sehr fraglich gewesen, ob er mit solcher Erklärung etwas ausgerichtet haben wurde, wenn er dem Schluß des Briefes nicht noch eine Nachricht beigefügt hätte, die von bedeutendem Einfluß auf die weitere Entwicklung des ganzen Berhältnisses werden sollte. Er theilte nämlich mit, daß er sich durch die wiederholten Bitten seiner Mitstände hätte bewegen lassen, eine Versammlung der Evangelischen anzuberaumen, auf der man wegen der schwebenden Fragen, vor Allem wegen des Edicts eine "christliche und friedfertige Consultation" halten wollte, um Alles auf gütlichem Wege zu erwünschtem Ende zu führen.

Dieselbe Mittheilung machte er den katholischen Kurfürsten.

Also ein evangelischer Convent! Das war nicht der Bruch mit dem Kaiser, aber es war ein Anfang dazu; wenigstens ein Versuch zu einer selbstständigeren Stellung ihm gegenüber.

Der Schlag war gut geführt; er traf. Der Kaiser, bessen Räthe noch vor Kurzem zu Regensburg geäußert hatten: des Edicts solle nur keiner gesbenken, der Kaiser werde nicht eine Hand breit von ihm abweichen, eher

<sup>1)</sup> Schreiben vom 2. (12.) August. Dr. A. Die ganze Correspondenz ist aus losen Druden schon im Theatr. Eur. II. S. 194 ff. zusammengestellt.

<sup>2)</sup> Bom 23. (13.) August. Dr. A.

<sup>3)</sup> d. d. Zabeltig 24. August (3. September) Dr A.

wolle er im Hembe davon gehen, lieber wolle er Weib, Kind, Krone und Scepter lassen, als von dem publicirten Edict und dessen Execution weichen:—
der Kaiser beeilte sich jetzt, einlenkend zu antworten: 1) er deuke nicht daran, "fügliche Mittel auszuschlagen", vielmehr wolle er solche, so weit es nicht seiner Pflicht und Autorität widerspräche, anhören und annehmen. Er lud den Kurfürsten noch einmal ein, persönlich nach Regensburg zu kommen; da wollten sie über die Wedalität der Aussihrung des Edicts verhandeln.

Bugleich antworteten, freilich in anderer Weise, die Ligisten ") auf jene Mittheilung Johann Georgs. Sie contreminirten. Sie erklärten sich durchaus zu Berhandlungen, wenn auch nicht über das Edict, so doch über die bei der Execution desselben begangenen Excesse bereit; sie würden zu dem Ende zum 3. Februar 1631 Deputirte nach Frankfurt senden; wenn gleichfalls evangelischerseits Deputirte daselbst erschienen, könnte man die religiösen Differenzen alsdann "componiren".

Da Johann Georg erklärt hatte, 8) daß die Gründe, die ihn vordem verhindert hätten, persönlich in Negensburg zu erscheinen, noch existirten, so übernahm es der Landgraf Georg von Hessenschung dernahmtes Gerhandlungen mit Sachsen zu führen. Er war Protestant, Johann Georgs Schwiegersohn und doch gut kaiserlich, also die geeignete Persönlichkeit. Er suchte wenigstens eine Hinausschiedung des evangelischen Convents auf so lange, dis man sähe, wie weit die Ratholischen nachgeben würden, zu bewirken; der Frankfurter Compositionstag müßte ihm vorangehen.

Gleichzeitig bearbeitete Frankreich die evangelischen Kurfürsten für eine Union mit den katholischen Ständen. Um 27. September hatte Charnaccieine Zusammenkunft mit Georg Wilhelm zu Rübersdorf; am 3. October eine Zusammenkunft mit Iohann Georg. Bereinten sie sich mit der Liga, so wollte Frankreich "Alles bei ihnen aufsehen, ihnen zu begehrter Satisfaction und einem ruhigen Stand zu verhelsen."

Allein gegen Charnach's Vorschlag hob Georg Wilhelm ben großen Gegensat, in welchem seine Mitstände zu der katholischen Partei ständen, hervor; und an diese hätte sich der Kaiser durch ein llebermaß von Nachgiebigseit gesettet. Charnach meinte, die katholischen Fürsten wären keine Wönche in Röstern, sie würden lieber die Vekehrung der Evangelischen aufgeben, als sich darüber in Verderben und öfterreichischen Dominat

<sup>1)</sup> d. d. 19. (9. ?) Ceptember. Dr. A.

<sup>2)</sup> Maximilian an Johann Georg d. d. Regensburg 2. September. Dr. A. Die Berhandlungen beider Religionsparteien auf bem Reichstage fibergebe ich natfirlich.

<sup>3)</sup> Gein Schreiben d. d. Eibenftod 15. Geptember. Dr. A.

stürzen. Auch Johann Georg zeigte sich dem französsischen Plane von Anfang an wenig geneigt; die Reichsconstitutionen — meinte er — verbänden die Stände beider Confessionen hinlänglich unter einander; wenn man sie nur hielte!

Und ebenso wenig ging er, wie sehr ihm auch seine Räthe zuredeten, den Plan eines evangelischen Convents fallen und es auf den Frankfurter Compositionstag ankommen zu lassen, auf des Landgrafen Georg Borstellungen und Borschläge ein.

Immer neue Aufforderungen und Mahnungen der evangelischen Stände, sich von der einmal gefaßten Absicht des Conventsausschreibens nicht wieder abbringen zu lassen, die Briefe seiner Gesandten aus Regensburg, die sich nicht allzu hoffnungsvoll über den projectirten Compositionstag aussprachen, halfen ihm über das letzte Schwanken hinweg.

Er beschloß, zunächst mit Brandenburg weiter zu berathen.

Der Kurfürst von Brandenburg hatte sich in der Angst seines Herzens — denn er sah das Unwetter mit erschreckender Eile seinen Grenzen nahen — wieder einmal an Gustaf Adolf gewandt. Zu Ribnit hatte (am 19. October) sein Gesandter Rumelian von Leuchtmar Audienz beim Kösnig. 1) Es war das alte Lied: Entschuldigung, daß der Kurfürst sich nicht erkläre; seine Pflicht gegen den Kaiser mache ihm das unmöglich; Acht, Uebertragung seiner Kur und seiner Länder an Andere, das Schicksal des Mecklenburgers würde die Folge seines Anschlusses an Schweden sein.

Gustaf Abolf antwortete auf so jammervolle Windungen: er wolle dem Kurfürsten seine liebe Neutralität gewähren; aber nur unter der Bebingung, daß er entweder sowohl den Schweden als dem Feinde, oder keinem von Beiden die Pässe öffne, Contributionen leiste, Lauf = und Sammelpläte einräume u. s. f.

Mit dieser Antwort kehrte Leuchtmar zurück; einstweilen blieb es bei ihr; Gustaf Adolf focht in Mecklenburg und Pommern, und Georg Wilhelm wiegte sich weiter in dem mehr wie harmlosen Glauben, inmitten eines ringsum tosenden Orkans sein halb wrackes Schifflein noch lenken zu können, ohne das rettende Seil ergreifen zu müssen, das ihm immer von Neuem zugeworfen wurde.

Es hat etwas, das wie die Komif eines Fastnachtsspiels wirken würde, wenn es nicht in deutschen Gemüthern eine andere Stimmung hervorriese,

<sup>1)</sup> Dropfen, Preuß, Pot. III. 1. S. 91. Bericht Leuchtmars. Bgl. Chemnit S. 83.

daß Angesichts welterschütternder Umwälzungen etliche evangelische deutsche Fürsten zusammentraten, beriethen, planten und beschlossen, daß sie ihre eigenen Interessen gegen jeden Fremden wahren wollten und wahren würden, und dann, von der Faust des Siegers gefaßt, nicht eine Miene machten, für ihre Pläne und Beschlüsse einzutreten. Das war nicht mehr im Sinn nationaler Ehre und Selbstständigkeit, das war Unverstand, Ohnmacht, Furcht, die vollendete Erbärmlichkeit.

Bald nach der Mitte des December (21—27. December) kam es zu einer fursächsisch-brandenburgischen Conferenz zu Annaburg. Die sächsischen Räthe suchten in ihrem Gutachten die Gründe, welche gegen die baldige Berufung eines Convents sprächen, zu entwickeln. Brandenburgischerseits wurde von dem Kanzler Sigismund von Böte dagegen geltend gemacht, wie wenig Aussichten der Frankfurter Compositionstag gebe, der von den Ratholischen nur beabsichtigt sei, um den evangelischen Convent zu hintertreiben. Gegen einen solchen Compositionstag überhaupt sei er nicht. Aber er sehe nicht ein, warum er sich nicht aufschieben lasse. Wollten bie Ratholischen die Aufschiebung nicht, so sei das nur ein Eingeständniß, daß fie es mit der Ausgleichung nicht ernst meinten. Zur Nachgiebigkeit aber würde sie nichts mehr bewegen, als wenn man ihnen durch die That bewiese, daß man nicht gewillt sei, fernerhin unrechte Gewalt von ihnen zu leiden, und daran bente, sich beshalb an Schweden zu wenden. Auf bes Rönigs Bereitwilligkeit könne der Convent der Evangelischen rechnen; sein fiegreiches Vordringen sei ihre beste Sicherheit. Aus früheren Erfahrungen dürfe man schließen, was man zu erwarten habe, wenn er geschlagen würde. Freilich sei es Brandenburgs Gedanke darum noch nicht, sich Schweden anzuschließen. Doch dürfe man die günstige Zeit und Gelegenbeit nicht unbenutt vorbeigeben lassen. Benutten doch auch die Katholischen Die Erfolge, die fie erlangten. Wie könne es denn Unrecht heißen, wenn auch die Evangelischen dergleichen thäten? Man habe bereits viele gute Belegenbeiten aus den Händen gelassen; sollte auch diese vorübergeben, so möchte bernach wohl keine mehr übrig sein, dem zerfallenen evangelischen Wesen wicder aufzuhelfen.

Es war ein ewiges Schwanken zwischen kirchlichen und politischen Interessen, zwischen rechtlichen Gesichtspunkten und selbstsüchtigen Hoffsnungen; ein völliges Durcheinandermengen der verschiedenartigsten Fragen. Es war immer von Neuem der Bersuch, nicht durch Thaten, sondern durch Worte zu einer leidlichen Stellung zu gelangen. Es war immer wieder das Experiment, aus Redensarten ein Seil zu drehen.

Das Resultat der Verhandlungen war, daß trot mancher weiteren Bedenken der kursächsischen Käthe der Convent beschlossen wurde. Am 6. Februar 1631 sollte er zu Leipzig eröffnet werden. Am 29. December erfolgte das Ausschreiben Johann Georgs an die Stände augsburgischer Confession. 1)

Das war in den Tagen der Einnahme von Greifenhagen und Gart. Gustaf Abolf, dem flüchtigen Feinde folgend, betrat das brandenburgische Gebiet. Mit dem Schwanken und Hintersichsehen hatte es für den Aurfürsten ein Ende. Um den Feind verfolgen, um die Oder hinauf weiter vordringen zu können, mußte Gustaf Adolf den Paß bei Küstrin haben. Er ließ an den Kurfürsten die bestimmte Forderung ergehen.

Schon einmal hatte Georg Wilhelm über diese "perpleze Frage" seinen Commandanten in Küstrin instruiren müssen. Jeht gerieth er "abermals in nicht geringe Perplezität."<sup>2</sup>) Denn wenn er den Paß einräumte, mußte er fürchten, daß die Kaiserlichen Geschrei erheben, es für Feindschaft anssehen und noch ärger mit seinen Landen versahren würden, als bisher. Wenn er ihn verweigerte, konnte er voraussehen, daß Gustaf Adolf ihn als Feind behandeln würde.

Er schickte seinen Kanzler Göte zu Gustaf Adolf, um ihn womöglich von der Forderung des Passes abzubringen und ihn zu bitten, daß er nichts Feindliches gegen ihn vornehme. Freilich zweiselte er an dem Ersolg dieser Forderung, denn ihm war, wie er sich ausdrückte, "des Königs von Schweden Humor soweit bekannt, daß, wenn S. Königliche Würde einmal zu einigem Begehren schreiten, sie alsdann sehr schwer und übel davon wieder abzubringen oder auch nur in Etwas damit aufzuhalten zu sein pslegen." Aber warum sollte er diesmal nicht nach seiner Weise den Versuch mit neuen Redensarten machen?

Götze hatte am 2. Januar Aubienz beim Könige. 3) Er bat um friedliche Beilegung des Streites zwischen Gustaf Adolf und dem Kaiser und fragte, unter welchen Bedingungen Gustaf Adolf dazu bereit wäre; 4) was

<sup>1)</sup> Bgl. Henne S. 176, Anm. Ich unterlasse nicht, auf die höchst merkwirdigen kurssächsischen "Fragepunkte" hinzuweisen, die von Hammarstrand, Bidrag S. 106 publicirt sind.

<sup>2)</sup> Georg Wilhelm an Johann Georg d. d. Cöln a. b. Spree 29. December 1630. Dr. A.

<sup>3)</sup> Seine Relation d. d. Berlin 9. Januar 1631. Dr. A.

<sup>4)</sup> Er that das auf Bunsch der katholischen Kurfürsten. Lgl. ihren Brief d. d. Regensburg 11. November. Dr. A.

aber ben Ruftriner Bag beträfe, so erklarte er, daß fein herr in beffen Ginräumung nicht willigen könnte. Gustaf Abolf antwortete: er hätte keine Ursache zum Kriege gegeben; aber man habe ihm Nachbarn an die Oftsee gesett, die er nicht leiden könne. Mit den früheren habe er stets gute Freundschaft gehalten. Richt gegen das Reich hätte er etwas, sondern nur gegen diejenigen, die sich feindselig gegen ihn bewiesen hätten. Zunächst um Revanche an seinen Feinden zu nehmen, bann auch um seinen unterdrückten Freunden zu dienen, wäre er gekommen. Da hätte er erwartet, daß der Rurfürst sich ihm anschließen werde, nicht aber daß er solchen Respect gegen ben Raiser trüge, von dem man doch zur Genüge erfahren hätte, daß er keinen Respect gegen die Aurfürsten trüge. Wäre der Raiser doch nicht absoluter Monarch, sondern auf eine gewisse Capitulation erwählt; hielte er sie nicht, so wären auch die Kur- und Fürsten ihrerseits nicht weiter verbunden. Wollten fie sich felbst zu Bauern und Sclaven machen lassen, so müßte ber Rönig es dahin stellen; in diesem Fall aber wollte er auf die Bersicherung seines Staates benken. Und zum Schluß erklärte er: mit der Versicherung des Passes wäre ihm nicht mehr gedient, jest müßte er die Festung Küstrin in Händen haben.

Darauf Götze: in Betreff ber Conjunction vermöchte sein Herr sich nicht zu erklären, theils aus Respect gegen den Kaiser, theils um seinen Mitkurfürsten nicht vorzugreisen und sich ohne Rath seiner Freunde in solche Weitläuftigkeiten einzulassen. Wegen Küstrins etwas zu verwilligen, hätte er keinen Besehl. So viel würde sein Herr wohl geschehen lassen, dat der König mit seinem Volke regimentsweise und in guter Ordnung an der Festung vorüber gehe und komme, wenn er die Versicherung gäbe, die Festungen und die Residenz unangesochten zu lassen, alse Eroberungen zu restituiren und den Kursürsten in keiner Weise zu beschweren.

Gustaf Abolf aber wiederholte, er musse die Festung Küstrin haben. Die übrigen Festungen und die Residenz wolle er dem Kurfürsten lassen; alle andern Orte wolle er restituiren und sich eidlich dazu verpflichten. Der Kurfürst aber solle sich ihm jetzt verbünden. Dann würde er ihm mit seinem Heere zu Diensten sein und würde Alles, was zur Beförderung des Friedens beitrüge, ihm und dem Kurfürsten von Sachsen, die den Zustand des Reichs besser kennten als er, zu Handen stellen.

Zu dieser mündlichen Erklärung fügte er in einer schriftlichen Resolustion 1) bei, daß ihm diese Berweigerung des Passes höchst auffällig sei,

<sup>1)</sup> Resolution für Göte d. d. Marwit 3. Januar 1631. Dr. A.

weil der Kurfürst ihn so oft den Kaiserlichen geöffnet habe. Das passe wenig zu der so oft gerühmten kurfürstlichen Neutralität. Bollends aber daß man die schwedische Armee mitten in ihrem Siegslauf aufhalten, den flüchtigen Feind decken wolle, sehe einer offenen Feindschaft nicht eben allzu mähnlich. Es werde ihm daher nicht zu verdenken sein, wenn er dem Kursfürsten setzt mit gleicher Münze zahle und Feindschaft mit Unfreundschaft belohne. Doch wolle er, da er von dem bevorstehenden Leipziger Convent die Erwartung hege, daß er die Scharte auswehen würde, mit offener Feindschaft bis zu seiner Beendigung warten. Man solle ihm nicht vorwersen können, daß er übereilt gehandelt hätte. Liese der Convent ohne Frucht ab, dann würde ihn nichts abhalten, sich für den empfangenen Affront zu rächen und in solche Positur zu stellen, daß man sich fernerhin nicht unterstände, ihm einen Paß zu sperren.

Gleichzeitig mit den Unterhandlungen des Königs mit einem brandenburgischen Gesandten fanden Unterhandlungen des Kurfürsten mit einem schwedischen Gesandten statt. Es war der Obrist Joachim Mitslaf, welcher Gustaf Adolfs Aufsorderung, den Kaiser nicht weiter zu unterstützen, sondern sich Gustaf Adolf anzuschließen und ihm die Pässe zu öffnen, überbrachte. 1)

Nun hatte Georg Wilhelm gleich nach der ersten erneuten Forderung Schwedens den Kurfürsten von Sachsen brieflich 2) um Rath gefragt, was er thun sollte, nicht ohne sich zugleich zu rühmen, daß die kaiserliche Armee nächst Gott wohl einzig und allein ihm zu danken hätte, daß sie nicht ganz und gar getrennt worden. Eben jetzt kam die Antwort Johann Georgs. Noch weit vom Schuß entsernt rieth er natürlich ab, sich irgendwie mit Schweden einzulassen.

Es kam dazu, daß in eben diesem Zeitpunkte, von Tilly abgesandt, der Freiherr zu Virmont, kaiserlicher Generalwachtmeister, bei Georg Wilhelm erschien; 3) der Form nach, um dem Kurfürsten des Generals Neujahrs-wünsche zu überbringen, in Wahrheit, um den Kurfürsten von jeder Zusammensetzung mit Gustaf Adolf abzumahnen und ihn aufzusordern, gegen Schweden ein paar neue Regimenter zu halten und zu verpstegen.

<sup>1)</sup> Puncta bessenigen, was der Königl. Schwedische Abgesandte Joachim Mitslaf den 2. Januar hauptsächlich angebracht. Dr. A. Dazu bessen schriftliches Memorial. Dr. A.

<sup>2)</sup> Georg Wilhelm an Johann Georg vom 29. December; Johann Georgs Antwort aus Dresden vom 3. Januar 1631. Dr. A.

<sup>3)</sup> Seine Instruction im Dr. A. Die sehr unentschiedene brandenburgische Resolution aus Edln a. d. Spree 6 (16.) Januar. Dr. A.

In solcher Lage gab der Kurfürst dem schwedischen Abgesandten seine Antwort. 1) In Betreff des "Prinzipalpunktes", der Conjunction, bat er. der König möge seine, des Kurfürsten, Pflichten gegen Kaiser und Reich bebenken und ihm nichts Unmögliches zumuthen. Er könne und wolle diese Pflichten nicht brechen, ob er gleich all die langjährigen Pressuren, über die er sich schon oft genug beschwert, nicht recht beiße. Aber deshalb dürfe er boch nicht mit dem offenen Feinde des Kaisers Partei machen. Auch werde er solche Verbindung ohne Wissen und Willen seines Kreisobristen und seiner evangelischen Mitstände nicht eingeben bürfen. Dann bob er auch bervor, daß er bei einer Conjunction an seine Sicherheit zu benken habe. Gustaf Abolf habe erst ben fünften Theil des Brandenburger Landes inne; sei er gleich ein vorsichtiger, erfahrener und glückseliger Kriegsheld, so sei boch das Kriegsglück schwankend und könne ihm wohl einst wieder zugegen laufen. Außerdem — so fügte Georg Wilhelm in bewunderungswürdiger Harmlofigkeit hinzu — sei doch der König, wenn gleich er, der Kurfürst, ihm ein Anderes und Besseres gönnte, ebenso wie andere Menschen dem Gift, bem kalten Gisen ober andern menschlichen Zufällen unterworfen; wenn aber er dem Werk nicht mehr vorstände, würde das die Lage der Dinge gewaltig verändern, wäre sie auch noch so günstig. 2)

So bat er benn, Gustaf Abolf möchte in solche Conjunction nicht weiter bringen, aber auch deshalb nichts Feindliches gegen ihn vornehmen. Denn das würde alle Evangelischen erschrecken und zeigen, daß der König härter gegen diejenigen, die er retten wollte, verführe, als von dem gegen sie verschren wäre, vor dem er sie retten wollte. Wenn es aber gar nicht anders ginge, als daß Gustaf Adolf den Krieg in das brandenburgische Land spiele, wolle er ihm Paß und Repaß verstatten, unter der Bedingung, daß er die brandenburgischen Festungen und seine Residenz unattaquirt lasse, die kurssürsstliche Bezahlung und Unterhaltung der Besatzung nicht hindere, den Kursstliche alse Dispositionen als Landesfürst treffen lasse und ihm im Fall des Friedens Alles ohne Entzelt restituire.

Auch an den Kurfürsten von Sachsen hatte sich Gustaf Adolf nach der Bernichtung des seindlichen Heeres in Pommern gewandt. 3) Er faßte ihn bei

<sup>1)</sup> Abfertigung Miglafs d. d. Coln a. b. Spree 4. Januar. Dr. A.

<sup>2)</sup> Der Kurfürst bemerkte, es wäre leicht zu erkennen, wie es ihm bann gehen würde "beworab bei biesen Zeiten, da man mit Translationen der Fürstenthümer auf andere families so fertig ist, und die confiscationen so gemein sind, daß sie auch von etsichen Leuten vor die fundamenta, worauf der Kaiserliche Staat zu gründen, gehalten werden wollen."

<sup>3)</sup> Guftaf Abolf an Johann Georg d. d. Barwalbe 30. December. Dr. A.

ber Ehre und stellte ihm vor, wie er nächst Gott das rechte Werkzeug wäre bem römischen Reich das herrliche Kleinod des Religionsfriedens wiederzugewinnen, das seine Borfahren mit ihrem Blut von einem so mächtigen Kaiser erworben hätten. Er rechne auf seinen Anschluß, seine Witwirkung.

Des Kurfürsten Antwort war Schweigen. Erst lange nach Eröffnung des Leipziger Convents schrieb er dem Könige, 1) dankte ihm für seine Gessinnung, versicherte ihn, wie es ihm "sehr lieb" sein würde, wenn er dem Könige wohlgefällige Dienste und Freundschaft erweisen könnte. Er hoffe jedoch, daß der Kaiser die bedrängten Reichsstände erhören und einen allsgemeinen sicheren und beständigen Frieden herbeiführen werde. Wan hätte sich deshalb bereits an den Kaiser gewandt.

Für jetzt also war weber von Sachsen noch von Brandenburg ein Entschluß, eine Anstrengung zu erwarten. Dem Verlangen Gustaf Adolss gegenüber, rasch vorzugehen und in unaushaltsamem Vordringen die kaisersliche Macht niederzuwersen, versammelten sie sich mit ihren Glaubensgenossen in Leipzig, planten, beriethen, correspondirten mit den kämpsenden Parteien, entwarsen weitläuftige Resolutionen, Repliken, Dupliken u. s. w. und hemmsten den König, von dem sie wußten, daß er auf sie Rücksicht nehmen mußte, als auf diejenigen, sür deren Wohl aufzutreten die Rechtsertigung seines Vordringens in Deutschland war, in der Aussührung seiner kühnen stratesgischen Pläne. Hätte er sie als Feinde behandeln dürsen, so wäre er über sie hinweggeschritten; hätten sie sich in raschem Entschluß als seine Freunde erklärt, so wäre er Hand in Hand mit ihnen vorgedrungen; so aber zauderzten sie, sich zu entschließen und zwangen ihn dadurch selbst zu zaudern. Das Uebermaß der Verluste und der Gesahr erst nahm ihm seinen Langmuth und zwang sie zur Action.

## Bertrag von garmalde.

Wenigstens den Anschluß einer auswärtigen Macht erlangte Gustaf Adolf jetzt.

Balb nach seiner Landung war Charnacé von Neuem zu ihm gestommen und hatte ihm eine einmalige Zahlung von 120,000 Athlr. für die Zeit, daß Frankreich noch im italiänischen Kriege verwickelt wäre, und nach bessen Beilegung eine Summe von jährlich 400,000 Athlr. angeboten. Gustaf Adolf war nicht abgeneigt darauf hin mit Frankreich abzuschließen.<sup>2</sup>) Schon

<sup>1)</sup> Johann Georg an Gustaf Abolf d. d. Leipzig 28. März 1631. Dr. A.

<sup>2)</sup> Guftaf Abolf an Orenftiern d. d. Stettin 23, Juli 1630. Arkiv I. No. 108.

hatte man die Bedingungen und den Vertragsentwurf festgesetzt, da zerschlug sich die Sache abermals, weil der Franzose in den Formalitäten verstieß. Er wollte, daß sein König in beiden Instrumenten zuerst genannt würde. Gustaf Abolf war nicht geneigt, gegen ein Stück Geld das zu bewilligen.

Er schrieb an den König von Frankreich, er wünsche nicht mehr mit Anerbietungen belästigt zu werden, wenn man dabei in Betreff der Titulatur seiner Ehre zu nahe treten wollte. An sich freilich wäre die Titulatur von keiner Bedeutung, denn sie trüge weder zur Vergrößerung noch Verminderung der Macht etwas bei. Aber ein König hätte die Pflicht, nichts zu vernachlässigen, was seine hohe Würde beträse. Eher wolle er die Unterhandlungen abbrechen, als zugeben, daß auch nur das Geringste zum Nachteil des ihm von Gott und seinen Vorsahren gegebenen Amtes geschähe.

Als Gustaf Avolf sich Ende 1630 zu Bärwalde aushielt, fand sich Charnacé von Neuem bei ihm ein, um "die letzte Hand an die so lange vorbereitete Allianz zu legen." Nach lebhaften Verhandlungen wurde ein Allianztractat abgeschlossen.

Die schwierige Frage ber "Präcebenz" wurde baburch erledigt, daß man bestimmte, in dem schwedischen Instrument den Namen des Königs von Frankreich, in dem französischen den Namen des Königs von Schweden vorsan zu stellen.")

Schwieriger wurde es, über die von Frankreich zu zahlenden Subsidien einig zu werden. Gustaf Abolf verlangte für das bereits verstossene Jahr nacheträglich 300,000 Athlr. (d. i. 750,000 Livres); Charnacc handelte dis auf 120,000 Athlr. (d. i. 300,000 Livres) herab. Für jedes folgende Jahr kam man in der Summe von 400,000 Athlr. (d. i. eine Million Livres) überein.

In weiteren Verhandlungen, die nicht ohne heftige Erörterungen absgingen, wurden dann auch die Bestimmungen wegen der Liga, der katholischen Religion u. s. w. sestgesetzt und am 13. Januar 1631 der Allianztractat von Charnace und den schwedischen Commissären unterzeichnet.

Grubbe's Relation vom 2. August. Arkiv I. No. 497. Grubbe an Oxenstiern d. d. Stettin 4. August. Arkiv II. No. 559. Aus Lübec vom 7. August. Dr. A.

- 1) Gustaf Abolf an ben Reichsrath d. d. Bärwalbe 22. Januar 1631. Arkiv I. No. 195. Grubbe an Johann Casimir d. d. Bärwalbe 18. Januar. II. No. 615. Im März reiste bann Bengt Oxensiern nach Frankreich. Arkiv I. No. 514.
  - 2) Bgl. Richelieu mém. VI. 3. 531.
- 3) Richelieu mem. VI. S. 532 ff. ergählen von einer peinlichen Scene, bie bes Gelbes megen nach ber Unterzeichnung bes Tractats flattfanb.
  - 4) Guftaf Horn, Johann und Carl Baner (d. d. Barmalbe 13. Januar 1631).

Zwischen beiden Königen von Schweden und von Frankreich wird ein Bündniß aufgerichtet zum Schutz ihrer gemeinschaftlichen Freunde, zur Sicherung der Oftsee und des offenen Meeres, zur Freiheit des Handels, zur Restitution ber unterbrückten und bedrängten Stände bes romischen Reiches, zur Zerstörung der an beiden Meeren und in Graubünden errichteten Festungen, - so daß Alles in den Stand gesetzt wird, in welchem es sich vor dem deutschen Kriege befand. Und weil der Gegner alle friedlichen Bergleiche bisher abgewiesen hat, soll jener Zweck mit den Waffen in der hand durchgeführt werden. Schweden halt zu dem Ende eine Armee von 30,000 Mann zu Juß und 6000 zu Pferde auf seine Kosten; Frankreich giebt jährlich 400,000 Rthlr. Subsidien, zahlbar zur Hälfte am 15. Mai, zur Hälfte am 15. November zu Paris oder Amsterdam, je nach des Königs von Schweben Belieben. Beibe Verbündete gestatten einander in ihren Gebieten freie Werbung und freie Ausfuhr von Lebensmitteln und Kriegsbedarf; verweigern sie dem Feinde. Wenn der König von Schweden siegt, so hat er in den eroberten Orten nach den Reichssatzungen zu verfahren. Die katholische Religion läßt er, wo er sie findet, unangefochten. Allen deutschen und andern Fürsten und Ständen ist ber Beitritt zum Bunde gestattet unter der Bedingung, daß sie es weder öffentlich noch insgeheim mit dem Feinde halten, nichts den beiden Königen oder dem gemeinen Wesen Schädliches unternehmen, sondern nach ihrem Bermögen und ihrem Interesse mitwirken. Mit Bahern und der Liga wird Freundschaft oder doch Neutralität gehalten, sofern sie desgleichen thun würden. Rommt es zu Friedensverhandlungen, so barf nur nach allgemeinem Rath und Zuthun ber Conföderirten vorgegangen werben. Das Bündniß gilt auf 5 Jahre, nämlich bis zum 1. März (a. St.) 1636; ist bis dahin der Friede nicht erfolgt, so wird es nach dem Ermessen der Allierten prolongirt werden. Mit Rücksicht darauf, daß die Berhandlungen über dieses Bündniß schon ein Jahr lang geschwebt haben, soll es angesehen werden als ein sechsjähriges Bündniß. Und da der König von Schweden schon so viele Kosten auf den Krieg gewandt hat, soll Frankreich für das abgelaufene Jahr noch 120,000 Athlr. zahlen.

Der Bertrag ist veröffentlicht als: "Sechs = Järige Berblindtnuß, | so zwischen bebben | Eronen: als | Schweden vnn Franck | reich, dieses 1631. Jahrs, in dem Schwe | dischen Königlichen Feldlager Beerwaldt in | der Neuen Marck geschlossen: | . . . | Erstlich gestruckt zu Stettin. | " 1631. 4 Bl. 4°. Auch sonst häusig publicirt, so in dem "Formular der Bündtnußen von 1631", und neuerdings u. A. bei Woser, Patr. Arch.VI. S. 163 ff.

Zehntes Buch.

Feldzug von 1631 bis zum Fall Magdeburgs.

•

## Operationen Anfang 1631.

Das war ein fröhlicher Neujahrsgruß, den Gustaf Abolf über das Meer in die Heimath senden konnte.1)

"Wir haben in diesem Lande durch Gottes Gnade einen guten Fuß und seedem belli gesaßt, welche dergestalt beschaffen ist, daß uns nach menschlichem Ermessen der Feind so leicht nicht daraus drängen soll." Er fügt hinzu, das Land sei nicht so arm, daß es nicht eine mäßige Armee zu ernähren vermöchte; auch mit seinen Truppen sei er zufrieden; das Bündniß mit Frankreich habe er endlich abgeschlossen; der deutschen Fürsten und Stände Gemüther seien vom Kaiser abgelöst und neigten ihm zu, so daß sie ihm', wenn er sortsühre glücklich zu sein, großen Vorschub leisten würden. Dazu sei ihm jetzt durch die Verbindung mit Magdeburg eine gewaltige Thür geöffnet, um viele unterdrückte Christen zu befreien; dem Feinde aber werde dadurch die Zufuhr auf der Elbe in die unterhalb Magdeburgs liegenden Gebiete gesspertt. Er war in der Stimmung des Siegers.

Sein Quartier hatte er ins Neumärkische verlegt. Und hier zu Bärwalde war es, wo er jene Berhandlungen mit Frankreich zu Ende führte. Er rief durch ein öffentliches Mandat?) die vertriebenen Neumärker in ihre Heimath zurück, auf daß sie sich jetzt, wo die Kaiserlichen diesen Theil Marken verlassen hätten, wieder in den Besit ihrer Häuser und Güter setzen und umzeskört den Acker bauen und ihrem Erwerd nachzehen möchten. Denn er sei gekommen nicht als ihr Feind, sondern als ihr Freund und Beschützer. Darum möchten sie, was sie an Fourage und Bictualien entbehren könnten, seinen Truppen verabsolgen. Wer sich aber nicht einstellen würde, den wollte er als Baterlandsseind achten, ihn und seine Güter mit Feuer und Schwert verfolgen.

Zugleich erließ er eine Ordnung, nach der sich seine Truppen in den

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Pfalzgraf Johann Casimir s. l. e. d. Arkiv I. No. 196; an ben Reichsrath d. d. Bärwalbe 22. Januar 1831. No. 195.

<sup>2)</sup> Mitgetheilt Arma Suec. VI. S. 129.

besiegten Gegenden zu verhalten hätten.<sup>1</sup>) In ihr wurde auf das Genauste sestigeset, was die Soldaten in den Quartieren erhalten sollten; daß sie außer Lagerstatt, Essig und Salz nichts zu verlangen, sich mit des Wirthes Licht und Feuer zu behelsen hätten. Den Officieren, Soldaten, Marketendern, die durch das Land reisten, sollte außer gegen baare Bezahlung oder gegen Borzeigung eines ausdrücklichen Scheines keine Zehrung gereicht, keine Fuhre geleistet, kein Postpserd gestellt werden. Ueberhaupt durste kein Soldat anderswo als in seinem Quartier irgend etwas beamspruchen; Erpressungen und jede Art der Ungehörigkeit gegen die Einwohner wurden mit Strafe bedroht und wurden, wo sie dem Könige zu Ohren kamen, auf das Schärsste gegandet.<sup>2</sup>)

Solche Aufrufe und Erlasse lockten die Einwohner wieder herbei und sie begannen sich in ihrem alten Besitz aufs Neue einzurichten; es wurde neu gebaut, Handel und Wandel nahm einen frischen Anfang und der Landmann traf Borbereitungen, seinen Acker wieder zu bestellen.

Es war ein unverzeihlicher Fehler Tilly's, daß er die Fortschritte Gustaf Abolfs ruhig mit ansah, ohne herbeizueilen, um ihnen zu steuern; doppelt unverzeihlich, seit er auch den Oberbesehl über das kaiserliche Heer hatte. Während die Ariegsführung in Mecklenburg, Pommern und der Mark Besehlshabern anvertraut war, über deren Unfähigkeit sich Pappen-heim auf das Höchste ereiserte,3) wartete Tilly, von keinem Feinde unmittelbar bedroht und nach keiner Seite hin wirklich drohend, unthätig an der Weser die Verstärkung seines Heeres durch die ligistischen Aushebungen und den Anmarsch der kaiserlichen Regimenter, die in Italien gekämpst hatten, ab.

Erst die wiederholten Klagen Schaumburgs von der großen Gefahr,

<sup>1) &</sup>quot;Ordinantz | So J: Kön: Mapt: | zu Schweben, etc. | vor bero Solbateska in | ben Hertzog: vnd Fürstenthumben Pommern vnd | Stifft publiciren vnd in Druck gehen lassen. |" 1631. 4 Bl. 4°. Davon liegen 4 Druck vor.

<sup>2)</sup> Darüber viele Belege im Arkiv. Bgl. G. 82.

<sup>3)</sup> Pappenheim an Maximilian vom 26. Februar 1631. M. A. Er schreibt im P. S.: "Sonsten kann E. Chursürstl. Durchl. ich nicht genugsam beschreiben, wie Ihr Kais. Maj. die Zeit über in Pommern so überaus übel bedient sein gewesen. Der Eine hat die Armee, der Andere alle gute Posten und das Land gar unnöthiger, schlimmer und verzagter Weis verloren; und hätte der Obriste Krat des dritten Ordinant und seinem wirklichen Exempel gesolgt und Landsberg auch also verlassen, so wäre der König in Schweden schon in Böhmen. Dennoch sein Ihre Excell. so fromm und gut, daß ich sie nicht hab bewegen können, Ihr Kaiserl. Maj. den rechten Grund zu schreiben, welches ich sehr nöthig erachtet hätte; wo es nicht wäre selbige andern zum Exempel zu strasen, aufs weuigste Ihr. Kaiserl. Maj. vor solchen Leuten zu warnen."

in der man sich besinde, und nur zu bald von der großen Niederlage, die man erlitten, brachten ihn aus seiner trägen Ruhe.

Denn jenen mitgetheilten Rapporten des Feldzeugmeisters solgte bald ein weiterer, den er auf der Flucht schrieb:1) er hätte keine 4000 Mann zu Fuß mehr, und die Kavallerie wäre in 14 Tagen so sehr abgekommen und ersmattet, daß von den 7000 Pferden nicht 4000 mehr zu gebrauchen wärenz Er sähe sich gezwungen, sich nach Frankfurt und Landsberg zu retiriren, denn Gustaf Adolf hätte es auf die Pässe nach Schlesien abgesehen. Er bäte um schleunige Hülse.

Von Frankfurt aus folgte ein neues Alageschreiben.<sup>2</sup>) Der Zustand seiner Armee wäre so elend und erbärmlich, daß es einen Stein erbarmen möchte. Weder Soldat noch Officier hätte Lust, Liebe und Muth etwas zu thun, sie wären zu Allem verdrossen und unwillig. Käme nicht bald Hülfe, so würde es um Frankfurt und Landsberg ebenfalls geschehen sein, denn er sei nicht im Stande, diese beiden Pässe zu halten. Fielen sie, so wäre die Wöglichkeit, nach Pommern oder Schlesien zu entsommen, abgeschnitten. In der deprimirten Stimmung eines Besiegten bat er Tilly um genaue Untersluchung des elenden Zustandes seiner Armee, um Constatirung, daß dieser Zustand vor der Zeit, da er das Commando übernommen, eingerissen wäre, um Constatirung seiner Unschuld. "Jetzt spürt man es erst," so schloß sein Brief, "warum Keiner herunter gewollt."

Auf die Nachrichten Schaumburgs hin brach Tilly auf.3) Am 30. December (a. St.) befand er sich in Halberstadt; vier Tage später in Calbe. Hier erfuhr er den Fall von Greisenhagen und Gary. Sorgend, daß Gustaf Adolf schon in Schlesien stände, wandte er sich wieder südwärts, um bei Dessau am 5. Januar die Elbe zu passiren; am 6. Januar war er in Treuen-briezen; ein paar Tage später in Saarmund. Hier war es, wo er jenen zulezt mitgetheilten Brief Schaumburgs erhielt. Erst acht Tage später tras er mit dem Bortrab in Frankfurt ein. Er begab sich von hier nach Lands-

<sup>1:</sup> Schaumburg an Tilly d. d. "Nieberlandie" (?) 7. Januar. M. A.

<sup>2)</sup> Schaumburg an Tilly d. d. Franksurt 13. Januar. M. A. Auch gebruckt in "Copia | zweper Schreiben, | Das Erste | Deß Kap: Herrn General Feld Marschalds von Schaum | burgt, an ... Tylli .. | Das Ander | Ist das Antwort, | Deß Kapserl: Herrn Obersten | Crazen, an ... Schaum | burgt darauff, weisen der hochan | sebenlich ... Tylli | nicht ben der hand gewest. " 1631. 2 Bl. 4°. Ausgenommen schon in die Arma Suec. VI. S. 113 f.

<sup>3)</sup> Mir hat im M. R. A. die Correspondenz Tilly's mit Maximilian vorgelegen. Anf ihr beruhen die Tilly betreffenden Angaben der nachfolgenden Darstellung, auch wo ich nicht ausdrildlich auf sie verweise.

berg, um es zu inspiciren, und bann nach Frankfurt zurück. Er nuchern das Corps, das jetz hier bestammen war. Er soll 1) "sehr mekandiolisch und malcoment" über die Truppen, ihre Ordnung und Disciplin geweien sein und gesagt haben "das ist kein Bolk, die Schweden damit zu schlagen: mit diesem Bolk kann ich meine Reputation, die ich so lange erhalten babe, nicht hazardiren." Im schwedischen Lager erzählte man sich, er denke daran, sich davon zu machen.

Es bezeichnet das friegeriiche Ungestum Gustaf Abolfs und Die Kühnbeit seiner Entwürfe, daß im vergangenen Berbft, da ihm an ber Grenz von Medlenburg die Zumuthungen bes Kaifers bintergebracht wurden, seine Entrüstung ibn zu bem Entidluß fortriß, für bas folgende Jahr eine coloffale Beeresmacht von fünf Armeen zum Bernichtungsfrieg gegen den Raifer zu errichten; dann follte ber Kaifer in feinen Erblandern aufgejucht, die ganze Kriegslaft auf ihn und die "pähftliche Klerisei" allein gewält werden; und dann, meinte er, wurde man ichon jolche Friedensbedingungen erhalten, wie fie fich mit ber Ehre Schwebens vertrugen. 2) Bon diesen fünf Armeen sollte die erste unter seiner versönlichen Kührung (Die "Ropalarmee", wie der technische Ausbruck lautete) in einer Stärfe von etwa 42,000 Mann die bereits genommenen gander und die Oftseefuste, die Bans bes gangen Kriegsweiens, iduten. Zwei andere unter horn und Teuffel follten fich, die eine bei Stettin, die andere in hinterpommern fammeln und "das Dominium des Oberftroms" behaupten, die Mart Brandenburg in Devotion bringen, in Schlefien einmaricbiren und in bes Raifers Erblanden festen Jug zu fassen suchen; er berechnete bie born'iche Armee auf 46,0003) Mann. Die vierte, meinte er, würde bei Magdeburg leicht errichtet werben können, benn ber Abministrator batte bereits einen Stamm von mehr als 3000 Mann beisammen; fie sollte bis auf 10,000 Mann gebracht werben; ihre Aufgabe follte fein, die Elbe zu occupiren und in Berbindung mit ber erften Armee den Kurfürsten von Sachsen und von Brandenburg Luft zu machen. Endlich sollte durch den Erzbischof von Bremen, die wohlgefinnten Städte Bremen, Braunschweig, Hildesheim u. a. eine fünfte Armce aufgerichtet

<sup>1)</sup> Obrift Hebron an Orenftiern d. d. Solbin 30, Januar. Arkiv II. No. 617.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Czenstiern d. d. Ribniz 8. October 1630, Arkiv I. No. 144, und ähnlich an den Reichstath. Dazu mehrere Listen, die freilich nicht ganz mit einande übereinstimmen (Arkiv I. No. 142 B; III. No. 900 A. und B).

<sup>31</sup> Rach einer andern Lifte freilich nur auf 16,650 Mann.

werben; Salvius würde dort das Nöthige betreiben; die Städte hätten sich bereits geneigt erklärt, nur wünschten sie als Stamm eine Anzahl zusverlässiger Truppen. Deshalb sollte Hamilton mit den 10,000 Mann englischer und schottischer Soldaten, die er sich zu werben erboten hatte, dorthin dirigirt werden, und Lesslie Befehl erhalten mit 4 Regimentern zu Fuß und 1000 Pferden, die er werden sollte, zu ihm zu stoßen. Diese Armee sollte an der Weser seste Position nehmen.

Mit diesen fünf Armeen, mit den preußischen Truppen eine Streitsmacht von weit über 100,000 Mann<sup>2</sup>), meinte Gustaf Abolf den Feind so ermatten zu können, daß in Deutschland bald nur Eine Stimme nach Frieden

<sup>1)</sup> Hamilton hatte sich erboten, 4000 Mann Infanterie und 2000 Mann Kavallerie bis zum 1. April 1631 in Schottland zu werben. ("Memoire de ce qui reste a m'estre deliuré des conditions que sa Ma<sup>té</sup> de Suède m'a faict.

| Premièremt en poudre de canon |      |   |   |  |  |  | 72 🗗 nautiq |    |
|-------------------------------|------|---|---|--|--|--|-------------|----|
| Secondement en be             | alle | 8 | • |  |  |  | 218 "       | 77 |
| 3mt en mousquet               |      |   |   |  |  |  | 1800 "      | "  |
| 4mt en bandelies              |      |   |   |  |  |  |             |    |
| 5 <sup>mt</sup> en corselet   |      |   |   |  |  |  |             |    |
| 6mt en pieques .              |      |   |   |  |  |  |             |    |

Je supplie sa Maté que les 4000 hommes Infanterie et les 2000 de caurie qu'il m'a promis, soyent preste, pour le premier jour d'April qui vient. Et puis Je suis deliberé domener quant et moy plus de gens que sa Maté me face pourueoir d'armes, de poudre et mescles (mèches) pour les armer, et que le tout me soit deliuré en Hollande entre cy et le prem. jour de Januier qui vient. de Londres en Angleterre le 8 d'Octob. 1630. Hamilton." M. R. A.

Der Factor Martin Bewetzer, Tripp und Faltenberg in Holland erhielten Orbre, ihm auf bes Rönigs Crebit Gelb zu schaffen, gabibar in 6 Monaten. Sie follten bamit ben nothigen Rriegsbebarf antaufen. Auch mit bem Obriften Macquei war abgehanbelt worben, bag er in Schottland für bas folgende Jahr 2000 Refruten anwerbe. 36m waren pro Kopf 8 Reichsthaler Werbegelb versprochen worden. Martin Weweter follte ibm einen Bechfel aus Solland auf 12000 Reichsthaler ausstellen; Die librigen 4000 Reichsthaler wollte Guftaf Abolf felbst vorschießen (Gustaf Abolf vom 29. November 1680, Arkiv I. No. 170). Nur erwähnen will ich bier, daß ber Obrist Farensbach biese Werbungen bei England betreiben follte. (Guftaf Abolf an Farensbach d. d. Alten=Stettin 30. November 1630. Mt R A.) Aber Farensbach, der, wie Menzel am 5. Januar 1631 berichtet, in locum Mansfeldi est substitutus, fühlte fich verlett, wie es fcheint, weil nicht ibm, fondern Samilton ber Oberbefehl biefes Corps jugedacht murbe, ging gu ben Raiferlichen über und verrieth ihnen bie gange Berhandlung, die er wegen ber Werbungen mit England hatte führen follen. "Relation bes Succurs, fo ber Rönig in Schweben aus England zu erwarten hat; Copie aus bem Sauptquartier Mödern 22. April 1631 "M R.A. Bal bie gravirenden Worte in Orenstierns Brief an Gustaf Abolf vom 17. Januar 1631. Arkiv II. No. 614. Bgl. auch, mas G. 78, Anm. 1 in Betreff ber Brofchure "Formular ber Bunbtnufeu" von 1631 ("Relation von ber Königl. Schwebifchen Armee") gefagt ift.

<sup>2)</sup> Nach einer anderen Liste freilich nur 76,800 Mann Infanterie und

und der Wunsch, Schweden und den Evangelischen Satisfaction zu geben, gehört werden sollte.

Der vorsichtige Oxenstiern war weniger sanguinisch als sein König. Er schrieb ihm,1) bas Dessein mit ben fünf Armeen ware gut; aber bie Mittel, es auszuführen, würden fehlen. Er war offen genug, den König zu warnen, daß er seine Pläne nicht "confuse" fasse und sich dadurch mehr schade wie nütze. Er hob hervor, daß eine feste und geordnete Vertheidigung bessen, was man inne habe, das rechte Fundament des Kriegs und die bequemste Offensive wäre. Darum müsse man vor Allem dafür sorgen, das zu behalten, was man jett habe, und wenn sich günstige Gelegenheit barbiete, Frieden machen. Jedenfalls aber sollte man die pommer'sche Garnison von der Armee trennen und sie nicht mit zur Action verwenden; dann würde Gustaf Adolf, wenn die Feldtruppen abzögen, alle Plätze und Pässe sicher in seiner Hand behalten. Drenstiern entwarf betaillirte Dispositionen über die Besatzungen und deren Verpflegung, über die Beschaffung der für bie Truppen nöthigen Gelber. Er wollte im Ganzen 11,400 Mann zu Garnisonen verwandt wissen; die übrige Armee rieth er in zwei Corps zu theilen, in eine Rohalarmee mit der Aufgabe, der Macht, die der Feind voraussichtlich im kommenden Jahr sammeln würde, entgegenzugehen; eine andere unter Horn oder einem andern tüchtigen Feldherrn zur Bersicherung der Ober und — wenn es die Gelegenheit geben sollte — zum Bormarsch nach Schlesien und weiter. Die erste Armee würde man auf die Stärke von 27 Regimentern mit 30,600 Mann,2) die zweite auf die Stärke von 12 Regimentern mit 13,800 Mann 3) bringen können.

Gustaf Abolf hörte auf die Vernunftgründe seines Reichskanzlers; und die Nachrichten aus Schweden über die Mißernte des letzten Sommers und die Schwierigkeit, die Aushebungen und Steuereintreibungen pünktlich auszuführen, bestärkten ihn darin, seinen Flug etwas tiefer zu senken und

<sup>18,250</sup> Mann Kavallerie; nach einer britten 82,800 Mann Infanterie, 18,500 Mann Kavallerie.

<sup>1)</sup> Openstiern an Gustaf Abolf d. d. Elbing 30. October 1630. Arkiv II. No. 589. Am 2. November (No. 590) entschuldigt er sich über die Freimüthigkeit, mit der er seine "Bhantasien", wie er es bescheiden neunt, entwidelt hat. "Duga de intet, så hasver jag allenast dechargerat mig, och hoppas oock icke desto mindre att allt blisver nådigt upptagit; men är der något upphängt till E. K. M:ts tjenst och behag, skall det vara mig kärt."

<sup>2)</sup> Mit Effectivtosten von 1,056,6653/5 Reichsthaler.

<sup>3)</sup> Mit Effectiviosten von 422,393% Reichsthaler. Orenstiern entwickelt genau, auf welche Beise Gelber aufgebracht werben mußten.

lieber weniger wagend, aber besto sicherer zu handeln. Er gab seinen genialen Gebanken auf, bis sein Siegesgeschick ihm benselben wieder aufdrang; er begnügte sich, im Wesentlichen dem Rathe Orenstierns zu folgen.

Nachdem bis zum Abschluß des Bärwalder Vertrags den schwedischen Truppen Ruhe gegönnt war, wurden, trotz der strengen Jahreszeit, die Operationen wieder aufgenommen.\(^1\) Es galt Mecklenburg ganz vom Feinde zu säubern, den Elbstrom zu gewinnen und so Magdeburg näher zu sommen; das heißt, das, was von der deutschen Ostseeniederung noch in Feindeshand war, zu erobern. Zu diesem Zweck wurde das Heer wieder getheist; der König setzte sich an die Spitze des Operationsheers, das aus den Kavallerieregimentern Graf von Ortenburg, Baudissin, Rheingraf, Tott, Calenbach und Pauli, und aus den Infanterieregimentern Teuffel, Winkel, Dargitz und Wallenstein, dazu dem größten Theil des Stettiner Volkes bestand. Es waren 7—8000 Mann zu Fuß und 4000 zu Pferd.

Horn blieb zurück<sup>2</sup>) mit dem Befchl, aus den Kavallerieregimentern John Lilliesparre, Abrikas, Dönhoff, Hall, Damit und 300 Finnen, aus den Infanterieregimentern Graf von Thurn, Lunsdel, Damit, Hall, Hebron und 300 Schweden eine Armee zu formiren, die Truppen zwischen Stettin und Landsberg bei Soldin zu sammeln, die Front gegen die Warthe, vornehmslich Soldin und Königsberg zu besetzen, in dieser Position den Feind am Bordringen von Landsberg und Küstrin her zu verhindern. Die Reserven sollte er weiter zurück nach Phritz, Stargard, Damm Gollnow in Quartier verlegen und so die Oder, die Neumark und Hinterpommern decken. Siner Schlacht sollte er ausweichen. Falls der Feind in Winterquartiere rücken oder dem Könige folgen würde, sollte er Landsberg und Oriesen, die zwei wichtigsten Punkte an der Warthes Netzelinie angreisen.

Generalmajor Kniphausen, der die Truppen in der Strassunder Gesend befehligte und Greifswald belagerte, erhielt Befehl, seine Truppen bei Strassund zu sammeln, um sie dei Gustaf Adolfs Annäherung mit ihm zu vereinigen.

<sup>1)</sup> Sehr scharf heben Richelieu mem. VI. S. 527 bas lingewohnte eines Binterjetbangs hervor: "Ce prince, qui ne prenoit pas la guerre pour un passe-temps, mais
qui la faisoit pour vaincre, ne laissa pas écouler inutilement l'hiver, comme on a d'ordinaire acoutumé de faire."

<sup>2)</sup> Memorial filr Horn vom 24. Januar. Arkiv I. No. 199. Bgl. Obrift hebrons Brief an Orenstiern d. d. Solbin 30. Januar. II. No. 617.

<sup>3)</sup> Die erste Orbre, Arkiv I. No. 186, widerrief er und gab ihm die im Text erwähnte am 25. Januar. No. 201.

Am 25. und 26. Januar versammelte Gustaf Abolf die zur Expedition bestimmten Truppen; dann brach er auf, ging (28. Januar) bei Stettin über die Ober, Löckenig vorbei, am 30. Januar nach Pasewalk, am folgenden Tage nach Woldeck an der mecklenburgischen Grenze. In Prenzlau wurde eine Besatzung gelassen, bestehend aus Dargitz' Regiment und 100 Pferden unter Rittmeister Plato.

Dann ging es vor Neubrandenburg, wo 5 Compagnien zu Fuß unter Obrist Marazan und 3 Compagnien Reiter unter Rittmeister Gallas lagen. Die Besatung begann sofort zu capituliren und zog am solgenden Tage (2. Februar) mit ihren Fahnen, vollen Wassen und der Bagage ab. Doch mußten sie schwören, innerhalb dreier Monate weder in Magdeburg noch in Pommern wider den König zu dienen

Nunmehr galt es den Bormarsch nach Demmin, den Uebergang über die Beene, die Eroberung von Greifswald.

Die Kaiserlichen hatten die Position an der Beene so stark wie möglich gemacht, um sie gegen Gustaf Abolf zu halten. In Demmin, der Spike dieser ganzen Position, dem Punkte, wo Trebel und Tollense in die Peene münden, dem Schlüssel des ganzen von Peene, Trebel-Recknitz und der See gebildeten Dreieckes, sag Savelli selbst mit 7 Compagnien von seinem Regiment in der Stärke von 900 Mann, Holks Regiment, bestehend aus 8 Compagnien (500 Mann), 200 Reitern von Montecuculi und 80 Kroaten. In dem benachbarten Loit sagen 180 Mann zu Fuß und 400 Mann von Montecuculi's Reitern unter Hauptmann Petrus Peralta, einem Spanier von Geburt. Nach Greisswald aber war vor Kurzem der Obrist Perusimit seinem Insanterieregiment (400 Mann) marschirt, hatte außerdem vom Regiment Butler 200 Mann, von Hatseld 176, von Becker 300, 200 Mann von Posens Kavallerieregiment und 2 Compagnien Kürassiere (210 Mann).

Um Demmin handelte es sich zunächst. "Demmin ist — so schildert Grubbe") — der vornehmste Baß, der Pommern und Mecklenburg trenut und durch Arbeit und Natur so fortissicirt, daß er nicht leicht zu erobern. Bor der Stadt ist ein kleines Schloß und ein starker Thurm, der mitten im Morast liegt und die Umgegend beherrscht."

Noch von Neubrandenburg gab Guftaf Abolf an Aniphaufen den Befehl,2)

<sup>1)</sup> Grubbe's Relation d. d. Demmin 18. Februar. Arkiv II. No. 509. Bgl. Chemnity S. 119. In ben Arma Suec. VI. fehlt diese Schilberung.

<sup>2)</sup> Arkiv I. No. 201. Wiederholung bes Befehls d. d. Dabertow ? Februar. No. 210.

alles Jusvolk in Stralsund versammelt zu halten und auf die Nachricht von **des Königs** Ankunft vor Demmin sosort aufzuziehen, aus Stralsund 4 Sechzehnpfünder mitzunehmen und sich nach Demmin zu dirigiren. Und Baudissin befahl er, sich mit aller seiner Kavallerie in Treptow einzusinden und ihm zu folgen. Er selbst rückte von Neubrandenburg nach Elempenow, das sosort genommen wurde.

Die 3 Compagnien von Savelli's Regiment (150 Mann), die zu Treptow lagen, verließen auf die Nachricht von der Einnahme Elempenows, aus Kurcht, abgeschnitten zu werden, sofort ihren Bosten.

Mit 800 Musketieren ging der König voraus, da er wegen Demmins viele sich widersprechende Nachrichten erhalten hatte, um zu recognosciren. Zumächst auf Daberkow an der Tollense. Nun wurde auch Torstensson mit der Artillerie herangeholt; er sollte nach Clempenow, dort weitere Ordre erwarten. An Aniphausen wurde der Befehl des Ausbruchs nach Demmin wiederholt. Die Schlinge zog sich über Demmin zusammen.

Zunächst wurde Loitz genommen. Damit wurde Savelli die Berbindung mit Greifswald abgeschnitten, für Aniphausen der Weg von Stralssund her freigemacht. Die Ordre für ihn wurde von Loitz aus wiederholt:1) ber König könne Demmin nicht eher zu belagern beginnen, als dis er durch ihn verstärkt sei; vor Allem die Geschütze aus Stralsund müsse er mitbringen; er werde ihn in Loitz erwarten. Dazu jene Ordre an Torstensson. Es war darauf abgesehen, diesen wichtigen Punkt im Nothfall selbst durch ein Bombardement zu gewinnen.

Da kam Nachricht von Horn, 2) Tilly sei von Frankfurt aufgebrochen und marschire süblich von Berlin über Beskow, Fürstenwalde, Mittenwalde, Saarmund, welche Orte er bereits genommen habe, an die Havel, allem Ansehen nach, um die Flußlinie zu besehen, so dem Könige den Weg auf Magdeburg zu verlegen und auch dem evangelischen Convent zu Leipzig etwas näber zu sein.

Auf diese Nachricht beeilte sich der König, Malchin als einen nach Süden hin vorgeschobenen Posten vor Demmin stark zu besetzen; er befahl Kniphausen und Baudissin,<sup>8</sup>) mit ihrer Kavallerie dorthin zu gehen und den Ort zu halten, dis er selbst Demmin genommen hätte und sie zu entsetzen käme.

<sup>1)</sup> Arkiv I, No. 213.

<sup>2)</sup> Horn an Gustaf Adolf vom 8. Februar. Arkiv II. No. 621.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Aniphaufen d. d. Loig ? Februar, Arkiv I. No. 216, an Baubiffin, No. 218.

Am 12. Februar brach er vor Loit nach Demmin auf. Kavallerie 200 fich ins Medlenburgische, um ber Besatzung ben Abzug über bie Grenze m verlegen. Am 13. Februar rückte er gegen das Schloß vor, das mit 400 holfe'schen Knechten besetzt war. Die Besatzung zog sich auf ben Thurm zurud. Guftaf Abolf ließ sofort ben Thurm "sappiren". Als bie Belegerten merkten, daß die Mine fertig sei und man sie in die Luft sprengen werde, begannen sie zu accordiren. Sie überlieferten ihre 7 Fahnen und ihre Gewehre. Die Gemeinen traten in schwedischen Dienst, die Officiere wurden als Gefangene abgeführt. Derweilen waren die Approchen auch gegen die Stadt fertig geworben. Zwar machten die Belagerten einige Ausfälle; als fie aber ihre 7 Fahnen von den schwedischen Batterien weben saben, sank ihnen der Muth und sie begannen zu parlamentiren. Februar Abends wurde der Accord geschlossen. Mit Sad und Back, fliegenben Fahnen, vollen Waffen und zwei kleinen Geschützen zogen fie ab. Savelli gab schriftlich das Versprechen, sich innerhalb dreier Monate nicht wider ben Rönig in Pommern und Mecklenburg brauchen zu lassen; die anderen Officiere versprachen dasselbe mündlich im Namen der ganzen Truppe.

Der König rückte in die Stadt ein, fand baselbst einige 100 Tonnen Getreide, 5 große und 10 kleine Metallstücken, etwa 9 Last Kraut und Loth und viel andere Munition.1)

Bei der Wichtigkeit der Lage von Demmin begreift man die Bedeutung von dem Berlust dieses Postens. Es sindet sich erzählt, 2) daß Tillh dem Duca Savelli besohlen hatte, die Stadt zum Wenigsten drei Wochen zu halten. "Nicht allein nicht drei Wochen, sondern gar fast nicht drei Tage" hielt er sie. Tillh war in größter Entrüstung über den Herzog, auf den er ohnehin nicht gut zu sprechen war, daß er die Stadt "mit so liederlichen und diserputirlichen Bedingungen ganz unverantwortlicher Weise übergeben und verlassen."3)

Gustaf Avolf beschloß, ohne sich durch Tilly's Bewegung irre machen zu lassen, nunmehr die Truppen in Mecklenburg, Pommern, Ucker- und Neumark in Quartiere zu verlegen, auf daß sie sich von den Anstrengungen des Winterseldzugs erholten und für die Arbeit des bevorstehenden Som-

<sup>1)</sup> So Grubbe in seiner Relation aus Demmin 18. Februar. Arkiv II. No. 509 Bgl. die übertriebenen Angaben in den Arma Suec. VI. S. 129.

<sup>2)</sup> Arma Suec. VI. S. 129.

<sup>3)</sup> Tilly an ben Kaifer vom 2. März. M. A. Aehnlich an Maximilian von bem-felben Datum.

mers stärkten. 1) Denn alsbann wollte er, ein paar kleine Armeen in Hinterspommern und der Neumark zur Bewachung der Oder und der pommer's schen Pässe zurücklassend, an der Spize der Hauptarmee die Seeseite völlig säudern, Mecklenburg mit Rostock und Wismar nehmen, sich auf diese Weise der Elbe nähern, Lübeck und Hamburg in seine Devotion bringen und Magsdeburg zu Hülfe kommen. Einen bessern Dienst, meinte er, könne er seinem Baterlande nicht leisten.

Die Disposition für die Dissocation der Truppen war folgende. Die Rohalarmee erhielt westlich von der Oder, in der Uckermark, Vorpommern und Mecklendurg Quartiere, und zwar am weitesten westlich, sich anlehnend an die Ostsee und Stralsund, die Trebel entlang von Triedsees dis Demmin, Iohann Baner, mit der Aufgabe, die Recknitz-, Trebel- und Tollensepässe zu halten. Im Centrum der Stellung, dei Neubrandenburg, Kniphausen. In der Uckermark Teussel und Baudissin, welche die Uckerpässe zu decken hatten. Gustaf Adolf selbst begab sich (am 18. Februar) von Demmin nach Anklam, von da über Neubrandenburg nach Stettin, um die Vorbereitungen für die Aussührung neuer Operationen zu treffen.

Die horn'sche Armee blieb längs der Oder in Hinterpommern und der Neumark.

Auf solche Weise lag die Front der Schweden in einer Linie, die gebildet war durch die Trebel und Tollense mit den Ortschaften Ribnit, Damgarten, Tribsees, Demmin (Malchin), Clempenow, Treptow, Neusbrandenburg. Bon diesem Platz aus zog sich die Front an Prenzlau vorüber hin zur Oder; bei Gartz und Schwedt, wo Gustaf Adolf ein sestes Lager ersrichtete, auf das rechte Oderuser und lief dann mit der Warthes Netzelinie parallel. Hinter dieser Front standen in und um Wolgast Ase Tott und Lars Ragg mit der Reservesavallerie. Zwischen dieser Front und den Städten Franksurt und Magdeburg befand sich der Feind. Im Rücken der ersten Armee Greisswald, im Rücken der zweiten Armee Colberg noch in Feindeshand. Beider hatte man sich im vergangenen Iahr vergebens zu bemächtigen gesucht; beide waren von der seindlichen Armee gänzlich abgesschnitten; doch aber war, ehe man sie genommen, für weitere Operationen der Rücken nicht gedeckt.

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Drenstiern d. d. Stettin 1. März. Arkiv I. No. 241. Ober wie Horn an Orenstiern schreibt (29. März, Arkiv II. No. 646): "det H. K. M.t., sedan några platser uti Vör Pommeren och Mecklenburg voro intagne, hasver armeen velat till ro läta komma." Die Disposition filr die Dissocationen der Truppen steht Arkiv I. No. 242.

Noch von Demmin aus erließ Gustaf Abolf (am 18. Februar) die zur Einnahme Greifswalds nöthigen Besehle. Johann Baner 1) sollte mit seinem Regiment dem Regiment Axel Lillie und Idran Hansson, den tott's schen, rheingräfischen und Graf von Ortenburgischen Reitern von seinem Hauptquartier Demmin aus die zwischen Demmin und Greifswald gelegenen Punkte (Lviz, Tribsees, Grimma) besetzt halten und von Süden her Greifswald angreisen. Falls der Feind Wiene machte, bei Demmin durchzubrechen um Greifswald zu entsezen, sollte er seine Truppen sammeln und sich ihm in sester Position entgegenstellen.

Der General der Kavallerie, Afe Tott, erhielt Ordre,2) von Wolgast aus, wo er sein Hauptquartier nehmen sollte, Greifswald zu blokken. Drängte der Feind aber von Süden vor, so sollte er auf Erfordern seine Truppen an Baner nach Demmin oder an Kniphausen nach Neubrandenburg entsenden.

In Greifswald lag der Obrist Perusi als Commandant. Baner schrieb ihm,<sup>3</sup>) Greifswald sei von allen Pässen gänzlich abgeschnitten, werde also weder Succurs noch Lebensmittel erhalten; auch ersahre er, daß der Zustand in der Stadt so beschaffen sei, daß sie sich nicht lange halten könne; der Obrist möge sich deshalb sofort auf gute Bedingungen ergeben und nicht das Aeußerste erwarten, denn hernach würde keine königliche Gnade mehr statt haben.

Perusi sagte zur Antwort hinaus: er könne so schleunig nicht abziehen, hoffe aber auf baldigen Succurs der siegreichen kaiserlichen Armada: verzönne man ihm jedoch Zeit, so wolle er sich von dem kaiserlichen General Instruction einholen. Zugleich beeilte er sich, die Stadt in vertheidigungsfähigeren Zustand zu setzen. Er ließ neue Werke aufführen, ließ, um dem Geldmangel abzuhelsen, zinnerne Münzen mit dem Gepräge "nocessitas Gryphiswaldensis" schlagen, fand einen alten, längst versallenen Salzbrunnen auf, der vor Salzmangel schützte, begann mit den Futtervorräthen zu sparen, schaffte die Kranken und alles unnüge Gesinde aus der Stadt; mit einem Wort: "er präparirte sich rechtschaffen zu einer Bloquade."

Da verwandelte das Erscheinen Tillp's auf dem mecklenburgischen Kriegsschauplatz die Situation völlig.

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Johann Baner d. d. Demmin 18. Februar. Arkiv I. No. 221.

<sup>2)</sup> d. d. Demmin 18. Februar. Arkiv I. No. 222.

<sup>3)</sup> Arma Suec. VI. S. 129 f.

Tillh hatte bis in den Februar hinein zu Frankfurt still gelegen, statt kühn und rasch zu handeln, endlos zaudernd. Er jammerte: 1) "die Gesahr und Noth erneut sich nicht nur täglich, sondern vielmehr stündlich, ja augen-blicklich, also, daß ich nicht weiß, wohin ich mich wenden muß." Wenn er aufbräche, schreibt er, um sich nach Westen gegen Gustaf Adolf zu wenden, so wäre der Angriff Horns auf Frankfurt und Landsberg zu fürchten, wendete er sich gegen diesen, so würde Gustaf Adolf bei Havelberg über die Havel und nach Magdeburg gehen. 2)

Endlich am 5. Februar setzte er sich in Bewegung. Schon hatte Horn in der Vermuthung, es gelte ihm, und Tillh wolle der Festung Colberg zum Entsatz kommen, seine Gegenmaßregeln zu treffen begonnen, als er ersuhr, Tillh beabsichtige von Frankfurt nach Westen aufzubrechen. Sobald er die Bestätigung dieser Nachricht hatte, machte er, wie wir erzählten, dem Könige Weldung.

Es folgten immer neue Nachrichten, die den Anmarsch der neugesammelten tillh'schen Armee bestätigten. Sie wurde auf 10,000 Mann zu Fuß und 5000 zu Pferde angegeben. 3) Gustaf Abolf erkannte, 4) daß sie auf 3 Punkten die schwedische Linie durchbrechen könnte: entweder dei Prenzlau, wo Baudissin und Teuffel standen, oder dei Neubrandenburg, wo Kniphausen stand, oder bei Ribnitz oder einem andern Recknitzpasse. In beiden letzteren Fällen wäre Gesahr gewesen, daß Greisswald entsetzt würde.

Am 26. Februar melbete Kniphausen, dem Bericht der Kundschafter nach befände Tillh sich noch in Neu-Ruppin. Seine Artillerie wäre von 3000 Mann nach Alt-Ruppin geleitet, seine Armee läge von Ruppin bis Güzsow in den Oörfern. Am 1. März meldete er, der Feind wäre dis Waren vormarschirt. Aehnliche Meldungen kamen von Baudissin, welcher

<sup>1)</sup> Tilly an Maximilian ben 16. (6.) Februar. M. R. A.

<sup>2)</sup> Zu biesem Schwanken kam die Berzweiflung über die lieberliche Art der Kriegsführung gegen Gusta Abolf. "Berwundert mich je länger je mehr — so schrieb er bei der Rachricht von dem Fall Demmins am 2. März (n. St.) an den Kaiser (M. R. A.) — wie es doch immer zugehen möge, daß der kaiserlichen Soldateska bei allen den seither in Pommern und der Enden vorgegangenen Occasionen so gar Herz und Muth entsallen sei, daß sie einhabenden Oerter dem Feind ohne die geringste Resistenz und Wiederschung gleichsam in die Hände geben, weil sonst nach Beschaffenheit und Situation eines und andern Orts unmöglich, daß ermeldter Feind solche schleunige Progreß thun könnte."

<sup>3)</sup> Correspondenzschreiben an Aniphausen d. d. Stettin? Februar, Arkiv I. No. 232; Arma Suec. VI. S. 136, "gegen 20,000 Mann. Etliche schreiben für gewiß, er habe nicht mehr als 12,000 Mann gehabt."

<sup>4)</sup> Memorial für Kniphausen d. d. Stettin ? Februar. Arkiv I. No. 228.

fürchtete, es gelte einen Angriff auf Prenzlau. Das besorgte auch Gustaf Abolf.\(^1\) Er legte deshalb beiden Officieren ans Herz, genau auf des Feindes weitere Intentionen zu achten und, "weil nunmehr die Schaufel in die Erde zu bringen sei", mit der Fortification von Neubrandenburg und Malchin zu beginnen, im Fall des seindlichen Anmarsches die Truppen aus den Quartieren auf dem bedrohten Punkt zusammenzuziehen.

Endlich wurde es klar, daß Tilly es auf Neubrandenburg abgesehen Kniphausen hatte bei sich in Neubrandenburg 4 oder 5 Compagnien von seinem Regiment und etliche Compagnien von dem macqueischen Regis ment, doch alle gar schwach.2) Er ließ Johann Baner nach Demmin und Baudissin nach Prenzlau eilig Nachricht zukommen. Gustaf Abolf erfuhr es durch die eingebrachte Kundschaft eines Major Scheele. Sofort schrieb er an Kniphausen,3) daß er ihm mit aller Macht zu Hülfe kommen würde; er rechne darauf, "daß er als ein großer Kapitän des Feindes mit Verlangen erwarten und bereit sein werde, ihm zu zeigen, daß er nicht weniger capabel gewesen, in der Welt Reputation zu suchen als sufficient, dieselbe zu manuteniren." Baner befahl er,4) sobald sich des Feindes Absicht auf Neubrandenburg bestätige, Demmin mit Ravelin und Pallisaden zu befestigen, die Tollensepässe wohl zu besetzen, diejenigen, welche er nicht befestigen könne, zu zerstören, die Blokade von Greifswald durch Totts Reiter und Dragoner fortseten zu lassen und sich selbst mit seinem übrigen Bolk sofort nach Friedland zu begeben.

Baner hatte bereits auf die kniphausen'sche Meldung hin, die er am 2. März früh Morgens erhielt, dem größten Theil seiner Truppen Ordre zum Ausbruch nach Demmin gegeben. Noch in der Nacht vom 2. auf 3. März sollten sie nach Friedland marschiren, dort Gustaf Adolfs weitere Befehle erwarten. In der Nacht vom 3. auf 4. März war Baner bereits zu Osten, am 6. März Abends in Friedland. In allen Pläten zwischen Demmin und Friedland (Osten, Brock, Csempenow, Treptow, auch in Malchin) waren Besatungen gelassen.

Auf der andern Seite flankirte Baudissins Corps die kniphausen's sche Stellung. Auf die Nachricht von dem feindlichen Anmarsch auf Neu-

<sup>1)</sup> Er fürchtete, ber Feind murbe fich ibm — wie er an Baubiffin schreibt (am ?März, Arkiv I. No. 283) — baburch "auf ben Hals legen und ihm die arcem belli infestiren."

<sup>2)</sup> Tott an ben Reichsrath vom 5. April. Arkiv II. No. 655. Bgl. Horns Brief an Ozenstiern vom 29. März. Arkiv II. No. 646 und Grubbe's Relation vom 14. März. Arkiv I. No. 511.

<sup>3)</sup> Arkiv I. No. 240.

<sup>4)</sup> Am 2. März, Arkiv I. No. 243, 244; am 3. März, No. 245.

brandenburg sammelte Baudissin ebenfalls seine Truppen. Den Obrist Dargit mit seinem Bolk in Prenzlau zurücklassend, setzte er sich an der Spitze der teuffel'schen, winkel'schen und der übrigen Kavallerie am 2. März in Marsch auf Vasewalk, um dort Nachtquartier zu machen und am folgenden Tage nach Friedland zu gehen.<sup>1</sup>)

Auch Gustaf Avolf selbst bereitete alles vor, um Kniphausen "königlich" zu entsetzen.

Ein günstiger Umstand, dessen Verlauf wir hier einschieben, schien ihm die Aussührung seines Vorhabens zu erleichtern. Das war der Fall von Colberg.\*)

Wie auf Greifswald, so hatte Gustaf Adolf es zu Anfang des Jahrs auf Colberg, "den prinzipalsten Plat in Pommern", abgesehen. Noch im Februar hatte er, von Neubrandenburg aus an Boëtius, dem das Commando vor Colberg übertragen war,3) Instruction zur Belagerung der Festung gegeben. Boëtius hatte ben Plan, die Festung ganz einzuschließen, indem er die Safeneinfahrt durch versentte Schiffe sperrte, er hatte bereits Erich Sansson beauftragt, die nöthigen Materialien bazu zu beschaffen. Aber Gustaf Abolf verbot bas, ba "an diesem Port viel gelegen, und die Absicht auch mit Aufbauung ber Schanze an ber Einfahrt ebensowohl zu erhalten wäre." Erich Hansson und Erich Ryning erhielten Befehl, zur Sperrung des Hafens fünf Schiffe herbeizuschaffen. Allein noch ehe sie anlangten, hatte sich die Festung ergeben. Denn ber Obristlieutenant Franz von Mors, ber Commandant in Colberg, fing, da es nach der fünfmonatlichen Blotade an Broviant zu mangeln begann und kein Entsatz mehr zu hoffen war, am 24. Februar zu parlamentiren an. Aber da auf seine Forderung, "drei Wochen Anstand zum Auszug" zu erhalten, nicht eingegangen wurde, schickte er am 25. Februar wieder einen Trompeter hinaus, und nun fam es am 27. Februar zum Accord. Die kaiserliche Besatung zog am 2. März früh "mit Sack und

<sup>1)</sup> Banbissin an Gustaf Abolf 2. März, Arkiv II. No. 630: er halte bafür "daß Brandenburg zu entsetzen sonder Lieserung einer Bataille nicht geschehen kann, und ist zu besorgen, daß der Feind, ehe und bevor wir recht zusammen kämen, sowohl ober- als unterhalb der Stadt Brücken über die Tollense wird sertig haben."

<sup>2)</sup> Darliber sindet sich die Flugschrift: "Engentlicher und Warhasstiger | Bericht, 'Welcher gestalt sich die Kensert: | Soldaten in Colbergt, mit Ihrer Königs: Man: in Schweben, verglichen, von endlich mit Sac | von Pack sind abgezogen. | Benebenst | Wie Ihre Excell: Graff Johan von Tylli, die | Stadt New Brandenburgt in Landt zu Mechelnburgt | mit stillrmender Hand erobert von eingenommen. | . . . | " 1631. 4 Bl. 4°. Sie enthält u. a.: "Extract eines Schreibens außm schwed. Duartier zu Gart vom 4. Martii", welcher den Kall von Colberg erzählt.

<sup>3)</sup> Arkiv I. No. 250.

<sup>.</sup> Dronfen, Guftaf Abolf. II.

Pack, brennenden Lunten, sliegenden Fahnen, 2 Cornet Reitern, 9 Compagnien zu Fuß und 2 Stück" ab. 1) Sie wurde von Sperreuter mit einer Reiterabtheilung nach Schiefelbein, weiter auf Arenswalde, escortirt, von wo diejenigen, die sich nicht in schwedische Dienste begaben, ungeleitet nach Landsberg zu den Ihrigen gingen. 2)

Man fand in der Festung 40 Geschütze, über 200 Tonnen Kraut, viel Salpeter und Munition. 3)

Nach dem Fall von Colberg war die ganze Armee Horns bis auf die nöthigen Besatungen in Stargard, Stettin, Damm, Gart, Arenswalde und ein Observationscorps gegen Landsberg und Frankfurt disponibel. Sie wurde jetzt herangezogen. 4) Obrist Lesslie erhielt den Besehl über die Zurückbleibenden.

Am 5. März zog die Tête der horn'schen Armee<sup>5</sup>) durch Stettin. Zwei Tage später war Gustaf Adolfs Armee bei Pasewalk größtentheils versammelt. Bon hier theilte Gustaf Adolf Aniphausen mit, daß er sich hier mit Baudissin und Baner conjungiren und ihn dann entsetzen wolle; cr vertraue ihm, daß er seines Orts "als ein redlicher Cavallier thun, und die in der Welt erlangte Reputation bei dieser Gelegenheit erweitern werde."

Dann aber änderte Gustaf Adolf seinen Plan, Brandenburg "mit einer Bataglie oder anderem Realsuccurs zu entsetzen." Nicht nur, daß er vernahm, ein Theil der höheren Ofsiciere mißtraue dem Kriegsvolk, besonders der Reiterei, auch sei Tilly ihm an Reiterei überlegen; nicht mur, daß er den zweiselhaften Ausgang einer Schlacht bedachte: er war noch immer des Glaubens, es könne nicht sein, "daß des General Tilly's Dessein auf Brandenburg gehen solle." Bielmehr habe Tillh die Absicht, sich an die Trebel zu legen, um sich von hier auf Greisswald oder Stralsund zu wersen. Die Position von Neubrandenburg hatte in des Königs Augen nur die Bedeutung eines vorgeschobenen Postens. Ein Blick auf die Karte lehrt, daß die eigentliche Spitze der Position von Stralsund und Greisswald Demmin, d. h. der Punkt ist, wo die Trebel und Tollense in die Peene münden. Daher urtheilte

<sup>1) &</sup>quot;Extract eines Schreibens außm schweb. Quartier zu Gart vom 4. Martii." Bgl. Chemnit. S121 (Arma Suec. VI. S. 117 f. find abweichenb).

<sup>2)</sup> Das Nähere ilber biese Escortirung bei Chemnit S. 121; bazu Guftaf Abolf an Horn vom 3. März. Arkiv I. No. 247.

<sup>3)</sup> Grubbe's Relation vom 16. März. Arkiv I. No. 512.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolf an horn aus Stettin 3. März, Arkiv I. No. 247, ihm sei "an eilsertiger Zusendung Unserer Truppen gelegen."

<sup>5)</sup> Specification ber horn'schen Armee in Horns Brief an Gustaf Abolf d. d. 5. März. Arkiv II. No. 633. Bgl. die Beilage zu Horns Brief vom 4. März. No. 631.

Grubbe: "Brandenburg ist von feiner großen Importanz, und kann immer, sobald des Feindes Armee von dort weg ist, wieder erobert werden." Iohann Baner meinte: "der Feind kann bei Neubrandenburg mit breiter Front durchkommen."

Guftaf Abolfs Meinung schien eine Bestätigung zu erhalten, als eben bamals die Nachricht einkam, der Feind rufte zu einem Angriff auf Stralsund von der See aus. Er wiederholte beshalb dem Commandanten den Befehl, die Stadt rasch stärker zu befestigen; denn — so sagt er — ..an der Erhaltung dieser Stadt hängt unser ganzen Staat, Heil und Wohlfahrt." Er selbst bachte, den Feind durch einen Bormarsch auf Angermunde und Schwebt und durch eine drohende Stellung hier an der Oder gegen Frantfurt und Landsberg zu zwingen, daß er sich wieder rückwärts wende. 1) In biesem Sinne schrieb er noch von Basewalt aus jenen Brief an Aniphausen,2) ber so verhängnisvoll werden sollte. Er werde ihn "in wenig Tagen und ohne großen Hazard und Lieferung einer Bataille entsetzen können und ben Tilly von ihm abziehen; verhoffend — so lautet das Schreiben weiter es solle demselben hierdurch mehr graue Haare als Bortheil zuwachsen, vornehmlich, da Wir Uns Eurer Treue und Standhaftigkeit versichert halten. Da aber, da Gott gnädig vor sein wolle, Unser Anschlag fehlen und Ihr zur Capitulation gebrungen werden solltet, versehen Wir uns, Ihr werdet so capituliren, daß Ihr und die Soldateska in Unsern Dienste erhalten und gleich benen von Demmin tractirt werbe." Aber er hoffe, daß es bazu nicht fommen werbe.

Gustaf Abolf disponirte so: Horn,3) der, wie erzählt, inzwischen über Stettin herangekommen war, erhielt den Oberbesehl über alle Positionen in Borpommern und zu diesem Zwecke einige Kavallerieregimenter und ein paar Tausend Mann zu Fuß; er sollte sich mit diesem Corps nach Friedland legen; ginge aber Brandenburg über, so sollte er sich mit allen Truppen nach Demmin oder Anklam zurückziehen und alle Plätze aufs Beste verwahren und verhindern, daß der Feind Greisswald zu Hülfe käme. Kagg erhielt Besehl, "etliche Boote mit Doppelhacken" auf der Peene zur Sicherung des Flusses zu stationiren.

Am 8. März ruckte Horn in Friedland ein. Gustaf Adolf selbst brach

<sup>1)</sup> Wie Grubbe fagt (Arkiv I. No. 511): es handelt fich um einen Marsch "fienden bakom ryggen, på det han derifrån hade kunnat diverteras."

<sup>2)</sup> Arkiv I. No. 252.

<sup>3)</sup> Memorial für Horn d. d. Basewall 7. März, Arkiv I. No. 256; enthält auch bie Liste ber Truppen, die er behalten soll. Dazu Orbre an ihn aus Angermünde. No. 258.

von Pasewalf nach Prenzlau auf. Am 8. März war er in Angermünde. In Prenzlau blieb, um die Berbindung herzustellen, Baudissin mit seinem Kavallerieregiment. Gustaf Adolf, in der Erwartung, Tillh würde ihm solgen, tras sofort Borkehrungen, um dei Schwedt ein verschanztes Lager zu errichten. General Torstensson mußte Artillerie, Munition und Baumaterial für eine Schiffbrücke von Stettin auf der Oder herbeischaffen, einen guten "Minierer" mitschicken. Auch Carl Baner hatte Baumaterial für ein paar Schiffbrücken und Proviant zu beschaffen. Obrist Lesslie sollte die spensseschen und golzischen Reiter nach Schwedt dirigiren und 1000 Mann Berstärfung an Gustaf Adolf schieden, zu dem Ende die Besatung von Stargard auf 300 Mann verringern, die duwallischen Knechte aus Colberg und aus Wollin die ganze Besatung ziehen, all diese Truppen auf dem rechten Oderuser nach Schwedt marschiren lassen, sich Schwedt gegenüber bei dem Dorse Krähnig ausstellen, so daß die Conjunction in jedem Augenblick stattsinden konnte.

Allein Tilly hatte sich burch bas Manöver Gustaf Abolfs nicht abhalten lassen, seinen Marsch fortzusetzen. Langsam und in weitem Bogen
war er über Fürstenwalde, Mittenwalde und Saarmund zunächst nach
Brandenburg an der Havel gegangen, brach, nachdem er hier eine Wocke
still gelegen und neue Briese mit den alten Alagen und Sorgen wegen Geldund Truppenmangels geschrieben hatte, auf, zog nach Neu-Ruppin, wo er
sich am 24. Februar (a. St.) befand, hatte am 28. Februar sein Hauptquartier zu Fürstenberg und vereinigte sich, über Feldberg kommend, das er
nach tapserer Gegenwehr der schwedischen Besatung stürmte, am 7. März
mit den Truppen des Obristen Kratz, welche bisher vor Neubrandenburg
gelegen hatten. Am 12. März besand er sich zu Stargard, in unmittelbarster Nähe Neubrandenburgs.

Nach dem allgemeinen Urtheil 1) konnte der Ort eine energische Belagerung durch größere Truppenmassen nicht auf lange außhalten. Die Stadt selbst war klein, "sehr schlecht"; Gustaf Adolf nennt sie "einen kahlen Ort".

Sofort 2) nahm Tillh die geeigneten Positionen ein und begann eine furcht-

<sup>1)</sup> Tott sagt, daß "selbiger Ort nicht gar weitläuftig und ganz nicht gegen ein Forga zu achten."

<sup>2)</sup> An flugschriftlichem Material finden sich über die Einnahme von Neubrandenburg ein paar Schreibensertracte "von Spandau 9. Martii" und "aus Berlin 14. Martii" in der S. 273, Anm. 2 angeführten Broschüre: "Engentlicher und warhafftiger Bericht, welcher gestalt sich die Kahserlichen Soldaten in Colberg u. f. w." 1631. Dazu "Truculenta

bare Kanonade, die zweimal 24 Stunden andauerte. Man wollte Bresche ichießen, um bann zu fturmen. Allein ber "nach Art ber beutschen Landstädte" bie Stadtmauer umgebende Wall widerstand ben feindlichen Augeln. Nur um so rascher folgten die Schüsse. Gustaf Adolf hatte an Aniphausen geschrieben, daß er im Fall der Gefahr eine ehrenvolle Capitulation eingehen sollte, und hatte diesen Befehl nach Friedland an Horn geschickt, damit dieser den Brief nach Neubrandenburg weiter befördere. Horn hatte sofort, Dienstag Nacht, einen friedländischen Bürger mit demselben abgeschickt. Aber feindliche Reiter fingen ben Boten auf, zogen ihn ganz aus und burchsuchten ihn. Doch fanben sie ben Brief, ben er in sein hemb eingenäht hatte, nicht. Er brachte ihn am andern Morgen an Horn zurück. Eilend setzte der Feldmarschall einen zweiten Brief auf, benn Alles lag baran, bem Generalmajor ben Befehl des Königs rechtzeitig tund zu thun. Diesmal aber fing der Teind den Brief auf: und das Schicksal Neubrandenburgs war entschieden. ber tapfere Officier, von seinem Könige immer noch ben zugesagten Entsat erwartend und von ihm in seinen früheren Zuschriften wegen ber Bertheis bigung seines Bostens bei ber Ehre gefaßt, wies Tillh's Aufforderung, sich zu ergeben, breimal zurück. Und als er es zum britten Mal mit ber Erflärung that: "er werbe sich bis auf den letzten Mann halten."1) war bereits Bresche geschossen und ber Sturm zu erwarten. Eber noch als man es dachte, eine Biertelstunde nach der letten Aufforderung, begann der Feind zu stürmen, ben Wall hinauf, ber hier weber flankirt noch mit Ballisaben gebeckt war, und an die Bresche. Die schwedischen Solbaten waren, nach ber Mitkampfenden eignem Bericht,2) gerade bei ber Predigt. Aber die Bosten auf dem Wall leisteten tapferen Widerstand. Es tam an der Bresche zu einem heftigen Gefecht; 400 Kaiserliche fielen. Doch endlich mußten die Schweden weichen. In buntem Anäuel brangen Freund und Feind gegen bas Stadtthor. Hier stand ber Rampf von Neuem, bis es den Tillh'schen gelang, sich einzubrängen, und nun begann bas Gefecht in ben Straken ber Stadt. Die Schweden kämpften mit einer Wuth, die Tilly in Staunen und Schrecken versetzte. 3) Pardon wurde nicht gefordert und nicht gegeben; so

Expugnatio | Sangvineolentumque Excidium | Neobrandenburgicum; | Das ift | Exschröckliche Exoberung vnd | blutige Zerstörung | ber Stadt | New Brandenburg, | ... ||" 1631. 14 Bl. 4°.

<sup>1)</sup> Tilly felbst ift es, ber bas erzählt in seinem Brief an Maximilian d. d. Stargarb 22. März. M. A.

<sup>2)</sup> Bgl. Grubbe's Relation vom 16. März. Arkiv I. No. 512.

<sup>3)</sup> In bem Brief an Maximilian vom 22. Märg: "Der Feind hat nicht minbere Courage erzeigt und fich also finden lassen, wie es sein soll und die Rothburft und seines

folgte dem Siege ein "unmenschliches" Morden. Die meisten Soldaten, alle Officiere außer Kniphausen selbst, einem Kapitän und zwei Lieutenants, denen am dritten Tage Quartier gegeben wurde, siesen. Die Sieger ergossen sich über die Straßen, drangen in die Häuser, in die Kirchen ein und bereiteten den Bürgern dasselbe Schicksal wie dem Feinde. Die Männer wurden gemordet, die Frauen und Jungfrauen geschändet, die ganze Stadt wurde ausgeplündert.

Gustaf Abolf erhielt zu Bieraden die Kunde von dem Unglück. Er schrieb dem gefangenen Kniphausen: "weil es dem Allerhöchsten gefallen, Euch dergestalt auf die Probe der Geduld zu setzen und Uns dabei zu zeizen, daß Unsere disher in gleichmäßigen Fällen gegen die Kaiserlichen gebranchte Elemenz dei ihnen wenig versangen, müssen Wir es allerseits der göttlichen Allmacht heimstellen und Uns hinfür danach richten." Kniphausen aber möge das Unglück "als ein großer Kapitän und Soldat" tapfer tragen. Er sei entschlossen, alles für ihn zu thun, "was eines solchen Cavalliers Wohlfahrt erfordert."

Tillh fühlte sich durch diesen Sieg wenig ermuthigt. Statt fühn dem Einen Erfolg neue Erfolge anzureihen, scheute er sich nicht, seinem ligistischen Herrn vorzuklagen, trop des Glücks bei Neubrandenburg und Keldberg wär boch "dem Werk noch nichts geholfen und sich hierauf gar nichts zu verlassen." So sehr überwog bei ihm die Furchtsamkeit den Thatendurst und die Thatkraft, daß er nicht erröthete, hinzuzufügen, er habe Angst, daß Gustaf Adolf sich jetzt furchtbar stärken, nur um so mehr Muth und Herz fassen und "zur Revanche Occasion suchen" werde. Pappenheim, von größter versönlicher Berwegenheit, ein überaus begabter General, mit scharfem Blick für das Richtige und von raschem Entschluß es auszuführen, lag bei Magde burg, mußte ein Regiment nach dem andern seinem Obergeneral zuschicken, so daß er nicht die Macht behielt, die Belagerung dort zu beenden. Mehr als einmal beklagte er sich gegen den Kurfürsten von Babern über Tillb's Zaudern und Sorgen. Hätte der noch im Feld gegen die Schweden zu commandiren gehabt! Aber er war an der Elbe zur Unthätigkeit verdammt, bis Tilly mit dem Heere herankam, um die Stadt zu stürmen. Tilly aber, von jeher ein mittelmäßiger Feldherr, konnte sich, vollends jest, wo er alt

Herrn scharfe Ordinanz erfordert. Denn die schwedische Soldateska ist verbunden bis auf den letzten Mann zu besendiren, da sie nit — und was sürnämlich von schwedischen Unterthanen und Eingesessleienen und dahero sast seine bestes und herzhaftest Ariegsvoll ist, gleichsam Sclaven und Leibeigene — ihres Herrn und Königs Ungnad und Leibe und Lebensstrase erwarten wollen."

war, nicht zu einem energischen Stoß zusammennehmen. Er tastete unsicher balb hier balb da umher, ohne Nachbruck und ohne die Energie eines zusammenhängenden Thuns. Wir werden davon balb genug mehr zu reden haben.

3

Auf die Nachricht von der Einnahme Neubrandenburgs ging Horn aus Friedland über den Kavelpaß zurück. Auch von Treptow commandirte er die Truppen ab und ließ die dortige Brücke abwerfen. Seine Absicht war, sich an die Pässe über die Peene und Trebel, in die Position Demmin zu legen, um den Feind hier von dem Vormasch auf Greifswald und Stralssund, den er jest erwarten mußte, abzuhalten.

Aber Tillh blieb in Neubrandenburg mehrere Tage liegen, unthätig, auf die Ankunft des Obristen von Kronenburg mit seinen Truppen wartend. Dann, als er erkannte, daß Horn ihm den Weg nach Demmin, Greisswald und Anklam verlegte — denn er hielt auch den Kavelpaß besetzt —, und als er erfuhr, daß Gustaf Adolf bei Fürstensee eine kaiserliche Truppenabtheilung gefangen oder niedergehauen hätte, brach er (am 14. März) auf; aber rückwärts. Denn schon stieg die neue Furcht in ihm auf, Gustaf Adolf möchte ihm, in Eilmärschen Brandenburg durchzichend, den Uebergang über die Havel verlegen. Um den 16. März befand er sich zu Strelitz und Ehchen. Horn aber rückte wieder in die alte Stellung bei Friedland vor.

Im ersten Augenblick bachte Gustaf Abolf, der nichts weniger als eine ernsthaft gemeinte rückgängige Bewegung des Feindes nach eben erkämpsten Lorbeern vermuthete, Tillh wende sich nur, um dann auf Prenzlau zu marsschiren, hier mit rascher Schwenkung wieder die Richtung gegen die See aufzunehmen, und so seine und die horn'schen Truppen von einander zu trennen. Er glaubte weiter, daß Tillh ihn dann zur Schlacht zwingen werde. Er besahl deshalb eiligst dem Feldmarschall, über Pasewalk nach Löcknitz zu kommen, um dort seden Augenblick zur Conjunction bereit zu sein. An Iohann Baner gab er den Besehl, dem Lager bei Schwedt durch eiligst zu errichtende Werke noch größere Festigkeit zu geben. Man sieht, er traf seine Borbereistungen, um dem erwarteten Anzuge der seindlichen Heeresmacht in starker Stellung und mit gesammelter Streitkraft zu begegnen.

Allein Tillh kam nicht. Die Briefe Pappenheims an den Kurfürsten von Bahern über das unschlüssige Zaudern des Feldherrn und über seine halben Maßregeln hatten bewirkt, daß Maximilian ihn darüber zu Rede setzte.

Bappenheim hatte dem Kurfürsten vorgestellt, 1) wie einem energischen Angriff Magdeburg nicht lange würde widerstehen können, und Magdeburg wäre "das Fundament und Sentrum des Krieges." Er hatte einmal geradem geschrieben: "er wäre zwar gänzlich Willens gewesen, die Stadt Magdeburg mit allem Ernst anzugreisen, aber Tillh hätte dasür gehalten, daß das Corps vor Magdeburg um 3 oder 4000 Mann zu schwach wäre und hätte es deshalb verboten." Er hatte sich beschwert, daß er von seinem Blokadecorps noch 5000 Pferde und 1300 zu Fuß nach Brandenburg an Tillh schicken müßte. Und Tillh wage doch nicht den Angriff auf den König.

Noch am 24. Febr. (a. St.) äußerte sich Tilly gegen den Kurfürsten?) wegwerfend über Pappenheims Berlangen, Magdeburg mit rascher Hand zu nehmen. Dann aber kam der Besehl des Kurfürsten,3) Alles anzustrengen, sich Magdeburgs so bald als möglich zu bemächtigen.

Abgezogen wäre Tillb, auch ohne solchen ausbrücklichen Befehl erhalten zu haben; schon am 21. März war er zu Neu-Ruppin. Denn die new Sorge, die evangelischen Fürsten möchten die Dessauer Brude attaquiren, und der Bedanke, daß es von Bortheil sein wurde, wenn er sich Leipzig näherte, um auf die Beschlüsse bes Convents Einfluß zu üben, bewogen ihn, nach diesem neuen Anlauf gegen die schwedische Armee seine Aufmertsamkeit wieder diesen andern Berhältnissen und Gefahren zuzuwenden. Es ware bei der doppelten Abhängigkeit des Generalissimus von bem Raiser und von der Liga und dem daraus folgenden häufigen Widerspruch in den Instructionen, die er erhielt, von um so größerer Wichtigkeit gewesen, daß ihm selber seine Aufgabe sich besto einheitlicher gestaltete, und daß er den Muth hatte, alle Anstrengungen auf Ein Ziel zu concentriren, und die Einsicht, daß das wichtigste Ziel auch das nächste Ziel sein müßte. Aber von dieser Energie der Geradlinigkeit war er weit entfernt. Richts bezeichnet die Auffassung, die er von seiner Stellung und Aufgabe hatte, besser, als ein Brief, den er in diesen Tagen an Maximilian schrieb, 4) und in welchem er Pappenheims Gebanken in Betreff Magbeburgs zu widerlegen suchte: jest

<sup>1)</sup> Pappenheim an Maximilian d. d. 17. und 26. Februar. M. R. A. Die Briefe Bappenheims gehören zu ben interessantesten und, was man nicht vermuthen möchte, geistvollsten Schriftstuden aus bieser Periode. Es wäre einmal Zeit, diesen nächst Ballenstein begabtesten Feldherrn ber tatholischen Heere, diesen nicht minder einsichtigen Politiker, diesen Fanatiker silr die Sache, der er diente, einer gründlichen Darstellung zu würdigen.

<sup>2)</sup> M. R. A.

<sup>3)</sup> Maximilian an Tilly d. d. 28 März (n. St.). M. R. A.

<sup>4)</sup> Tilly an Maximilian d. d. 3. April (n. St.). M. R. A.

wenigstens, wo der Feind starke Berschanzungen vor der Stadt errichtet hätte, würde doch selbst Pappenheim eingestehen müssen, daß eine Eroberung schwieriger wäre als früher. Ueberdies hätte er — so fährt er sort — seine Aufmerksamkeit nicht allein auf Magdeburg, sondern auch auf den Schweden und auf Franksurt, Landsberg und andere Orte zu richten; und es wäre nicht zu zweiseln, daß Gustaf Adolf, sobald man Magdeburg angriffe, weistere Diversionen machen und gegen die genannten Orte vorgehen würde; daher stände es noch in weitem Felde und würde noch schwer hergehen, dis er etwas Fruchtbares mit Magdeburg auszurichten vermöchte. Er ging an die Havel zuräck. Am 24. März (a. St.) war er zu Brandenburg und wandte sich dann an die Elbe, nach Magdeburg.

Sobald Gustaf Abolf von dem Abzuge des Feindes und von der Richetung, in der er abzog, Gewißheit hatte, war er entschlossen, aus seiner Defensivstellung wieder hervorzubrechen und ihn zu verhindern, daß er Magdeburg vergewaltige.1)

Sein Plan, längst vorbereitet, war ein mit aller Macht geführter Stoß auf Frankfurt. Dadurch dachte er Tilly von Magdeburg abzuziehen. Seine Truppen hatten sich in den letzten Wochen wieder erholt. Er wollte den Feind, wenn er sich heranwagte, zu einer Schlacht nöthigen. Noch am 28. März theilt Grubbe in seiner Relation an den Pfalzgraßen Iohann Casimir die entscheidenden Worte chiffrirt mit: "K. M. will Frankfurt attaquiren und die neumärkischen Truppen zu ruiniren suchen." Zweck sei — so fügt er ausdrücklich hinzu — Tillh von Magdeburg wegzuziehen und ihn zu verhindern, auf die Entschließungen des Leipziger Convents einszuwirken.

Gustaf Abolf übergab dem Feldmarschall Horn wieder das Commando über die in den occupirten Gegenden zurückbleibenden Truppen<sup>2</sup>) mit dem Besehl, einen Theil derselben zur Belagerung Greisswalds zu verwenden, mit einem Theil der Reiterei über die Oder in die Reumark zu gehen und dort zu bleiben, dis er erkenne, wie das Borhaben auf Franksurt sich anlasse. Wenn Greisswald erobert sei, sollte er eine Diversion nach Mecklenburg unternehmen, und zwar einen Anschlag zunächst auf Rostock und die Schanze bei Warnemünde.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. Gustaf Abolf an Openstiern vom 9. April. Arkiv I. No. 298.

<sup>2)</sup> d. d. Schwebt 26. März. Arkiv I. Nr. 289.

<sup>3)</sup> Der Secretär Grubbe sollte diesmal bei Horn bleiben, um die Correspondenz zu sühren. Memorial für Grubbe d. d. Schwedt 26. März. Arkiv I. No. 287. Bgl. Grubbe's Relation vom 28 März. No. 514.

Zur Frankfurter Expedition wurden etwa 14,000 Mann bestimmt. Als Alles zum Aufbruch fertig war — am 26. März — kam die Radricht nach Schwedt, daß die kaiserliche Garnison in Landsberg einen Argriff auf Arenswalde gemacht und diese Stadt erobert hätte. 1) Eine Radricht, welche dem Könige die Gesahr zeigte, die auch von dorther drohte und ihn zur Beschleunigung seines Unternehmens mahnte.

Am 27. März wurde aufgebrochen. Senerallieutenant Baubissu sührte die Kavallerie der Avantgarde; der König folgte mit der Infanterie und den Kanonen. Die Reiter streiften dis Müncheberg und Liebenwalde. Man kam denselben Tag noch dis Reustadt «Gberswalde. Bon hier ans machte Gustaf Adolf am folgenden Tage mit den ortenburgischen Reitem einen Streifzug an die Havel, nach Böhow (Oranienburg), um sich dieses Orts, in welchem noch eine seinedliche Besahung lag, zu versichern; er hätte beim Weitermarsch von hier aus in der Flanke bedroht werden können.

Am 30. März war man in Wrietzen, am folgenden Tage bei Seelow, wo es zu einem kleinen Gefecht mit Kroaten kam. Am 1. April befanden sich die Truppen 1½ Meile von Frankfurt "in voller Bataille", unter kleinen Scharmützeln rückte man weiter vor. Am 2. April stand man vor Frankfurt.

Für den Fortgang der Unternehmung war Küstrin von entscheidender Wichtigkeit. Ohne die Herrschaft über diesen Baß war die Verbindung der Operationsarmee mit dem Lager bei Schwedt und mit Stettin unterbrochen.

Schon im März hatte Gustaf Abolf einen Correspondenten in dieser Festung, den Dr. Gregorius Winns,2) einen Brandenburger und eifrigen Anhänger des Königs, der durch Horn auf ihn ausmerksam gemacht worden war. Dr. Winns stattete über den Zustand des Feindes in Küstrin, Franksturt, Landsberg und andern Orten Bericht ab.3) Auch Horn erhielt während des März Briese aus Küstrin.4)

<sup>1)</sup> Trot bes reichlichen Details über die Einnahme von Arenswalde unterlasse ich es boch, hier näher von ihr zu berichten. Es handelt sich nicht um Auszeichnung aller nur auffindbaren Facta. Man sehe Arkiv II. No. 643. Relation vom 24. März (von einem Mitkämpser versaßt); No. 642. Gregor Winns an Gustas Abolf d. Klistrin 24. März; No. 651. Relation vom 1. April; No. 652. Obrist Mitglaf (der Commandant in Arenswalde) an Gustas Adolf d. d. Reet 3. April.

<sup>2)</sup> Personalia über ihn giebt Horn in seinem Brief an Gustaf Abolf d. d. 30. October 1630. Arkiv II. No. 588.

<sup>3)</sup> Ein solcher Rapport an ben König d. d. Küstrin 24. März. Arkiv II. No. 642.

<sup>4)</sup> horn an Guftaf Abolf d. d. Rönigsberg 31. Darg. Arkiv II. No. 648.

Jetzt nun sandte Gustaf Abolf ben Secretär Schwallenberg an den Obrist Kracht, den Commandanten in Küstrin, 1) um von ihm den Haß zu Wasser und zu Lande und die Lieserung der nothwendigen Zusuhr zu verslangen. Außerdem hatte er zu sordern, daß der Commandant die Schweden eine Redoute bei der Festung auswersen ließe. Kracht räumte mit der Bitte, daß die schwedischen Truppen gute Ordnung halten möchten, den Paß ein. Auch in Betress des Proviants erzeigte er sich willsährig. Wegen der Resdoute aber machte er ansanzs Schwierigkeiten. Er erklärte sie für ein "unsnöthiges Wert". Erst als Schwallenberg auf der Forderung bestand und die Versicherung gab, daß für Küstrin daraus keine Gesahr entstehen solle, gab er nach; doch dat er, daß man den Bau begönne, "als wenn es ohne sein Wissen und Willen geschähe", daß man deshalb bei Nachtzeit an dem Werk arbeiten möchte.

Schwallenbergs Forberung, diese Zusagen schriftlich zu wiederholen, wich Kracht aus, indem er erklärte, das wäre nicht nöthig; der König könnte sich darauf verlassen, daß er seinem Wort unsehlbar nachkommen würde.

Wie2) stark die Kaiserlichen in Frankfurt waren, läßt sich nicht genau

<sup>1)</sup> Schwallenberg an Gustaf Abolf d. d. Küstrin 3. April. Arkiv II. No. 653.

<sup>2)</sup> Ich unterlasse es hier, kritische Bemerkungen in Betress ber zahlreichen Berichte über die Einnahme von Frankfurt a. D. zu machen. Nur die Flugschriften mögen in albhabetischer Folge angegeben sein. Ihre Zahl beweist die Wichtigkeit, die man dem Ereignis beimaß: 1) "Außsührlicher Bericht | Bnd | Grundliche Beschreibung, | Welcher Gestalt Ihre | Königliche Mayest. Gustavus Adolphus | . . . . der | Stadt Franksurt an der Oder sich bemächtiget vnd eingenom | men, auch was vor Bolk auff beyden Theilen todt blie | ben, vnd gefangen worden. | " 1631. 4 Bl. 4°.

<sup>2) &</sup>quot;Aufführliche vnd in Particulari einkom | mene Relation, welcher gestalt, | Ihre Königl: Maj: | in Schweben etc. Die Chur-Brandenburgische | Stadt, Frankfurth an der Oder, am Palmen Son | tage, war der 3. Aprilis, dieses lauffenden 1631. Jahrs | in schweller eil mit Sturm eröbert. . . ||" 1631. 4 Bl. 4°.

<sup>3) &</sup>quot;Gründlicher vnd warhafftiger Bericht | Bon Frankfurt an der | Oder, wegen der verlust, so die Keyserischen gelitten haben, so der König in Schweden am Palmsontage | nach Mittag vmb 3. Bhr unbekommen, vnd denn auch mit viel 100. Mann | darinnen sind niedergehawen worden, darunter der Feldmarschald Graf von | Schaumburg tod blieben.... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

<sup>4) &</sup>quot;Aurze, vnb in Particulari einkom | mene Relation, | Welcher gestalt | Ihre Königl. Majestät | in Schweben etc. Die Chur-Branbenbur | gische Stadt, Francksurth an der Oder am Palmen | Sontage, war der 3. Aprilis, | . . . eröbert | . . |" 1631. 4 Bl. 4°. Andere Ausgabe mit angehängter Erzählung von der Eroberung Landsbergs, von 1631. 4 Bl. 4°.

<sup>5) &</sup>quot;Rettunge ber Warheit | Auß hiftvrischer Relation bef Bor | lauffs ben ber Beläger: vnb Eroberung ber Churst: | Brandenburgischen Stadt | Franckfurt an | ber Ober, | Wieber | Eine offentliche außgesprengte Bnwarheit vnb | Berleumbbungen

sagen. Die Zahl schwankt zwischen 3800 und 6000. Biele hohe Officiere befanden sich daselbst: Feldmarschall Tiefenbach, General Montecuculi, Obristzeugmeister Schaumburg, Obrist Sparre.

Sie hatten von den Kroaten, die überall unterwegs von der schwedischen Kavallerie geschlagen und zurückgejagt worden waren, rechtzeitige Kunde von dem Anmarsch des Königs und scheinen sich noch Ansang April um mehrere Regimenter, die freilich nur sehr schwach waren, verstärkt zu haben. 1) Als die Schweden sich der Stadt näherten, zündeten die Kaiserlichen, zum Widerstand entschlossen, die beiden Vorstädte vor dem Lebuser und guben'schen Thor an.

Sofort nach der Ankunft vor der Stadt recognoscirte der König in Person, von seinen Obristen begleitet, das Terrain. Die Armee lag still in den Weinbergen. Man erwartete die Ankunst der Schiffe. Ein Theil der Musketiere versertigte Schanzkörbe, eine andere Abtheilung avancirte dis hart gegen den Stadtwall. In zwei Ausfällen, bei deren einem der Obrist Teuffel am linken Arm leicht verwundet wurde, suchte der Feind sie abzuweisen, doch wurde er mit Verlust zur eiligen Umkehr in die Stadt gezwungen.

In der Nacht vom 2. auf 3. April wurde mit Laufgräben approchirt. Wieder versuchte der Feind durch einen Ausfall die Arbeiten zu verhindern. der Obrist Darzit wurde dabei verwundet.

So kam der 3. April. Der König ließ drei Batterien vor dem guben's schen Thor auspflanzen. Drei Regimenter Musketiere wurden gegen das Lebuser Thor postirt. Am Nachmittage erging der Besehl an einige Truppen, unter dem Schutz der Kanonen gegen die seindlichen Außenwerke und Stadtwälle vorzugehen, sich derselben zu bemächtigen und unter die Mauern zu logiren. Wan wollte den Feind in die Stadt selbst zurückbrängen, ihn dort einschließen; die Erstürmung der Stadt selbst wagte man noch nicht. Nachmittags um die sechste Stunde begann zugleich die Kanonade und das

gerichtet, vnd auß einer lateinischen | Oration, so | H. Cyriacus Herdesianus. J. U. D. | & Prof. P. Pand. ordinar. In Francksurt an der Oder, in diesem ein | stehenden 1631. Jahre den 21. Aprilis offentlich im Collegio | im großen Auditorio gehalten | . . . || . . aust unterschiedliches ansuchen vnd begehren | ins deutsche versetzt | durch | Eggbertum Schaumen, Francosurto- | Viadrinum, Ibidemque Judicii Assessorem. | . . . || 1631. 12 Bl. 4°.

<sup>6) &</sup>quot;Vindiciae | ex | Historia urbis | francofurtanae ad viadrum | nuper obsessae et expugnatae | Serie et veritate | adversus | Kalumniam publicam praeliminari | Oratione recifatae | â | Cyriaco Herdesiano J. C. | " (1631.) 8 26.

<sup>1)</sup> Bgl. Grubbe's Relation vom 6. April. Arkiv I. No. 515.

Borgeben ber Truppen. Sie avancirten mit Ungestüm, durchschritten ben Graben, obwohl er mehr Schwierigkeiten machte, als man in Folge ber Recognoscirung annahm, stürmten, die Pallisaden niederreißend, den Wall binauf, warfen ben Feind kopfüber aus ben Außenwerken und von den Bällen hinunter, folgten ihm in berselben Furie auf ber Ferse bis unter bas Stadtthor. Ein paar Sturmleitern wurden angelegt, etliche Musketiere tamen, "als wenn fie flogen", über die Stadtmauer, fochten so lange, bis bie andern die Thore mit Petarden öffneten. So ftart sie auch den Feind fanden, schlugen sie ihn boch zurück, hieben Alles, was sie erreichen konnten, nieder, mehrere hohe und geringere Officiere und einen großen Haufen Gemeiner. Andere, die sich zum Theil versteckt hatten, wurden gefangen genommen, so die Obristen Sparre, Waldt u. a., und an 1000 Mann. Die Uebrigen retteten sich durch die Flucht über die Brücke auf das andere Oberufer, ohne baran zu benken, ben mit Geschützen wohlbesetzen Brudenkopf zu vertheibigen. Sie flohen in ber Richtung auf Glogau und machten Halt erst als sie ein gutes Stück hinein nach Schlesien gekommen waren. Der Succurs aber, ber von Landsberg unterwegs war und auf dem Marsche schon die Nachricht von dem Fall der Stadt hörte, kehrte schleunigst wieder um.

Der Feind verlor 1700 Tobte, darunter Schaumburg selbst und viele andere Officiere. Die Schweben machten über 1000 Gefangene 1) und ersbeuteten 70 Last Pulver, 24 Fahnen, 2) viele Kanonen, darunter zwei schöne Stücke mit Kaiser Rubolfs II. Namen und Wappen, außerdem viel Proviant.

Nun folgte, wie es "der Soldaten Recht, worauf sie sich in solchen Fällen zu berufen pflegen,"3) die Plünderung. Gustaf Adolf ließ in diesem Fall dieses Recht gelten nicht blos wegen des Mangels an Proviant und wegen des Hungers, den die Truppen drei Tage lang hatten ausstehen müssen, sondern auch zum Entgelt für das, was der Feind zu Neubrandenburg gethan4) und weil man auf dem Wall drei Bürger in Wassen erschossen gefunden. Aber er gab strengsten Besehl, daß man keinem Bürger ans Leben ginge. Es war gegen seinen Willen und seine Proclamation, daß die Plünderung die ganze Nacht hindurch währte.

<sup>1)</sup> Grubbe fárcibt: "summa summarum de 9 eller 10 rementer äro mest i grund ruinerade."

<sup>2)</sup> Nach andern Berichten 18 und 20 Kahnen.

<sup>3)</sup> Worte aus Grubbe's Relation vom 6. April. Arkiv I. No. 515.

<sup>4) &</sup>quot;Beshalb auch die Schotten vorauf an die Spitze commandirt worden", sagt Grubbe.

Ueber diese "ertraordinäre" Eroberung einer Stadt ohne einen Generalsturm und ohne daß zuvor Bresche geschossen, über diese "große Bictorie, welche einer Hauptbataille zu vergleichen", war allgemeiner Jubel im schwedischen Heer.

Der König aber schrieb dem Reichskanzler: ) "Wir sind mit Gottet des Allerhöchsten Beistand ohne sonderlichen Blutverlust oder Schaden nach kaum einstündiger Beschießung einer so volkreichen und wohlbesetzten Stadt mächtig geworden." Und später: "durch diesen von Gott verliehenen Sieg haben Wir nicht allein den größten Theil der seindlichen Armee vernichtet, Uns seiner Artillerie bemächtigt, sondern auch die wenigen übrig Gebliebenen zersprengt und ihnen alle Kräfte genommen, so daß Wir sagen können: ehe der Feind sich wieder gestärkt hat, gehen Wir ins römische Reich, wohin Wir wollen und bringen Unsern unterdrückten und ins Elend geführten Religionsverwandten einen mächtigen Beistand. Dazu hat Uns Gott augenscheinlich diese herrliche Bictorie bescheert."

Auch dem Leipziger Convent theilte Gustaf Adolf die Nachricht von dem Siege mit;<sup>2</sup>) an Georg Wilhelm schrieb er:<sup>3</sup>) nun werde er ihm wohl die so oft gesorderten Pässe geben und sich mit ihm verbinden. Auch dem Obristen Falkenberg und der Stadt Magdeburg unterließ er nicht von dem glücklichen Ereigniß Nachricht zu geben und sie zu bitten, Muth zu sassen und sich zu gedulden, wenn er erst diesen Sieg ausnutze.<sup>4</sup>)

Gustaf Abolf beschloß,<sup>5</sup>) den Feind, weil er "ohne Haupt und in voller Consternation und panico terrore" war, mit der Kavallerie zu verfolgen, einen Theil der Infanterie unter Iohann Baners Commando in Frankfurt zu lassen, den Rest derselben nach Landsberg zu führen. Am 5. April brach die gesammte Kavallerie und 3000 Mann zu Fuß auf; einige Compagnien Dragoner auf Kundschaft vorauf, welche am folgenden

<sup>1)</sup> d. d. "Carinn" 9. April. Arkiv I. No. 298.

<sup>2)</sup> Das Schreiben mitgetheilt icon Arma Suec. VI. S. 149 f.

<sup>3)</sup> Dr. A.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolf an Bürgermeister und Rath von Magbeburg d. Krankfurt a. O. 4. April bei Hammarstrand S. 119. Er benkt jetzt "die in Consternation nach Schlesten gestüchtete Armee zu versolgen, die Stadt Landsberg zu attaquiren, und also entweder den Kaiser von allen seinen Mitteln der Orten zu bringen, oder Thli von Ench abzuziehen: so wollen wir und getrösten, Ihr werdet Euch mit und über solcher großen victori nicht allein herzlich erfreuen, sondern auch zugeben, daß wir dieselbe Euch und gemeiner Wohlsahrt zum besten versolgen, und so viel Zeit gönnen, Allermaßen wir mit Hilse Gottes alles zu Euerer endlichen eliberation richten, und auch die Frucht desselben in ganz Kurzem vorzustellen verhossen."

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an Horn d. d. Frankfurt 4 Upril. Arkiv I. No. 293.

Tage die Kroaten eine halbe Meile von Landsberg in den Dörfern überrumpelten und mit Berlust von ein paar hundert Mann kopfüber "wie zerstreute Schase" in die Bälder und Moräste hineintrieden, wo sie dann in den folgenden Tagen von den schwedischen Troßbuben und Fourageurs überfallen und niedergemacht wurden. Nur Wenige, von den 1200 nicht mehr als 200, kamen nach Landsberg zurück.

Am 6. April war Gustaf Abolf zu Drossen, am Abend bes folgenden Tages zu Köllschen, 1) also an ber Warthe in ber Nähe von Landsberg.

Horn erhielt Befehl, Alles was er in den Garnisonen entbehren könnte, an sich zu ziehen, von Schwedt auf das andere Oderuser zu gehen und gleichsfalls auf Landsberg zu marschiren. Oberhald Landsberg sollte er die Netze passiren, ein wachsames Auge auf Oriesen haben, denn es gelte, den Feind in Landsberg ganz einzuschließen.<sup>2</sup>) Horn brach auf und langte am 7. April Morgens vor Landsberg an.<sup>3</sup>)

Tilly, der sich, wie wir erzählten, wieder nach Magdeburg gewandt hatte, war auf die Nachricht von Gustaf Adolfs Marsch gegen Frankfurt wieder von da aufgebrochen. Gustaf Adolf hatte also seinen Zweck, ihn zu einer Diversion zu bewegen und Magdeburg dadurch Luft zu machen, ersreicht. An Tiefenbach und an Schaumburg hatte Tillh gemeldet, daß er die Armee zu ihrem Entsatz heranführe. Aber seine Briefe wurden von den Schweden aufgefangen.

In Brandenburg ersuhr er den Fall Franksurts. Jetzt würde der Feind, so schrieb er, von der Botschaft vollständig überwältigt, 4) entweder nach Schlesien oder nach Magdeburg gehen; folgte man ihm gleich nach Schlesien, so würde Gustaf Adolf ihm doch "den Borstreich abgewinnen"; auch wäre mit wenig Bolk nichts gegen ihn zu machen. Wendete man aber den größten Theil des Heeres gegen ihn, so würde Magdeburg befreit "und diese besonnene so hochnothwendige Expedition, worauf aller Widerwärtigen Augen gerichtet sind", und zugleich des Kurfürsten und aller katholischen Stände Länder, ja das ganze Reich in Gesahr gesetzt werden. "Sollte nun dagegen — so fährt dieser Jammerbrief fort — der König sich gegen mich herwärts

<sup>1) &</sup>quot;Relzenhammer" bas ift Kölschen und Hammer.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Horn vom 4. und vom 7. April. Arkiv I. No. 293 und 295.

<sup>3)</sup> Horn an Gustaf Abolf d. d. "unter Landsberg" 7. April. Arkiv II. No. 657 Er tam an "mit seiner Compagnie und Obristen Soopen, wie auch Claes Diterichs Regiment." Dazu 800 Reiter.

<sup>4)</sup> Am 19. April. M. R. A. Aehnlich in ben Briefen ber folgenden Tage (fo vom 20. April M. R. A.).

wenden und dieser Stadt succurriren wollen, so sehe ich gleichfalls nicht, mit was Mitteln demselben Widerstand zu leisten ist, weil ich mit der Armada und der Belagerung auf beiden Seiten der Elbe hafte und also durch die Stadt in der Mitte separirt din. Ich würde also dei solcher Beschaffenheit gedrungen werden, diese Expedition ganz aufzuheben, meine Retirade nach der katholischen Herrn Bundesstände Länder zu nehmen und den ganzen Kriegsschwall mir nachzuziehen. Wiewohl mit der Stadt Magdeburg so bald kein fruchtbarer Effect erfolgen wird, so habe ich doch für nothwendig und das sicherste Mittel ersehen, mit der Soldateska dieser Orten zu verharren, damit dadurch Euer Chursürstl. Orchl. und der katholischen Stände Länder und das Reich oben gedeckt bleibe und mir der Paß über die Elbe an der Dessauer Brücke zu meiner Retirade nicht abgeschnitten werde."

So gab ihm seine Unschlüssisteit und die Rücksichtnahme auf die sern gelegenen Lande seines Einen Herrn das Unseligste ein, was er überhaupt vollführen konnte. Er unterließ es, das Nächstliegende kühn zu ergreisen: weder machte er jett Kehrt, um sich an Magdeburg für Frankfurt zu entschädigen und Gustaf Adolf zu zwingen, daß er ihm solge, noch eilte er herbei, um ihn an weiterem Bordringen längs der Oder und an einem Einsall nach Schlesien zu hindern. Vielmehr blieb er in der Gegend zwischen Brandenburg und Berlin unthätig liegen. Obrist Kratz hielt mit der Avantgarde (6000 Mann) in Saarmund und Mittenwalde. Und während er hier lag, wurde in der Neumark der letzte entscheidende Schlag vorbereitet.

Sustaf Abolf, der dem General Tilly wieder einmal Größeres zutraute, als er zu leisten Willens oder befähigt war, besorgte, daß er eilen mürde, die Oder zu überschreiten und Landsberg zu entsetzen. Er gab deshalb Johann Baner den Besehl, den Paß bei Küstrin mit der starken Redoute, die ihm unter der Hand zu bauen von Obrist Kracht gestattet worden war, zu besessigen, die hier besindliche große Oderbrücke abzubrechen, zugleich Franksurt stark zu besetzen. Schwedt war zu stark besetzt und besessigt, als daß Tilly hier hätte übergehen können; sollte er den Uebergang dei Erossen versuchen, so wollte Gustaf Adolf dorthin seine Kavallerie schicken; ginge er aber dis Glogau, um dort den Fluß zu überschreiten, so wollte er ihn gewähren lassen. Denn dis dahin hoffte er, die Arbeit vor Landsberg abgethan zu haben. Wit dem übrigen Bolk sollte dann auch Baner nach Landsberg kommen, denn es galt, hier die Entscheidung rasch herbeizusühühren.

Un der Spite von Obrist Teuffels, Graf von Thurns, Winkels, Bitsthums und Halls Regimentern brach Baner aus der Frankfurter Gegend

auf und langte am 14. April Abends zu Drossen an, um sich am folgenden Tage mit dem Könige zu vereinigen.

Am 15. April Worgens, als Baner noch nicht erschienen war, eröffnete der König vom rechten Wartheuser aus das Feuer gegen die Kuhschanze vor der Stadt. Sie wurde von ein paar Compagnien gestürmt. Und nun solgten die Borbereitungen zum Angriff gegen die Stadt selbst. Sine Kroatenswache wurde zurückgeworfen, ein Ausfall der Kaiserlichen mit Verlust zurückgewiesen. Dann wurde ein Trompeter nach Landsberg geschickt, um zu fragen, ob die Kaiserlichen sich weiter vertheidigen oder einen Accord einzehen wollten. Sie baten um zwei Tage Bebenkzeit. Darauf ließ sich Gustaf Adolf nicht ein; er schickte aufs Neue einen Trompeter, der eine bestimmte Resolution ohne weiteren Ausschalb forderte. Da erklärten sie sich zum Accordiren bereit. Sie mußten schwören, in 4 Monaten in nicht wider Schweden zu dienen und zogen am 16. April ab. Es waren ihrer im Ganzen über 4000 Mann.<sup>2</sup>)

Auch diese "extraordinäre Eroberung", diesen Sieg über einen mins bestens gleich starken Feind, meldete der König nach Magdeburg. 3) Er bat die Magdeburger, ihn auch jetzt nicht zu übereisen. Er versicherte Falkensberg, daß er in ein paar Monaten mit königlichem Entsatz kommen würde. Es würde der Stadt, so meinte er, bei der verringerten Anzahl des Feindes nicht schwer sallen, sich so lange zu halten.

Auf das katholische Deutschland machten diese beiden Eroberungen einen erschütternden Eindruck. In Prag wurden auf die Kunde von dem Fall Frankfurts alle Menschen von Haus zu Haus aufgezeichnet und ihnen besohlen, sich sosort Alle mit Ober- und Untergewehr auf dem Rathhause zur Musterung einzustellen; als man dann auch den Fall von Landsberg erfuhr, da geriethen selbst die Officiere in solche Zaghaftigkeit, "daß sie sich mit ihren bessern Sachen zur Flucht rüsteten." Man fürchtete einen Angriff auf Glogau; die Soldaten wollten nicht mehr vor den Feind, erklärten, sie erhielten keine Bezahlung, sie wären ganz nackend und bloß;

<sup>1)</sup> Arma Suec. VI. 3. 153. Chemnit fagt in 8 Monaten.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Faltenberg vom 17. April. Arkiv I. No. 302.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Fallenberg vom 17. April, an bie Stadt Magdeburg vom 24. April. Arkiv I. No. 302 und 304.

<sup>4)</sup> Schreibensertract aus Prag vom 26. April in "Warhafftiger Bericht, | Aus 'Magbeburg, Frand | furt an ber Ober, Landsberg, Nilrn | berg vnd Blm. | . . . !!. " 1631. 6 Bl. 4.

<sup>5)</sup> Aus Brag vom 18. (8.) Mai. M. R. A.

G. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

fie würden die Wehr niederlegen, wenn es zum Fechten käme. Was noch von den Tiefenbachern in Schlesien stand, wurde meuterisch. In Ingolstadt betete man 1): "erbarme dich unser, du hochgelobte Jungfrau Maria; behüte uns vor dem Teufel aus Schweden, vor seinen Finn= und Lappländern." Aus Wien wurde geschrieben2): "hier ist man wegen des Schweden sehr bestürzt"; nun wäre es mit der Einnahme Magdeburgs vorbei; nun würden die Gemüther der Soldaten "sehr consternirt und zerschlagen werden." Questenberg schrieb an Wallenstein: "jetzt heißt es: hilf, hilf! und: non est, qui exaudiat; — das Wasser rinnt uns ins Maul." Und ein anderer Bericht aus der Kaiserstadt3) schloß mit den Worten: "uns zittert das Herz."

## Leipziger Convent.

Während ber zulett erzählten militärischen Bewegungen war zu Leipzig entschieden worden, welche Stellung die evangelischen Reichsstände zu dem großen Kriege einnehmen wollten.

Von der Bedeutung erfüllt, die es haben mußte, wenn er die Sache der Evangelischen und des Evangeliums zu der seinen zu machen vermöchte, hatte Gustaf Adolf noch vor der Eröffnung des Convents seinen Rath Dr. Martin Chemnis an das Haupt der Evangelischen gesandt. 4) Ansang Februar hatte er zu Torgau Audienz dei Johann Georg. Er versicherte den Kurfürsten, wie leid es seinem Herrn sei, daß er den Krieg in den evangelischen Gebieten sühren müsse; wie es 5) sein Wunsch sei, daß die Wassen in die katholischen Lande getragen und zu Nutz des evangelischen Wesens gestraucht würden. Er trage nicht geringe Begierde, die Mittel zu gewinnen, um solch gemeinnütziges Verlangen ins Werf zu setzen. Nicht jedoch, als ob er gesinnt sei, "das Reich in ein neues Modell zu gießen, denn er sei ganz zusrieden, wenn es nur in seiner gesasten Form verbleibe." Bollends nicht, als ob er sich "die Macht, das Wort Gottes mit Wassen zu erweitern, zuschreibe." Bielmehr such er einzig und allein, "daß seine benachbarten

<sup>1)</sup> Aus ber Flugschrift: "Gründliche und warhaffte Newe Zeitung" von 1631. Siehe S. 297. Anm. 3.

<sup>2)</sup> Schreibensextract aus Wien vom 2. Mai, in "warhafftiger Bericht aus Magbeburg" von 1631. Dazu Schreiben vom 26. April. Dr. A.

<sup>3)</sup> Bom 30. April. Dr. A.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolfs Empfehlungsbrief für Chemnit d. d. 10. December 1630 und fein Memorial d. d. Torqau 3. Januar 1631 im Dr. A.

<sup>5) &</sup>quot;Zumal wegen ber Conformität seiner Sache mit ben Evangelischen im Reich und ber Consequenz so bei Unterbrückung berselben und Einführung bes absoluten Dominats alle benachbarten Potentaten treffen würde."

Glaubensgenossen dei dem Ihrigen gelassen und neben andern im Reich friedlich leben, auch das Fundament ihrer Sicherheit, nämlich den Religionsfrieden, ungeschwächt behalten möchten." Der König allein sei freilich
nicht im Stande, solches Werk auf sich zu nehmen, aber er sei erbötig,
wenn Sachsen und die andern evangelischen Fürsten und Stände das Ihrige
dabei thun, sich mit ihm conjungiren und ihre Freiheit gebührendermaßen
vertreten wollten, ihnen mit all seinen von Gott verliehenen Witteln und
mit Aussetzung seiner Person zu helsen. Um wegen solcher "näheren Conjunction" zu verhandeln, sei er, Chemnig, mit Vollmacht abgesandt."

Johann Georg verwies auf ben Leipziger Convent: von ihm aus würde Gustaf Abolf die nöthigen Erklärungen erhalten.

Anfang Februar versammelten sich die evangelischen Stände und ihre Bertreter zu Leipzig, um sich, wie es in dem sächsischen Ausschreiben vom 29. December 1630 hieß, zu Beförderniß gütlicher Tractaten mit den Kathoslischen vorher in friedliebendem Bertrauen mit einander zu unterreden. Nicht die Stellung zum Kaiser und zum König von Schweden, nicht die gemeinsame politische Haltung, die man einzunehmen hätte, sondern die Keligionsgravamina sollten das Thema der Berhandlungen sein; und bereitwillig hatten die katholischen Kurfürsten auf das Ansuchen Johann Georgs (vom 3. Januar) in eine Hinausschiedung des Frankfurter Compositionstages gewilligt.

Am 10. Februar eröffnete der kursächsische Hofprediger Hoë v. Hoëneck den Convent mit einer Predigt über den 83. Psalm: "Gott schweige doch nicht also und sei doch nicht so still; Gott halte doch nicht so inne. Denn siehe, Deine Feinde toben, und die Dich hassen, richten den Kopf auf." Er "blies gewaltig zu Feld", verkündete, daß man "den widrigen Religionsver-wandten den Garaus geben und mit Zusammensetzung von Leib, Gut und Blut für Einen Mann stehen müsse. Nicht allein das Edict gelte es jetzt zu hintertreiben, sondern auch die evangelische Religion so zu versichern, daß man sernerhin nichts mehr zu befürchten habe." Er machte "nicht a Jove principium, sondern a Marte."

Allein so hoch Hoë "das Liedlein intonirte", so sehr stimmte gleich zu Anfang Johann Georg den Ton herab. 1) Die kursächsische Proposition hob

nochmals als Zwed ber Versammlung ausbrücklich bie Wieberaufrichtum "bes zwischen ben fatholischen und evangelischen Ständen allzusebr zerfalle nen Bertrauens", bie Berbeiführung "bes bochft notbigen, faft gam er loschenen sicheren und beständigen Friedens" hervor. Man müsse in unter thäniger Devotion gegen den Kaiser als Oberhaupt des Reichs verbarren: alle Rathschläge müßten von diesem Gedanken getragen werden: nur bar über wolle man berathen. Es ist kaum begreiflich, wie man fich inmitten eines so wilben Sturmes auf jo zahme Bebanken beschränken konnte. Ein Wieberflang ber alarmirenden Eröffnungspredigt Hoë's war, wenn man von der Haltung des Landgrafen Wilhelm von Bessen absieht, nicht in bieser Berfammlung. Man that, als wäre ringsum heller Sonnenschein und nicht ringsum aufsteigendes Gewitter. In biefer Stimmung unterließ man bem auch nicht, die turzweilige Seite berartiger Zusammenkunfte zu villegen Wollte man gleich von firchlichen Dingen handeln, so war man boch "nach Art der Weltfinder recht luftig und fröhlich, trieb allerlei Rurzweil und Bankettiren und das Alles, um das Gotteswort und die Freiheit zu befestigen."1)

Natürlich aber konnte es bei der Besprechung der Religionsgravamina nicht bleiben. Mochte gleich der Kaiser (in einem Schreiben vom 5. Februar) vor jeder Werbung und besonderer Kriegsverfassung warnen, der Gedank, daß es auch die Reichsconstitutionen und die deutsche Libertät seien, denen Gesahr drohe, fand seine Vertreter. Und so kam man auf die Nothwendigkeit der Kriegsverfassung zu sprechen. Die Anwesenden, Brandenburg an der Spize, entwarsen ein schriftliches Gutachten über solche Kriegsverfassung, auf welches Johann Georg am 13. März antwortete, daß er selber 11,000 Mann werden und die übrigen Stände, wenn sie das Ihrige thäten, so weit es verantwortlich wäre, unterstügen wollte. Würde man sich unterstehen, die augsburgische Consession auszurotten, so würde er für die Bedrängten nach allen Kräften auftreten; dem Kaiser aber wollte er gehorsam bleiben. Er proponirte, daß man den Convent, auf dem doch nicht alse Stände erschienen wären, schließen und die weiteren Verhandlungen einem Ausschußübertragen möchte.

Da die andern Anwesenden bei ihrer Forderung blieben und erklärten, daß Kreishülfe ohne gemeinsame enge Verbindung nichts nütze, daß man

<sup>1)</sup> Schreiben vom Marz bei Helbig, S. 40. Es heißt in ihm weiter: "Die Beinhelben lassen sichs fo fauer werben, als jener Bischof, ba er ben Finger am Braten sich verbrannte: quid non patimur propter regnum Christi."

bis zur Ausrottung ber augsburgischen Confession nicht warten burfe, daß man jedem bedrängten Reichsstand sofort beisteben musse, daß man auch benen, die sich nothgebrungen Schweben angeschlossen hätten, auch Magbeburg die erbetene Sulfe nicht versagen durfe, daß es gerathen sei, sich mit Schweben und Frankreich in gutes Einvernehmen zu setzen —: so sab sich Johann Georg zu folgender Erklärung genöthigt: "diese Punkte sind überaus schwer, sorglich, gefährlich und weitaussehend: Ihre Kurfürstl. Durchl. pflegen bei ihren Actionen behutsam, mit guter Raison und vorsichtig zu verfahren." Doch fragte er, wie viel jeder Stand sich zu leisten verpflichte. Brandenburg sagte für sich junächst 5000 Mann, die übrigen oberfächsischen Stände sagten monatlich den zwölffachen Betrag des Anschlags au. Dann erfolgte (am 18. März) eine Beschwerbeschrift gegen ben Raiser, in welcher die alten Klagen über das Restitutionsedict, die Bitte um dessen Aufbebung wiederholt und "freundlich und mit gebührender Reverenz" binzugefügt wurde, daß sie, sich gegen die Kriegsbeschwerungen nach Unleitung ber Areisordnungen in Defensionsverfassung zu setzen, genöthigt seien. 30hann Georg wurde bann weiter von ben Andern gedrängt (am 31. März) einzuwilligen, daß die Werbungen in den Kreisen sofort begönnen und zu erklären, daß er, wenn der Raiser die Werbungen verhindern wollte, "bestens mit Einrathung und möglicher verantwortlicher Handbietung Hülfe leisten wurde." Bei weiteren Zumuthungen sollten die Stände fich "ruhmlich und erweislich bezeigen und bei dem an den Kaiser ausgesertigten gehorsamen Schreiben beständig verharren." Geriethe ein Stand hierüber in Gefahr, so sollten die übrigen sich seiner annehmen.

So kam es zum Schluß (am 2. April). Johann Georg übersandte das Actenstück dem Kaiser mit der Bitte, sie in ihrem gerechten Flehen zu ershören, ihrem Bedürsniß abzuhelsen, die deutsche Libertät in den vorigen Stand zu setzen u. dergl. m.

Begreiflich, daß der Kaiser solche Zumuthungen mit der größten Entschiedenheit zurückwies, daß er Mandate erließ, 1) in denen er forderte, daß man den Bund sofort wieder auflöse. Er drohte mit Feindseligkeiten, wenn das nicht geschähe. In den katholischen Kreisen aber zuckte man über die bewaffnete Ohnmacht die Achsel und sang: 2)

<sup>1) &</sup>quot;Copia, | Anferlich: Monitori | vnnb Aussatori Mandaten wider | die, von benen zu Leipzig versamblet gewesenn Chur: Fürsten vnd Ständten beschlossener Werbung | ... | | "1631. 1 Bl. Titel und 18 Seiten Text 40; oft aufgelegt.

<sup>2)</sup> Mitgetheilt bei Opel und Cohn, Der breißigjährige Krieg, S. 210.

"Ach die armen lutherischen Hindlein Halten zu Leipzig ein Conventsein! Wer war dabei?
Anderthalb Fürstlein.
Was wollten sie machen?
Ein Keines Krieglein.
Wer soll ihn sühren?
Das schwedische Königlein.
Wer soll Geld dazu geben?
Das sächsische Jägerlein.
Wer wird sich dieses freuen?
Das pfälzische Fürstlein.
Worum ist es ihm zu thun?
Um sein Heidelberger Restlein."

Es ist bezeichnend, daß Schwedens und Gustaf Abolfs in dem Leipziger Conventsabschied nicht einmal erwähnt wird.

Zwar 1) war als schwedischer Gesandter der Graf Philipp Reinhard von Solms, von Chemnit begleitet, zu Leipzig erschienen und hatte am 21. Februar vor dem Convent in Gustaf Adolfs Ramen die Punkte, welche Chemnit ichon zu Torgau bem Rurfürsten von Sachsen vorgetragen hatte, wiederholt; hatte noch einmal die Gründe entwickelt, um derentwillen der Rönig zu den Waffen gegriffen; hatte die stolze Reihe der glücklichen Erfolge seiner Waffen aufgezählt; hatte noch einmal das Bedauern des Königs barüber, daß dieser Krieg auf evangelischem Gebiet geführt werbe, ausgesprochen und endlich zu einem Bündnig mit Schweden aufgeforbert. Ja, er fügte ben Borschlag hinzu, daß die Evangelischen, wenn sie Bebenten gegen offenen Anschluß trügen, für sich selber in Berfassung treten und ihre Sicherheit mit den Waffen in der Hand vertheidigen möchten. Des Königs Waffen möchten sie "justificiren ober zum Wenigsten nicht improbiren", ben Raiserlichen und Ratholischen gegen ihn nicht durch Verstattung von Werbeund Laufpläten, von Durchzügen und Einquartierungen Borschub leiften, bingegen ihm in solchen Dingen zu Willen sein; vor Allem die Bäffe burch ihre Länder möchten fie ihm öffnen, auch die Städte und Festungen "zu des Krieges Nothburft und Retirade." Und nur in dem Fall, daß die Macht bes Keindes ihn allzu sehr bedränge, möchten sie ihm mit Truppen beispringen.

Damals fand Solms burchaus fein Gehör.2) Einen Monat später

<sup>1)</sup> Das Kolgende nach Acten des Dr. U.

<sup>2)</sup> Memorial vom 16. März. Dr. A. Dazu Guntaf Abolfs Empfehlungsbrief für ihn und Chemit d. d. Schwebt 26. März. M. R. A.

machte er einen neuen Versuch. Er sprach dem Convent die dringende Bitte and: da Magdeburg Mangel litte und die Bürger und der Pöbel dort unruhig zu werden begönnen, so möchte Kursachsen allein oder mit Zuthun anderer evangelischer Stände eilen, einen so vornehmen Platz entsetzen zu helsen. Auch fragte er bei Johann Georg an, was für eine Diversion er dem Könige zu machen riethe, damit alle evangelischen Stände ihr Defenssionsvorhaben und die zu diesem Zweck nöthige Armatur desto sicherer ins Werkselben ständen.

Die Antwort Sachsens 1) auf dies Andringen war: wenn Gustaf Adolf verspräche, daß er den Evangelischen nichts Feindseliges zufügen, sie in ihren Werbungen und der Unterhaltung ihrer Truppen nicht hindern, ihnen Alles, was er erobert hätte und noch erobern würde, ohne Entgelt herausgeben, ihnen im Nothfall zu Hülfe kommen, keinen Frieden, in welchem sie nicht Genugthuung erhielten, abschließen, ihnen wider die Katholischen beisstehen würde — wenn er dieses und dergleichen mehr verspräche, alsdann würde man "ihm hinwieder alle Freundschaft versprechen, die Pässe und Respässe gegen Caution eröffnen, auch seiner Armee mit Proviant und sonst allen guten Willen erweisen."

Fügen wir, um das Bild vollständig zu machen, hinzu, daß Iohann Georg dem Könige für die von Chemnitz und Solms gegebenen Freundschaftsversicherungen in einem besondern Briefs) dankte und versicherte, "daß es ihm sehr lieb sein würde, wenn er ihm wohlgefällige Dienste und Freundschaft würde leisten können", aber zugleich mittheilte, daß sie, die Conventssmitglieder, in der Hoffnung, daß dem hochgefährlichen Zustande des Reichs dadurch abgeholsen und ein allgemeiner sicherer und beständiger Friede herbeigeführt werden könnte, einen Brief an den Kaiser hätten absgehen lassen.

Das also war die Kühnheit, zu der dieser neue "schmalkaldische Bund" sich emporschwang!") Gustaf Adolf sollte sich zu so großen Versprechungen, die diesen Evangelischen zu gut gekommen wären, verstehen, und sie das gegen stellten ihm ihre Freundschaft und "allen guten Willen" in Aussicht. Sie hofsten noch ohne ihn mit dem Kaiser und den Päpstlichen fertig zu werden; mit dem Kaiser durch ihre allerunterthänigsten Vitten um Anhörung ihrer Beschwerden und durch die schüchterne Drohung einer Desensionsversassung; mit der Liga durch die bevorstehenden Verhandlungen

<sup>1)</sup> Dr. A. s. d.

<sup>2)</sup> d. d. Leipzig 28. März. Dr. A.

<sup>3)</sup> Ausbrud von Menzel in seinem Bericht vom 24. Marg 1631. M. R. A.

zu Frankfurt. So wenig begriffen fie die Situation, daß fie die schwebifche Aufforderungen immer noch einfach ignoriren zu können meinten und mit bedachten, daß die Aufforderungen sich sehr bald in Forderungen verwar beln möchten. Sie behandelten Buftaf Adolf, als fage er untbatig wie sie in seiner nordischen Heimath, und nicht, als stände er mit kegreiche Waffen an den Grenzen ihrer Territorien. Sie versuchten ihn mit Bhrain abzuspeisen, wie sie es unter sich zu thun gewohnt waren. Eben jest, w bie streitenden Mächte ihre Kraft auf das Höchste anspannten und es bu blutigen Austrag eines gewaltigen Gegensates galt, mißkannten fie ihre Obmacht so burchaus, daß sie sich zusammenthaten, um mitten zwischen ba Rämpfenden eine, wie sie meinten, selbstftandige Partei zu bilben: eine Batti ber bevoten Mikveranügten bem Kaiser gegenüber, eine Bartei ber glaubens treuen Reichspatrioten Guftaf Abolf gegenüber; nur bag fie auf bas Strengfte gegen jenen eine schüchterne Defensive, gegen biefen eine faule Neutralität # beobachten gebachten, mochte kommen, was da wollte. Man wird nicht fagen bürfen, daß ihnen Allen das politische Berständnig der Situation fehlte, aber die Erkenntnig und das Eingeständnig des eigenen Unvermögens und w Allem der Muth des Entschlusses ging ihnen ab. Sie waren geflissentlich blind, getrösteten sich der frommen und fürsichtigen Phrasen und suchten nach immer neuen rettenden Redewendungen in einem Moment, wo nur noch Thaten retten konnten. Erst als ihre Eristenz bedroht war, ober vielmehr, erst als ihre Eristenz in der Hand des Siegers lag, kamen sie einer nach dem andern dazu, nicht, sich zu entscheiden, sondern der über sie verfügten Entscheidung zu gehorsamen. "Bom Gegentheil soll man lernen und nicht warten, bis das Wasser ins Maul geht, alsbann erst schwimmen," jo steht in einem Brief aus jenen Tagen 1) mit Rücksicht auf sie. Das traf den Nagel auf den Kopf. Und nicht minder treffend war, was Gustaf Abolf schon ein paar Jahre früher von ihnen geschrieben hatte:2) "fie wissen nicht, ob sie lutherisch oder ob sie papstlich, ob sie kaiserlich oder ob sie beutsch, ob sie endlich frei oder Sclaven sein wollen."

## Weitere Berhandlungen mit Brandenburg und Sachfen.

Mit dem Fall Landsbergs war, um des Königs Worte zu gebrauchen,), ,, die Neumark und Pommern so weit in Sicherheit, daß man nunmehr in

<sup>1)</sup> Aus Wien 29. Januar. Dr. A. Lebzelter.

<sup>2)</sup> Guftaf Abolf an Herzog Abolf Friedrich von Medienburg d. d. Stocholm 11. December 1626. Konung Gustaf Adolfs Skrifter, S. 466.

<sup>3)</sup> Guftaf Abolf an Johann Georg d. d. Frankfurt a. D. 22. April. Dr. A.

inziemlicher Ruhe den Ausschlag der schwedischen Wassen von der Hand Gottes verwarten konnte." Durch den Besitz der sesten Punkte von Stettin bis Strankfurt beherrschte Gustaf Adolf die Oder durchaus; durch den Besitz von Scolberg und Landsberg beherrschte er zugleich ganz Hinterpommern und die ganze Neumark mit dem Warthedistrict. Diese Position hinderte, im Fall ineuer Berwicklungen mit Polen, den Flankenangriss von dort her. 1) Wit Franksurt und Landsberg war der Weg nach Schlessen geöffnet.

Tilly war von dem Lande auf der rechten Oderseite völlig getrennt, und er gab jetzt die Hoffnung auf, das Berlorene durch Waffen wieder zu erstingen. In der Gegend von Saarmund und Brandenburg hatte er still geselegen, als Landsberg siel. Seine Avantgarde streiste die Saarmund und Erossen. Er bedrohte Berlin. Die Berliner Bevölkerung war gewillt, sich gegen ihn zu wehren: sie verschanzte sich mit Macht, brach Borstädte und Wärten ab, versah sich mit allem Nöthigen. Den Proviant, den Tilly von ihr begehrte, schlug sie rund ab.2)

Da kam die Kunde, Landsberg sei über. Tillh wandte sich in süblicher Richtung rückwärts nach Magdeburg; Berlin athmete auf. Noch am 16. April zog das altsächsische mid bernstein'sche Regiment über die Dessauer Brücke, das kronenberg'sche und schönberg'sche ging auf Treuenbrietzen zurück, Obrist Kratz, der beim Anmarsch die Tête geführt hatte, commandirte beim Abzug die Arrièregarde; auch Brandenburg verließen die Kaisersichen. Denn nun galt es, sich für Frankfurt und Landsberg an Magdeburg zu entschädigen, galt es, nach dem Verlust der Oberlinie die Elblinie zu halten. Obrist Kratz prahlte beim Abziehen. ier könne in Eile noch 18,000 Mann bekommen, mit welchen er Gustaf Abolf begegnen würde, wenn er Magdeburg secundiren wollte.

Für Gustaf Abolf handelte es sich jetzt mehr benn je darum, den Magdeburgern zu hülfe zu kommen. Die Gefahren, die sich früher dem Marsch an die Elbe entgegengestellt hatten, waren hinweggeräumt; allein große Schwierigkeiten waren geblieben, Schwierigkeiten, die er für so bedeutend erkannte,

<sup>1) &</sup>quot;Die Polen, wenn wir ihnen hier mit einer so starken Armee so nahe vor der Thür liegen, dürsen nicht leicht den Stillstand brechen oder etwas gegen die Pläte attentiren." Gustaf Abolf an Openstiern 24. April. Arkiv I. No. 305.

<sup>2)</sup> Johann Baner an Gustaf Abolf vom 10. April. Arkiv II. No. 658.

<sup>3)</sup> Ausstührlich erzählen das die Arma Suec. VI. S. 153 f. nach einem "Extract eines Schreibens vom 3. Maii" in "Gründliche und Warhafftige newe Zeitung, | Welcher gestalt Königl: Map: im Schwe | ben | die Löbliche Chur-Stadt | Alt-Brandenburgt | bemächtiget . . []. "1631. 4 Bl. 4°.

<sup>4)</sup> O. C. v. Rochow an Gustaf Abolf aus Berlin 19. April. Arkiv II. No. 661.

bağ er Falkenberg nicht verhehlte, er würde nicht im Stande fein. vor Mb lauf von ein paar Monaten vor Magbeburg zu erscheinen. Sein 1) Beer lit Mangel an Lebensmitteln, der Transport der Munition konnte nur lang sam geschehen, die pommer'ichen Landstände erwiesen sich träge in der Be schaffung der auferlegten Contribution und suchten durch beimliche Aussubr ben Schweben bas Getreibe zu entziehen. Die Reiterei, vornehmlich bie fremde, war durch die vielen Strapazen, die schlechten Quartiere, ben Mangel im Lande u. dal. m. sehr herabgefommen und blieb trot des Königs eifrigftem Bemühen, sie wieder "in Flor" zu bringen, in einem fehr Maslichen Zustande; des Feindes Reiterei mar besser und stärker. Ueberhaupt klagte Gustaf Adolf?) über die traurige Berfassung seiner Armee: der Zw stand verschlimmere sich von Tage zu Tage; es gebe keine Wittel, Fusvoll und Reiterei zu befriedigen, er muffe alle Ercesse mit großem Verdruß him gehen lassen und sei boch täglich in Gefahr vor Meuterei. Bon Schweben hatte er "noch keinen Pfennig"; die Rimessen aus Holland und Hamburg gingen auch sehr langsam ein; einiges Wenige kam wohl nach Stralsund, aber es heranzuschaffen machte große Schwierigkeit. Er hatte — wie er flagt — oft nicht einen Thaler in der Hand. 3) Und dazu durfte er von anderen Orten her wenig erwarten, da er "immer viel Entschuldigungen, aber wenig Beistand" erhielt.

Die Hauptschwierigkeit aber machte die Haltung der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. Ueberhaupt mochten sie sich nicht für ihn erflären; vollends nicht seit den Leipziger Berabredungen und der beschlossenen Defensionsversassung; jetzt nicht, wo sie ihm zugleich den Durchmarsch durch bisher von ihm noch nicht berührte Strecken ihrer Territorien hätten verstatten müssen. Hatte er sie aber nicht auf seiner Seite, so durste er den Marsch nicht wagen, denn sie konnten sich in seinem Rücken feindlich erheben und, seine Berbindungen mit der Oder und dem Meer durchschneidend, ihn in die gefährlichste Lage bringen.

Gleichwohl begann er den Bormarsch. Noch am 17. April stand er in Landsberg; schon am 21. April war er in Küstrin.

hier traf er bie ersten umfassenden Magregeln für die magdeburgische

<sup>1)</sup> Nach Grubbe's Relation vom 12. Mai. Arkiv I No. 521. Bgl. ben Brief bes Commissär Erich Andersson an Gustaf Abolf d. d. Stettin 31. März. Arkiv II. No. 649.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern d. d. Berlin 5. Mai. Arkiv II. No. 306.

<sup>3) &</sup>quot;Och är med Oss i sanning så bestäldt, att Vi esom oftast icke äro en dalcr allenast till de fattiga mäktig."

rpedition. Er überließ Horn<sup>1</sup>) das Commando der zur Besetzung von ommern und der Neumark zurückleibenden Truppen mit dem Besehl, aus nen, den neugeworbenen und den preußischen Truppen eine neue Armee bilden. Auch die aus Schweden erwarteten Mannschaften sollten zu ihm oßen. Horn sollte sein Hauptquartier bei Küstrin nehmen. Salomon dams, der bisher hier gestanden hatte, sollte mit seiner Schwadron und nem Regiment schwedischer oder sinnischer Knechte nach Landsberg gehen id neben Sperreuter, der sich mit seinen geworbenen Reitern eben dahin geben sollte, diese Bosition besehen.

Am 24. April befand sich Gustaf Abolf in Frankfurt.

Als er in Küstrin war, sam, vom Kursürsten von Brandenburg abgendt, der Kanzler Götze zu ihm,2) um über das, was in Leipzig abgehandelt id beschlossen war. Mittheilung zu machen. Es entsprach nicht der Wahrsit, wenn er angab, die Schlußverwandten wären nicht abgeneigt, sich mit m zu verbinden; nur "die absolute Administration des ganzen Kriegssesens" möchten sie ihm nicht geben, sondern wünschten, bei der Reichst Kreisversassung zu bleiben und jeder für sich "sein imperium a part" i behalten, so jedoch, daß sie mit dem Könige correspondirten und Einstsmachten.

Gustaf Adolf ging barauf nicht ein; solche Art ber Kriegführung könne : nicht billigen; ber Oberbefehl müsse in Einer Hand liegen.

Nun gab, der Noth sich fügend, der Kurfürst dem Obristen Kracht Bestl, der schwedischen Urmee Paß und Repaß zu gestatten, dem Feinde beides zuschlagen. Es gab vorerst keinen Feind mehr, der von dem Küstriner daß hätte Gebrauch machen können.

Gustaf Abolf begnügte sich damit jett nicht meht, sondern verlangte, aß ihm, wenn er mit seiner Armee dem evangelischen Wesen weiter hülfsich sein sollte, Küstrin und Spandau durchaus eingeräumt würden. Er igte: "da die voluntas hominis ambulatoria sei und gewöhnlich dem lück zu folgen pslege, könne er solchen Paß trot aller Versicherung des urfürsten nicht im Rücken lassen, um so weniger, wenn er nicht seine eigne desatung darinnen habe." 3)

<sup>1)</sup> Memorial für Horn d. d. Küstrin 21. April. Arkiv l. No. 303. Bollmacht ab Memoriale für Horn d. d. Spanbau 6. Mai. No. 307 und 309. Bgl. Grubbe's telation aus Berlin 5. Mai. No. 520.

<sup>2)</sup> Horn an Orenstiern d. d. Borstadt Kilftrin 26, April. Arkiv II. No. 663.

<sup>3)</sup> Offenbar in Folge ber Berhandlungen ju Küftrin schreibt Guftaf Abolf an Orensern am 24. April, Arkiv I. No. 305, über bas bevorstebende Bündniß mit Brandenstrg. Der Kurfürst hatte sich vom Kaiser abgewandt, und er selber mare jett im Berte,

In Frankfurt wurden die Berhandlungen mit brandenburgischen Gesandten fortgesetz.<sup>1</sup>) Die Gesandten erklärten, ihr Herr sei einem Bindniß, wie dem zwischen Gustaf Adolf und Pommern errichteten, nicht abze neigt. Gustaf Adolf erwiderte, der Entsat Magdeburgs dulde keine längen Berzögerung. Er entließ die Gesandtschaft mit dem Bescheid, daß er ihr ans dem Fuß solgen werde und erwarte, der Kurfürst werde sich noch zu det evangelischen Wesens gemeinem Besten, welches an Magdeburg hänge, and ders bedenken, wenn er näher komme, so daß er nicht gezwungen sei, sein Heer durch Zurücklassung eines Blokadecorps bei Küstrin so sehr zu schwichen, daß er Magdeburg nicht zu entsetzen vermöchte.

Mit diesem Bescheid reisten die Gesandten ab. Gustaf Abolf aber ließ in Frankfurt und Landsberg ziemlich starke Besatzungen, bei Küstrin ein kleines Blokadecorps und ertheilte den Besehl, daß sich alle andern Truppen am 1. Mai bei Köpenik zusammenfinden sollten.

Bon hier wurde am 1. Mai der Graf v. Ortenburg an den Kurfürsten gesandt, um die Nothwendigkeit darzustellen, daß Küstrin in Gustaf Abolst Hände gegeben würde: "die Kriegsraison lehre, daß ein guter Kriegsmann keinen Paß in seinem Kücken in fremden Händen lassen dürse; die Sicherheit Borpommerns und der Neumark mache diesen Besitz nothwendig."

Aber Ortenburg wurde "mit Complimenten" entlassen und kam noch benselben Tag zurück.

Ihm folgte auf bem Fuße, vom Kurfürsten gesandt, der Martgraf Sigismund, darum anzuhalten, daß Gustaf Adolf seine Commissäre mit tur-fürstlichen Commissären zusammenkommen lassen möchte.

Gustaf Adolf ging darauf ein, schickte beshalb am 2. Mai den Feldmarschall Horn und den Dr. Steinberg nach Berlin.

Es kam²) zwischen ihnen und bem brandenburgischen Kanzler Sigismund v. Göge, ben Rathen Levin v. Anesebeck und Curt Bertram v. Pfuel

mit ihm eine ähnliche Allianz zu schließen, wie mit bem Herzog von Pommern und dem Landgrasen von Hessen. Die Sache wäre in gutem Gang; er glaube, daß Georg Wilhelm sich accomodiren werde. Auch Aursachsen, fügt er hinzu, wäre so weit, daß es taum anders als zu den Wassen treten könnte. Nach dieser Allianz würde Georg Wilhelm ihm den größten Theil seiner Festungen abtreten. Er sordert deshalb von Oxenstiern zur Besetzung der Festung Landsberg, zur Bewachung des Oderstromes, besonders aber zum Entsatz Magdeburgs, "woran wir vornehmlich arbeiten", Zusendung von Truppen.

<sup>1)</sup> Grubbe's Relation aus Berlin vom 5. Mai. Arkiv I. No. 520.

<sup>2)</sup> Chemnit, S. 142 f., ber über biefe Berhandlungen wieder auf bas Befte unterrichtet ift.

zu Unterhandlungen; auch sie führten zu keinem Resultat. Denn die Brandenburger erklärten, ihr Kurfürst wolle geschehen lassen, daß Gustaf Adolf die übrigen Pässe besetze, aber die Festungen Küstrin und Spandau wünsche der Kurfürst mit seinem eignen Bolk zu halten. Doch wolle er die "Stadt" Spandau dem Könige einräumen und ihn schriftlich versichern, daß er ihm auch die Festung öffnen werde, wenn er deren bedürstig sein, vor Allem, wenn er vom Feinde versolgt oder gar geschlagen würde; Gustaf Adolf dagegen solle ihn versichern, daß er die Zu- und Absuhr nicht sperren und die Plätze nach beendetem Kriege oder nach Aushören der Gesahr ihm oder seinem Nachfolger ohne Entgelt wieder einräumen wolse.

Da Gustaf Abolf an solcher Erklärung kein Genüge fand, kam es am 3. Mai zu einer mündlichen Unterredung der beiden Fürsten selbst. Der Kursfürst mit seinem ganzen Hose, auch den fürstlichen Frauen, kam dem Könige auf eine halbe Biertelmeile vor der Stadt "in einem Wäldlein" entgegen.

Allein auch hier gelangte man noch zu keinem Resultat, doch folgte Gustaf Abolf dem Kurfürsten auf die Bitten der Fürstinnen als Gast hinein nach Berlin auf das Schloß. Und hier 1) nun wurde am 3. Mai und am folgenden Tage dis zum späten Abend, während die schwedischen Truppen vor den Thoren lagen, weiter verhandelt. Es kam noch zu allerhand Weisterungen, besonders wegen des Kriegsdirectoriums, der Truppenverpflegung u. dgl. Gustaf Abolf aber erklärte, er könne den Entsatz Magdeburgs nicht länger ausschieden; er sordere "eine Totalconjunction"; willige man nicht ein, so sehe er sich genöthigt, den Kurfürsten und sein Land für Feind zu erstlären und als Feind zu behandeln; denn Neutralität zu dulden sei er nicht gemeint.

Wie gern ware Georg Wilhelm auch jett noch der entscheibenden Erstlärung ausgewichen. Aber wie hochbedenklich ihm die Conjunction erscheinen mochte, er war militärisch in Schwedens Gewalt; er hatte kein Mittel mehr, sich selbst zu retten; auf die kaiserliche Hülfe aber durfte er nicht mehr hoffen.

Als dann Gustaf Adolf auch die Uebergabe Spandaus forderte, suchte der Kurfürst ihn von diesem Gedanken abzubringen. Aber der König blieb sest babei, erinnerte an den küstrin'schen Paß, wie der Kurfürst denselben dem fliebenden Feinde sofort geöffnet, mit ihm aber erst "allerhand Quodlisbetirens getrieben hätte;" erhalte er nicht die Besetzung von Spandau, so wäre da etwas Aehnliches zu befürchten.

<sup>1)</sup> Georg Wilhelms Brief an ben Raifer d. d. Coln a. b. Spree 10. Mai 1631. Dr. A.

<sup>2)</sup> Die Arma Suec. VI. G. 154 haben bafür ben treffenben Ausbrud: Buftaf Abolf

So willigte denn endlich mit schwerem Herzen der Kurfürst ein; a verpslichtete sich, sofort dem Könige gegen Revers die Festung Spandau and zuliesern, den brandenburgischen Commandanten in Spandau anzuweisen, daß er dem Feldmarschall in Allem gehorche und im Fall eines seindlichen Anmarsches sich mit demselben und dem schwedischen Bolk conjugire, mu dem Feind entgegenzutreten, zu diesem Ende des Königs Truppen in die Festung einnehme, dem Feldmarschall in Allem, was die Defension des Platzes und der Umgegend betresse, zur Hand gehe. 1)

Gleich nach Abschluß dieses Vertrages schrieb Georg Wilhelm, dem würdigen Vorbilde des Pommernherzogs folgend, eiligst eine Entschuldigungsepistel an den Kaisers): da auf kaiserlichen Succurs nicht mehr phoffen, und Vrandenburg ganz in der Gewalt Gustaf Adolfs gewesen, so habe er "Dilatoria so gut er's gekonnt und wie er's beim König zu Schweden zu erheben vermocht, suchen müssen."

Sobald Gustaf Abolf die brandenburgische Zusage hatte, brach er, am 5. Mai, auf, um längs der Spree und Havel vorgehend zu sehen, ob er Magdeburg auf irgend welche Weise zu entsehen vermöchte. 3)

fürchtete in Betreff Spandaus, bie Branbenburgischen "möchten bie Thur hinter ihm auschließen, wie fie icon au Kuftrin getban."

<sup>1)</sup> S. v. Mörner. Kurbrandenburgs Staatsverträge No. 53, S. 105. Es wurde dann eine "Formula des Eides" entworsen, die brandenburgischerseits beschworen wurde. Ich sah sie im Dr. A.; sie lautet: "Nachdem die Kön. Maj. in Schweden und Churs. Durchl. zu Brandenburg, unsere gnädigsten Herren, sich mit einander freundlichen dahin verglichen, daß die Königl. Maj. in Schweden und in diese Festung zur desension derselbigen eingeleget, als schwören wir hiermit zu Gott einen leiblichen Sid, daß wir solche Festung bis auf den äußersten Tropsen unseres Blutes zu Ihrer Königl. Maj. Dieust und Ihrer Chursürst. Doll. als des rechten Erhherrn, derselbigen bestem desendiren, auch alles das übrige, so in der zwischen Ihr Königl. Maj. und Chursürst. Doll. ausgerichtete Capitulation enthalten und verglichen, stet, sest und unverbrückschaften: dawider weder von uns selbst nicht handeln, noch andern, so uns untergeben, zu handeln verstatten wollen; da auch, welches Gott gnädiglich verhüten, mit Ihrer Königl. Maj. ein unverhöffter Fall sich begeben sollte, so wollen wir alsbann auf Sr. Churst. Durchl. und dero Nachsonnen, alleine sehen, dero commando solgen, und derselbigen allein verbunden bleiben, so wahr uns Gott helse durch Christum seinen Sohn."

<sup>2)</sup> d. d. Coln a. b. Spree 10. Mai. Dr. A.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Drenstiern d. d. Berlin 5. Mai. Arkiv I. No. 306. "och äre (Vi) derföre sinnade i dag att uppbryta och taga Vår marche vid Spreen och Haveln till dess Vi kunna se, om Vi på något sätt Magdeburg måge undsätta." Bgl. Grubbe an Johann Casimir d. d. Berlin 5. Mai. Arkiv I. No. 520. Hier wie östers simmt sein Bericht wörtlich mit bem bes Königs überein. Grubbe, als Gustaf Abols Secretär, entwarf häusig bie Briese Gustaf Abols; wie umgekehrt seine Briese häusig in Gustaf Abols Namen geschrieben sind.

Am 6. Mai bereits war er in Spandau. Er ernannte den Obristen Axel Lillie zum Commandanten von Schloß und Stadt, übermachte ihm eine Copie des Vergleichs mit Vrandenburg und gab ihm die strengsten Weisungen, damit er in jedem Fall "Herr der Festung" bleibe.

Schon am 8. Mai befand er sich zu Potsbam. Sein Plan war, von bier aufbrechend die Havel zu verlassen und sich südlich an die Elbe zu wenden, bei der Dessauer Brücke die sächsischen Truppen aufzunehmen und dann hier über die Elbe zu gehen, um Magdeburg zu entsetzen.

Allein auch jetzt noch stellten sich unüberwindliche Schwierigkeiten der Ausführung dieses Planes in den Weg. Es war nicht nur die geringe Anzahl seines Corps und der Mangel an Proviant, was die Soldaten mürrisch machte und es ihm erschwerte, durch die von dem Feinde ausgeplünderten Gegenden zu ziehen. Des war noch mehr das Mißtrauen gegen die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen, das ihn zu zögernder Vorsicht zwang. Denn nachdem er und trotzdem er das Versprechen gegeben, zauderte Georg Wilselm jetzt, die Festung Küstrin, vor der augenblicklich keine bedeutenden schwedischen Streitkräfte lagen, zu öffnen und ließ den Obristen Kracht den Revers wegen der Einräumung zurückhalten. 2)

Mehr noch als das Benehmen Brandenburgs mußte den König das von Kursachsen erbittern. Immer und immer wieder hatte er sich an Johann Georg mit der Bitte um seinen Beitritt gewandt. In jenem Briese, in welchem er ihn von der Einnahme Frankfurts benachrichtigte, hatte er ihn ermahnt, "diese Gelegenheit, das Baterland aus den langwierigen Leibes- und Seelendrangsalen zu reißen, nicht aus der Hand zu lassen." Er hatte ihn da noch einmal versichert, daß "weder Ehrgeiz noch Begierde, sein Land zu erweitern, sondern allein die Ehre Gottes, seine eigene Sicherheit und

<sup>1)</sup> d. d. Spanbau 6. Mai. Arkiv I. No. 308.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf beschwerte sich noch am 11. Mai in seinem Briese an Georg Wilhelm (Berliner Archiv), daß Kracht ihm ben Revers vorenthielte. Er fligte hinzu, daß ihm solches Benehmen "ben Aufzug des Marsches verböte, zu dieser Lande höchster Beschwerde und besorglichem Ruin der Stadt Magdeburg." Er forderte deshalb, daß der unrfürst verfügen möchte, daß ihm "noch diesen Tag die unentbehrliche Bersicherung der Festung und firm eingeschicht und diessalls der Expedition länger leine romora eingeworfen werde." Er betonte auch in diesem Briefe, daß er diesen Marsch nach Magdeburg "auf die funda menta ber Bersicherung küstrins und Spandaus geseut habe."

jo vieler Taufend Chriften Wohlfahrt ihn zu diesem Werke gebracht bätten." Gleichzeitig hatte er ihn burch Arnim in ähnlicher Weise aufforbern lassen, jett zur Wohlfahrt bes evangelischen Wesens die Sand zu bieten; ber Moment ber höchsten Gefahr sei gekommen; Magbeburg sei von ber tillh'schen Uebermacht auf bas Aergste bedrängt; die Stadt werbe fallen, wenn man ihr nicht schleunige Hulfe bringe. Falle sie, so sei vor Augen, was fämmtlichen Evangelischen, insonderheit den beiben sächfischen Rreisen und vor Allem ihm, dem Kurfürsten von Sachsen und seinem Saufe, für unwiederbringlicher Schaben baraus entstehen und in wie große Aufregung fämmtliche Städte gerathen würden. Er erbiete sich daher, Alles anzuwenben, solchen Fall zu verhindern. Aber er habe gute Nachricht, daß Till ben größten Theil seines Bolkes, bas bisher an ber Weser gelegen, und alle seine Kavallerie aus dem Brandenburgischen zu sich erfordert habe, so daß er ihn an Macht übertreffe. Es würde daher gefährlich sein, wenn er sich mit seiner Armee allein gegen ihn wagte. Er bitte beshalb ben Kurfürsten um seine Mitwirkung. Auf ihn, als ben vornehmsten ber evangelischen Fürsten, tomme Alles an. Wenn Sachsen falle, so würde ben Anbern ber Muth sinken, und mit allen guten Entschließungen und Beschlüssen wäre es vorbei. Er forderte den Kurfürsten zum Anschluß auf: bann babe er "das Vertrauen zu dem allmächtigen Gott, daß der Stadt geholfen werden könnte." Ziehe ber Kurfürst aber vor, selber allein vorzugeben, so erbiete Gustaf Abolf sich, ihm einen Theil seines Bolkes zuzuschicken. Damit bas geschehen könne, musse er ben Bag burch Wittenberg haben, auch mit Broviant versehen werden.

Es folgte die Sendung des Obristen Taube, 2) welcher an diesen letzten Gedanken anzuknüpsen hatte. Der Entsat Magdeburgs war der Inhalt seines Andringens. Erobere der Feind jetzt die Stadt, so würde es viel Zeit, Bolk und Geld kosten, dis man sie wieder genommen hätte. Das müsse versindert werden. Der Kurfürst müsse dem Könige den Paß durch Wittenberg verstatten, müsse ihm Schiffe und Fähren stellen, auf daß er Magdeburg um so eher "mit äußerster Macht" zu entsetzen vermöchte. Er würde es dankbar annehmen, wenn der Kurfürst ihm einen Theil seiner Truppen zusenden möchte: der Kurfürst würde keinen treueren General seiner Truppen sinden als ihn, den König. Er verspräche dem Kurfürsten zum Dank seiner Mitwirkung, "daß er keinem einzigen Menschen zum Besten

<sup>1)</sup> Arnims Diemorial im Dr. A.

<sup>2)</sup> Memorial Taube's im Dr. A.

die Stadt Magdeburg entsetzen, sondern sie einzig ihm und seinem jungen Prinzen in die hand liefern wurde."

Gustaf Abolf lag zu Potsdam; er konnte nicht weiter, ehe er die sächssische Antwort hatte. Aber noch am 8. Mai war sie nicht eingetroffen. Er wußte nicht, ob er die sächsischen Pässe erhalten, ob sich die sächsische Armee mit ihm conjungiren würde. Das mußte er wissen, ehe er aufbrach. Denn allein war sein geringes Corps den gesammelten tillhischen Streitkräften nicht gewachsen, und also — wie Grubbe sagt — "wenig Apparenz zum Entsat Magdeburgs."

Angesichts der drohenden Gefahr und gegenüber dem drängenden Berslangen des Königs, ihr zu begegnen, war das Zaudern Brandenburgs und Sachsens unverantwortlich.

Der schwedische Obrist Nikolaus Borcke überbrachte eine neue Aufssorderung zur Mitwirkung an Kursachsen. Am 9. Mai Abends um 9 Uhr langte er zu Torgau an, 1) drängte auf schleunigen Entsatz Magdeburgs.

Bei dem Kurfürsten befand sich damals vom Kaiser gesandt der Gesheime Rath Hans Ruprecht Hegenmüller.2) Unter seinem Einfluß erfolgte endlich am 10. Mai Johann Georgs Antwort,3) die er dem Hosjunker Taube gab, sie dem Könige zu überbringen. Und diese Anwort sautete abschlägig. Die schweren Pflichten, die er gegen Kaiser und Reich habe, die Gesahr, in der sein Land schwebe, infolge der Passage sedes delli zu werden, der Umstand, daß er den Kaiserlichen bereits die Lieferung von Proviant abgesschlagen habe, endlich — wie er in abgemacktester Weise prahlte — die Aufsorderungen des fränksichen und schwädischen Kreises, ihnen gegen die aus Italien anziehenden kaiserlichen Truppen zu helsen, welches Gesuch er, nach dem Leipziger Schluß unmöglich abschlagen könne —: das Alles vers

<sup>1)</sup> Dr. A. Bgl. Grubbe's Relation vom 12. Mai. Arkiv I. No. 521.

<sup>2)</sup> Johann Georg an Georg Wilhelm d. d. Torgau 10. Mai. Dr. A. Nicolaus König an Maximilian d. d. Brag 24. Mai. M. R. A. "Schweben möchte sich mit 167 (Sachsen) und 168 (Brandenburg) conjungiren und einen Einfall nach Böhmen thun. Doch sagen andere, weil Hegenmüller so lang zu Dresden verbleibt, Sachsen werde sich eines andern bedenken." Dazu die Flugschrift: "Warhaffter Abdruck derer Jeni | gen Resolution, | Welche auff der Römi | schen Kanserlichen Majestät, Ferdinandi des II. | Absgesandtens: Hans Muprecht Hegenmüllers, ... | beschenes mündliches sürs vnd ansbringen | der | Chursürst, Hertzog Johann Georg zu Sachsen ... das 1. außge | lassen Kanse. Stick: 2. Jämmerliche Kriegspressurn. 3. der Protestirenden Stände | bedachte Defensionsversassung, vnnd 4. Interposition den Königl. Man. zu Schwe | den etc. wegen eines Arnistitii ... am Signato | Torgaw 20. Maij dieses noch laussenden 1631 Jahrs ... | "1631. 12. Bl. 4". (Zwei Ausgaben.)

<sup>3)</sup> Johann Georg an Gustaf Abolf d. d. Torgau 10. Mai. Dr. A.

G. Dropfen, Guftaf Abolf II.

hindere ihn, für diesmal in eine Conjunction, in die Gestattung der Passage, in die Lieferung von Proviant zu willigen. Und das um so mehr, als er selbst noch nicht in der rechten Versassung und täglich mit Werdungen occupirt sei. Es falle ihm deshalb auch unmöglich, jetzt mit dem Könige zu einer persönlichen Unterredung zusammen zu kommen. 1)

Nur zur Abfertigung einiger Räthe, die mit Räthen bes Königs an einem bequemen Ort verhandeln könnten, erbot er sich. Aber was sollten solche Verhandlungen von Bevollmächtigten, die für jede Entscheidung neuer Instructionen bedurft hätten, der drängenden Situation gegenüber?

Gustaf Abolf schrieb: "Kursachsen communicirt mit dem Feinde." Grubbe aber meinte in jenen Tagen, da man immer noch vergebens auf die sächsische Erklärung wartete, in verzweiselnder Ungeduld: das Beste würde sein, Gustaf Abolf versicherte sich der sesten Plätze im Brandenburgischen so gut wie möglich und ginge dann nach Mecklenburg zurück, um sich die Ostseküste vollends zu unterwersen. Selbst Georg Wilhelm sand, der König könne nicht eher, als Sachsen sich erklärt habe, die Havel verlassen.

Anders dachte der König. Als jene sächsische Antwort immer noch auf sich warten ließ, hatte er schon beschlossen, trotz der gewaltigen Uebermacht des Feindes, aufzubrechen und den nächsten Weg hinein nach Sachsen und an die Elbe zu nehmen; er rechnete, daß dann Johann Georg schon, ähnlich wie Georg Wilhelm bei dem Bormarsch der Schweden durch Brandenburg, eine gute Resolution fassen würde.

Da brachte Taube das sächsische Schreiben. Gustaf Abolf konnte angesichts solcher Erklärungen nicht mehr hoffen, daß sich der Kurfürst durch das Erscheinen der schwedischen Truppen in den sächsischen Landen zur That aufraffen werde. Die Absage war so deutlich, so rund heraus, daß auf die Mitwirkung nicht mehr, sondern nur auf Mißstimmung, auf verhaltene oder gar offene Feindschaft zu rechnen war. Er hätte sich bei Wittenberg, bei Dessau den Weg verlegt gesehen; er wäre vielleicht mit dem Haupt des evangelischen Deutschlands in offenen Kampf gerathen, bevor er der bedrängten evangelischen Stadt die versprochene Hülfe zu bringen vermocht hätte.

Er hatte allen Grund, an seine Sicherheit zu benken; er mußte sich so lange an der Havel halten, bis etwa Johann Georg zu besserrer Einsicht komme. Ihn zu bewegen, wurde Taube wieder nach Oresben

<sup>1) &</sup>quot;i en summa allt det K. M. hade anhållit, blef högeligen excuserat" fagt Grubbe.

<sup>2)</sup> Aus einem brandenburgischen Anbringen bei Gustaf Abolf. Dr. A.

■ abgefertigt. Er hatte einen Brief1) zu überbringen, in welchem Gustaf Abolf k beklagte, daß durch die "Bedenksamkeit" des Kurfürsten die gute Gelegen-🖺 heit, Magdeburg zu entsetzen, werloren ginge; daß, wenn er sich hätte er-Mären wollen, man wohl eine solche Armee bätte zusammenbringen können, die Magdeburg besreit und die Absicht des Feindes gehindert haben würde. 3 Durch das abweisende Verhalten des Kurfürsten aber gerathe Magdeburg 🗝 in die größte Gefahr und der Feind erhalte Luft, sich nach seinem Belieben au verstärken. Das gereiche bem evangelischen Wesen überhaupt zum größten "Rachtheil. Er, ber König', protestire daber feierlichst, daß die Schuld nicht ihn, sondern Kursachsen treffe. Er habe Ursache genug, solchem Benehmen gegenüber Magbeburg und das ganze evangelische Wesen im Stich au laffen. Aber aus Gifer, ber unterbrückten driftlichen Religion zu helfen, wolle er auf einer andern Linie, längs der Havel, vorgehen, um zu sehen, ob sich nicht noch eine Gelegenheit darbiete, Magdeburg zu befreien. Der Rurfürst möge sich inzwischen eines Bessern bebenken, auf daß man dann bes Feindes Plane mit vereinten Kräften zerbrechen könne. Kurfürst das nicht, so wolle der König vor der ganzen Welt entschuldigt sein, wenn baraus, daß er sich zu seiner eigenen Sicherheit auf einen andern Weg zurückzöge, für die Evangelischen ein Unglück entstehen sollte.

Da erhielt Gustaf Abolf die Nachricht von dem Fall Magdeburgs. Er sah sich genöthigt, zurückzugehen, um an der Oder eine Position zu nehmen, die ihm zugleich den Beistand Sachsens und Brandenburgs entbehrlich machte und ihn in die Lage setzte, dem Vordringen Tillh's, das er nunmehr erwarten mußte, entgegen zu treten. Zunächst begab er sich nach Spandau und ordnete von hier aus die Besestigungen bei Küstrin und Franksurt und längs der Oderlinie an.2)

## Der Sall Magdeburgs.

Der Obrist Falkenberg war seit dem Herbst 1630 in Magdeburg. Am 19. October frühmorgens war er dort angelangt; ohne Begleitung, als Kaufmann.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg d. d. Botsbam 12. Mai 1631. Dr. A.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Horn d. d. Spanbau 17. Mai. Arkiv I. No. 316; 18. Mai. No. 317.

<sup>3)</sup> So erzählt er felbst an Gustaf Abolf d. d. Magbeburg 19. October 1630. Arkiv II. No. 586. Der Brief beginnt bezeichnenb: "mit was wunderlichen fortune ich endlich burch-

Roch an bemielben Tage melbete er bem Könige feine Anfunft und er ftattete ihm einen vorläufigen Rapport über seine ersten Eindrücke und Er fahrungen. Er fand ben Zustand "nicht so schlimm, als man wohl vor giebt." Ueber bie Solbatesta tonnte er noch nichts mittheilen. Ueber bei Buftand bes Feindes bemerkte er, bag er bier jo ichlecht wie an andern Orten jei. Es lägen mur bas bolftein'iche und wrangel'iche Regiment zu Fuß, in einer Stärfe von bochftens 4000 Mann und bagu 6 Compagnien bom bem ftein'schen Regiment (400 Mann), Die Courtenbacher (500 Mann) und an 4 Compagnien Kroaten um die Stadt, "womit ihnen schwer gemug fallen wird, ein fo großes Werf zu befeben." Bollends ba es beiße, bag Solftein und Courtenbach nach Medlenburg maridiren follen. Auch über die Befestigung ber Stadt gab er einige vorläufige Notigen. Die nächsten Tage werbe er mit genauerer Revision beginnen. Den erhaltenen Befehl wiederholend, versprach er dem Könige, "nichts Gewagtes beginnen, sondern allein babin feben zu wollen, wie die Stadt bis zu Königl. Majestät glücklicher Ankunft, wenn es Gott beliebt, erhalten werbe." Er versicherte ihn, daß er "Gut, Blut und Alles ungespart sein laffen wolle, ben Ort nach Bermögen zu vertheidigen."

Run befam Alles in der Stadt ein anderes Ansehen. Falfenberg "nahm sich sosort des Kriegswesens an und machte bessere Ordnung unter die Soldaten."1) Man fühlte die seste und sichere Hand bes erprobten Militärs.

Sobald ihm Creditiv und Bollmacht nachgeschieft waren, trat er vor den Rath, überreichte ihm die Schriftstücke mit der Bemerkung: sein König sei bestrebt, die Stadt so bald wie möglich zu entsetzen. Das es noch nicht geschehen, daran sei der Zeit Ungelegenheit schuld; sie möchten aber nur die Hände nicht sinken lassen; um so weniger, als ja der Zustand der Stadt noch nicht der Art sei, daß der König nöthig habe, seine Armee zu hazardiren; würde das doch auch sie mit tressen. Er versprach, sich das Wesen, soviel Menschen möglich, getreulsch angelegen sein und es an keiner Mühe und Arbeit sehlen zu lassen.

Dann ratificirte er als königlicher Bevollmächtigter die zwischen Stalmann und dem Nathe vereinbarte Capitulation, übernahm das Commando über die Soldateska — der Administrator behielt nur seine Leibcompagnie (250 Mann) — und begann sie durch geheime Werbungen im Kursächsischen, Brandenburgischen u. a. D. zu vermehren. Es lief ihm viel Volk zu.

tommen n. f. w." Die Erzählung Gueride's n. A., er fei als Schiffer getommen, ift unrichtig.

<sup>1)</sup> Gueride 3. 46.

Ein Hauptaugenmerk war für ihn von Anfang an die Befestigung der Stadt. 1) Noch am Tage seiner Ankunft hatte er die Werke an der Elbseite au besichtigen begonnen.2) Er berichtete an Gustaf Abolf: "dieser Ort hat ben Mangel so Stettin ober- und unterhalb am Wasser hatte (item Riga). Soll aber in wenig Tagen geändert werden." Bei Magdeburg liegt eine große Rahl von Inseln in der Elbe. Die hauptsächlichsten sind zunächst der Stadt lang hingestreckt ber Marsch, ber burch einen fliegenden Graben in zwei Theile getheilt wird. Der nördliche kleinere hat den Namen Holzmarsch, ber fübliche heißt Marsch, auch, wie es scheint, Jungferninsel. Die Sübspitze ber Jungferninsel ist das rothe Horn. Nördlich des Marsches. ein wenig weiter vom Magdeburger Ufer entfernt, liegt der Sandwerder. Die Berbindung zwischen der Stadt und dem rechten Elbufer wird hergestellt burch eine fürzere Brücke, welche von ber Stadt auf ben Holzmarsch führt und ben Namen "Strombrücke" hat, und eine längere Brücke, welche von dem Holzmarsch über die Südspitze des Sandwerders auf das rechte Ufer führt und "lange Brücke" heißt. Jener Theil der langen Brücke, welder die beiden Inseln (Holzmarich und Sandwerder) verbindet, heißt auch "Graalsbrücke", dieser, der vom Sandwerder auf das Ufer führt, ist die Zugbrücke am Zollhaus. Auf bem rechten Elbufer — auf bem sogenannten Rollwerder — lag als Brückenkopf des ganzen Brückenwerks die Rollschanze.

Gleich bei seiner ersten Recognoscirung erkannte Falkenberg die Bebeutung des Marsches: er läge für die Stadt, insonderheit für die Brücken gefährlich. Der Feind konnte von hier, indem er mit der Strömung sahrend an seiner Südspike, dem rothen Horn, landete, die Zollschanze umzehend, die Brücke flankirend, "mit geringer Mühe die Stadt ganz sperren, ja nach Gelegenheit wohl gar einnehmen." Er ließ sofort auf dem Marschneben dem "Kronwerk" inmitten der Insel eine Redoute — die Schanze im rothen Horn — auswersen.3) Und weiter ließ er neben jenem Brückenkopf bes ganzen Brückenwerks noch einen Brückenkopf für den unmittelbar in die

<sup>1)</sup> Ich verweise auf meinen Aufsat "Studien über die Belagerung und Zerstörung Magbeburgs", Forschungen z. D. G. III. Dort befindet sich auch ein Plan der da-maligen Stadt und ihrer Umgebung.

<sup>2)</sup> Faltenberg an Gustaf Abolf 19. October. "Wie es sonsten auf ber Seiten nach Braunschweig, welches bann bie rechte Stadtseiten ist, aussiehet, weiß ich nicht, soll aber Worgen, beliebt es Gott, herumreiten und es besehen."

<sup>3) &</sup>quot;Soll morgen eine Reduite dahin gelegt werden," schreibt er am 19. October an Gustaf Abolf.

Stadt führenden Theil der Brücke (die Strombrücke) errichten, so daß der Feind bei einer Landung auf dem Marsch durch die Schanze im rothen Hom, durch das Kronwerf und durch diesen Brückentopf aufgehalten worden win Auch auf dem Sandwerder deckte ein Retranchement die Brücke vor dem Angriff des landenden Feindes.

Der Zollschanze wurde größere Bertheidigungsfähigkeit gegeben wn Allem durch eine Schanze auf dem jenes wichtige Werk beherrschenden Mühlberge. Sie wurde "Truk Kaiser" genannt und lag nur einen Wusketenschus von der Zollschanze entsernt. Andere Besestigungen auf dem rechten Elbuser, bei den Dörsern Krakau und Prester, scheinen schon damals in Angriss genommen worden zu sein.

Dann umritt Falkenberg auch die ins Land schauenden Seiten der Stadt und tras die nöthigen Maßregeln zur Anlage neuer, zur Bollendung früher begonnener und halbsertig liegen gebliebener Besestigungen. Die Südseite wurde, als die stremauf gelegene, besonders start besestigt. Aus ihren beiden Enden standen zwei größere Werke: unmittelbar am Wasser, hinter dem Dom der "Gebhard", auf dem andern Ende der "Deibed", ein in der Resormationszeit angelegtes Werk; mehrere Bollwerke längs dem Wall, die 1625 begonnen, aber nicht vollendet waren, wurden ausgebaut. An diese Seite lehnte sich die Borstadt Sudenburg, durch das Sudenburger Thor mit der Stadt verbunden. Ver der Sudenburg lag, stromauf, die Mählenschanze.

Beim Peided wendet sich der Wall nach Norden, unterbrochen vom Ulrichsthor und Schrottorfer Thor. Diese westliche, mit dem Ardlenthor abschließende Stadtseite war durch ein paar Hornwerke und ein Aronwerk gedeckt. Die nördliche Seite der Stadt, vor welcher die Borstadt Renstadt lag, hatte zunächst der Elbe ein Rondel (d. h. eine "runde Bastei"). Ein todter Elbarm, der ost trocken lag, ging um dasselbe herum; eine Pforte sührte von hier in die Stadt, und zwar an das Fischeruser. Das eigentliche in die Neustadt führende Thor war die Horke Pforte. Sie war besonders start beseitigt und durch zwei Thürme gedeckt, von denen der eine im Stadtgraben, der andere, ein hoher Thurm, hinter dem Walle stand. In der Neustadt selbst ließ Falkenderg Retrandsements ansertigen.

Es wurde auf das Angestrengtoste an den Werken gearbeitet. Gegen Ende des Jahres wurde gesagt: "daß die Stadt nunmehr für eine Festung gelten könne "1)

<sup>1)</sup> Aus bem Erzfiift Magbeburg vom 5. Januar 1631. Dr. A.

Und jett beantwortete ber Rath das faiserliche Schreiben 1); der Einfluß Falkenbergs, wenigstens ber Einfluß ber festeren Haltung, die er bem ganzen Werk gab, ist unverkennbar in bemselben. Zunächst entschuldigte er sich: Christian Wilhelm sei ohne sein Borwissen nach Magdeburg gekommen; man habe erst nach acht Tagen seine Anwesenheit erfahren. Man habe gemeint, daß demselben, da er sich bisher in andern Orten des Reichs, zu Lübed und hamburg, längere Zeit aufgehalten, nichts im Wege stände, seinen Aufenthalt auch in Magbeburg zu nehmen. Der gemeine Haufe und Fremde bätten sich ihm angeschlossen. Man habe ihm einen Theil des städtischen Fugvolks zu seiner Bertheidigung gelieben, es bann aber wieder zurückgefordert und den Bürgern die Theilnahme an den Ausfällen verboten.2) Da Christian Wilhelm aber Truppen geworben und biese in bie Vorstädte verlegt habe, so liege ihre Entfernung nicht in seiner, des Rathes, Macht; ben Abministrator allein treffe die Berantwortlichkeit. Zum Schluß führte dann der Rath bitterste Alagen über die langjährigen schweren Bebrückungen, welche die Stadt von der kaiserlichen Soldateska, über das harte Berfahren, welches die evangelischen Domherren von den kaiserlichen Commiffarien zu erdulden gehabt hätten.

Bereits in anderem Zusammenhang erzählten wir von Tilly's Aufbruch aus der Wesergegend gegen Ende 1630. Es verdient nochmals hervorgehoben zu werden, daß er aufbrach erst auf die Nachrichten hin, welche er aus Pommern über die Siege der Schweden und über die verzweifelte Lage der Kaiserlichen erhielt. Daß er aufbrach gegen Gustaf Adolf und nicht gegen die Stadt Magdeburg. Wenn man auch dieses Zögern, sich bem Könige entgegenzustellen, damit zu erklären suchen mag, daß er als ligistischer Feldherr den Rampf mit Schweden nicht als seine Aufgabe ansah, so bleibt es ein um so größerer Fehler, daß er ebenso wenig eilte, den Magdeburger Aufstand zu unterbrücken, von welchem es befannt war, daß er im Zusammenhange mit den Plänen Schwedens stand.3) Ueber drei Monate ließ er verstreichen, ehe er etwas that, um die Magdeburger Erhebung zu dämpfen. Und auch da that er es nur halb; nur so, daß er seine Armee theilte und weder gegen Guftaf Abolf, noch gegen Magbeburg etwas Entscheidendes zu vollführen im Stande war. Es lag eben nicht in seiner Art, seine Kraft entscheibend auf einen Bunkt zu wenden. Mehr als mit ber verspäteten Sulfe,

<sup>1)</sup> d. d. 10. November 1630, Berl. A., auch öfters gebruckt. (Meyer III. S. 433, Calvifius S. 137 u. f. w.)

<sup>2)</sup> Ein lettes Berbot vom 2. November 1630. Berl. A.

<sup>3)</sup> hurter, Ballenftein G. 337 ff.

vie er der kaiserlichen Armee in Pommern brachte, hatte er der Sache, sin die er socht, genützt, wenn er sich mit der ganzen Bucht aller seiner Strüfträfte auf Magdeburg stürzte. Hier ein großer Sieg, und Schweden sam eine der wichtigsten Positionen, auf die es rechnete, verloren. In Magdeburg hätte er den König besiegt.

Pappenheim faßte die Situation durchaus in dieser Weise auf. Eit erwähnten schon seines Worts, Magdeburg sei das Jundament und Centrum des Kriegs. Deshald, so ist weiter seine Meinung, 1) müsse man vor Magdeburg das beste Bolt halten. "Gewinnen wir's, so ersedigen wir ein gutes campo, so davor liegt und könnten den Feind in continenti von der Ossenstieden wir ab und ad defensionem bringen."

Erst Ende November wurde Pappenheim, der eben zum General-Feldmarschall ernannt war, mit einer Abtheilung von 2000 Mann zu Fuß und etlichen 100 Pferden gen Magdeburg gesandt. 2) Falsenberg schiefte ihm den Obrist Schneidewin mit einem Corps von 8—900 Mann zu Roß und Juß nach Neuhaldensleben entgegen.

Es war Schneibewin, wie wir erzählt haben, von Anfang der Bewegung an um nichts weniger als um das gemeine Beste, sondern nur um seine persönlichen Interessen zu thun gewesen. Er wollte sich aus seinem Arrest befreien und sich bereichern. Der abentenernde Christian Wilhelm war sein Wann. Mit einem so strammen Soldaten wie Falkenberg, der vor Allem auf Ordnung und Subordination hielt, mochte er nichts zu thun haben. Guericke, der freisich der Richtung, welcher jener anhing, durchaus entgegen war, urtheilt auf das Härteste über ihn, wirst ihm Raublust und Sigenwilligkeit vor. 3) Schneidewin erkannte, daß unter Falkenberg für ihn wenig zu holen sein würde. So beeilte er sich denn, mit dem anziehenden Feinde auf schimpkliche Bedingungen zu capituliren und sich in kaiserliche Bestallung zu begeben. 4) Um ein Exempel zu statuiren, ließ Falkenberg ihn dreimal mit öfsentlichem Trommelschlag "bei Verlust von Ehr und Redlichkeit" citiren und, weil er sich weder persönlich stellte, noch schriftlich verantwortete, seine

<sup>1)</sup> Pappenheim an Maximilian, Quartier Bord 17. Februar. D. R. M. Chiffr.

<sup>2)</sup> Pappenheim an Markgraf Christian von Culmbach d. d. Olvenstädt vor Magdeburg 21, December; bei heß, Pappenheim S. 108 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Gueride G. 38 und 39.

<sup>4)</sup> Nach einem Schreiben aus Halberstadt vom 4. Januar 1631, Dr. A., welchem bie folgenden Nachrichten entlehnt find, wurde er "des Obriften Pappenheim Abjudant". Wegen der Bichtigkeit der Aufschlässe, die wir diesem Schreiben verdanken, bemerke ich ausbrställich, daß dasselbe sich in besondern Maß orientirt erweist. Es theilt auch den Inhalt des tillb'schen Briefs vom 19. December in sehr tressenden Anszuge mit,

üter consisciren. Als Tilly dann Mitte December in Halberstadt einzog, ttte er eine Unterredung mit ihm. Schneidewin schlug "sechs media vor, ie man sich der Stadt Magdeburg bemächtigen könne," welche, wie es in nem Schreiben aus Halberstadt heißt, "nicht schlecht, sondern vom General illy gut besunden worden sein sollen, also daß man ausgiebt, es werde den aiserlichen nicht fehlen, in kurzer Zeit sich der Stadt zu bemächtigen; insaßen denn der General Tilly Vorhabens sein soll, Magdeburg ganz zu rderben, wenn er solchem Orte sonst nicht beikommen kann."

In der Stadt war große Aufregung über die Annäherung Tillh's. dan glaubte, jetzt werde die eigentliche Belagerung beginnen. "Es läßt sich eser Orten nunmehr zu einem großen Kriege ansehen"; "man besorgt, die riserlichen möchten die Weihnachtsseiertage etwas tentiren"; man hat "gessse Nachricht, daß etliche Personen in die Stadt Magdeburg eingeschlichen, wer anzulegen." Wan bestellte deshalb fleißig die Wachen und sorgte für te Aussicht.

Tillh machte in Halberstadt Halt, schrieb am 19. (29.) December von er an den Administrator und an den Magdeburger Rath;2) er zeigte ihnen , daß er an Wallensteins Statt das Commando übernommen hätte; ihnte sie von ihrem seindseligen Vorhaben ab, drohend, daß er sonst ans re Mittel, die Stadt zum Gehorsam zu bringen, anwenden würde.

In der That wurden von Seiten-der Stadt Verhandlungen versucht.3) er Bürgermeister Kühlewein und Andere begaben sich ins Lager. Es wurde n ihnen gesordert, daß sie "den Herrn Administrator sammt seinem Volks der Stadt schaffen und in Kaiserlicher Majestät Devotion verbleiben" Iten, wogegen versprochen wurde, "der Stadt bei Kaiserlicher Majestät ht allein Pardon zu erlangen, sondern auch mehr Privilegien zuwege zu ingen."

3ch bin nicht im Stande, Näheres über diese Verhandlungen selbst

<sup>1)</sup> Dies Alles nach Briefen aus Magbeburg, und zwar: "Aus dem Erzstift Magberg vom 19. December 1630, und Extract vertraulichen Schreibens" 16. (26.) December 30. Dr. A. Die Nachricht von der beabsichtigten Brandstiftung findet sich anderweitig tätigt. In einem "Extract Schreibens aus Magdeburg" vom 9./19. Januar 1631 Dr. A. heißt es: "Unterdessen wird start fortgebauet, und weil der Feind verspüret, her noch zur Zeit der Stadt nichts mit Gewalt anhaben kann, haben etliche Gesangene richt, daß er 4 Mordbrenner ausgesandt, so Sie durch Gelb erkausen lassen, keuer in : Stadt anzulegen, ist auch albereit hin und wieder derzleichen sunden worden. Aber ott hat es noch abgewendet."

<sup>2)</sup> Das Schreiven an ben Rath ift gang gebrudt bei Billermont, Tilly 3. 457.

<sup>3)</sup> lleber bas Folgende berichtet ein Schreiben aus Salberftabt vom 1. Januar 1631.

anzugeben. Doch verbreitet ein Bericht, welcher in diesen Tagen um Halberstadt, also an Ort und Stelle, aufgesetzt wurde, Licht genug, meinigermaßen ihren Berlauf zu ersennen. "Es habe dem General Tillh siem Intention, die Magdeburger in der Güte zu gewinnen, nicht glücken wollen Weber durch seine Forderungen, Orohungen und Bersprechungen, — sowell diese mündlichen in der Bersammlung mit Kühlewein wie sene schriftlichen in seinen Briesen vom 19. December — habe er "die Bornehmsten in der Stadt auf seine Seite bekommen." Doch sei die allgemeine Stimmung mit schieden gegen die Aussähnung geblieben, vornehmlich in Folge der eistigen Warnungen der Prediger.

Wer diese "Bornehmsten in der Stadt" waren, sindet sich nicht gesall Aber es liegt nahe, sie unter den Freunden und Gesinnungsgenossen Schneide wins zu suchen. Denn so viel ist gewiß, diese Probe schwedischen Schuke und Regiments, wie die Magdeburger sie in dem Commando Falkenbergs zu schmeden bekamen, konnte unruhigen Köpsen von der Natur des verrätherischen Obristen wenig behagen, und angesichts einer Gesahr, die sich vor ihner wider ihr Erwarten plötzlich in erschreckender Größe aufthürmte, mochten wohl auch die Besonneneren die günstige Gelegenheit, ihr rechtzeitig und ohne große Einbuße zu entgehen, mit Freuden begrüßen. Galt es doch der Mehrzahl dafür, daß man jetzt ohne 4—5000 Mann gegen die Kaiserlichen nichts mehr ausrichten könnte. <sup>2</sup>) Kam doch wenig später eine Antwort des Raths auf Tilly's Brief zu Stande, <sup>3</sup>) die nichts weniger als seindselig klang

Es scheint in der Stadt diese Hinneigung "der Bornehmsten" zu Tillh nicht unbekannt geblieben zu sein. Der "gemeine Pöbel", die Fischer und Schiffsleute voran, begannen zu tumultuiren. Falkenberg besand sich in der schlimmsten Lage: auf der einen Seite hatte er sich gegen die geheimen Beziehungen des bevollmächtigten kaiserlichen Generals zu der Stadt vorzusehen, auf der andern Seite hatte er zu verhüten, daß Neigung und Abnei-

<sup>1)</sup> Die Prediger hatten "summa dissuadiret und auf ben Kangeln öffentlich barwiber gepredigt und angezogen, wie fie solchen Bersprechen ber kaiserlichen Officiere nicht traum bürften, ba fie allbereit so viel Sincorationes in Fäusten hätten: es ware aber berselben keine gehalten worden. Deswegen sollten fie sich wohl in Acht nehmen, damit fie sich nicht selbst und ihre Kinder in Leibes- und Seelengesahr stürzten."

<sup>2)</sup> Gueride S. 48.

<sup>3)</sup> d. d. 17. Januar 1631. Berliner Archiv. Sie bitten Tilly um Entschuldigung, baß sich ihre Antwort wegen bes Beihnachtssestes so lange verzögert habe. Sie wären niemals aus Kaiserl. Devotion getreten. Sie bäten Tilly, beim Kaiser ein gutes Wort wegen ber Bedrängniß, in der sie sich besänden, einzulegen.

<sup>4)</sup> Das Schreiben aus Salberftabt vom 1. Januar behauptet es gang bestimmt.

ung diesen Beziehungen gegenüber zu einer revolutionären Bewegung im nnern der Stadt in dem Moment führte, da der Feind draußen daran zu hen schien, sie ernsthafter zu belagern. Er setzte es durch, daß 1500 Mann e vorher in den Borstädten gelegen hatten, in die Stadt hereingenommen urden. 1)

Selbst ein Versuch, Falkenberg zu gewinnen, daß er die Stadt verriethe, urde gemacht. 2) Pappenheim schrieb ihm, daß ihm der Kaiser, wenn er h auf dessen Seite begäbe, "große Freigüter verehren und ihn zum Grasen achen würde." Aber Falkenberg fertigte iden Trompeter ab: "wosern er it dieser und dergleichen Botschaft wieder kommen würde, wollte er ihn rgezweiselt bängen lassen."

Bielmehr beeilte er sich, trotz des andringenden Feindes und trotz des kiderspruchs, den er auch dabei wieder fand,3) die Stadt in solche Berssung zu setzen, daß sie selbst eine umfassendere Belagerung auszuhalten rmöchte. Es wurden in den nächsten Monaten, ungeachtet der strengen älte, neue Berschanzungen in Angriff genommen; zur unmittelbaren veckung der Stadt wurde auf der Seite, von welcher der Feind heranm, zwischen dem Heidest und dem Ulrichsthor ein großes Kronwerk angegt, ein Hornwerk an dem im Westen vor der Stadt gelegenen Gottesacker, n anderes vor der Steingrube. Und "um den Paß offen zu halten,"4) urden in weiterem Umkreise Schanzen errichtet.

<sup>1)</sup> In biesem Zusammenhang findet sich in gleichzeitigen Berichten die Berlegung r Truppen in die Stadt selbst erzählt. Bgl. "Aus Wagdeburg vom 6. Januar 1631." r. A.; Schreiben aus Magdeburg vom 9./19. Januar 1631. Dr. A. "Run aber bahin gemittelt, daß zu den 400 Mann, so die Stadt ohne das hält, noch 1600 Mustiere hereingenommen und in die alte Stadt unter die Bürgerschaft eingetheilet werden Ien, so ihnen ein Gesetzes von Essen und Trinken zu geden, verwilligt, als jedes 138 1½ Psund Brodt und 2 Kannen Kommisdier. Das übrige siehet in des Hauserths guten Belieben." Es ist sehr bezeichnend, wenn Guericke S. 47 schreibt: "es ben aber, obgleich eines Theils sehr dazu gerathen, die Mehrsten von der Stadt zu dem cht verwilligen noch dem Dinge trauen wollen." Sehr beachtenswerth ist ein Schreiben m 28. Januar 1631 im Dr. A., das ich nehst andern die Magdeburger Angelegenheit tressenden Actenstüden demnächst publiciren werde.

<sup>2)</sup> Extract eines Schreibens aus Magbeburg vom 14. Februar. In "Formular ber undnussen" von 1631. Bgl. Arma Suec. VI. S. 136 u. a. Es sindet sich in dem ausjrlichen Schreiben vom 28. Januar (Dr. A.) die Nachricht: "der Feind trachtet Fallenrg nachm Leben; certum est."

<sup>3)</sup> Gueride S. 50.

<sup>4)</sup> Faltenberg an Gustaf Abolf 17. März 1631. Arkiv II. No. 641. "Die Menge : Forten haben wir gemacht, ben Baß offen zu halten, wäre sonst schon geschlossen." zl. Gueride S. 50: "in Meinung hierburch ber Paß und Elbstrom nicht allein offen zu

So entstanden auf der rechten Elbseite, südwestlich von der Stadt, gem die tursächsische Grenze vorgeschoben, da man von Kursachsen aus Munim und Proviant bezog 1) und von hier aus den schwedischen Entsatz erwartet, die Schanze auf den Rehbergen, der "Trutz Pappenheim", das an weitesten gegen Osten detachirte Werk; näher der Stadt eine weitere Schanze im Kreuzhorst, der "Trutz Tillh"; und an der Elbe eine Meile auswähl won der Stadt, nach Schönebeck zu, der "Wagdeburger Succurs".

Näher der Stadt wurde auf dem rechten Elbufer bei dem Dorfe Prester die "Presterschanze" an der Elbe aufgeworfen, das Dorf Krakan wurde besesstigt und das trakaussche Werder mit nichreren Schanzen versehen, so daß am rechten Elbuser entlang von Prester dis zur Zollschanze und dem "Trutz Kaiser" eine förmliche Kette von Werten lief. Gegenüber wurden auf dem Linken Ufer bei dem Dorfe Bukau drei Redouten aufgeworfen.

Die Gefahr ging diesmal glücklich vorüber, denn Tilly zog mit dem Haupttheil der Armee über die Dessauer Brücke weiter, dem Könige entgegen. Pappenheim wurde mit der Aufgabe, Magdeburg blofirt zu halten, zurückgelassen. Sein Corps bestand anfänglich aus 8400 Mann zu sus und 2100 zu Pferde. <sup>2</sup>) Falkenberg hielt sich mit seinen etwa 3000 Mann gegen diese Uebermacht.

Das Blotiren war keine Aufgabe für einen Mann wie Pappenheim Ungestüm, thatendurstig wie er war, hätte er am liebsten die Stadt gleich ge stürmt. Wir sprachen schon davon, wie er die Bedeutung Magdeburgs auffaßte, wie er diese Auffassung vor dem Kurfürsten von Bahern entwickelte Er war über Tillh in Berzweissung, der in Brandenburg sag und von dem immer keine Siegesnachrichten einkamen, wohl aber der Besehl, ihm von dem Blokadecorps einen Theil — es war über die Hälfte — nachzusenden. "Ich getraue mir," so hatte Pappenheim wenige Tage, ehe er jenen Besehl

behalten, sondern auch seines Königs Kriegsvolt bei ankommendem Entsatz besto besser zu logiren und in die großen Hornwerfe zu vertheilen."

<sup>1)</sup> Befonders von Pletje und von Gommern her durch ben Arenghorft. Bgl. Studien S. 475.

<sup>2)</sup> So nach einer Lifte bei La Roche II. S. 61 f. Fallenberg giebt in seinem Briefe an Gustaf Abolf vom 17. März 1631, Arkiv II. No. 641, die Zahl natürlich viel geringer an, benn Pappenheim hatte mehrsach von seinen Truppen an Tilly abgeben milfien.

<sup>3)</sup> Faltenberg an Gustaf Abolf 25. Februar. Arkiv II. No. 125. "Wir find Gefunde und Kranle zu Fuß 3000 und barüber, bavon unter die Stadt 600."

<sup>4)</sup> Pappenheim an Maximilian 26 Februar. D. R. A.

hielt, erklärt,1) "sobald die grausame Kälte vorüber und ein wenig leidlich etter einfällt, die Stadt innerhalb vier oder aufs längste fünf Wochen zu fern." Nun schrieb er: "Ob ich zwar gänzlich willens gewesen, die Stadt lagdeburg mit allem Ernst anzugreisen, so ist es mir doch von Sr. Excellenz, il sie dafür hielten, ich befände mich um 3000 oder 4000 Mann zu wach, verboten worden."

Dazu kam, daß ihn nicht einmal der General Mansfeld, welcher eine sondere Truppenabtheilung vor Magdeburg commandirte,2) unterstützte.

So geschah es, daß es Pappenheim mit dem geringen Rest seines Corps ht gelang, auch nur Eins von den Außenwerken zu nehmen. Noch am '. März schried Falkenberg dem Könige: "der allmächtige Gott hat dis Dato m Feind die Augen verlegt, hätte sonst leicht uns sperren können." Sein sährlichster Feind war in der Stadt selbst. Er sand Widersetzlichkeit, unn er von den Bürgern Theilnahme an den Schanzarbeiten forderte, twillen über das unaufhörliche Contribuiren, Argwohn und Zweisel wegen 8 königlichen Entsates. Er beklagte sich, daß er in der Stadt "Vielen enig zutrauen dürse."

Nachdem eine kostbare Zeit verstrichen war, in welcher weber Tillh was gegen Gustaf Abolf noch Pappenheim etwas gegen die Stadt Magdertg ausgerichtet hatte, rückte der Generalissimus — wie wir erzählten — nde März mit seiner Armee gegen die Stadt an. Pappenheim war über e Nachricht von dem Anmarsche Tillh's hocherfreut. "Ich an meinem Ort ilte es für eine göttliche Inspiration, wir conjungiren dadurch unsere räste, sehen uns in das Centrum und greisen das Fundament an, darauf ses andere gebaut ist. Denn wer Magdeburg hat, der ist Patron von esem niedersächsischen Revier."3) In dem Ton seiner unternehmungssstigen Kühnheit meinte er, 4) daß Tillh, der sich die Belagerung so schwer ie die Belagerung von Breda vorstelle, — für um so schwieriger, als der eind in der Stadt die Gelegenheit benutzt und sich während der Blosade rich das schwache pappenheim'sche Corps an Bolt und Fortisication "wohl

<sup>1)</sup> Pappenheim an Maximilian 17. Februar. M. A. A.

<sup>2)</sup> Pappenheim an Maximilian 20. März. M. R. A. klagt über Mansfelbs "versgerlichen und wunderbarlichen Humor;" daß er "sein Quartier 3 große Meil Wegs in der Stadt hat und nit näher darbei zu bringen . . . Er giebt sich in keine Gefahr, U nichts thun und gönnet mir nit, daß ichs thue, was des herrn Dienst ersordert u. s. w." azu "Mansseld ist allzeit in conspect gewesen, daß er langsam und irresolut sei "

<sup>3)</sup> Bappenbeim an Marimilian 29, März im Boffcript. M. R. A.

<sup>4)</sup> Bappenheim an Maximilian 6. April. M. R. A.

dreimal so stark gemacht, als er vorhin gewesen"—, "die Sache doch in der Wirklichkeit viel leichter finden würde, denn sie hätten sich gar zu weit ausgedehnt." Er setzte voraus, daß Gustaf Adolf jetzt eilen würde, die Stadt zu entsetzen; darum müsse man noch mehr eilen, sie zu erobern. "Melins est praevenire quam praeveniri."

Nach der Vereinigung der Truppen bestand die Stärke der um Magdeburg nunmehr besindlichen seindlichen Streitmacht aus 22,600 Mann zu füß und 3100 zu Pserde mit 86 Geschützen. Außerdem lagen bei der Dessauer Brücke 4850 Mann. 1)

Bon Möckern aus, wo sich am 25. März das Hauptquartier befand, recognoscirte Tillh das Terrain. Dann wurde so disponirt, daß Mansseld mit den ihm untergebenen kaiserlichen Truppen auf der linken Seite der Elbe Posto sassen, Pappenheim mit dem ligistischen Bolk auf der rechten Seite vorgehen sollte.

Sobald die Truppen auf ihre Posten abgegangen waren, begann der Angriff. Dem Feldmarschall Pappenheim und seinem schwachen Corps gegenüber hatte Falkenberg alle die während der Blokade rasch aufgeworfenen detachirten und isolirten Werke halten können. Giner Armeee von mehr als 25,000 Mann gegenüber sie, die für die unmittelbare Deckung der Stadt keine Bedeutung hatten, mit seinen paar Tausend Mann halten zu wollen, wäre ein großer Fehler gewesen, und man wird es Falkenberg eher zum Vorwurf machen dürsen, daß er die Besatzungen aus diesen Werken nicht schnell genug zurücknahm, als daß er diese Werke nicht länger zu halten suchte.

Am 30. Marz (a. St.) erhielt Pappenheim ben Befehl, vorzugeben.2)

<sup>1)</sup> Rach einer Lifte bei La Roche II. S. 61 f. Andere Angaben fprechen von 27,000 Mann ju Fuß und 7000 gn Pferbe.

<sup>2)</sup> Ich will nicht unterlassen, eine Mittheilung zu machen, welche meine Bemerkungen über den "ansstührlichen und gründlichen Bericht" in den "Studien" S. 442 ff. besätigt, daß nämlich dieser Bericht entweder aus pappenheim'schen Schreiben zusammengeset, oder gar von ihm selber abgesaßt ist. Daß Vappenheim, wie man das heute neunt, gewandt mit der Feder war, lehrt das Studium des M. A., in welchem sich eine Anzahl der glänzendsten "Essaus" über die politische Situation, über Heerseinrichtungen, Kriegsührung n. dgl. von seiner Hand sinden. Was nun den Theil des "ansssührlichen und gründlichen Berichts" betrifft, welcher von der Einnahme der Außenwerte handelt, so kommt hier eine Flugschrift in Betracht, welche in dem von mir den "Studien" angehängten Berzeichniß der Broschüren über die Belagerung und Zerstörung Magdeburgs unter No. 68 sieht. Diese Flugschrift, die mir damals nur nach ihrem Titel ("Kurzer Berlauf aus dem Kaiserlichen Feldlager vor Magdeburg 9., 10. und 11. Aprilis Anno 1631") bekannt war, sand ich seitdem auf der Königl. Bibliothet zu München. "Nachgedruck zu Ausstung, Durch An | dream Averger, auss volger lieben Fra | wen Thor |

Die erste Schanze, die er an diesem Tage stürmte, war jene, die ihren Namen ihm zum Hohne führte, der "Trut Pappenheim". Die zweite war der "Magdeburger Succurs", die dritte der "Trut Tilly". Noch am Abend dieses "heißen Tages" griff er in seiner Unermüdlichkeit die "Presterschanze" an, warf die Besatung hinaus, besetzte die Schanze am folgenden Morgen und ging dann von hier gegen die Krakauer Werke vor, die auch bald in seiner Hand waren. Und gleichzeitig nahm auf der andern Elbseite Manssfeld die drei Bukauer Redouten.

So waren in ein paar Tagen alle betachirteren Außenwerke in Feindes Hand. Der Verlust der Magdeburger in diesen Gesechten wird auf mehr als 500 Mann angegeben.

Eine Ruhe trat in der Belagerung ein, als Tillh auf die Aunde von Gustaf Adolfs Anmarsch gegen Franksurt mit dem größten Theil seines Heeres zum Entsat der Stadt aufbrach und den Feldmarschall Pappenheim wieder mit einem nur kleinen Corps und dem Besehle, die bisher genommenen Posten "zum wenigsten zu behaupten", 1) zurückließ. Aber schon in Brandens burg ersuhr er Franksurts Fall.

Er gerieth dadurch, wie wir erzählten, in die vollste Rathlosigkeit: er verlor die Empfindung der gegebenen Aufgabe, die Fühlung der Verhältnisse. Er dachte daran, den König seinen Siegen folgen zu lassen, die Belagerung von Magdeburg aufzugeben und sich mit der Armee in die katholischen Bunsdesländer zurückzuziehen. Erst nach mehreren Tagen thatenloser Unschlüssisseit kehrte er um und erschien um die Mitte April zum dritten Mal unter den Wällen Magdeburgs. Da kamen "kurz auseinander verschiedene expresse Couriere und Schreiben" vom Kaiser mit allerhöchstem Besehl an Tillh, 2) er habe, alles andere hintangesett, den kaiserlichen Erbländern zu Hülfe zu kommen und nach Schlesien zu marschiren.

M. D. C. XXXI. | "Im M. A. A. befindet sich die Originalhandschrift zu dieser Broschilre unter der Ausschrift: "Berlauf aus dem Lager vor Magdeburg." Sie beginnt mit den Borten: "Borgestern, Dienstag, welcher der Neundte dises, haben seine Excell. mir ansbesohlen u. s. w.," und ist von Pappenheim eigenhändig unterzeichnet. Es mag hier genügen, zu bemerken, daß mir über die Ereignisse der solgenden Tage, namentlich über die Einnahme der Zollschanze ein anderer handschriftlicher Bericht Pappenheims aus dem M. R. A. (ber sich bereits dei Förster, Wallensteins Briefe II. S. 90. No. 307 sindet als "Beilag eines Schreibens des Grasen Pappenheim an den Herzog von Friedland aus dem Feldlager vor Magdeburg 1. Mai 1631") vorliegt, der so gut wie wörtlich in dem "aussührlichen und gründlichen Bericht" übergegangen ist.

<sup>1)</sup> Tilly an Maximilian d. d. Mödern 16. April. M. R. A.

<sup>2)</sup> Tilly an Maximilian d. d. Westerhausen vor Magbeburg 2. Mai. M. A. Ein Brief bes Kaisers an ihn d. d. Wien 20. April. M. R. A.

Er berief 1) Die vornehmften Officiere feines Deeres, Wolf von Mans felb. Bappenbeim, Jobann Reinbard von Metternich, Obrift Sarcoun Reinhard von Balmerobe und Sans Christof von Rupp, um mit ibun über die Forberung bes Raijers zu berathen. Man fand - und unichner wird man bie Gefinnung und Anficht Pappenbeims berauserfennen -, big wenn man die Armee theile und einen Theil vor Magbeburg laffe, mit ben anbern fich ben faijerlichen Truppen in Schleffen anschließe, Die Folge fen würde, daß man bort bem Geinde nicht genügend gewachsen ware und bier Die Belagerung nicht fortunjegen vermöchte, "fondern wurde fowohl bier als bort michts gerichtet, bas Bolf aber conjumirt ober wohl gar verloren." Nehme man aber bie gange Armee, jo mujje man Magbeburg und jugleid bie beiden jachfischen Kreise verlagen. Dadurch würden des Raifers Erb länder und aller Stände Territorien, wurde bas gange romifche Reich in augenicheinliche Gefahr gesetzt werben. Einhellig beichloffen fie, bas taijer liche und fatholijche Bundesvolt vor Magdeburg beijammen zu bebalten und nicht eber abzuziehen, als man mit ber Stadt fertig geworden mare.2)

Nun machte man sich an jene näher der Stadt gelegenen Werke, welch "zu bessere Bertheidigung der Elbbrücke und des Passes"») angelegt worden waren. Da man sich dem wichtigsten von ihnen, der Zellschauze, in der Front nicht zu nähern wagte, so begann man in ihrem Rücken zu operiren und sie dadurch zu isoliren, daß man die Beselstigungen auf den Elbinseln und am Elbuser nahm. Das geschah am 18. und 19. April (a. St.). Pappen heim nahm (18. April) die Schanze "bei der Inngfrauinsel an der Bogelstangen", indem er auf Schissen über den Fluß seste. An der Psorte sand er — wie er in seinem kräftigen Humor berichtet — "eine Jungfrau (das Wappen der Stadt) auf einer kupsernen Tasel aufgesteckt, ob es gleich wohl nicht die rechte und nur die Küchenmagd ist." Dann solzte am

<sup>1)</sup> Tilly an den Kaifer d. d. Westerhausen 3. Mai (diffr.). M. R. A. Tilly an Bater Lämmermann vom 3. Mai. M. A. A.

<sup>2) &</sup>quot;Beil ohne Zweisel sich nicht allein die widerwärtigen Concepte daburch sehr alteriren und bei etlichen vielleicht wohl gar ändern dürsten, sondern weil man auch in diesen Ländern einen sehrern und gewißeren Fuß sehen und desto besiere Gelegenheit erlangen würde, den Feinden entgegen zu ziehen; auch alsdann um so mehr ersahren könnte, wie sich die Sachen in dieser Gegend mit Kursachsen und andern untlatholischen Ständen sich die Sachen in dieser Gegend mit Kursachsen und andern und andere ausländisch hilbe, auf die Schweden und insonderheit die Magdeburger ihre unsehlbare Speranz gerichtet haben, wenden und begeben würde,"

<sup>3)</sup> Gueride G. 54.

20. April ber Angriff auf die Zollschanze selbst. Der derzog von Holsstein und Obrist Wangler hatten die Approchen dis an die Pallisaden geführt. Das Geschütz wurde gegen die Schanze gerichtet und Bresche geschossen. Ein "grausam kaltes Regenwetter" siel am Nachmittage ein. Aber die Bessatung hielt sich immer noch. Pappenheim selbst giebt ihr das Zeugniß größter Bravour. Aber es war klar, daß sie sich lange nicht mehr halten konnte. Wurde sie nicht rechtzeitig abberusen, so verlor man zugleich mit der Schanze ihre Besatung. Falkenberg rief deshalb in der Nacht den Nach zusammen, dat um dessen Zustimmung zur Abberusung, "weil dersgleichen auch in der Belagerung von 1550 geschehen", und weil man das Bolt "zu desto besserer Berwahrung der Stadt" brauche. Wieder sand Falkenberg Opposition. Doch stellte der größere Theil des Naths ihm ans heim, zu thun, was er für das Beste halte.

So berief er benn die tapfere Besatzung aus dem Brückenkopf ab, welche beim Abmarsch die Zugbrücke am Zollhause hinter sich aufzog, von der langen Brücke ein Joch abwarf. Ueber eine zweite kleine Zugbrücke neben dem Zollhause, die man aufzuziehen vergessen hatte, rückte der Feind noch in derselben Nacht in die Schanze ein.

Das Aufgeben dieses wichtigften Außenwerks machte ben größten Eindruck in der Stadt. Nicht allein wegen des Verlustes, sondern weil die Be-Lagerung sich jetzt eng um die Stadt legte.

Das Gefühl furchtbar brohenber Gefahr brach burch; man suchte fremde Hülfe. Man bachte baran, Gesandte an Sachsen, an Brandenburg, an die Hansatte zu schicken, sie zu vermögen, daß sie sich für einen Waffensstillstand, für die Aussebung der Belagerung verwendeten.

Vor Allem: warum kam Gustaf Abolf nicht?

Eben jett trafen neue Nachrichten von ihm ein.

Er hatte die Stadt beständig im Auge behalten und hatte sie stets von seinen Plänen, seinen Erfolgen benachrichtigt, sie immer von Neuem seiner Theilnahme und seiner ernsten Absicht, ihr zu helsen, versichert. Bon seinem Plan der mecklendurgischen Expedition hatte er sie in Kenntniß gesetzt. Unmittelbar vor dem Angriff auf Greisenhagen hatte er dem Administrator geschrieben, er werde jetzt eine Schlacht wagen, "um ihm und der guten

<sup>1)</sup> Das Folgende nach dem Bericht Pappenheims, ber bann einen Theil bes "aus-führlichen und gründlichen Berichts" bilbet.

<sup>2)</sup> Am 23. December 1630; erwähnt von ihm in seinem Brief an Christian Wilhelm d. d. Barwalbe ? Januar 1631. Arkiv I. No. 184.

G. Drobfen, Guftaf Abolf. II.

Stadt Magdeburg ben oft versprochenen Succurs zu bringen." Dam wieder meldete er ihm — im Jamuar 1631 — den Sieg bei Garh und Greisenhagen, die Flucht des Feindes nach Frankfurt, und fügte hinzu, er würde jeht zu Hüsse gekommen sein, wenn ihn nicht "des Kurfürsten den Brandenburg unzeitige Schließung des küstrin'schen Passes mitten im Sieges lauf aufgehalten hätte, so daß er die edle Occasion aus der Hand lassen müssen." Allein er hoffe, da er den Kurfürsten zur Ueberlieserung des Passes bewogen habe, die Zeit wieder einzubringen. Er ermachnte ihn, dessür zu sorgen, daß keine "Privatimpressionen", keine "Privatpassionen" sich geltend machten. Der versprach nochmals, er werde "das Aeußerste daramsehen und seinem Bersprechen unsehlbar nachzukommen sich höchster Möglichkeit angelegen sein lassen." Doch betonte er auch jeht wieder, daß die Magdeburger auf einen "geringen Berzug" rechnen und deshalb in "standhafter Geduld" verharren möchten. Einen ähnlichen Brief richtete er an die Stadt. 2)

Dann wieder schrieb er um Mitte Februar an Falkenberg. 3) Er wage nicht, sich mit der Armee zu weit aus der Gegend von Pommern und Medlenburg zu begeben, weil es der "ratio belli" widerstreite, zwei so starte

<sup>1)</sup> Es ift zu beachten, bag biefer Brief gefdrieben ift zu einer Zeit, in ber Onfal Abolf von ben Umtrieben ber "mißgünftigen und sclavischen Gemüther" in Magbeburg (Schneibewins und Conforten) Rachricht hatte. Er schreibt ibm, bag er nicht umbin tonne, ihm feine "befremblichen Gebanten" zu eröffnen, bag bie Stadt, ber boch fein Borhaben vornehmlich zu gute geschehen follte, "fo gar nichts zur Sache thun wollen, bag fie une auch nicht bas Dach für unfere Golbaten, ju geschweigen einen Mufterplat in ber Stabt vergönnen, ober etwas mehrers als um bas baare Gelb affiftiren, fonbern lieber bie Solbaten unter ihren Mauern confumiren wollen." Er hofft, bag Chriftian Bilbelm bagegen aufgetreten fei; benn barans werbe ber Stabt Gefahr und bem Gegner Bortheil erwachfen. Er glaube, "baß Gines ober bes Anbern Brivatimpreffionen, Furcht, Diffiben ober sonberlicher Respect gegen unfere Biberwärtigen bisber bie und ba Sinberniffe eingeworfen und bas Wert gebindert haben. Weil aber mertlich viel baran gelegen, bag burch eines ober bes aubern Brivatpaffionen bas gemeine Wefen nicht turbirt ober wohl gar über einen Saufen zu unreparirlichem Rachtheil gemeiner Freiheit und Religion felbft geworfen werbe," fo moge ber Abminiftrator folden Affecten begegnen, Die Gemüther lenten "und zu unferer driftlichen redlichen und gemeinnützigen Intention bisponiren."

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an die Stadt Magdeburg d. |d. Barwalde ? Januar. Arkiv I. No. 187.

<sup>3)</sup> d. d. Demmin ? Februar. Arkiv I. No. 220. Es barf bazu eine Stelle aus bem Brief Schaumburgs an Tilly vom 21. December, M. A., angeführt werben: "Ich kann mir aber nicht einbilden, daß ber König von Schweden also unbedachtsam und kindisch sein, und sein Bolk bergestalt in Stich setzen werde." Das war also die Ansfassung nicht blos Gustas Adolfs, sondern auch der kaiserlichen Strategen. Unbedachtsam und kindisch wäre es gewesen!

Tätze wie Demmin und Greifswald hinter sich in Feindes Hand zu lassen rwürde "die Sicherheit der Zusuhr hazardiren" und müsse besorgen, daß bei Magdeburg für die Armee nicht genug Proviant und Wechsel, womit sichon hier an der See schwer herginge, erhalten würde. Und weil er teine, daß er der Stadt Magdeburg, wenn er nicht mit einer "extraordisären Force" ankommen und aller Orten frei durchdringen könne, nur beswerlich sallen und einen langwierigen Krieg zuziehen würde, so habe er eber die allhier von Gott eröffnete Gelegenheit gebrauchen, und erst dann, enn er sein Heer recrutirt habe, zum Entsatz ausbrechen wollen. Man müsse whalb die Leute zur Geduld ermahnen und dafür sorgen, daß man "nicht uf jedes Uebelassectionirten oder Unruhigen Schwindel der Stadt ritt ginge."

Als er dann üble Nachrichten aus Magdeburg erhielt. 1) von Proviantab Pulvermangel, von des Feindes Absicht, durch Anlegung einer Brücke i Schönebeck die Elbe zu sperren, von der Bürgerschaft, die an dem schweschen Succurs zweifelnd meuterisch sei, 2) von dem Administrator, der ticht die geringste Assistenz leiste"; als ihm geschrieben wurde, "ber Succurs ird nothwendig folgen müssen, wir sind sonst verloren" —: da brach Gustaf bolf aus dem Lager bei Schwedt auf und meldete das der Stadt.3) hinzuigend, daß es geschehe, um seine königliche Parole zu lösen und sie förderimft zu entsetzen. "Mittlerweile haben wir zu Euch, als discreten und eltweisen Leuten die gnädigste Zuversicht, Ihr werdet solche Unsere Parole ach der Möglichkeit und nicht so schlecht aufnehmen und deuten, daß Wir riber alle Raison gleichsam hineinplaten und damit zugleich Uns und Euch uf Einmal zu Grunde ruiniren sollten." Auch möchten sie sich aus ihrer ignen Geschichte erinnern, "daß, was Gott ber Allmächtige groß machen vill, ein solches seine Allmacht vorher in nicht geringe Difficultäten, um pre Glorie besto höher zu erheben, zu versenken pflegte." Sie dulbeten die thige Blokirung um dieselbe gottgefällige Sache wie die von 1551 und

<sup>1)</sup> Faltenberg an Gustaf Abolf 25. Februar. Arkiv II. No. 625. Hierher scheint uch die Sendung von Cummius zu gehören, von der Gueride (S. 52) so aussührlich erichtet. Ich bemerke hier, daß ich, da es außer dem Plan meiner Arbeit liegt, das Ganze berlieferte Detail mitzutheilen, auf alle die einzelnen Boten= und Brieffendungen zwischen dustalt Abolf und der Stadt nicht weiter eingehe.

<sup>2)</sup> Horn an Oxenstiern d. d. 29. März. Arkiv II. No. 646. Fallenberg habe neuich geschrieben: "att borgerskapet i Magdeburg vore mycket meutinerske, ester de på scoursen tvislade och provianten begynte att tryta dem derinne."

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Magbeburg d. d. Schwedt ? März. Arkiv I. No. 284.

1992 une ramais iode Hor de "when de meir griffice **Rock to** Lauri 7 numeroaries growns."

Mico and 1.2 Sementing Franklund und Laurendeungs benachtichte m de und overen und der ungefigner Live und zu planklen. daß er Ald dem inge under zu hüre zu niert, und vier und Jene zu langen, dies die nach insertie

Birene bunt une meraneliner Kodenanderiestrage mit M inches durfinden fugger, immer Lenen vom Magneiunger Rock an ib: fie norder nom 2. 11. 21. 31. Armi. \* Der Kart priminerne, min felde gange femocion Manu von der Soner mit die die größene Gefahr di Lang numer mat namer die Karleninen ale Sougen gehören, die ialemmų čiūri žimie die Smar dielie Hiemar mais nederlieben. **Leau** miles mans arged gainer gain in, rome un ét unein e dans armen un under Kushang neumen." Une bann fringer jest dienen sie auch bie Bor finder avantemme und die Strick im gerftiete der Fried mache bereit Loringer di berriae Mange ar ispensance'r and **Annice**. All have truer criticis on in the State minute, the Kinds frame ibr jo bill mar ar hier fremmer für folge für bestraut an die Grande bes Kaifen wenden. Ale demienen Keitum indiese und dieser Brief: fomme bit King man das ir miane es mir imer "ir weng Tagen einen erfäre unter Lusganz nermen. Dann inrier aus Skriftian Bilhelm:") Guful And migt eheftes Tages kommen, weil biedfte Gefahr im Berenge fei,

Sucial Adolf lag ungeduldig an der Keine: Alles strengte er an, mit les, um vorwärte zu dommen: und immer wurde er von den beiden Kartificken bingebalten, immer zurückgebalten. Er sagt einmal, er martere sich ab. Magdeburg zu beifen. All sein Abmartern balf ihm nichts; er blieb ar der Keite.

Die Briefe des Königs besanftiguen die ausgeregten Gemüther ber Burgerichaft wieder einigermaßen und damwsten den Unwillen. Die erangelichen Prediger eiserten von den Kangeln gegen diejemigen, welche bei Rath gegeben batten. "daß man wiederum mit den Päpfilichen oder Feinden

Sgi, oben & 288, Anm. 4. Er idreier am 4. mm 17. April an Fallenberg (Arker I. No. 302); am 4., 17. mm 24. Abril an die Stadt (No. 304).

<sup>2,</sup> Arkiv II, No. 662, 664.

<sup>3, 2</sup>m 1, Mai, Arkiv II, No. 666,

bes Evangeliums zu tractiren anfangen und in Vereinigung treten sollte."1)
Solche Leute, sagten sie, hätten kein Vertrauen zu Gott, der sein Wort gewiß erhalten und der Stadt in so gerechter Sache wohl beispringen würde,
Jondern wollten lieber dem Teufel dienen und ihr Vaterland dem abgöttischen
Papstthum in den Rachen stecken.

Es gelang noch einmal, neue Festigkeit und neuen Muth zu erwecken. Die 2) nächste Aufgabe war, die Stadt in den möglichst besten Berstheidigungszustand zu setzen. Daß die beiden Borstädte dem Erdboden gleichgemacht würden, war dafür die erste und unumgängliche Forderung; eine Forderung, vollkommen nach den Regeln der damaligen sowohl wie der heutigen Lehre von der Bertheidigung sester Pläze und doppelt nothwendig, wenn, wie hier, die Mannschaft zur Bertheidigung nur schwach war, die Festung selbst aber in einem so unvollkommenen, so unvollendeten Berstheidigungszustand sich besand.

Falkenberg trug das Gesuch in seinem und Christian Wilhelms Namen dem Rathe vor. Sein Antrag ging zunächst auf die Sudenburg als den gefährbeteren Punkt. Es würde "gegen solche große Force und Macht ein solcher schlecht verwahrter Ort zu erhalten unmöglich fallen." Man müßte bei gegenwärtiger Lage der Dinge die Bewohner der Vorstadt und die Besatzung derselben in die Stadt hereinrusen, den verlassenen Ort anzünden und so verhindern, daß der Feind ihn zu seinem Vortheil gebrauche.

Der Rath bewilligte dem Marschall, "nach seiner Discretion zu schalten."

Am 24. April, da die hart vor der Sudenburg gelegene Mühlenschanze vom Feinde schon eingenommen war, ließ Falkenberg die Besatung und Einswohnerschaft mit ihrer sahrenden Habe in die Stadt ziehen, wies ihr, weil sie nicht gleich Herberge sand, bei der Nicolaikirche vorläusig ein Lager an. Und am 25. April Abends wurde dann die Vorstadt Sudenburg nebst dem Flecken St. Michael in Asche gelegt.

Pappenheim ging in berselben Zeit mit 5 Regimentern Fußvolf über die Schiffbrucke bei Schönebeck, die Sudenburg vorbei in die Gegend von Rothensee, einem Dorfe bei der Borstadt Neustadt. Dadurch sah sich Falskenberg genöthigt, auch sie abbrennen zu lassen. Er versprach den Einswohnern, daß ihnen der Schaden bei des Königs Ankunft sofort wieder erstattet werden sollte. Die Besahung wurde in die Stadt gezogen.

<sup>1)</sup> Gueride G. 57.

<sup>2)</sup> Der nachfolgenben Ergählung liegt meine Darftellung in ben "Studien" ju Grunde.

Nunmehr waren alle Truppen beisammen. Es waren nicht ganz 2000 Mann zu Fuß und 250 zu Pferde.

Pappenheim zog in die Trümmer ber Neustadt ein und begann soson an vier Orten Laufgräben zu machen.

Magdeburg war jetzt von allen Seiten eng umschlossen, denn Mansfeld stand in der Sudenburg von der Elbe bis zum Heideck; auf dieser Seite befand sich Tilly's Hauptquartier. Bom Heideck bis zum Kröfenthor hielt, durch das hügelige Terrain verdeckt, eine starke Reiterwacht. Auf dem Marsch und dem rechten Elbufer stand ligistisches Bolk.

Am 24. April versammelten sich Falkenberg und die hohen Officiere mit Zuziehung etlicher aus dem Nath auf dem Nathhause, um die Dispositionen für die Bertheidigung zu entwersen. Falkenberg übernahm neben dem Generalcommando den Besehl an dem zwischen dem Heides und dem Krökenthor liegenden Theile des Walles. Der Administrator commandirte auf der Sudenburger, der Obrist von Amsterroth auf der Neustädter Seite, der Obristlieutenant Trost auf dem Marsch.

Un eben bem 24. April machte Tilly, mabrend er bie Belagerung forcirte, einen Bersuch zu friedlicher Ausgleichung. Den Anzug Gustaf Abolfs fürchtend und immer noch in Zweifel, ob es ihm gelingen würde, por bessen Ankunft die Stadt im Sturm zu nehmen, hoffte er sie burd Nachgiebigkeit und Bersprechungen rascher und unblutiger gewinnen au fonnen, fo bag er bann bem Ronige in fester Bosition begegnete. Er fanbte am Abend dieses Tages einen Trompeter mit brei Schreiben in die Stadt; eins an Bürgermeifter und Rath, eins an ben Adminiftrator, eins an Ralfenberg. Un Bürgermeifter und Rath ichrieb er, fie würden erfahren haben, was für großen Schaben ihre "öffentliche Rebellion" ihnen bisber verursacht, und bag biejenigen, die fie zu schützen und zu vertbeidigen übernommen, gar nicht ihren Nugen und ihre Wohlfahrt, sondern ihren und des gangen Landes Ruin im Auge hatten. Gie mochten beshalb ber Onabenthur, die ihnen diefer Zeit noch offen ftande, nicht gang verschließen, fondern unverzüglich von ihrer Widersetlichkeit absteben und sich "ber schuldigen allergehorsamsten faijerlichen Devotion und beroselben bependirenden Clemenz, Gnab und Sulb" unterwerfen.

Auch den Abministrator forderte er auf, sich jetzt, wo es noch Zeit wäre, den unverantwortlichen Factionen zu entschlagen, die ergriffenen Wassen so der Hand zu legen und sich in des Kaisers pslichtschuldigen Gehorsam zu begeben. Auch ihn versicherte er in diesem Fall der kaisertichen Gnade.

Der Brief an Falkenberg stimmte im Wesentlichen mit dem an Christian Wilhelm überein. Er ermahnte ihn, sich seiner Pflicht gegen den Raiser "als ein reichseingesessener Unterthan" zu erinnern, die Magdeburger in ihrer Palsstarrigkeit weiter nicht zu stärken, vielmehr sie zu ermahnen, daß sie sich ergeben möchten. Denn er hätte kein Mittel, "sie durch Succurs oder anderer Gestalt zu conserviren."

Welchen Eindruck diese Aufforderung Tilly's machte, offenbaren jene Briefe der Stadt und des Administrators an Gustaf Adolf, deren wir früher gedachten. Im Ton größter Aufregung und Verzweiflung baten sie um eilige Hülfe.

Mehrere Ausfälle waren die erste Antwort auf die tillb'schen Schreiben. Dann erfolgte die Erklärung der Stadt (vom 26. April): gegen die Beschuldigung der Rebellion wider den Kaiser müßten sie protestiren. Sie gebächten wie bisber auch fernerhin in allerunterthänigster Devotion gegen ibn zu verharren. Aber gegen diejenigen, welche ihnen den kaiserlichen Bersprechungen und Befehlen schnurstracks zuwider ihre Commercien nunmehr fast ganze sechs Jahre gesperrt und sie auf jede Weise so bedrängt und beschwert bätten, daß sie es nicht länger auszuhalten vermöchten, gegen diese hätten sie sich in Denfensionsverfassung zu setzen genöthigt gesehen.1) Sie könnten für ihre Gefinnung auf ihren, auch burch ben Druck veröffentlichten Gegenbericht an den Kaiser vom 10. November 1630 verweisen. Dort stände ihre Meinung; die hätten sie noch. Zum Schluß erklärten sie sich bereit, das ganze Werf zur Unterhandlung der beiben Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg und der Hansaftädte zu stellen und sich auf deren Borschläge und Vermittlung bin zu accomodiren. Sie baten um Pässe für bie Gesandten, die sie an die genannten Interponenten schicken wollten. — Man sieht, sie versuchten dasselbe Manover, das sie vor zwei Jahren mit Glück gebraucht hatten.

Aehnlichen Inhalts war das weitläuftige Schreiben Christian Wilhelms (vom 27. April); und Falkenberg verwies in seinem kurzen Brief auf die Schreiben der Stadt und des Administrators. Er schloß mit der Erklärung, daß er seines Theils bei diesem Wesen alles das thun würde, was sein Gewissen und sein ehrlicher Name zuließen.

<sup>1)</sup> Es mag hier, als eins von vielen zeitgenösstichen Urtheilen, ein Wort von Lungwit aus dem "dreisachen schwedischen Lorbeerkranz" erwähnt werden: "Nun traue, aus der Noth muß man eine Tugend machen, und Patientia bei den Magdeburgern saspius lassa hat verursacht, daß sie aus Zorn etwas gethan, das ist ihnen von den Kaiserischen für eine Rebellion angezogen worden, aber wenn man es beim Lichte besiehet, so kann man es wohl sür eine Desension halten."

enolid schrieb er: damit manniglich sein friedherziges Gemüth erlew, überschiebe er diermit die gewünschen Bässe, auch erdiete er sich, den mage burglichen Abgrecheneren an übre Bestimmungsvere einen Arompeter mit pugeben Aber die von ihnen gewünschte Berathung mit den Kursüssen waren den Haufeständen würde viel Zeit ersordern und die Sachen wären der dahin gerathen, daß sie keinen längeren Berzug erleiben könnten. Darm mischen sie sich "jest sosior resolviren und degnemen." Die Gesahr mit lingelegenheit, die aus solvier Berzögerung erselgten konnte, wörtden sie un siehen baben.

Das heiste Tille bewilligte jene gewünschen Unterhandlungen, aber is baß sie stattsanden, nachdem er sich — wonniglich auf dem Wege der Gide in den Besig der Stadt gesent batte.

Der Tanmpeter, ber diese Briefe übergeben hatte, brachte als Kninest bes Mathe (am 4. Mai) zurück: "die Gesandten") wären zur Reise parat und sertig und würden sich auf den Weg machen, sobald Se. Creellem die Tanmpeter ichichte."

Allein bie Trompeter eriffienen nicht.")

Tilly ersuher, daß Gusias Abols von Frankfurt unsgedrocken, daß er nach Köpnit, nach Berkin gekommen sei. Dann auch, daß der Kursürst von Brandenburg mit ihm in Berhandlungen siehe; daß die Berhandlungen diebmal zu einem Resultat gekommen seien. Er ersuhr, Gusias Abols sei bereits in Spandan. Nun verhandele er auch mit Kursachsen. Es hieß, Johann Georg werde mit seinen Truppen an die Desjaner Brüde marschien. Bald genug sollte er ersahren, daß Gusias Ibols von Spandan nach Potsbann vorgegangen war. Schon kamen die in den märksichen Ortschoften zurückgelossen kaiserlichen Truppen ständig beran.

Die Gefahr zog fich über seinem Haupt zusammen. Er begann ben kuftbrud ber gegen ihn fich anwälzenden Kriegsmacht zu fühlen. Bis sie ericbien, mußte die Stadt in seinen Banden fein.

Das nächste war, bag er Alles jur rafden Zerstörung ber Dessauer Brüde, oberhalb Magbeburg weit und breit dem nächzien Elbübergang, vor-

<sup>1)</sup> Rach ber Copey (J. ben Titel in "Sendien", Beilage I. No. 15) waren es "Herr Steentiat Freydeman, Fürfil. Rath an Churjachien; Herr Stallmann, Königl. Schwedischer Rath und Bürgermeifter Kihlewein an Kurbrandenburg; der Stadtsecretär und herr Fram Colveer, Rathstämmerer nach Lübed an die Hanjefiadte."

<sup>2) &</sup>quot;Es hat fich aber Tilly eines andern besounen, und bie Trompeter nicht eingeichidet, bag also bie Legation und Tractaten jurude gangen." Copey.

bereitete. Dann trennte das Wasser sein Beer von dem schwedischen und ftörte seine Operationen gegen die Stadt nicht. Als schwedische Kavallerie 11 in der Nähe von Zerbst erschien, wurde die Brücke wirklich zerstört.

3

Und während Tillh die Stadt durch Ueberredung und durch den Schein ber Nachgiebigkeit zu gewinnen versuchte, arbeiteten bie Truppen r in den Trancheen, und die Geschütze schleuberten ihre feindlichen Rugeln gegen die Stadt. Das Bombarbement wurde (7. Mai) eröffnet, dauerte 🖢 brei Tage ununterbrochen. Unter seinem Schutz wurde immer fort approdirt, auf bem Marsch, in ber Subenburg, vor Allem in ber Neustadt. Man tam "bis auf die Kanten des Grabens." Pappenheim, thätig, unermüdlich, kühn vor Allen, durchzog die ganze Neustadt mit einem förmlichen Geäber von Laufgräben. Sobald sie bis an die "Contrescarpe ber alten und neuen Gräben" reichten, wurde beim neuen Bollwerk burch die Contrescarpe sappirt und über den Graben eine zu beiden Seiten mit Schanzkörben besetzte Gallerie gemacht. Ein Feuer auf ben um die Hohe Pforte gelegenen Theil des Walles unterstützte diese Arbeiten. wurde Bresche geschossen, der hohe Thurm hinter dem Wall wurde zerstört, fiel, schlug ben Wall entlang, die Trümmer flogen ber Besatzung entgegen. Durch ben Graben bes neuen Bollwerks brang Babbenbeim mit fünf Abbrochen bis an die Fausse brabe; er ließ hier die Pallisaden ausreißen, etliche hundert Sturmleitern anlegen. Auch an ber andern Seite bes neuen Bollwerks approchirte er burch ben Graben, minirte zwischen bie beiben Hörner in die Courtine. So war besonders das neue Bollwerk hart bedrängt. Ein jeder ber vielen Laufgräben, die auf basselbe zuliefen, war stark besetzt, so bag, .. wenn sich nur einer von den Belagerten hinter der Brustwehr ein wenig bervor blicken lassen, wohl 6 ober 8 Schüsse zugleich auf ihn geschahen." Weiter wurde an dem Rondel an der Elbe die Streitmauer herunter geschossen, dann eine Appareille in der Höhe der Brustwehr der Fausse brabe durch den von den Ablagerungen der Elbe vollgeschwemmten Graben, der das Rondel umgab, aufgeworfen. Durch diese war der Zugang sowohl in die Fausse brave als auch zu dem Fischerufer möglich. Endlich ließ Bappenheim auch gegen das Hornwerk am Arökenthor zwei Laufgräben machen; sie wurden durch die Contrescarpe hindurch bis in die Berme des Walles fortgeführt.

Die Magbeburger waren gegen die feindlichen Magregeln in angestrengtester Thätigkeit. Sorgfältige Wachsamkeit schützte bavor, daß die in bie Stadt geworfenen Rugeln zündeten. Man ging, um bas Feuer im Entsteben zu unterbrücken, mit nassen Tüchern umber. Gegen eine zu rasche Fortführung der feindlichen Laufgräben bis unmittelbar unter die Wälle der Stadt half man sich hauptsächlich mit Ausfällen und mit dem Feuer der Geschütze. Gegen die Minen, die der Feind an der Neustädter wie Sudenburger Seite anlegte, wurden Contreminen gegraben. Aber das Pulver begann auszugehen und es gab kein Mittel, neues zu beschaffen.

Während so die Belagerung ihren Fortgang nahm, liesen wieder die Schreiben Tilly's (vom 8. Mai a. St.) in der Stadt ein. Also erst vier Tage, nachdem der tillh'sche Trompeter die Antwort der Stadt ins Lager hinausgebracht hatte. Er sei, schrieb er, nicht ungeneigt gewesen, die gewänschten Pässe zu übersenden; aber die Sachen mit Magdeburg wären nummehr auf einen Punkt gerathen, wo weitere Berzögerung größte Gesahr bringen würde. Zu jener Abschickung von städtischen Abgeordneten würde es zu spät sein. Die Stadt möchte vielmehr doch kurze Nesolution fassen und sich dem Kaiser unterwersen. Wo nicht, würde er vor Gott, der Welt und seinem eigenen Gewissen entschuldigt sein, daß nicht er, sondern sie selbst die einzige Ursache allen Unglücks wären. Und ähnlich wie an die Stadt schrieb er an den Administrator und an Falsenberg.

Also: die von der Stadt begehrte, von Tilly anfangs bewilligte Interposition fremder Mächte wurde jetzt ausgeschlagen, Magdeburg zur einsachen Unterwerfung aufgesordert. Man hatte zu wählen zwischen Unterwerfung und Erstürmung mit all ihren Gräueln. Diese Briese Tilly's vom 8. Mai waren sein Ultimatum.

Ihn drängte zu solchem Schritte bie Annäherung der Schweben, die Wesitz Spandaus, so rasch als es Kursachsen gestattete, auf die Dessauer Schanze marschirten.

Der Rath hieß den tillhischen Trompeter warten; ließ am 9. Mai die ganze Bürgerschaft sich in ihrer Biertelsherren Häuser versammeln und sie fragen, ob sie wollten, daß man sich mit Tillh in Tractaten einlasse oder nicht. Die Antwort siel in den verschiedenen Bierteln verschieden aus. Einige verlangten Berhandlungen mit den Belagerern; andere stellten die Entscheidung dem Nath anheim; andere aber, diesenigen "welche von Anfang an zu diesem Werfe gerathen", mahnten, da Gustaf Adolf stündlich zu erwarten wäre, von Berhandlungen ab. Sie wollten mit Tillh durchaus nicht tractiren, sondern sich lieber die auf den letzten Mann wehren.

Auch ber Rath hatte sich am 9. Mai Nachmittags versammelt. Dr. Denhardt erhob sich und sprach, er sei der ganzen Stadt Syndicus und müsse für das Wohl so vieler Tausende reden. "Was wolle die Stadt denn machen, wenn sie kein Pulver mehr habe und sonst dem Feinde nicht wider-

stehen könne, so daß man ihn bis auf den Wall kommen lassen müsse? Der Rath solle es bedenken und so viel Menschen nicht in den äußersten Ruin und Gefahr stürzen."

Denhardts Ansicht, den weiteren Widerstand aufzugeben, drang durch; der Rath beschloß zu tractiren. Guericke erhielt den Austrag, diesen Beschluß an Falkenberg zu überbringen.

Falkenberg ließ noch denselben Abend den regierenden Bürgermeister ersuchen, wegen der Tractation und des Accords nichts ohne sein Wissen vorzunehmen, sondern zum solgenden Morgen früh 4 Uhr den Rath zussammenzusordern; "alsdann wolle man conjunctim zu den Tractaten schreisten und sich darin vereindaren."

Am 9. Mai Nachmittags schwieg endlich das Feuer der Belagerer. Man sah von der Stadt aus, wie sie die Kanonen aus der Sudenburg zurückzogen. Man meinte, Gustaf Adolf sei nahe, darum gebe Tillh die Belagerung auf.

In der That scheint Tillh geschwankt zu haben, ob er die Fortsetzung der Belagerung angesichts des anziehenden schwedischen Heeres noch wagen dürse; es scheint seine Hosserung darauf bestanden zu haben, daß die Magdeburger sich seiner Aufforderung noch im letzten Moment bequemen und sich ergeben würden, ehe Gustaf Adolf zur Stelle war. Es sindet sich erzählt, daß Tillh eben setzt wieder, am 9. Mai Nachmittags, wie vor ein paar Wochen, als er in Zweisel war, ob er nicht die Belagerung aufgeben und sich in die ligistischen Länder zurückziehen sollte, seine Officiere zu einem Kriegsrath zusammenberief, in welchem sich die entgegengesetzten Ansichten geltend machten. Ein Obrist erinnerte an die Stadt Mastricht: die sei auch am frühen Morgen gestürmt worden. Auch Magdeburg werde sich am Tage stürmen lassen. Dieses Beispiel gewann den General. So die Erzählung. Jedensalls —: er beschloß, in der Morgensrühe des 10. Mai zu stürmen.

Er hatte über Alles, was in der Stadt vorging, genaue Kunde. Die ihn unterrichteten, waren, wie es scheint, die "übelaffectionirten und unruhigen" Köpfe von Schneidewins Umgang und Gesinnung, katholische Eiserer, deren es noch genug in der Stadt gab, vielleicht auch Misvergnügte des abgedankten Raths und Anhänger der alten Verfassung, die stets gut kaiserlich gewesen waren und mit Hülfe des Kaisers wieder zu der alten Verfassung und ihren alten Ehren zu gelangen hoffen mochten. Es liegen nicht allein reichsliche Angaben über die Thatsache der Verrätherei, sondern auch nicht

wenige über die Bersonen der Verräther vor. ') Seit Anfang 1631 sahen wir sie ihr Spiel treiben; Falkenbergs Briefe an den König sind voll von Klagen über diese "Privatpassionen" der "Widersacher Schwedens" in der Stadt. Von ihnen erhielt Tilly häusig Briefe mit Nachrichten über die Ordnung, die Auf- und Abführung der Wachen, die Stärfe des Bolks, die Bertheidigungsanstalten, den Pulvermangel u. dgl. Und es findet sich erzählt, daß sie ihn auch noch in der Frühe des 10. Mai durch Schreiben, die sie an Steine banden und über den Ball in das seindliche Lager schlenderten, benachrichtigten, daß jetzt der günstige Moment für den Angriff gefommen sei.

Am 10. Mai Morgens früh um 4 Uhr versammelten sich Rath, Ausschuß und Viertelsherren in einem Saale des Rathhauses; in einem anderen Saale Falfenberg, Stalmann und die Räthe des Administrators. Falfenberg kam direct vom Wall, wo er die Nacht über gewesen war und dafür gesorgt hatte, daß trot der rückgängigen Bewegungen im feindlichen Lager die Vosten alle gehörig besetzt waren.

Bürgermeister Kühlewein, Stadtspndicus Denhardt, Conrad Gerhold und Gnericke wurden vom Rathe zu Falkenberg gesandt, um "die Tractate zu vollstrecken und dann sosort mit dem Trompeter Gesandte an Tilly zu schieden." Falkenberg widersetzte sich solchem Borgehen auf das Bestimmteste, indem er noch einmal an Gustaf Adolfs hochbethenerte Zusagen und Bersprechungen wegen des Entsatzes erinnerte, darlegte, wie die Gesahr noch nicht so groß wäre; wie wegen des jede Stunde, ja jeden Augenblick zu erwartenden Entsatzes jede Stunde, die man sich länger halte, nicht mit Gold zu bezahlen wäre.

Noch redete Falkenberg zu der Rathsbeputation, da kam ein Secretär mit der Nachricht: die Wache auf dem St. Jacobsthurm habe dem Nath angezeigt, daß die Kaiserlichen aus allen Lagern sehr stark in die beiden Vorstädte anzögen und sich hinter die Approchen und die alten Mauern begäben. Bald darauf brachte ein Bürger vom Wall eine ähnliche Nachricht: es halte im Felde hinter allen Hügeln und Gründen voll Neitern; man habe viel Volks in die Vorstädte marschiren sehen.

<sup>1)</sup> Ich gehe barauf hier nicht weiter ein. Im Dr. A. und M. A. A. findet fich eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Schriftstillen, welche bas, was "Studien" S. 541—548 gesagt ift, wesentlich ergänzen und modificiren. Bielleicht findet sich bemnächst Gelegenbeit, sie mitzutheilen.

Also Tilly hatte die Rückfunft des Trompeters, hatte die Antwort der Stadt auf sein Ultimatum nicht abgewartet; er selbst war es, der die Magdes burger der Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten überhob, indem er in der Weise entschied, wie Falkenberg wünschte, daß sich die Stadt bei der Aussicht auf schwedische Hülfe entschieden sollte.

Falfenberg begrüßte die Nachricht mit den Worten: er wollte, daß sichs die Kaiserlichen unterstehen und stürmen möchten; sie sollten gewiß also empfangen werden, daß es ihnen übel gefallen würde.

Dann fuhr er, da er sich auf seiner nächtlichen Ronde vergewissert hatte, daß auf den Wällen ringsum Alles in Ordnung war, ruhig in seiner Rede fort.

Da blies der Wächter auf St. Johannis Sturm. Man sah von dort die weiße Kriegsfahne wehen. Der Rathsherr Guericke eilte sofort aus dem Saal, zu sehen, was es gäbe. Er kam in die Fischergasse, sand dort Kroaten, die um das Rondel geritten waren und die Fischerhütten stürmten und plünderten. Er eilte auf das Rathhaus zurück, verkündete mit kurzen Worsten, es sei unnöthig, da zu siten: der Feind befinde sich schon in der Stadt.

Und als nun auch Fastenbergs eigne Pagen mit der Meldung kamen, die Kaiserlichen sollten schon auf dem Wall bei der Neustadt sein, brach er auf, um sich an den Ort der Gefahr zu begeben.

Tillh hatte sich zu Unterhandlungen erboten, hatte das Bombardement eingestellt, mit Zurückziehung seiner Truppen begonnen. Er hatte nichts unterlassen, die Magdeburger glauben zu machen, daß er unterhandeln wolle. Und sie hatten geglaubt. Er betrog sie und ihren guten Glauben. Er wartete nicht die Rückfunft seines Trompeters ab. Am 10. Mai früh gegen 7 Uhr begann er den Sturm.

Um 5 Uhr Morgens hatte sich ein Theil der Besatzung, der Gewohnsheit nach, von den Posten hinwegbegeben. Bollends an diesem Tage schien das ungefährlich, da Tillh seit dem 9. Nachmittags keine Miene zur Fortssetzung der Belagerung gemacht hatte.

Pappenheim<sup>1</sup>) war der erste, der stürmte. An zwei Bunkten zugleich setzte er an: bei dem Rondel an der Elbe ließ er eine Compagnie Kroaten unter Rittmeister Schäfferit durch den seichten Graben reiten, um gegen

<sup>1)</sup> Darüber vgl. seinen Bericht an ben Kaiser d. d. Tangermünde 15. August 1631, bei Körster II. S. 91 ff. No. 308.

bas Fischerufer vorzugeben. Sier befindet fich eine Pforte, welche die Fischer nicht geschloffen hatten. Die Fischer vertheibigten fie, aber vergebens. Die Kroaten brangen ein, und als Guericke vom Rathbaus eilend in biefen Stadttheil fam, fah er die Kroaten ichon die Banjer fturmen und plundern Der zweite Ort, an bem Pappenheim angriff, war langs ber von ibm angelegten Appareille. Gie führte auf ein Pfortlein in ber Fauffe brabe Dier ftand eine Abtheilung bes falfenbergischen Regiments; nur die Schild wachen mit brennenden Lunten, denn man mußte wegen des ausgebenden Schießmaterials fparen. Bon ber Plöglichfeit bes Angriffs überrafcht, war es ber Mannschaft unmöglich zum Gewehr zu greifen, die Lunte anzugunden und zugleich die Andringenden abzuwehren. Sie weichen in Berwirrung burch bas enge Pförtlein aus ber Fausse brabe gurud auf bas Bollwert und Ronbel, wo eine Besatzung von Solbaten und Bürgern. Der Feind branat nach, findet die Befatzung bes oberen Werts um einen Feldprediger gur Morgenandacht versammelt. Die Ueberraschten sind leicht besiegt. Der Feind bringt, ben Abschnitt, welchen Falfenberg auf bem Oberwall ben feindlichen Minen zu begegnen hatte machen laffen, als willfommene Deckung benutend, weiter vor: bald fieht er fich im Befit des Neuftädter Walles. Er hatte nur geringen Wiberstand gefunden, bis Falfenberg auf dem Rampfplate ericbien. Auf die Melbung seiner Bagen bin war er, wie ergablt, vom Rathhaus geeilt, hatte fich aufs Pferd geworfen, war bin auf ben Marich geritten, um von biefem am wenigften gefährbeten Bunfte bes Obriftlieutenants Troft Regiment abzurufen und gegen ben Feind bei ber Soben Pforte ju führen. Es gelang ibm, die Raiferlichen, die schon in ben Strafen vordrangen, zurückzuwerfen.

In dem heißen hin und wider wogenden Kampf, der sich jetzt entspann, scheint es gewesen zu sein, daß Pappenheim, — er erkannte, daß seine Sache "auf einer zweiselhaften Spitze" stand, — den Besehl gab, ein paar Häuser anzuzünden; er hosste dadurch den Feind in Schrecken und Berwirrung und vom Kampf zum Löschen zu bringen. Immer neue Truppen werden von ihm herangeholt, sie kämpsen unter furchtbaren Berlusten, aber ihrer wachsenden Uebermacht vermag Falkenberg nicht länger geschlossenen Widerstand entgegenzusehen. Da fällt er, es fällt der Obristlieutenant Trost; die Truppen werden zersprengt, zum Weichen gezwungen. Zu spät führt der Obrist Usslerseine Reiter ins Gesecht, Hauptmann Schmidt mit einer Schaar und andere Hausen, die sich sammeln, versuchen vergebens sich zu setzen. In dem Kampsewühl wird auch der Udministrator verwundet, gesangen. Der Sieg des Feindes hier ist bald entschieden.

Mansfelb hatte mit dem Angriff trot der Verabredung gezaudert. Erst als der Sieg auf der Neustädter Seite entschieden war, setzte er an, und nun folgte auch hier der Sieg.

Der Feind war Meister ber Stadt, und bas Plündern und Rauben, das Schänden und Morden nahm seinen grausigen Anfang. Maßlos, unmenschlich ward da gewüthet.

Und nun sollte sich an Magdeburg basselbe furchtbare Geschick erfüllen, das Neubrandenburg getroffen hatte; mährend die entfesselte Soldatesta die Strafen burchzog, in die Bauser brang, in rohester Beise plundernd, verwüstend, mordend, als wollte sie sich entschädigen für so viele ruhmlose Tage und Thaten, als wollte sie sich rächen an einem so hartnäckigen Feinde, brach ein Brand aus, ber, von einem plöglich sich erhebenden Winde genährt, fast die ganze stolze Stadt verwüsten sollte. Wie er entstand, sucht man heute vergebens zu erfahren. Schon damals rieth man umber, beschuldigte man, verfluchte man die Schuldigen. Das Widersprechendste ward da gehört. Die Einen nannten die Bürger von Magdeburg, die ihre Stadt eher hatten opfern, als in Feindes Hand tommen laffen wollen; nannten Falkenberg, ber fie aufgeforbert gehabt, es ben Saguntern gleich zu thun; auf seinen Rath hätten die Bürger Pulverminen angelegt, und als sie gesehen, daß ihre Stadt verloren sei, diese angezündet auch an verschiedenen Enden ber Stadt Feuer in die Häuser geworfen. Die Andern nannten Tilly, ber die Stadt an vier Orten hatte anzunden lassen, ober Pappenheim, ber ber Stadt längst gebrobt, er würde sie burch Feuer vernichten, ober bie faiserliche Soldatesta überhaupt, die zu ihren übrigen größeren Schandthaten und Gräueln auch diese Schandthat gefügt hätte.

Da ist ein Punkt, vor dem die Forschung den Muth haben muß, ehrlich zu bekennen: wir wissen nicht, wo sie sich mit der Thatsache begnügen, darauf verzichten muß, zu sagen, wie sie entstand.

• •  Elftes Buch.

Feldzug von 1631 in Mitteldentschland.

## Verbindung mit Brandenburg.

So gewaltig wie der Fall Magdeburgs hatte in den Kriegsjahren bisher kein Ereigniß eingeschlagen. Es war, als ob ganz Deutschland in dem Feuerscheine der brennenden Stadt erglühte. Vom grellsten Jubel bis zum Aufschrei der Berzweislung durchzog es die Lande. Die Protestanten sahen ihre letzte Possnung untergegangen. Daß sie gefallen war, die seste Burg der evangelischen Kirche, mehr noch, daß sie nicht gerettet worden war von dem Retter aus Mitternacht, machte sie verzagen. Weß hatte man sich des Weiteren von ihm zu versehen, wenn selbst die Stadt, die auf sein Wort bauend unter Entbehrungen und Kämpfen unerschütterlich seines Erscheinens geharrt hatte, sast vor seinen Augen in Flammen ausging?

Klage und Jammer über das gegenwärtige Elend, Furcht und Zittern vor neuem noch größerem Elende füllte ihre Herzen. Da jammerte Einer: "Wir armen nackenden Exulanten hoffen, daß sich die evangelischen Brüder unserer armen Kinder herzlich erbarmen und sie aufnehmen werden; hoffen, daß milde Menschen, die an der Elbe wohnen, die Leichen aus dem Wasser sischen und ihnen bei sich Ruhe in der Erde gönnen werden." Da zitterte ein Anderer davor, daß jetzt die Kaiserlichen überall, wohin sie kämen, "magdeburgistren" würden, 1) und noch lange blieben die Evangelischen in Angst, daß "mit ihnen die magdeburgische Tragödia agirt werden möchte."

Die Gegner aber jauchzten auf:2) da habe man den neuen Feind, der sich erkühne, die Wassen gegen das unbesiegbare Heer des Kaisers zu führen; ein neuer Christian IV. sei es, mehr nicht. Da sang man in höhnendem Jubel den Bers:

"Bor Jahren hat die alte Magd Dem Kaifer einen Tanz verfagt. Jeht tanzt fie mit dem alten Knecht, So geschieht dem ftolzen Mädchen recht. Es war nie teine Ruß so hart, Die endlich nicht ausbissen ward."

<sup>1)</sup> Extract vertraulichen Schreibens aus Bamburg vom 28. Mai (a. St.). Dr. A.

<sup>2)</sup> Extract vertraulichen Schreibens aus Hamburg vom 4. Mai. Dr. A. "... zu Eöln, Brilisel und Antwerpen ist laetitia publica ob cladem Magdeburgicam gewesen, nec dubium est, ex hoc successu redituros Pontificiis animos ut bellum potius quam pacem velint etc."

dum in Controllerin rurte the Maglice Benager ber made euranigen Lame, e fie ben I. Mai befes 1981, James mit und Hemani dem Dille ungerer berretrigen. Und der Brittenflimerfe Barranier ware a en Tageno: Magrenay du fin alexe memon füllneim im lungfrat genannt. Aber beie lungfrat ben um a bir Mar immi bir Birar immin Serrerben. Sie diez an den krefenner in tellernes (marantimeld an india primita मार्क रामान्य प्राप्ताक कोच्या क्षेत्रक केरा प्राप्ताक रामा क्षेत्रक व्याप्त केरा विद्या है जिल्ला है जा विद्या ur den forr mundum, dag der nehm, ur fin Empli V. die Smit farr me Die keinen unter me die femorie demon die Krineka ar dan kare seemen. Die maar kome neit is 'n der inder dad one are there and exercise and penalty and the first and These of the former is in an immen we remain ten अंग्रे कर व कियांक्ट व्या का का का का का वास्ता का का हैंसे wer fix his relat fi miesten Time ver fi e bei der die Kringle the same that the same from the said property 2222

On Army the Commiss the manufact dates recognize and the Army to the Commission

Sin Salanina una manda des noma familiamente de din de mir Tanina des de familiares manda des Europe Europeanin de Sanar de de familiar des de financiament des des familiares Sanar de de de de manda des des des de manda de manda de minime Sanar describe des de de de de de de de des des majorinasses messad describe des de de de de de de de des majorinasses messad describe de des majorinasses Tanina de societa

From the communication of a maintain Summing the algebra the same communication of a summan of the summan of su

A property of the control of the con

So in the second of the second

Auge gefaßt, bis zum letzten Moment im Auge behalten hätte; wie er allen Fleiß angewendet hätte, ihr zu Hülfe zu kommen. Aber das wüßten alle Ariegsverständigen und weltklugen, vernünftigen Leute, daß solche Versprechungen, wie er sie gegeben, solche Verpflichtungen, wie er sie eingegangen, "nach jedes Möglichkeit und menschenmöglichem Fleiß und nicht so absurde und judaice zu verstehen wären, daß er blinder Weise hätte zuplaßen, sich und seinen Staat vergeblich gefährden und damit die gute Stadt nicht sowohl entsetzen als mit sich zugleich über einen Hausen wersen sollen." Vor aller Welt wälzt er die Schuld von sich ab, auf die Schuldigen: auf die Aurfürsten von Brandenburg und Sachsen, die sich "beide also erwiesen, daß er nicht habe wissen können, ob sie Freund oder Feind."

Für Gustaf Abolf stand Alles auf bem Spiele. Wie wenn sich jetzt bie Evangelischen, vor Allem, wenn sich die beiden evangelischen Churfürsten gegen ihn erklärten?

Zunächst auf Kurbrandenburg kam es an. Im brandenburgischen Lande besand sich das schwedische Heer; die Festung Spandau war von demsselben besetzt. Aber der Accord besagte, daß das Besatungsrecht nur dis zur Entscheidung der Magdeburger Angelegenheit gelten sollte. Die war jetzt entschieden: der Accord war zu Ende. Wenn Georg Wilhelm jetzt die Ausslieferung Spandaus forderte und Gustaf Adolf dieser Forderung nachtam, so sloß ihm wie die Elblinie so auch die Havellinie aus den Händen, und er mußte zurück und immer weiter zurück. Und wenn der Kurfürst dann auch, wie wohl zu besürchten stand, den küstrin'schen Paß den Kaiserlichen wieder öffnete, so war selbst Stettin gefährdet.

Gustaf Abolf durste es so weit nicht kommen lassen. Er war entschlosen, was er konnte zu thun, um es zu verhindern.

Die Stimmung freilich, auf die er traf, war so schlimm wie nur möglich. Zwar hatte sich der Graf von Schwarzenberg bei des Königs Annäherung vom Hofe weg in die Niederlande begeben,1) aber er hatte doch "seines

nicht | secundiren tönnen. | 1631. 4 Bl. 40. Bortrefflich faßt die Relation aus Altbrandenburg vom 28. Juni Arkiv I. No. 527 Gustaf Abolfs Bestrebungen, Magdeburg zu entsetzen, zusammen. Auch über die Berrätherei in der Stadt findet sich hier eine sehr beachtenswerthe Zusammenstellung der einzelnen Thatsachen.

<sup>1)</sup> Bgl. Tilly's Schreiben an Maximilian d. d. Saarmilnd 20. Januar 1631. M. R. A. Schwarzenberg sei "nunmehr resolvirt, sich vom Kur-Brandenburgischen Hossager nach ben Rieberlanden zu begeben, aus Ursachen, daß seine bishero bei Kur-Brandenburg in gratiam et savorem Ihrer Kais. Man. eingewendete salutaria consilia nicht acceptirt, ober

Samens hinter sich zelassen." Zu viesen Anhängern seiner politischen Richtung kamen jetzt die durch den Fall Magdeburgs Entmuthigten, kamen die Klugen, denen mehr daran lag, "sich durch das eine oder andere Mittel so viel wie möglich zu conserviren, als bei dem gemeinen evangelischen Besen etwas Ersprießliches zu thun." 1)

Rasches Handeln that noth. Wie, wenn Tilly, ben großen Sieg und die Stimmung Brandenburgs benutend, jett gegen Guftaf Abolf aufbrach, ibn in eiligen Märschen erreichte, ihn, der weder Spandau noch Küstrin m sicheren Stütpunkten hatte, angriff? Eine Schlacht in diesem Momente batte ben Schweben nicht nur eine Rieberlage, sonbern felbst ben Untergang bereiten fönnen. Bährend Gustaf Abolf sich anschickte, mit Brandenburg neue Berhandlungen zu eröffnen, traf er die nöthigen Borbereitungen, um feine Position so sicher als möglich zu machen. Bon dem Gedanken ausgehend, zunächst einem Zusammenstoß mit Tillh's siegreicher Armee auszuweichen, sich nach dem Verluste der Elblinie auf die Oderlinie zu stützen und nach dem Kalle Magdeburgs Frankfurt zum Mittelpunkt seiner Stellung zu machen, befahl er Horn,2) alle seine Truppen eilig zusammen zu ziehen, die Oberbrücke nördlich von Küftrin bei Schaumburg herzustellen, so daß die Ropalarmee, von den Truppen des Feldmarschalls gebeckt, über diese Brücke auf bas rechte Oberufer zurückgehen könne. Frankfurt sollte durch den Ingenieur Porticus ftark befestigt, zwei ober brei Ravelins auf einem hochgelegenen, bie Stadt beherrschenden Punkte angelegt, Lebensmittel herbei geschafft, kurz Alles vorbereitet werden, daß die Stadt eine Belagerung auszuhalten vermöchte.

Allein Tilly kam nicht und Gustaf Abolf hatte Zeit neue Berhandlungen mit Georg Wilhelm anzuknüpfen.3)

Er schrieb ihm über ben Fall Magbeburgs, wie er ihn bebaure, wie es ihm aber unmöglich gewesen sei, zu Hülfe zu kommen, benn biejenigen, von benen er es am wenigsten erwartet, hätten ihn baran verhindert. Bie er sich jeht genöthigt sehe, sich in eine Position zurückzuziehen, wie sie "ihm

gehört, und von den disassectionirten Kur-Brandenburgischen Räthen improbirt, und so übel ausgenommen worden, welches wohlermelbter Herr Graf von Schwarzburg dem Kaif. General Wachtmeister, den ich zu Kurbrandenburg mit gewisser Instruction abgeordnet gehabt, mir davon reserren in Bertrauen eröffnet."

<sup>1)</sup> Chemnity S. 163.

<sup>2)</sup> d. d. Spanbau 17. Mai. Arkiv I. No. 316.

<sup>3)</sup> Ueber die folgenden Berhandlungen find die grubbe'schen Relationen vom 25. Mai 4., 8. und 22. Juni (Arkiv I. No. 523, 524, 525 und 526) von höchster Wichtigkeit. Dazu andere theils im Arkiv publicirte, theils unpublicirte Archivalien. Chemnig S. 163 ff., dem u. a. die grubbe'schen Relationen vorgelegen haben, ist sehr beachtenswerth.

und seiner guten Intention am dienlichsten" wäre, wie er beshalb auch, seinem Bersprechen gemäß, die Festung Spandau räumen wolle. Auf solche Weise hosse er "den mißgünstigen grundbösen Leuten, welche vorgeben, er hätte unter der gesorderten Einräumung dieser und anderer Festungen etwas anderes als die wahre und wirkliche Sicherheit seiner Person und seines Staats gesucht, das Maul thätlich zu stopfen." Er wolle dem Kurfürsten von Herzen wünschen, daß es ihm und seinen Landen und Leuten inskünstige wohl ergehen möchte und sie sich, ohne einige Beschwerde und ohne seine Unterstützung helsen und retten könnten.

Der Brief konnte nicht misverstanden werden. Wenn der Kurfürst auf jener Bedingung wegen Herausgabe Spandaus bestand, wollte Gustaf Adolf zurückgehen und dem Kurfürsten die Vertheidigung seines Landes allein überlassen. Natürlich war die Antwort, die Gustaf Adolf von dem Kursfürsten erwartete: er lasse den König im Besitze Spandaus, wenn er ihn nur fernerhin schütze.

Die Frage nach dem Besatzungsrechte dieser Festung war die Frage, ob Kurbrandenburg mit Gustaf Adolf oder mit dem Kaiser geben wollte.

Georg Wilhelm und seine Umgebung waren über diese Eröffnung Gustaf Adolfs nicht wenig betreten. Der Kurfürst sah voraus, daß, wenn Gustaf Adolf jett mit seinem Heere das brandenburgische Gebiet verließ, die Kaiserlichen sich sosont hier wieder "einnisteln" würden; es wäre dann noch einmal zum Kriegsschauplatze geworden. In dieser Besorgniß schickte der Kurfürst seine beiden Käthe Levin von Knesebed und Kurt Bertram von Pfuel zu Gustaf Adolf. Den Inhalt ihrer Sendung kennen wir nicht, doch scheinen sie die Besürchtungen ihres Herrn im Fall des Abzugs der Schweden vorgetragen zu haben.

Gustaf Abolf gab ihnen ben Grafen von Ortenburg als Begleiter nach Berlin mit, der dort energisch auf Allianz und völlige Zusammensehung der Gemüther und Wassen drang und beswegen eine kategorische endliche Resolution begehrte.

Darauf nun aber wollte man in Berlin durchaus nicht eingehen. Hatte man sich vor dem Falle Magdeburgs schon schwierig gezeigt, den Schweden die Festungen einzuräumen, so verspürte man nach jener Katastrophe keinerslei Neigung, sich ihm ganz zu verbinden. Derartige "Extrema" waren dem Berliner Hose ganz zuwider.

Und vielleicht mochte es doch gelingen, daß man vom faiserlichen Hofe das Bersprechen erhielt, unbelästigt zu bleiben, wenn man bei strengster Neutralität verharrte. Dann hatte man des schwedischen Schutes nicht mehr bedurft

In solchen Erwägungen tam man zu bem Gebanken, sich von Tilly "de Neutralität der Spree und Havel und bessen, was zwischen Elbe und Om gelegen", zu erwirken.

Man antwortete bem Könige: ber Kurfürst sei einer Alliam mit im niemals entgegen gewesen; nur daß er sich nicht von den andern Fürste und Ständen trennen möchte. Auch baran bente er nicht, bem Rönige bu Ariegsbirectorium streitig zu machen; nur wünsche er für seine Berjon be Disposition über seine Truppen und Festungen zu behalten; zum Rachteil bes Königs würde er sie nicht verwenden. Der König möchte sich damit aufrieden geben. Wollte er das nicht, so bitte er ihm aur definitiven Ente scheidung wenigstens so lange Frist lassen, bis er dem Ausschuß seiner Land stände, die in Kurzem zusammenkamen, die Sache vorgelegt batte, und in er sich mit bem Rurfürsten von Sachsen, zu bem er sich sofort zu begeben gedächte, besprochen. Könnte Gustaf Abolf barauf nicht eingeben, sonben verlangte er eine andere Resolution, so "müßte er bessen gefälligen Billen geschehen und es dahin gestellt sein lassen." Es stände in des Königs Belieben, ob er bleiben ober gehen wollte. Im letteren Falle würde er sich bemühen, mit Hülfe Sachsens seine Lande und Städte nach Möglichkit zu vertheidigen. Er würde nicht unterlassen, den König im Falle ber Noch zu Hülfe zu rufen, zugleich aber sich bei Tilly wegen einer "redlichen und beständigen Neutralität" bemüben.

Wie mußte diese lahme und gewundene Erklärung auf Gustaf Adols wirken! In einem Athem war von Bertheidigung seines Landes gegen die Kaiserlichen und von strenger Neutralität die Rede; und nebenher wieder war Aussicht auf eine weitere und bestimmtere Erklärung gegeben, wem man erst die Meinung der Stände und die Gedanken Kursachsens kennen würde. Keinerlei bestimmte Zusage, nur eine Reihe von Widersprücken, das war Alles, was Georg Wilhelm dem Könige auf seine Bitte um endlicke kategorische Resolution zu erwidern hatte.

Das jedenfalls erkannte Gustaf Abolf aus diesem Schreiben: der angedrohte Abmarsch seines Heeres, die Vorstellung der Gefahr, in welche der Kurfürst dadurch gerathen würde, hatten keinen hinlänglichen Eindruck auf ihn ausgeübt.

Da er aber jett Alles daran setzen mußte, Brandenburgs Absall zu verhüten, so entschloß er sich wenigstens auf einen interimistischen Bergleich mit ihm weiter zu handeln.

Am 20. Mai fand sich der Kurfürst persönlich bei Gustaf Abolf im Lager ein. Der König trat ihm mit der Erklärung entgegen, daß er, falls

er sich des gemeinen Wesens und besonders des Aurfürsten annehmen follte, wegen des absoluten Kriegsdirectoriums und des Oberbefehls über alle Pässe und Festungen versichert sein müßte. In allem Uedrigen, in Betreff der Einquartierungen, des Truppenunterhalts, der Kriegskosten u. s. w. erwies er sich nachgiedig. Kur in jener einen Forderung blieb er unerdittsich. Der Kurfürst suchte allerhand Ausstlüchte. Bor Allem sprach er seinen Wunsch aus, Spandau und Küstrin selbst zu besetzen und freie Werdung und Wusterplätze zu behalten. Er verwies auf die Fundamentalsatungen des Reichs, die Erdverdrüderungen und — wie Grudde hinzusetzt — auf Anderes, das bei diesem verwirrten Zustande des Reichs sehr ungereimt war.

Man vereinigte sich endlich bahin, daß Georg Wilhelm an Kursachsen schicken und bis zum Eintreffen der sächsischen Resolution seine Entscheidung aufschieben, bis dahin aber der König Spandau und Küstrin besetzt halten sollte.

1

Georg Wilhelm, der bereits vor vierzehn Tagen den Kanzler Götz an Johann Georg abgefertigt hatte, versprach, sich nach dessen Rücklunft "zu Königlicher Wajestät Contentement" zu resolviren, möge die sächsische Erskärung gut oder schlecht lauten.

Sustaf Abolf hatte burch diese "interimsweise Bereinigung" erreicht, baß er seine Truppen einstweisen in ihren bisherigen vortheilhaften Stellungen an der Havel lassen konnte. Er ging auf ein paar Tage nach Brandenburg, um diesen wichtigen Havelpaß in Augenschein zu nehmen und von dort zu recognoseiren, ob man einen Angriff auf Havelberg wagen dürfte. Denn nicht mehr an der Oder, sondern an der Havel dachte er Tillh zu erwarten, der ihm Zeit gelassen hatte, sich hier auss Neue sestzusepen.

Am Berliner Hof war "große Alteration" über diese Berabredung. Man sagte dem Dr. Steinberg, welcher mit dem Auftrage, die Caution wegen Küstrins in Empfang zu nehmen, nach Berlin kam, daß die Clausel, der Kurfürst solle die Festungen gegen des Königs Feinde, "jetzige und künftige", schützen helsen, gegen Kursachsen angesehen wäre. Darauf könnte und wollte man nicht eingehen. Man würde sich auf nichts einlassen, die die sächsische Antwort da wäre.

Auch wegen der andern Punkte wurden jetzt nachträglich Schwierigskeiten erhoben und der Kurfürst verstieg sich so weit, zu erklären: er wollte selber Werbungen anstellen; die schwedische Armee gäbe Anlaß zu vielen Klagen; sie möchte die Mark verlassen; er schlug ihnen Schlesien vor, da könnten sie sich einlegen; kurz und gut, er wies nun doch wieder alle Forderungen Gustaf Adolfs ab.

Das klies erfunt der kidnig als er von Brandenburg zurücklam. Er war auf das kleußerste ervinen. Um ir erbinerier, als er erfuhr, daß die Kanner Göste vereuß aus Sawien mitte war. Kurfachsen sich also bereits reinibert dane. Sein Lervaun, es wäre von diesem Fürsten "keine sichen und verländige Freundschaft zu erwanen", war nur zu gerechtsertigt.

"Uniere Transa, mu dem Kurfürsten von Brandenburg haben einen iert ieitiamen Bertauf." imried Gustaf Arolf an Horn;") "was den einen Tas abgedanden ist, wirt den andern umgestoßen, is daß wir ums auf kink Beite verkwert danen fonnen." Und ein vaar Tage ipäter schrieb er ihmi?) "Uniere Considern zu den Kurfürsten von Sachien und Brandenburg verringen sin ihrer Widerwärmstein wegen von Tag zu Tag."

Er befahl Horn, die Werte ver Küfterin fertig zu halten, die Besahms weber dura Kuriawien noch dura andere sied verfährten zu lassen, die erandenvurgischen Werdungen zu verdendern: einstweilen jedoch noch in diktreter Ferm, denn noch verliebe die Freundlichaft mit dem Kursürsten, und ihm selte man nicht den Verwurf machen können, sie gebrochen zu haben.

Gunaf Arelf dame in der That, jest das ausanführen, was er früher dem Kurfürsten angedropt bauer das Brandenburger Gebiet ganz zu verlaven, sich an die Oder zurückzusiehen, derr eine feste Stellung zu nehmen. Allein die ichen angeknistien Beziehungen zu dem Landgrafen von Hessen und dem Perzoge von Weimar. Dazu die Beforzusis, daß nach seinem Abzuge der Feind in die wichtigen Stellungen dei Svandau einrücken würde, machten, daß er den Kian dech wieder aufgab

Nachdem er von einer neuen Reise nach Brandenburg, wohin er geaangen war, um sich mit Johann Baner. Bandisin und Teussel über die
weiteren militärischen Maßregeln zu beierechen, am 2. Juni zurückgesehrt
war, gab er dem Erasen von Thurn, seinem Residemen in Berlin,4) ben
Besehl, zum Kurfürsten zu geben, ihm mitzutbeilen, daß "Se. Maj. auf
eine keine Zeit von dier verreisen wobe und desbald begehre, daß ber
Kurfürst sich zu Berlin oder im vager zu einer Umerrerung mit ihm ein-

<sup>1 2</sup>m 27, Mai Arkiv I No 818

<sup>2</sup> Lm B. Mai, Arkiv I. No. 82 c

<sup>3</sup> Bon bonen bernad bie Robe fein mirb.

<sup>4</sup> Sarenden auf Spandau 7. 17 Jum an Abraham Draden, bremischen Factor in Hamburg. M. R. &. "T. S. der ause Evra' von Thurn, ein gar lieber Herr, ist am durf Brandenkunglichen Boi, von E. Königt. Mas, ordinari ambassadorn vererbnet, mit S. Ere ist als der glonig. Mai, depeni adjungire worden. Bit baben unter Quartier in Berlin in der dei. Geistonffe in Do Hasti "Modie Danie."

ibe; Se. Maj. wünsche Abschied von ihm zu nehmen und dabei das-Nöthige rönlich mit ihm zu besprechen."

Bon Neuem gab Georg Wilhelm die schriftliche Erklärung, die er sofort if Thurns Anbringen an Gustaf Abolf abschickte: er wolle wohl bei seiner überen Zusage in Betreff ber Festungen bleiben, daß nämlich ber König interimsweise bis zur Resolution Kursachsens halten sollte, nur dürfe 8 nicht anders gedeutet werden, als der Wortlaut besage. Nach dem iortlaut aber hatten bie Grunde, um beren willen ben Schweden bie eftungen eingeräumt worden wären, jetzt aufgehört. Er erwarte bemnach, ustaf Adolf werde dieselben ohne weiteren Aufschub räumen. Er bitte ener, daß die königliche Armee, da fie in ihrer gegenwärtigen Stellung dem einde doch keinen Schaden zuzufügen vermöchte, sondern nur die kurfürstben Lande ruinirte, womit den Evangelischen nichts geholfen wäre, an ten andern Ort geführt werde, wo sie ohne weitern Berberb bes Landes m Feinde schaden und dem gemeinen Wesen bessern Dienst thun könne. : fügte hinzu, daß sein Land zu sehr ausgesogen sei, um länger eine schwe-'che Garnison in Spandau unterhalten zu können; daß er den Versicherungsief in Betreff Ruftrins ausliefern wolle, jedoch nur gegen einen Revers; f man die Festung nicht anders als im Fall ber Gefahr besetzen, und ch Beseitigung der Gefahr sofort wieder abziehen, das Land aber mit en Einquartierungen, Musterpläten und Contributionen verschonen wolle.

Eine Resolution, die Grubbe "fehr befremdend" nennt.

Gustaf Abolf beklagte sich über solches Versahren auf das Bitterste zen die Kurfürstin, 1) die sich schon früher der schwedischen Sache geneigter zeigt hatte, als ihr Gemahl. Ihn betrübe es, daß seine gute Intention, r und ihrem Haus alle schwägers und brüderlichen Dienste zu thun, so r unfreundlich ausgenommen worden sei, und daß der Ihrigen Beschlüsse, ihren Gemahl und ihre Kinder in große Gesahr, Land und Leute zu rlieren, stürzen werden. "Aber was will ich thun — so fährt er sort — ist also Gottes Wille, der den Willen der Menschen regiert. Ich sür ein Theil hosse von Gott und allen recht judicirenden Menschen entschulzt zu sein, daß ich meinen Freunden gerathen habe, was ihnen nützt, und igeboten habe, was seiner mir verdenken könnte, wenn ich's behielte und 8 mein Eigen desendirte, weil mir's Gott aus den Händen der Feinde zu ißen gnädigst vergönnt hat." "Muß berohalben auch Alles Gott und der

<sup>1)</sup> d. d. Spandau 3. Juni. M. R. A. Diefen Brief theilt Chemnit mit als die itwort, die Gustaf Abolf an Arnim am 6. Juni gegeben habe.

•

•

•

.

.

.

## Verbindung mit Grandenburg.

So gewaltig wie der Fall Magdeburgs hatte in den Kriegsjahren bisher kein Ereigniß eingeschlagen. Es war, als ob ganz Deutschland in dem Feuerscheine der brennenden Stadt erglühte. Bom grellsten Jubel bis zum Aufschrei der Berzweiflung durchzog es die Lande. Die Protestanten sahen ihre letzte Possung untergegangen. Daß sie gefallen war, die seste Burg der evangelischen Kirche, mehr noch, daß sie nicht gerettet worden war von dem Retter aus Mitternacht, machte sie verzagen. Weß hatte man sich des Weiteren von ihm zu versehen, wenn selbst die Stadt, die auf sein Wort bauend unter Entbehrungen und Kämpfen unerschütterlich seines Erscheinens geharrt hatte, sast vor seinen Augen in Flammen ausging?

Rlage und Jammer über das gegenwärtige Elend, Furcht und Zittern vor neuem noch größerem Elende füllte ihre Herzen. Da jammerte Einer: "Wir armen nackenden Exulanten hoffen, daß sich die ebangelischen Brüder unserer armen Kinder herzlich erbarmen und sie aufnehmen werden; hoffen, daß milbe Menschen, die an der Elbe wohnen, die Leichen aus dem Wasser sischen und ihnen bei sich Ruhe in der Erde gönnen werden." Da zitterte ein Anderer davor, daß jetzt die Kaiserlichen überall, wohin sie kämen, "magdeburgisser" würden, ") und noch lange blieben die Evangelischen in Angst, daß "mit ihnen die magdeburgische Tragödia agirt werden möchte."

Die Gegner aber jauchzten auf:2) da habe man den neuen Feind, der sich erkühne, die Wassen gegen das unbesiegbare Heer des Kaisers zu führen; ein neuer Christian IV. sei es, mehr nicht. Da sang man in höhnendem Jubel den Bers:

"Bor Jahren hat die alte Magd Dem Kaifer einen Tanz verfagt. Jeht tanzt fle mit dem alten Knecht, So geschieht dem stolzen Mädchen recht. Es war nie keine Ruß so hart, Die endlich nicht ausbissen ward."

<sup>1)</sup> Extract vertraulichen Schreibens aus Hamburg vom 28. Mai (a. St.). Dr. A.
2) Extract vertraulichen Schreibens aus Hamburg vom 4. Mai. Dr. A. "... zu Ebln, Brüssel und Antwerpen ist laetitia publica ob cladem Magdeburgicam gewesen, nec dubium est, ex hoc successu redituros Pontificiis animos ut bellum potius quam paoem velint etc."

Auch in Spottbilbern wurde das "klägliche Beilager ber magdeburgischen Dame, so sie den 10. Mai dieses 1631. Jahres mit ihrem Gemahl dem Tilly gehalten", verherrlicht. Und der Prämonstratenser Bandhauer notirte in sein Tagebuch: "Magdeburg hat sich allezeit, wiewohl fälschlich, eine Jungfrau genannt. Aber diese Jungfrau liegt nun in der Asche sammt der Bürger eigenem Berderben. Sie hatten auf bem Krötenthor ein hölzernes Jungfrauenbild, gar schön geschnitt, mit Karben gestutet, einer ziemlichen Größe, lassen aufseten einen Kranz auf den Kopf, anzudeuten, daß vor biesem, zur Zeit Caroli V. die Stadt Jahr und Tag belagert gewesen und die Jungfrau bennoch ihr Kränzlein auf dem Ropfe behalten. Den andern Kranz hielt sie in der linken Hand vor der Brust, daß sie der Herzog von Friedland auch belagert anno Christi 1629. Aber bennoch hat sie ihre Kränzlein noch behalten. Den dritten Kranz zeigte sie, mit dem rechten Arm ausgestreckt in der Höbe über sich, als wollte sie anzeigen: Trut, wer ist so ked, der das Kräntle barf bolen? Aber ber alte Bräutigam General Tilly bat's gewagt und geholt."

Die Roheit des Triumphs der katholischen Partei wetteiserte mit der Roheit bei der Eroberung.

Bon Wallenstein wird erzählt,1), daß er dem Kammerdiener, der ihm die erste Nachricht von der Katastrophe brachte, seine silberne Tischglocke mit den Worten an den Kopf warf: "es ist nicht wahr!" Und der Kurfürst von Sachsen2) soll bei der ersten Nachricht seine Hände zusammengeschlagen und mit Seuszen ausgerusen haben: "schau da, mein Administrator, was wird's noch werden! Wo sind beine geschöpften Consilia! Wir sind leider verloren; niemand gewinnt dem Tilly was ab; ich sitze der in die Höhe ausgeschlagenen Flamme am nächsten!"

Gustaf Abolf veröffentlichte, um die allgemeine Stimmung, die plötlich sehr zu seinen Ungunsten umschlug, zu beruhigen, eine "Apologie", in der er die Gründe darlegt, die es ihm unmöglich gemacht hätten, Magdeburg zu retten.<sup>3</sup>) Er entwickelt, wie er von Anfang an die Befreiung der Stadt ins

<sup>1)</sup> König an Maximilian d. d. Prag 14. Juni 1631. M. A. A. "Als von einem Kammerbiener bem 212 (Friedland) angezeigt worden, 222 (Magdeburg) sei von 269 (Tilh) eingenommen worden, hat er aus rabia sein auf dem Tisch habendes silbernes Klöslein genommen, und dem Cämmerling nachgeworsen mit Bernfelden, es sei nicht war!"

<sup>2)</sup> König an Mar 31, Mai. M. R. A.

<sup>3)</sup> Bgl. zu ihr, die sich vielsach gebruckt findet, die Broschülre: "Aurter aber gegruns beter | Bericht, | Warumb die Königl. | Mant. zu Schweden | der Stadt Magdeburg

Muge gefaßt, bis zum letzten Woment im Auge behalten hätte; wie er allen Fleiß angewendet hätte, ihr zu Hülfe zu kommen. Aber das wüßten alle Ariegsverständigen und weltklugen, vernünftigen Leute, daß solche Versprechungen, vie er sie gegeben, solche Verpslichtungen, wie er sie eingegangen, "nach jedes Möglichkeit und menschenmöglichem Fleiß und nicht so absurde und judaice u verstehen wären, daß er blinder Weise hätte zuplaten, sich und seinen Staat vergeblich gefährden und damit die gute Stadt nicht sowohl entsetzen als mit ich zugleich über einen Hausen wersen sollen." Vor aller Welt wälzt er die Schuld von sich ab, auf die Schuldigen: auf die Kurfürsten von Brandenvurg und Sachsen, die sich "beide also erwiesen, saß er nicht habe wissen önnen, ob sie Freund oder Feind."

Für Gustaf Abolf stand Alles auf bem Spiele. Wie wenn sich jetzt bie Evangelischen, vor Allem, wenn sich die beiden evangelischen Churfürsten zegen ihn erklärten?

Zunächst auf Aurbrandenburg kam es an. Im brandenburgischen Lande befand sich das schwedische Heer; die Festung Spandau war von demselben besetzt. Aber der Accord besagte, daß das Besatungsrecht nur dis zur Entscheidung der Magdeburger Angelegenheit gelten sollte. Die war jetzt entschieden: der Accord war zu Ende. Wenn Georg Wilhelm jetzt die Ausslieferung Spandaus forderte und Gustaf Adolf dieser Forderung nachkam, so sloß ihm wie die Elblinie so auch die Havellinie aus den Händen, und er mußte zurück und immer weiter zurück. Und wenn der Aurfürst dann auch, wie wohl zu besürchten stand, den küstrin'schen Paß den Kaiserlichen wieder öffnete, so war selbst Stettin gefährdet.

Gustaf Abolf durfte es so weit nicht kommen lassen. Er war entschlosen, was er konnte zu thun, um es zu verhindern.

Die Stimmung freilich, auf die er traf, war so schlimm wie nur möglich. Zwar hatte sich der Graf von Schwarzenberg bei des Königs Annäherung vom Hofe weg in die Niederlande begeben,1) aber er hatte doch "seines

nicht | secundiren tönnen. |" 1631. 4 Bl. 40. Bortrefflich faßt bie Relation aus Altbrandenburg vom 28. Juni Arkiv I. No. 527 Gustaf Abolfs Bestrebungen, Magbeburg ju entsetzen, zusammen. Auch über die Verrätherei in der Stadt findet sich hier eine sehr beachtenswerthe Zusammenstellung der einzelnen Thatsachen.

<sup>1)</sup> Bgl. Tilly's Schreiben an Maximilian d. d. Saarmünd 20. Januar 1631. M. R. A. Schwarzenberg fei "nunmehr resolvirt, sich vom Kur-Brandenburgischen Hossager nach ben Niederlanden zu begeben, aus Ursachen, daß seine bishero bei Kur-Brandenburg in gratiam et kavorem Ihrer Kaif. May. eingewendete salutaria consilia nicht acceptirt, ober

Samens hinter sich zelassen." Zu viesen Anhängern seiner politischen Richetung kamen jetzt die durch den Fall Magdeburgs Entmuthigten, kamen die Klugen, denen mehr daran lag, "sich durch das eine oder andere Wittel so viel wie möglich zu conserviren, als bei dem gemeinen evangelischen Wesen etwas Ersprießliches zu thun.")

Rasches Handeln that noth. Wie, wenn Tilly, den großen Sieg und bie Stimmung Brandenburgs benutend, jetzt gegen Gustaf Abolf aufbrach, ihn in eiligen Märschen erreichte, ihn, ber weber Spandau noch Küstrin zu sicheren Stützpunkten hatte, angriff? Eine Schlacht in diesem Momente hätte ben Schweben nicht nur eine Nieberlage, sondern selbst ben Untergang bereiten Während Gustaf Abolf sich anschickte, mit Brandenburg neue Berhandlungen zu eröffnen, traf er die nöthigen Vorbereitungen, um seine Position so sicher als möglich zu machen. Von dem Gedanken ausgehend, zunächst einem Zusammenstoß mit Tilly's siegreicher Armee auszuweichen, sich nach bem Berluste ber Elblinie auf die Oberlinie zu stützen und nach bem Falle Magdeburgs Frankfurt zum Mittelpunkt seiner Stellung zu machen, befahl er Horn,2) alle seine Truppen eilig zusammen zu ziehen, die Oderbrücke nördlich von Küstrin bei Schaumburg herzustellen, so daß die Ropalarmee, von den Truppen des Feldmarschalls gedeckt, über diese Brücke auf das rechte Oberufer zurückgeben könne. Frankfurt sollte burch ben Ingenieur Porticus stark befestigt, zwei ober brei Ravelins auf einem hochgelegenen, die Stadt beherrschenden Punkte angelegt, Lebensmittel herbei geschafft, kurz Alles vorbereitet werben, daß die Stadt eine Belagerung auszuhalten vermöchte.

Allein Tillh kam nicht und Gustaf Abolf hatte Zeit neue Verhandlungen mit Georg Wilhelm anzuknüpfen.3)

Er schrieb ihm über den Fall Magdeburgs, wie er ihn bedaure, wie es ihm aber unmöglich gewesen sei, zu Hülfe zu kommen, denn diejenigen, von denen er es am wenigsten erwartet, hätten ihn daran verhindert. Wie er sich jetzt genöthigt sehe, sich in eine Position zurückzuziehen, wie sie "ihm

gehört, und von den disassectionirten Kur-Brandenburgischen Räthen improbirt, und so übel aufgenommen worden, welches wohlermelbter herr Graf von Schwarzburg dem Kaif. General Bachtmeister, den ich zu Kurbrandenburg mit gewisser Instruction abgevordnet gehabt, mir davon referiren in Bertrauen eröffnet."

<sup>1)</sup> Chemnit G. 163.

<sup>2)</sup> d. d. Spanban 17. Mai. Arkiv I. No. 316.

<sup>3)</sup> Ueber die solgenden Berhandlungen sind die grubbe'schen Relationen vom 25. Mai 4., 8. und 22. Juni (Arkiv I. No. 523, 524, 525 und 526) von höchster Wichtigkeit. Dazu andere theils im Arkiv publicirte, theils unpublicirte Archivalien. Chemnit S. 163 ff., dem u. a. die grubbe'schen Relationen vorgelegen haben, ist sehr beachtenswerth.

er sich des gemeinen Wesens und besonders des Kurfürsten annehmen sollte, wegen des absoluten Kriegsdirectoriums und des Oberbefehls über alle Pässe und Festungen versichert sein müßte. In allem Uedrigen, in Betress er sich nachziedig. Nur in jener einen Forderung blieb er unerdittslich. Der Kurfürst suchte allerhand Ausstlüchte. Vor Allem sprach er seinen Bunsch aus, Spandau und Küstrin selbst zu besetzen und freie Werdung und Kusterplätze zu behalten. Er verwies auf die Fundamentalsatzungen des Keichs, die Erdverdrüderungen und — wie Grubbe hinzusetzt — auf Anderes, das bei diesem verwirrten Zustande des Keichs sehr ungereimt war.

Man vereinigte sich endlich dahin, daß Georg Wilhelm an Kursachsen schicken und bis zum Eintreffen der sächsischen Resolution seine Entscheidung aufschieben, bis dahin aber der König Spandau und Küstrin besetzt halten sollte.

Georg Wilhelm, der bereits vor vierzehn Tagen den Kanzler Götze an Johann Georg abgefertigt hatte, versprach, sich nach dessen Rücklunft "zu Königlicher Majestät Contentement" zu resolviren, möge die sächsische Erskärung gut oder schlecht lauten.

Gustaf Abolf hatte burch biese "interimsweise Bereinigung" erreicht, baß er seine Truppen einstweisen in ihren bisherigen vortheilhaften Stellungen an ber Havel lassen konnte. Er ging auf ein paar Tage nach Brandenburg, um diesen wichtigen Havelpaß in Augenschein zu nehmen und von dort zu recognosciren, ob man einen Angriff auf Havelberg wagen dürfte. Denn nicht mehr an der Ober, sondern an der Havel bachte er Tilly zu erwarten, der ihm Zeit gelassen hatte, sich hier auss Neue sestzusezen.

Am Berliner Hof war "große Alteration" über diese Verabredung. Man saste dem Dr. Steinberg, welcher mit dem Auftrage, die Caution wegen Küstrins in Empfang zu nehmen, nach Berlin kam, daß die Clausel, der Kurfürst solle die Festungen gegen des Königs Feinde, "jetzige und künstige", schützen helsen, gegen Kursachsen angesehen wäre. Darauf könnte und wollte man nicht eingehen. Man würde sich auf nichts einlassen, die dichsische Antwort da wäre.

Auch wegen ber andern Punkte wurden jetzt nachträglich Schwierigkeiten erhoben und der Aurfürst verstieg sich so weit, zu erklären: er wollte selber Werbungen anstellen; die schwedische Armee gäbe Anlaß zu vielen Alagen; sie möchte die Mark verlassen; er schlug ihnen Schlesien vor, da könnten sie sich einlegen; kurz und gut, er wies nun doch wieder alle Forderungen Gustaf Adolfs ab. In solchen Erwägungen kam man zu bem Gedanken, sich von Tilly "die Neutralität der Spree und Havel und bessen, was zwischen Elbe und Ober gelegen", zu erwirken.

Man antwortete dem Könige: der Kurfürst sei einer Allianz mit ibm niemals entgegen gewesen; nur daß er sich nicht von den andern Kürsten und Ständen trennen möchte. Auch baran benke er nicht, bem Könige bas Ariegsbirectorium streitig zu machen; nur wünsche er für seine Person die Disposition über seine Truppen und Festungen zu behalten; zum Nachtheil des Königs würde er sie nicht verwenden. Der König möchte sich damit zufrieden geben. Wollte er das nicht, so bitte er ihm zur definitiven Entscheidung wenigstens so lange Frist lassen, bis er dem Ausschuß seiner Landstände, die in Kurzem zusammenkämen, die Sache vorgelegt hätte, und bis er sich mit bem Kurfürsten von Sachsen, zu bem er sich sofort zu begeben gebächte, besprochen. Könnte Guftaf Abolf barauf nicht eingeben, sonbern verlangte er eine andere Resolution, so "müßte er dessen gefälligen Willen geschehen und es dahin gestellt sein lassen." Es stände in des Königs Belieben, ob er bleiben ober geben wollte. Im letteren Falle würde er sich bemühen, mit Hülfe Sachsens seine Lande und Städte nach Möglichkeit zu vertheidigen. Er würde nicht unterlassen, den König im Falle der Noch zu Hülfe zu rufen, zugleich aber sich bei Tilly wegen einer "redlichen und beständigen Neutralität" bemüben.

Wie mußte diese lahme und gewundene Erklärung auf Gustaf Abolf wirken! In einem Athem war von Vertheidigung seines Landes gegen die Kaiserlichen und von strenger Neutralität die Rede; und nebenher wieder war Aussicht auf eine weitere und bestimmtere Erklärung gegeben, wenn man erst die Meinung der Stände und die Gedanken Kursachsens kennen würde. Keinerlei bestimmte Zusage, nur eine Reihe von Widersprüchen, das war Alles, was Georg Wilhelm dem Könige auf seine Bitte um endliche kategorische Resolution zu erwidern hatte.

Das jedenfalls erkannte Gustaf Adolf aus diesem Schreiben: der ans gedrohte Abmarsch seines Heeres, die Borstellung der Gefahr, in welche der Kurfürst dadurch gerathen würde, hatten keinen hinlänglichen Eindruck auf ihn ausgeübt.

Da er aber jett Alles daran setzen mußte, Brandenburgs Abfall zu verhüten, so entschloß er sich wenigstens auf einen interimistischen Bergleich mit ihm weiter zu handeln.

Am 20. Mai fand sich der Kurfürst persönlich bei Gustaf Abolf im Lager ein. Der König trat ihm mit der Erklärung entgegen, daß er, falls

er sich des gemeinen Wesens und besonders des Kurfürsten annehmen sollte, wegen des absoluten Kriegsdirectoriums und des Oberbefehls über alle Pässe und Festungen versichert sein müßte. In allem Uebrigen, in Bestreff der Einquartierungen, des Truppenunterhalts, der Kriegskosten u. s. w. erwies er sich nachgiebig. Nur in jener einen Forderung blieb er unerdittslich. Der Kurfürst suchte allerhand Ausslüchte. Bor Allem sprach er seinen Bunsch aus, Spandau und Küstrin selbst zu besetzen und freie Werbung und Musterplätze zu behalten. Er verwies auf die Fundamentalsatungen des Reichs, die Erbverbrüderungen und — wie Grubbe hinzusetzt — auf Anderes, das bei diesem verwirrten Zustande des Reichs sehr ungereimt war.

Man vereinigte sich endlich dahin, daß Georg Wilhelm an Kursachsen schicken und bis zum Eintreffen der sächsischen Resolution seine Entscheidung aufschieben, die dahin aber der König Spandau und Küstrin besetzt halten sollte.

Georg Wilhelm, der bereits vor vierzehn Tagen den Kanzler Götze an Johann Georg abgefertigt hatte, versprach, sich nach dessen Rücklunft "zu Königlicher Wajestät Contentement" zu resolviren, möge die sächsische Erskärung gut oder schlecht lauten.

Gustaf Abolf hatte durch diese "interimsweise Vereinigung" erreicht, baß er seine Truppen einstweisen in ihren bisherigen vortheilhaften Stellungen an der Havel lassen konnte. Er ging auf ein paar Tage nach Brandenburg, um diesen wichtigen Havelpaß in Augenschein zu nehmen und von dort zu recognosciren, ob man einen Angriff auf Havelberg wagen dürste. Denn nicht mehr an der Oder, sondern an der Havel dachte er Tillh zu erwarten, der ihm Zeit gesassen hatte, sich hier aufs Neue sestzusepen.

Am Berliner Hof war "große Alteration" über diese Verabredung. Man sagte dem Dr. Steinberg, welcher mit dem Auftrage, die Caution wegen Küstrins in Empfang zu nehmen, nach Berlin kam, daß die Clausel, der Kurfürst solle die Festungen gegen des Königs Feinde, "jetzige und künftige", schützen helsen, gegen Kursachsen angesehen wäre. Darauf könnte und wollte man nicht eingehen. Man würde sich auf nichts einlassen, die die sächsische Antwort da wäre.

Auch wegen der andern Punkte wurden jetzt nachträglich Schwierigskeiten erhoben und der Aurfürst verstieg sich so weit, zu erklären: er wollte selber Werbungen anstellen; die schwedische Armee gäbe Anlaß zu vielen Alagen; sie möchte die Mark verlassen; er schlug ihnen Schlesien vor, da könnten sie sich einlegen; kurz und gut, er wies nun doch wieder alle Forderungen Gustaf Abolfs ab.

Das Alles erfuhr der König, als er von Brandenburg zurückfam. Er war auf das Aeußerste erbittert. Um so erbitterter, als er erfuhr, daß der Kanzler Götze bereits aus Sachsen zurück war, Kursachsen sich also bereits resolvirt hatte. Sein Verdacht, es wäre von diesem Fürsten "keine sichere und beständige Freundschaft zu erwarten", war nur zu gerechtsertigt.

"Unsere Tractate mit dem Kurfürsten von Brandenburg haben einen sehr seltsamen Verlauf," schrieb Gustaf Adolf an Horn;<sup>1</sup>) "was den einen Tag abgehandelt ist, wird den andern umgestoßen, so daß wir uns auf keine Weise versichert halten können." Und ein paar Tage später schrieb er ihm:<sup>2</sup>) "Unsere Considenz zu den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg verringert sich ihrer Widerwärtigkeit wegen von Tag zu Tag."

Er befahl Horn, die Werke bei Küstrin fertig zu halten, die Besatung weber durch Kursachsen noch durch andere sich verstärken zu lassen, die brandenburgischen Werbungen zu verhindern; einstweilen jedoch noch in discreter Form, denn noch bestehe die Freundschaft mit dem Kurfürsten, und ihm solle man nicht den Vorwurf machen können, sie gebrochen zu haben.

Gustaf Avolf dachte in der That, jetzt das auszuführen, was er früher dem Kurfürsten angedroht hatte: das Brandenburger Gebiet ganz zu verlassen, sich an die Oder zurückzuziehen, dort eine feste Stellung zu nehmen. Allein die schon angeknüpsten Beziehungen zu dem Landgrafen von Hessen und dem Herzoge von Weimar, 3) dazu die Besorgniß, daß nach seinem Abzuge der Feind in die wichtigen Stellungen bei Spandau einrücken würde, machten, daß er den Plan doch wieder ausgab.

Nachdem er von einer neuen Reise nach Brandenburg, wohin er gegangen war, um sich mit Johann Baner, Baudissin und Teuffel über die weiteren militärischen Maßregeln zu besprechen, am 2. Juni zurückgekehrt war, gab er dem Grafen von Thurn, seinem Residenten in Berlin, den Befehl, zum Kurfürsten zu gehen, ihm mitzutheilen, daß "Se. Maj. auf eine kleine Zeit von hier verreisen wolle und deshalb begehre, daß der Kurfürst sich zu Berlin oder im Lager zu einer Unterredung mit ihm eine

<sup>1)</sup> Am 27, Mai. Arkiv I. No. 318.

<sup>2)</sup> Am 31. Mai. Arkiv I. No. 320.

<sup>3)</sup> Bon benen hernach bie Rebe fein wird.

<sup>4)</sup> Schreiben aus Spandau 7. (17.) Juni an Abraham Drachen, bremischen Factor in Hamburg. M. A. "P. S. ber alte Graf von Thurn, ein gar lieber Herr, ist am churf. Brandenburgischen Hof, vor S. Königl. Maj. ordinari ambassadorn verordnet, und S. Exc. ich als der Königl. Maj. Agent adjungirt worden. Wir haben unser Quartier in Berlin in ber heil. Geistgasse in Do: Hafsti (?) Medic. Hause."

inde; Se. Maj. wünsche Abschied von ihm zu nehmen und dabei das Nöthige erfönlich mit ihm zu besprechen."

Bon Neuem gab Georg Wilhelm die schriftliche Erklärung, die er sofort auf Thurns Anbringen an Gustaf Abolf abschickte: er wolle wohl bei seiner früheren Zusage in Betreff ber Festungen bleiben, daß nämlich ber König sie interimsweise bis zur Resolution Aursachsens halten sollte, nur dürfe das nicht anders gedeutet werden, als der Wortlaut besage. Nach dem Bortlaut aber hätten die Gründe, um deren willen den Schweden die Jestungen eingeräumt worden waren, jest aufgehört. Er erwarte bemnach, Sustaf Abolf werde dieselben ohne weiteren Aufschub räumen. Er bitte serner, daß die königliche Armee, da fie in ihrer gegenwärtigen Stellung dem Feinde boch keinen Schaden zuzufügen vermöchte, sondern nur die kurfürstlichen Lande ruinirte, womit den Evangelischen nichts geholfen wäre, an einen andern Ort geführt werde, wo sie ohne weitern Berberb des Landes bem Keinde schaden und dem gemeinen Wesen bessern Dienst thun könne. Er fügte binzu, daß sein Land zu sehr ausgesogen sei, um länger eine schwebijde Garnison in Spandau unterhalten zu können; daß er den Bersicherungsbrief in Betreff Küftrins ausliefern wolle, jedoch nur gegen einen Revers; daß man die Festung nicht anders als im Fall der Gefahr bejetzen, und nach Beseitigung ber Gefahr sofort wieder abziehen, bas Land aber mit allen Einquartierungen, Musterpläten und Contributionen verschonen wolle.

Eine Resolution, die Grubbe "sehr befrembend" nennt.

Gustaf Abolf beklagte sich über solches Versahren auf das Bitterste zegen die Kurfürstin, 1) die sich schon früher der schwedischen Sache geneigter zezeigt hatte, als ihr Semahl. Ihn betrübe es, daß seine gute Intention, ihr und ihrem Haus alle schwäger- und brüderlichen Dienste zu thun, so zar unsreundlich aufgenommen worden sei, und daß der Ihrigen Beschlüsse ie, ihren Semahl und ihre Kinder in große Gesahr, Land und Leute zu verlieren, stürzen werden. "Aber was will ich thun — so fährt er fort — 18 ist also Gottes Wille, der den Willen der Menschen regiert. Ich für mein Theil hosse vor Gott und allen recht judicirenden Menschen entschulz digt zu sein, daß ich meinen Freunden gerathen habe, was ihnen nützt, und angedoten habe, was keiner mir verdenken könnte, wenn ich's behielte und als mein Eigen desendirte, weil mir's Gott aus den Händen der Feinde zu reißen gnädigst vergönnt hat." "Wuß derohalben auch Alles Gott und der

<sup>1)</sup> d. d. Spandan 3. Juni. M. A. A. Diesen Brief theilt Chemnit mit als die Antwort, die Gustaf Abolf an Arnim am 6. Juni gegeben habe.

Zeit befehlen, baburch offenbar werben wird, wer E. Lt., bero Herr und bero ganz Stadt und Land treulich gerathen hat. 3ch habe zwar meine Unkosten gefordert für das, was geschehen ist und noch geschehen muß, wem E. Lb. Lande vertheidigt werden sollen; und das billig. Jacob hütete Labans Schafe nicht umsonst; Rursachsen affistirte bem Raiser ber Lausit halber. Es wird keiner E. Lb. bessern Kauf assistiren, als eben ich, ber ba wohl recht brüderliche Affection zu E. Lo. getragen habe, welches die Erfahrung geben wird, wenn bas Spiel angehet, bamit man umgehet." "Mich beschuldigt man, ich verschmälerte des Kurfürsten Reputation; ach wie zur Unschuld! Ich habe mich befliffen, des Kurfürsten Lande aus des Feindes Hand zu reißen und sie ihm wiederzugeben; das, meine ich, sei die Realreputation; die übrige bestehet in Wind und Worten. Wird S. Ld. des Landes quitt, die Reputation wird gewißlich auch fallen. Aber die Direction des Kriegs habe ich haben wollen. Der Kurfürst hat mir seine Festungen vertrauen sollen; und in Kriegssachen habe ich absolut commandiren wollen. Das ift Alles geschehen zu Beförderung S. Ld. Sache und Defension S. Ld. Lande. Denn die Natur des Kriegs mehr Promptitude erfordert, als sonst das gewöhnliche Leben. Es läuft aber gegen die Erbverbrüderung und die Satungen bes Reichs, bem Fremben die Festungen zu vertrauen! Wenn ber Kaiser und die Stände bes römischen Reichs allerseits nach ben beiligen Satungen des Reichs lebten, so wäre es auch dawider: weil aber ber Raiser in seinem Placat bekennt, daß er damit nicht zum Ziel kommen kann, und beshalb wie ein großer Politicus thut, was ihm nütt, so könnte auch S. &. ber Kurfürst wohl vor Gott und der Welt und allen ehrlichen Deutschen entschuldigt sein, wenn er thate, mas S. Lb. Status jest erforbert. Der Erbverbrüberung mare es zuwider, wenn S. Lb. die Festungen und Lande wegschenken wollte; sie aber in sichere Hände zu stellen und badurch wieder zu acquiriren, was von der Erbforderung verloren ist und sonst ganz verloren geht, das halte ich nicht gegen die Erbverbrüderung zu sein, sondern dieselbe vielmehr zu stärken. Ich hätte wohl Ursache und Materie genug, meine Unschuld weitläuftiger zu beduciren, aber es würde zu lang, E. L. mit dieser zänkischen Materie molest zu fallen. Hätte auch lieber mit E. &. Herrn Gemahls Ld. davon conferirt. Aber es scheint, daß es anders beschlossen ist bei dem, der Alles regiert. Der wird Alles schicken zu seinen Ehren und unserer Seligkeit, bemselben thue ich E. Eb. treulich empfehlen und verbleibe u. j. w."

Allein auch diese an die Kurfürstin gerichtete Bitte um Uebernahme ber Vermittlung schien unerfüllt bleiben zu follen.

Daß in diesen Tagen Rittmeister Taube mit einem Schreiben Johann orgs zum König gekommen war, worin ihm auch von dieser Seite geshen wurde, sich mit seiner Armee nach Schlesien zu wenden, da sie in en jetzigen Quartieren nichts mehr zu verzehren hätte; daß ferner Nachsten einliesen, Kursachsen stände mit Tilly in Verhandlung, das schien m Könige den Bruch mit Brandenburg unvermeidlich zu machen, "und wird demn" — wie er sich gegen Horn äußerte!) — "die Sache wohl 1 anderes Ende nehmen, als man erwartet hat."

Er beschloß, persönlich nach Bommern zurückzugehen, sein Heer aber, bie Sache in einem oder dem andern Sinne entschieden sei, im Brandenstssischen zu lassen. Er übertrug an Baner das Commando an der avel. Er gab ihm genaue Instructionen wegen der Truppenausstellung, rAllem befahl er ihm, an den Besestigungen von Spandau und Brandenstg arbeiten, Bühow und Bernau besestigen, eine Schanze bei Potsdam ulegen zu lassen. Er ermahnte ihn, mit dem Kurfürsten, so lange es nge, gute Freundschaft zu halten, ihn nicht zu beleidigen, dabei aber mau auf seine Actionen und auf seine Unterhandlungen mit Sachsen achten.

Dem Feldmarschall befahl er, in die küstrin'schen Quartiere zurücksehen, Alles für eine Blokade vorzubereiten. Käme es zum Bruch, so ürbe er sich mit ihm vereinigen.

Er machte noch einen Bersuch, den Kurfürsten zu gewinnen. Er schickte n 5. Juni ein Schreiben nach Berlin, in dem er zunächst darlegte, wie lecht man diese Zeit mit ihm umgegangen wäre, und wie verdrießlich und itaussehend die Proposition sei, die der Kurfürst gegeben habe. Dennoch biete er sich, Spandau zu übergeben. Aber unter der Bedingung, daß der urfürst sich "stehenden Fußes, ohne Ausstlüchte erkläre, ob er auf S. Maj. er auf des Kaisers Seite sein wolle." Wäre die Antwort dis zum 7. Juni cht da, so sollte es gelten, als hätte er sich feindlich erklärt, und Gustaf wolf würde alsdann thun, was ihm nüglich schiene.<sup>2</sup>)

Der Graf von Thurn und Transehe 3) übergaben diese "scharfe und ließliche" Forderung, nahmen dann, ihrer Ordre gemäß, Abschied vom

<sup>1)</sup> Am 3. Juni. Arkiv I. No. 323.

<sup>2)</sup> Rämlich, wie Grubbe am 28. Juni schreibt (Arkiv I. No. 527): ihm Spandau rammen, fich Pommerns versichern und ihm durch eine Belagerung ober durch eine 2ge Blolirung Kilftrin mit Gewalt abnehmen.

<sup>3)</sup> In gleichzeitigen Berichten lautet ber Rame bäufig "Franfaus".

Hof, bemerfend, der Kurfürst werde, wenn er sich nicht beifällig erkläre, von S. Maj. als Feind behandelt werden.

Ein wenig ernster begann Georg Wilhelm die Situation doch anzusehen. Schleunig setzte er ein Schriftstück auf, das der Feldmarschall Arnim, der vor ein paar Tagen am Berliner Hof angekommen war, noch am 6. Juni an Gustaf Adolf überbrachte. In ihm begehrte der Kurfürst Aufschub bis zum folgenden Abend um 7 Uhr, wo Arnim ihm seine definitive Entscheidung übergeben sollte.

Arnim, der sich sein Frühling des Jahres als Oberbefehlshaber in sächsischen Diensten befand, war nicht im Auftrage seines Kurfürsten nach Berlin gekommen, sondern hatte sich selbstständig zum Interponenten zwischen Brandenburg und Schweden erboten. Es war im Interesse der "dritten Partei", daß er zu unterhandeln gedachte.<sup>1</sup>) Er stellte dem Könige vor, daß er die evangelischen Stände nicht so hart zu einer offenen Conjunction drängen, sondern lieder ihre Freundschaft benutzen und seine eignen Angelegen-heiten betreiben möchte. Inzwischen möchte er erlauben, daß sie sich unter der Hand und unter dem Schutze seiner Wassen stärkten und sich wieder zu ihrer früheren Libertät brächten. Er möchte deßhalb Spandau und Brandenburg zurückgeben und lieder um Küstrin anhalten. Das, meinte Arnim, würde Gustaf Abelf wohl bekommen; aber er sollte bei den Deutschen den Schein vermeiden, als ob er sein Wort nicht hielte und ihnen eine Festung nach der andern abzwingen wollte.

Am folgenden Tage kam Arnim mit der kurfürstlichen Resolution wieder ins schwedische Hauptquartier.2) Sie war nachgiediger als die früheren Antworten. Doch enthielt sie die Bitte, von der Forderung der Berbindung gegen den Kaiser abzustehen, denn damit würde der Kurfürst gezwungen, sich von dem Leipziger Bunde zu trennen. Auch könnte dem Könige die Berbindung mit einem so ausgematteten Lande nichts nützen; dem Kurfürsten aber würde sie nur schaden. In bestimmteren Worten brachte dann Arnim die Wünsche des Kurfürsten mündlich vor: Gustaf Adolf möchte ihm Neutralität bewilligen, zuzleich aber ihn wohl versichern. Und damit es

<sup>1)</sup> Darilber vor Allem Grubbe's Relation vom 28. Juni.

<sup>2)</sup> Darilber mehrere Schreiben aus Spandau 8. und 9. Juni im M. A. "Neues ist allhier nichts besonderes, als daß der kursächsische Keldmarschall Arnheim gestern bei Ihr Königl. Maj. Audienz gehabt hat, und der Tractat in kurzem ein Ausbruch causiren möchte; wohin, davon ist der Zeit noch nichts gewisses zu schließen. Gott im Himmel mag es erbarmen, daß man Ihr Königl. Maj. so tapseren getreuen consiliis theils gar nicht, theils zu sangsam solget; der ändere es auch um Jesu Christi willen."

nicht den Anschein hätte, als wollte der König sich der brandenburgischen Festungen bemächtigen, möchte er sein Wort halten, und vor Allem Spandau berausgeben.

Als Gustaf Abolf darauf forderte, daß dann derzenige, der das Comsmando in Spandau erhielte, sich ihm verpflichten müsse, gegen jeden Andern die Festung zu halten, bedauerte Arnim, darüber keine Commission zu haben.

So brehte sich die Verhandlung wieder in dem alten Kreise: Arnim sorderte für Georg Wilhelm Restitution von Spandau, Abzug der schwedischen Armee, Rentralität Kurbrandenburgs, auf daß es dei Kursachsen und dem Leipziger Schluß bleibe. Gustaf Adolf war über diese Halsstarrigkeit "sehr eifrig". Er wollte solche "Irresolution" nicht länger dulden. Er erkannte, worauf sie hinauslief; erkannte, wie Georg Wilhelm und die deutschen Fürsten überhaupt "gern neutral bleiben, aber doch durch ihre Desensions-werdungen und vermittelst der schwedischen Armee sich wieder zu ihrer früheren Freiheit bringen möchten; hätten sie diesen Zweck erreicht, würden sie mit Händen und Küßen suchen, seiner quitt zu werden." Er schrieb dem Kursürsten noch an demselben Abend einen Aufsagebrief: wohl, er möge Spandau morgen nur wieder in Besitz nehmen; er, der König, wolle dann mit seiner Armee seines Weges gehen und ihn als Feind betrachten.

Am 9. Juni brach Gustaf Abolf mit seinem Heer auf. Spandau wurde geräumt und wieder von brandenburgischem Bolk besetzt. Man marschirte in der Richtung auf Berlin. Zwanzig Schiffe, mit der Munition und dem Geschütz beladen, folgten die Havel und Spree hinauf.

Arnim eilte, als am 10. Juni die Spitze der schwedischen Armee in die Nähe Berlins kam, hinaus zu Gustaf Adolf. Da begann er den schrofferen Ton etwas zu mildern und eine neue Auslegung der kurbrandenburgischen Erkärung zu versuchen. Er bat den König, daß er seine Intention verändern und mit seiner Armee nicht aus dem Lande abziehen möchte.

Sustaf Abolf bedauerte, daß seine guten Absichten so schlecht aufsgenommen worden wären; es hätte ihn das sehr verdrossen. Aber nach solchen Erklärungen, wie sie ihm der Kurfürst gegeben, könnte er nicht bleiben.

Immer näher kam bas schwedische Heer der kurfürstlichen Residenz; immer neue Regimenter rückten nach. Die Artillerie war zur Stelle. Sie wurde gegen die Stadt aufgepflanzt. Von der Hasenhaide bis zur Stadtsmauer hin lagerte schwedisches Volk. Die Schiffe legten am Untersbaum an.

Gustaf Abolf begehrte noch einmal Resolution des Kurfürsten.

Der Kurfürst sandte Curt Bertram von Pfuel heraus. Was dieser vorbrachte, genügte nicht. Er wurde von Gustaf Abolf "schlecht abgewiesen". 1)

Noch hatte man sich in der Hauptstadt nicht von dem Schrecken erholt, daß die Schweden wirklich abzögen; jest begann man Bombardement und Sturm zu fürchten.

In solcher höchsten Noth öffnen sich die Thore und man sieht die "turfürstliche Frau Mutter, alle fürstlichen Frauen und Fräulein" hinausziehen ins schwedische Lager. Man langt an und wendet sich an den König mit der Bitte,<sup>2</sup>) er möchte nichts Feindseliges gegen die Stadt beginnen. Berbindlich erwiderte Gustaf Adolf: das sei auch nicht seine Absicht; vielmehr sei er dabei, abzuziehen, da er auf fernere Ungewißheit hin nicht bleiben könne.

Nachdem er sich durch die Befürwortung der fürstlichen Frauen den Weg gedeckt, wagte sich am Nachmittage der Kurfürst selbst, begleitet von Arnim und etlichen Vornehmen von Abel, hinaus ins Lager. Die Angst hatte ihn nachgiebig gemacht; er erklärte, daß er in alle von Gustaf Abolf gestellten Forderungen willigen wolle.

Als es Abend wurde, suhr man gemeinschaftlich über das Wasser in des Kurfürsten Lusthaus, das im Garten vor der Stadt lag, hielt hier "vertrauliche Mahlzeit und Fröhlichkeit". Viermal erhob sich der König in heiterster Laune und trank auf die Gesundheit Ihrer Kurfürstlichen Durchlaucht.

Um folgenden Tage wurde der Bergleich unterzeichnet. Die Hauptsache war, daß Gustaf Abolf das Besatzungsrecht von Spandau während des ganzen Kriegs behielt, dazu freien Paß durch Küstrin, und im Nothsall auch hier das Recht, Truppen einzulegen. Er dagegen versprach, die Festungen dem Kurfürsten zu gut zu vertheidigen und sie ihm nach dem Friedensschluß ungeschmälert wieder abzutreten.

Gustaf Abolf war in der glücklichsten Stimmung, daß er endlich erreicht, was er so lange erstrebt hatte; war es gleich keine Allianz, so war es doch eine Garantie des Anschlusses. Er kam am solgenden Nachmittag mit 40 Cavalieren in die Stadt gesprengt, überraschte den Kurfürsten, und hielt bis tief in die Nacht hinein mit ihm Mahlzeit, bei der wacker gezecht wurde. Um Mitternacht suhr er über das Wasser zurück ins Lager. Da wurden die Berliner durch einen surchtbaren Kanonenlärm aus dem Schlase

<sup>1)</sup> Schreiben aus Berlin vom 13. Juni, Dr. A., bem ich hauptfächlich folge.

<sup>2) &</sup>quot;Wobei bie alte pfalzische Frau Wittib bas Befte gethan."

geschreckt. Sie glaubten, das Bombardement begönne. Aber es waren nur Freudenschüffe; 1) die Kanonen waren alle "hoch über die Stadt gerichtet." Und nun strömte es zu den Thoren hinaus ins Lager und allgemeiner Jubel erscholl draußen durch die Nacht. Auch der Kurfürst fand sich, von etlichen Cavalieren begleitet, draußen beim Könige ein, um die Zeche fortzuseten, und brachte einen tüchtigen Kausch mit in seine Residenz zurück.

So beschloß allgemeine Freude den früheren Unwillen und die frühere Angst, und der Wein besiegelte die erneute Freundschaft der beiden Schwäger, die in fröhlichster Laune eine Berbindung seierten, deren Wichtigkeit ihnen auch hernach in ruhigerer Stimmung nicht gering erschien. Damals soll, wie erzählt wird, auch die Rede davon gewesen sein, das schwedische und brandenburgische Herrschaus durch neue Familienbande enger zu versküpsen; man habe einer Berlobung der schwedischen Prinzessin Christine und des Kurprinzen Friedrich Wilhelm gedacht.

Georg Wilhelm glaubte sich verpflichtet, seinen Anschluß an Schweden swohl dem Kaiser wie seinem Kreisobristen anzuzeigen. Bei dem Kaiser entschuldigte er sich, 2) daß er sich nur aus Noth und weil er von ihm verslassen sei, mit dem Könige von Schweden habe verständigen müssen; daß er sich jedoch zu einer Berbindung wider ihn, den Kaiser, nicht habe bewegen lassen, und daß ihm dies Alles nicht begegnet sein würde, wenn man die Bertheidigung seiner Lande ihm selber hätte überlassen wenn sein Beispiel vor Augen könne es der Kaiser den protestantischen Ständen nicht verdenken, wenn sie sein Schickal nicht erwarten möchten, sondern bei Zeiten auf Rettung und Bertheidigung ihrer Lande dächten.

Der Kaiser nahm das Schreiben nicht an, verwarf noch einmal den Leipziger Schluß, ermahnte den Kurfürsten, den kaiserlichen "mandatis und monitoriis" schuldigen Gehorsam zu leisten, sich mit den Seinigen gegen den König von Schweden zu verbinden u. dgl. m. 3)

Den Kurfürsten von Sachsen versicherte Georg Wilhelm in seinem Briefe, daß er auf Alles wider seinen Willen eingegangen sei, aber das Erscheinen der schwedischen Armee und die verzweifelte Lage, in der er und sein Land sich befunden, hätten ihn gezwungen. Er fügte die Bitte hinzu, Kursachsen möchte sich im Fall seindlicher Behandlung von Seiten des

<sup>1)</sup> Spitssindigkeit hat darin finden wollen, daß dieses ein Scheinbombarbement auf bes Kurfürsten Beranlassung gewesen wäre, damit derselbe dann dem Kaiser klagen könnte, er wäre durch Gewalt zur Entscheidung gezwungen worden.

<sup>2)</sup> Mailath III. S. 253.

<sup>3)</sup> Chemnit G. 173.

W. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

Kaisers für ihn verwenden, ihm in der Noth mit Rath und That beistehen und dafür sorgen, daß die Evangelischen sich mehr und fester zusammenschlössen und mit Gustaf Abolf in gutes Bernehmen träten. Seine Berpflichtungen gegen den Leipziger Schluß gebe er nicht auf, denke vielmehr, ihnen auch fernerhin nachzukommen.

## Operationen vom Mai bis August 1631.

Während Gustaf Abolf noch mit Georg Wilhelm in Unterhanblung stand, hatte er seinen neuen, der veränderten Lage der Dinge entsprechenden Ariegsplan entworfen. Derselbe ging von der Boraussetung aus, daß der Gegner den Sieg bei Magdeburg auszunutzen sich mit ganzer Bucht auf ihn stürzen würde. Demgemäß war das Nothwendigste eine Defensiv-Stellung zu nehmen, die ebenso zur Wiederaufnahme der Offensive geeignet war.

An drei Punkten drohte augenblicklich Gefahr: an der schlesischen, an der mecklendurgischen Grenze und im Centrum der schwedischen Stellung. Hür das Centrum bot sich an der Spree und Havel eine Position, die und angreisbar gemacht werden konnte, wenn man sich erst mit Brandenburg verglichen und Spandau in Händen hatte. Der Gesahr von Schlesien her zu begegnen genügte, daß das schwedische Heer seine Stellung an der Oder und Warthe behauptete. Der rechte Flügel endlich war völlig gesichert, wenn Greisswald, der letzte Posten der Kaiserlichen in Pommern, erobert war, er konnte dann aus Pommern vorbrechend durch Mecklenburg marschiren. Auf die Shmpathien Mecklenburgs durfte man rechnen, sobald es bekannt wurde, daß es die Wiedereinsetzung der vertriebenen Perzöge gelte. Diese Bewegung des rechten Flügels führte unmittelbar zur Elbe; dort sollte derselbe mit dem Centrum, das von Brandenburg aus die Havel bis zu ihrer Mündung in die Elbe zu besetzen hatte, Verbindung gewinnen.

Glückte es, diesen Plan auszuführen, so glich die Stellung der Schweben einem großen ringsumschlossenen Biereck, einer großen Ostseebastion, deren breitere Rückseite die See, deren schwälere Angriffsfront die Spree und Havel, deren Flanken die Oder und Elbe bildeten. Pfeiler an den Echpunkten waren Stettin, Frankfurt, an der untern Elbe Hamburg, und eine Besestigung, welche man an dem Einfluß der Havel in die Elbe anlegen mußte. 1)

Landete alsdann Hamilton mit seinen geworbenen Engländern und Schotten der Ordre gemäß an der Weser, so war es ein Leichtes, über die

<sup>1)</sup> b. i. das nachherige verschanzte Lager bei Werben.

Elbe vorgehend ihm die Hand zu reichen und auch die untere Weser festzuhalten.

Da Tillh sich nicht zeigte, beeilte Gustaf Adolf sich, die Borbereitungen zur Aussührung dieses Plans zu treffen. Es ist schon erzählt worden, daß seine erste Reise nach Brandenburg zum Zweck hatte, die Möglichkeit eines Angriffs auf Havelberg zu untersuchen. Wider seinen Willen, nur durch das zaudernde Benehmen des Kurfürsten wurde er in Spandau zurückzgehalten.

Seine Absicht war gewesen, sich, nachdem er im Brandenburgischen die nöthigsten Maßregeln getroffen hatte, nach Pommern zu begeben, sich dort an die Spitze derjenigen Armee zu stellen, die er zum nächsten entscheidenden Borgehen bestimmt hatte. Bereits Ansang Juli hatte er an Johann Baner den Oberbesehl über die Truppen im Centrum ausgesertigt, von den drei Brigaden, in die sie getheilt waren, sollte die Teuffels dei Brandenburg und Rathenow, die Hebrons dei Potsdam stehen und die dritte die Pässe von Bützow und Bernau verwahren. Das Hauptquartier sollte Baner weiter zurück, in der Mitte der ganzen Stellung, zu Fehrbellin nehmen.

Auch die Instructionen, die der Feldmarschall Horn, der an der Ober commandirte, erhielt, sind mit Rücksicht auf diesen Plan verfaßt. Die Lage Horns schien bedenklich zu werden, da er kaum anderthalb Tausend Mann zur Verfügung hatte und Nachrichten einliefen, daß der Feind, durch ben Fall Magdeburgs ermuthigt, einen energischen Angriff gegen die Oberplate vorbereite. Am 31. Mai kam aus Sorau die Nachricht, daß zu den Truppen Montecuculi's und des Obristen Kehraus bei Glogau das altsächsische und jung-wallenstein'sche Regiment gestoßen seien; daß im "Freistädtischen" die görtz'schen und sparreschen, zu Grüneberg die capuanischen, in ber Gegend von Wartenburg die schafgotich'ichen Truppen ständen. Bis über die Bober, bis nach Sprottau und Sorau, im Halbkreise um Crossen, dem borgeschobensten Bunfte ber schwedischen Stellung erstreckten sich die Quartiere ber Raiserlichen. Andere sammelten sich auf dem rechten Oberufer, "an der polnischen Seite." Zugleich gegen Croffen und gegen Züllichau sollte es geben. Furchtbare Bermuftungen bezeichneten ihren Weg, ihre Lagerstätte. Die Einwohner retteten sich vor ihnen durch die Flucht. 1) Die erfte Entscheidung schien an der Ober fallen zu sollen. Buftaf Adolf befahl

<sup>1)</sup> Bgl. ben "Extract eines Bertraulichen Schreibens aus Sorau d. d. am 31. Maji 1631." Arkiv II. No. 670. Mit bem Schluß: "ist ber Orten allbereits ein totaler Ruin, bebarf leines Keinbes. Gott bem Gerrn erbarme es!"

dem Feldmarschall, daß er sich schleunigst in Erossen stärker befestige, die in der Neumark geworbenen Truppen an sich ziehe, die Oderpässe, vornehmlich Frankfurt, Küstrin und die Brücken bei Schaumburg stark besetze, sie so wie die neumärkischen Städte, insbesondere Arenswalde, Königsberg und Bärwalde befestige, d. h. daß er Alles vorbereite, um für einen etwa nöthigen Rückzug seste Stützpunkte zu haben. Weiter schrieb er ihm, er könne sich darauf verlassen, daß er (der König) im Fall der Feind auf Erossen vorginge, nur die nöthigen Besatzungen in den wichtigsten Punkten an der Havel zurücklassen und mit seiner Hauptmacht ihm zu Hülfe eilen würde.

In der That, die Kaiserlichen hatten vortrefsliche Positionen und die Uebermacht. 1) Pappenheim urtheilte mit Rücksicht auf ihre Stellung an der Oder: 2) "es giebt keinen Ort, von dem aus man den Feind besser divertiren und incommodiren könnte." Aber wie an der Havel, so versäumten sie es auch hier, etwas Ernsthaftes zu wagen. Ihnen gesielen die Plünderungen besser als der Kamps. Horn erhielt Zeit, seine Verstärkungen heranzuziehen und neue Werbungen anzustellen; bald brauchte er einen seindlichen Angriff nicht mehr zu sürchten. Als die Kaiserlichen Ende Iuni Cottbus nahmen, antwortete er mit der Einnahme von Grüneberg; und jetzt erhielt er Vesehl, ein sestes Lager bei Erossen zu beziehen, so daß an der Oder die gegen Oesterreich gerichtete Spitze der schwedischen Ausstellung nicht mehr Franksurt war, sondern acht Meilen weiter herauf lag.

Ernsteren Kampf schien der Feind an der Küste zu beabsichtigen. Bereits Ende Mai liefen bei General Tott, der frank zu Wolgast lag, Nachrichten von dem Anmarsch der Kaiserlichen gegen die Trebellinie ein.

Am 1. Juni zeigte sich eine Reiterabtheilung mit zwei Geschützen vor Malchin. Gine andere Abtheilung von zwei Compagnien Kürassiere, einer Compagnie Kroaten und 150 Musketieren stand in Güstrow. Die Hauptsmacht lag weiter zurück in Rostock und Wismar. Es war Gesahr vorhanden, daß der Feind bei den Tollenses oder Trebelpässen durchbrechen und Stralsund zurückerobern, oder Greisswald entsetzen würde. Gustaf Adolf sandte an Lars Kagg, der das Commando in dieser Gegend führte, den Besehl, bis zum 10. Juni seine Truppen bei Loitzu sammeln. Seine Absicht war, sich

<sup>1)</sup> Sorn gab ibre Stärte auf 7000 Mann an.

<sup>2)</sup> Pappenheim an Mag aus Wolmirftädt vom 2. Juli. M. A. A.

dann persönlich an ihre Spize zu stellen und des Feindes Vorhaben zu durchkreuzen. Allein länger als er erwartet hatte, hielt ihn das Zaudern Georg Wilhelms im Brandenburgischen auf. Er lag am 10. Juni noch vor Berlin.

Aber Afe Tott war von seiner Krankheit genesen, war zu ben Truppen Raggs geeilt, um die Leitung eines entscheidenden Schlages selbst zu übernehmen. Er führte die Truppen vor Greifswald.1) In einem erften kleinen Gefecht bei Elbena wurden die Kaiserlichen geworfen, Perusi, ber tapfere Commandant, erschossen. Nachdem dann auch die Truppen aus Wolgast bis auf 40 Mann, die als Garnison zurücklieben, herangezogen waren, und so bas Belagerungscorps bie Stärke von etwa 2200 Mann hatte. wurde in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni mit den Approchen gegen das Mühlenthor begonnen. Ein Ausfall ber Kaiserlichen am 13. Juni wurde nach hitigem Gefecht abgewiesen, die Geschütze begannen auf die Stadt zu spielen. Da erschien ein Trompeter und bat um Accord. Es kam zu Berhandlungen, die bis jum 15. Juni dauerten. 2) In der Frühe des folgenden Morgen zogen die Raiserlichen aus Greifswald ab, die Schmeben hinein. So gelangte diefer Plat, den Perusi mit so großem Eifer und so großer Umsicht befestigt hatte, in die Hände der Schweden. Es ist ein ehrendes Zeugniß, das Grubbe dem gefallenen Commandanten ausstellt. wenn er meint, man wurde die Stadt nicht so leicht gewonnen haben, wenn berfelbe am leben geblieben mare.

"Nun ist uns — ruft er aus 3) — burch diesen glücklichen Erfolg Totts alle Mühe und Gesahr benommen, und in nicht Einem Jahr ganz Pommern, die Mark und ein Theil von Mecklenburg in Königk. Majestäts Hände gestommen!" Tott wurde zum Lohn dieser That Feldmarschalk.

Jest ward ihm der Befehl, ins Mecklenburgische einzurücken, Rostock und Wismar zu nehmen, dann die Passage auf Lübeck frei zu machen.

<sup>1)</sup> Ueber die Eroberung von Greifswald liegen neben anderm archivalischen Material vor Allem die eignen Relationen Totts vom 15. und 17. Juni, Arkiv II. No. 680 und 681 vor. Bon gedrucktem Material kommt hier insbesondere eine Flugschrift in Betracht: "Schwedische | Elbbemächtigung, | Das ist, | Kurtzer Innhalt, was sich mit Königl. | Majest. in Schweden, so wol vor diesem, in Bom | mern, in der alten und Newen Marck, in Mechel | bürgischen, als an jetzo, da Ihr Majest. mit 98 | Compagnien zu Fuß und 64 dergleichen zu | Ross voke Elb gesetzt, begeben und | zugetragen. | . . . | | 1631. 12 Bt. 4°. Sie ist die Quelle für Arma Suec. VI. S. 195 f.

<sup>2) &</sup>quot;Articuln | bessen zu Grophiß | wald, ben vbergebung selbiger Stadt, ge | troffenen Accords . . | | " 1631

<sup>3)</sup> Relation vom 22. Juni. Arkiv I. No. 526.

Der verwegene Obristlieutenant Pauli mit der Kavallerie voraus,!) so ging er ins Mecklenburgische hinein. Bis dicht um Rostock schwärmte er, verjagte die Kaiserlichen aus Bühow, Schwan und andern Ortschaften, siegte in kleineren und größeren Scharmützeln; schon umstellte er auch Rostock, hemmte alle Zusuhr zur Stadt, setzte die kaiserliche Besahung in Angst und Schrecken. Andere Abtheilungen drangen von Malchin in südlicher Richtung vor, nahmen Mirow, bedrochten Plau.

Schon waren die Herzöge von Mecklenburg in Lübeck mit einigem Volt, das sie geworben, um in die Action einzugreifen. Ihre Truppen sollten verwandt werben, um ihren altfürstlichen Sit Schwerin wieder zu erobern. Mitte Juli rückten sie, 900 Mann zu Kuß und 200 zu Pferd, in ihr Land ein, machten zu Gabebusch das erste Nachtquartier auf heimathlichem Boden. Am andern Tage war der unermüdliche Pauli nebst dem Obristlieutenant Breitenbach mit 9 Compagnien Ravallerie und 1 Compagnie Dragoner zur Stelle; auch Rittmeister Rehlinger mit einer Compagnie Kavallerie und einer Compagnie Dragoner fand sich ein. Und nun gings auf Schwerin. Die Stadt war bald genommen; die Besatzung zog sich auf das wohlbefestigte Schloß zurück. Aber als Tott Infanterie und Kanonen schickte und die Belagerten "den Ernst verspürten", übergaben sie das Schloß (am 29. Juli) und erhielten freien Abzug, jedoch nur Wenige machten Gebrauch davon. Sie traten lieber in schwedische und mecklenburgische Dienste-Jest galt es den Angriff auf Rostock, und das ganze tott'sche Corps, das sid (am 6. August) zu Bütow sammelte, brach borthin auf.

Gustaf Abolf hatte sich sofort nach dem Abschlusse des Vertrags mit Brandenburg (am 12. Juni Mittags) über Freienwalde nach Stettin bezeben?), hatte hier einer russischen Gesandtschaft Audienz ertheilt (14. Juni), war dann auf die Nachricht Totts von seinen ersten Ersolgen nach Greisse wald geeilt, um die Belagerung der Stadt persönlich zu leiten, hatte, als er ankam, die Stadt schon erobert gefunden und hatte voller Staunen diesen — wie er sagt — festesten Ort, den die Schweden bisher gewonnen, besichtigt. Dann war er über Stettin, wo er die russische Gesandtschaft verabsschiedete, nach Spandau zurückgekehrt. Am 23. Juni früh Morgens um 3 Uhr traf er hier ein.

<sup>1)</sup> Tott an Gustaf Abolf vom 28. Mai. Arkiv II. No. 684; Quelle für Chemnit S. 190.

<sup>2)</sup> An Lebzelter aus Berlin vom 13. Mai. Dr. A.

Noch einmal erfüllte fich seine Seele mit dem Gedanken, es bei ber Bertheidigung gegen den Kaiser und einer Defensivstellung gegen ibn bewenden zu lassen.1) Durch die Einnahme Greifswalds fab er sich bem Biele, festen guß an ber Elbe zu fassen, um einen großen Schritt naber. Run meinte er, würden sich auch Rostock und Wismar, die letten, noch uneroberten Plätze an der deutschen Oftseekuste nicht lange mehr zu halten vermögen. Waren fie genommen, hatte er bamit bas ganze Gebiet zwischen Elbe. Havel-Spree und Ober, diesen mächtigen Brückenkopf bes baltischen Meeres gegen das Reich und die Erblande des Raisers, in festem und völligem Befit, bann möchten Brandenburg, Sachsen und die andern evangelischen Stände, wenn sie nicht entschlossener und enger zu ihm steben wollten, ben beutschen Krieg auf eigne Faust und mit eigner Kraft weiter führen, so gut fie es vermöchten. Höchstens, dag man ihnen ein paar Tausend Mann gur Unterstützung gabe. Sie hatten ja boch keine weitere Affection für ihn, als bag fie ihn zu benuten wünschten, um sich gegen ben Raiser zu schüten und zu ibrer früheren Libertät zu gelangen; hernach würde doch ihr einziger Dank fein, daß fie ihn mit aller Macht los zu werden suchten. Er selbst wollte fich, fobald er ber ganzen Rufte mächtig ware, nach Schweden zuruchegeben, bas Commando in dem eroberten Terrain Orenstiern oder dem Pfalzgrafen Johann Casimir überlassen, und an Orenstierns Stelle etwa bem Feldmarschall horn ben Befehl in Breugen übertragen.

In diesem Gedanken bestärkte ihn einmal die äußerst bedenkliche Haltung, die Dänemark zeigte, eine Haltung, welche die stete Sorge vor einer Landung an der schwedischen Küste wach erhielt, und welche durch die vertrauliche Correspondenz, in der es mit Aursachsen stand, nicht eben einen freundschaftlicheren Anstrich bekam.<sup>2</sup>) Sodann bestärkte ihn darin die Erkenntniß von der Schwierigkeit, ja von der Unmöglichkeit, so große Heeresmassen, wie er sie zur Weitersührung des Ariegs gebraucht hätte, zu unterhalten. Bon allen Seiten her liesen Alagen ein, daß es an Geld und Unterhalt für die Truppen sehle. Bereits am 30. Mai hatte der Commissär Erich Andersson an Horn mitzetheilt<sup>2</sup>), daß er von Erich Larsson und von

<sup>1)</sup> Ueber das Holgente vol. den Brief Grubbe's au Czenfiern vom 22. Juni. Arkiv II. No. 692: Grubbe's, des Bertrauten Gustaf Adolfs, dem wir so häusig die Mittheilung seiner Aline verdausen. Dazu Gustaf Adolfs Brief in den Reichstrath vom 2 Juli. Arkiv I. No. 335

<sup>2)</sup> And die danisch-schwertschen Bernwaltungen, Br welche nier reichen Material vorliegt, gehe ich hier nicht näher en

<sup>3:</sup> Arkiv II. No. 572

Salvius Briefe empfangen batte, des Inhalts, daß man von den bestimmten Geldern nichts zu erwarten habe. Der französische Gesandte gebe wohl gute Bertröftungen, habe wohl seinen Sobn um der Zahlungen willen nach Frank reich geschickt, aber auch da sei der Erfolg zu bezweifeln. Die Benetianer 1), von Frankreich zu einer Geldbeistener zum schwedischen Kriege vermocht, und die Hollander hatten noch keinen Pfennig gezahlt. In Schweden felbst aber jei so wenig Rupfer ausgekommen, daß Erich Larsson schreibe, es sei ihm unmöglich, etwas zu schicken. Darüber habe benn auch ein großer Theil ber Wechsel für mehr als 50—60000 Reichsthaler prolongirt2) werden müssen. Die einzige Hoffnung bleibe bemnach das Geld, das der Reichskanzler aus dem Kornhandel und den Licenten ziehe. Aber nun kamen auch von Oxenstiern nur 17000 Ducaten an; 3) ein Tropfen auf einen heißen Stein. Guftaf Adolf schrieb ihm4), er sei in der furchtbarsten Lage; von nirgends her komme Geld, die Factoren hätten durch ihre ewigen Schwierigkeiten und Proteste den Credit so verwirrt, daß er, rund heraus gesagt, nicht einen Pfennig habe erhalten können; so könne es auf die Länge nicht gehen. Er musse bereits "Generalmeutination" fürchten. Er bitte um schleunige Hülfe. Und ebenso bringend wandte er sich an den Reichsrath.5) Er habe zwar Werbungen von 100,000 Mann befohlen, allein die Quartiere seien noch nicht ausgebehnt genug, um so viel zu beschaffen; außerdem würden sie durch die Werbungen der Leipziger Schlußverwandten gehindert, die großen Zulauf hätten. Dazu seien die Deutschen so unbeständig, daß das Volk, das sich an einem Tage anbiete, am folgenden Tage wieder einen andern Herrn suche, so daß man kaum im Stande sei, so viel Truppen neu zu werben, als täglich verliefen; und dazu nun komme das Zaudern der "Factoren" hier braußen. Er muffe bringend um eilige Zusendung neuer Mannschaften bitten, wenn anders er sich halten solle. Freilich verhehle er da wieder nicht seine Sorge vor einem dänischen Angriff, ber die noch größere Entblößung Schwedens an Wehrkraft gefährlich mache. Andeutung genug, um erkennen zu lassen, daß ihm die Behauptung der bisherigen Eroberungen und Rückfehr nach Schweden als die erwünschteste Lösung von Schwedens deutscher Politif erschien.

<sup>1)</sup> Bgl. die interessanten Details (bie Sendung von Ludwig Rasch) bei Chemnit S. 193.

<sup>2) &</sup>quot;uppskjutne."

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Johann Baner vom 15, Juni. Arkiv I. No. 328,

<sup>4)</sup> Am 28. Juni. Arkiv I. No. 334.

<sup>5)</sup> Am 2. Juli. Arkiv I. No. 335.

Doch handelte es sich auf jeden Fall zunächst darum, sesten Fuß an der Elbe zu fassen. Raum nach Spandau zurückgekehrt, erließ er Besehle zu einer Truppenconcentration bei Alt-Brandenburg. Seine Hauptabsicht war der Marsch an die Elbe; er hoffte, dabei Pappenheim, der bei Magdeburg lag, zu begegnen. Am 29. Juni brach er mit 3000 Mann Kavallerie und 1000 Musketieren von Brandenburg auf. Bis Burg wagte er sich vor, um Pappenheim heranzulocken, allein der blieb ruhig liegen. Deshalb wandte sich Gustaf Adolf die Elbe abwärts nach Jerichow zurück (30. Juni), shickte den jungen Pfalzgrasen und den Obristen Taupadel mit einigen hundert Anechten über die Elbe, um Tangermünde anzugreisen. Sie nahmen die Stadt. Es war die erste Position, die man auf dem linken Elbuser gewann. Damit war Havelberg rings umstellt. Baner erhielt Besehl, den Ort zu nehmen und dann bei Werben eine Schiffbrücke über die Elbe zu schlagen. In 12. Juni nahm Baner Havelberg mit stürmender Hand.

Gustaf Abolf wäre jest am liebsten die Elbe auswärts gegangen, um Magdeburg zu erobern. Allein die Stellung der seindlichen Truppen und die Sorge vor einem sächsischen Flankenangriff ließen das allzu gewagt erscheinen. Er zog vor, bei Werben<sup>2</sup>) ein verschanztes Lager zu schlagen. Bon hier aus sollte dann mit den erzbischösslich-bremischen Truppen und den Engländern und Schotten Hamiltons zusammen operirt, die Gegend zwischen Elbe und Beser unterworsen, zu Quartieren und Werbepläßen benutzt werden. Salvius erhielt Austrag,<sup>3</sup>) an den Erzbischof und an Hamilton, dessen Landung man stündlich erwartete, den Plan mitzutheilen. Um 12. Juli brach Gustaf Adolf von Tangermünde nach Werben auf. Zwischen der Stadt und der Elbe wurde das Lager abgesteckt und rings mit einem Wall umgeben, die Schiffbrücke bei Tangermünde wurde herbeigeschafft und hier über die Elbe zelegt; an dem Einsluß der Havel wurde eine Schanze, die beide Flüsse berscherzichte, ausgeworfen.

In dieser festen Position wollte er sich ausruhen, stärken und den Feind erwarten.

<sup>1)</sup> Orbre vom 4. Juni. Arkiv I. No. 338.

<sup>2) &</sup>quot;Sasom vid trigono af Elfven och Havelen." Grubbe nom 14. Juli. Arkiv I. No. 531.

<sup>3)</sup> Guftaf Abolf an Salvius vom 6. Juli. Arkiv I. No. 341.

Man mag von Tilly's Feldberrntalente benten, wie man will, daß er den Tag von Magdeburg nicht ausbeutete, war unter allen Umftänden ein unverzeihlicher Fehler. Zwar hätte er es wohl zu thun gewünscht, wie er an den Kurfürsten von Babern am 16. (26.) Mai schrieb; allein bis er wüßte, wohin Gustaf Abolf sich wende, sähe er sich genöthigt, mit ber Armee bei Magdeburg zu bleiben. Um so mehr, als er daselbst mit den nöthigen Anordnungen zur Berproviantirung, mit der Schleifung ber Balle, ber Ausfüllung der Gräben u. s. w. noch hinlänglich zu thun habe. wenn er wollte, würde er doch nicht sofort gegen den König marschiren tönnen, da derselbe sich aller Flüsse und wichtigen Basse im Kurfürstenthum Brandenburg bemächtigt habe. Uebrigens, bemerkte er, wären die brandenburgischen Lande so erschöpft, daß es in diesem Augenblicke unmöglich wäre, eine Armee in ihnen zu unterhalten. 1) Da man sich nun auch im Magde burgischen aus Mangel an Lebensmitteln auf die Länge nicht zu behaubten vermöchte, Rur-Sachsen aber schonen mußte, so bate er um die Erlaubnik seine Armee gegen das protestantische Hessen und Thüringen führen w bürfen. Dadurch würden die Rüstungen dort gehindert und zugleich die Berbindung mit dem Süden Deutschlands hergestellt werden.

Eine rudgängige Bewegung mit einer siegreichen Armee! Bustw Abolf erwartete ihr Borgeben mit Beforgniß, fürchtete, daß sie ihm die Initiative entreißen, ihn zwingen würde, sich nach ihren Operationen zu richten: er hätte vor ihr weichen, bätte die Festungen und die Residem Georg Wilhelms preisgeben müffen, der damals nur des Anftoges, nur ber bülfreichen Hand bedurft hätte, um sich ganz von Schweden zu trennen und ganz dem Kaiser anzuschließen. Freilich auch Landgraf Wilhelm von Hessen, auch Bernhard von Weimar warben und rufteten damals gleich ben übrigen Leivziger Schlukverwandten und trot der kaiserlichen Mandate. Freilich. es war zu beforgen, daß gerade sie der beschlossenen Defensionsverfassung die weiteste Deutung geben würden. Allein was hatte man, wenn man fie wirklich zur Ordnung rief, ihnen ihre Ruftungen verhinderte, ihren Ungehorsam verwies und bestrafte? Der Hauptfeind, ohne den all diese erstrebten Kriegsbereitschaften nichts waren, blieb; wenn anders man überhaupt schon so sicher war, daß es von ihnen gewagt werden würde aus ber Leivziger Neutralität berauszutreten und sich dadurch dem Reichsfeinde anauschließen. Tilly dachte an den Zweigen zu puten, statt die Art an die Wurzel zu legen. Bis aber Thüringen und Heffen durchzogen war, bis bie

<sup>1)</sup> Was jedoch Gustaf Abolf that!

erwarteten italiänischen Truppen den evangelischen Süden wieder zur Ruhe gebracht hatten und heran gekommen waren, so daß man dann die verstärkte katholische Heeresmacht gegen die Schweden führen durfte: was nicht Alles konnte von ihnen bis dahin vollbracht sein? was nicht hatte Gustaf Adolf schon vollbracht? Brandenburg war zum Beitritt gezwungen, Mecklen-burg durchzogen und erobert, an der Elbe eine keste Stellung geschaffen.

Bappenheim war zwar auch für den Blan eines Angriffs nicht auf Schweben, sondern auf die Leipziger Schlufverwandten und der Berhinderung ihrer Werbungen. Aber biefes neue Zaudern feines Generals brachte ihn von Neuem zur Berzweiflung. "Wir liegen mit diesem mächtigen Heer, so schrieb er an Wallenstein, 1) ohne Ursache still und können nichts, es sei auch was es wolle, vornehmen, was wir nicht schon vor acht Tagen verrichtet haben sollten." Und gegen den Kurfürsten von Babern beklagte er sich:2) "die magdeburgische Eroberung (wie denn die Gewinnung aller Stürme und **Shlachten** ist) war ein Geringes, aber der Nuten nach der Eroberung wäre nicht weniger als die Bersicherung und Eroberung des ganzen römischen Reichs gewesen, wenn man sich nur in den ersten vierzehn Tagen, da der keind in vollem Schrecken, ehe er bei so unverhofftem Fall seine Pläne wieder nen hätte formiren, andern communiciren und uniren können, der Zeit und Gelegenheit gebraucht, und facta non facta vor die Hand genommen. Sed vincere sciebat Hannibal. E. Aurfürstl. Durchlaucht verzeihen mir gnäbigst; ber Gifer macht mich excediren; die Gelegenheit war gar zu schön."

it i

31

ш.

er

<sup>1)</sup> d. d. 16. (6.) Juni bei Dudík' Waldstein von seiner Enthebung etc. S. 102. "Ob uns wohl Gott abermals in Stand gesetzt, bag wir ben Krieg enben und ben Frieden (ohne condition, burch Sieg, mit Bestand) hatten versichern können, wenn wir nur, wie ich treulich gerathen und gebeten, gleich nach eroberter Stadt, auf die neuen Werbungen gegangen und biefelben gerftort hatten, fo ift boch biefe gute Zeit burch andere considerationes, daß wir uns nicht mehr Feinde machen follten, daß die verhofften Friedenstractate baburch ftoden möchten, bag von Raif. Maj. tein expresser Befehl ba sei, verfäumt worben. Das alles aber ift nichts anders, als ber Feinde alter stilus; so oft wir sie geschlagen, so oft haben fie uns trot bes Siegs (sin fructum victoriae nostrae) mit falfchen Tractaten aufgehalten, und Beit gewonnen, fich wiederum zu ftarten, zusammen zu schieden, Reso-Intion zu faffen, und übel ärger zu machen. Gott gebe, bag es allbier nit auch alfo gebe, benn wir nunmehr icon 8 Tage im Land zu Thuringen still liegen, ben hessischen, weima= rifden und anderen Gefandten Glauben geben, die Kurfachfischen erwarten, das Land verberben und die Zeit verlieren. Interim möchte sich ber gute casus, barin wir uns mit fo großer Gefahr, Daube und Arbeit gefett, burch andere Accidentien leichtlich gar veranbern; wie ich benn nit einbilben fann, bag ber Rönig in Schweben bei so guter Ruge und Gelegenheit fogar ftill fiten bleiben werbe." Sernach folgt die im Text mitgetbeilte Stelle.

<sup>2)</sup> d. d. Wolmirstädt 2. Juli (n. St.). Dl. R. A.

Allein Tilly hatte für seinen Plan die Genehmigung seiner Obern erlangt und auch die damals zu Dinkelsbühl versammelten Mitglieder der Liga äußerten sich beifällig, verordneten Neuwerbungen von 9000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferd.

Gleichzeitig verstärkte der Kaiser seine Heeresmacht in Deutschland. Aus den Niederlanden sorderte er von der Infantin die Regimenter Roudere, Wittenhorst, Breuner und Coronini zurück. Die 25,000 Mam, welche durch die Beendigung des mantuanischen Krieges disponibel wurden, erhielten Marschordre nach Deutschland. Aldringer war mit dem dritten Theil von ihnen bereits im Anzuge; Graf Egon von Fürstenderg mit den beiden andern Dritteln, zunächst zur Züchtigung der Leipziger Schlußverwandten in Süddeutschland bestimmt, sollte sich dann gleichfalls mit Tilly vereinigen. Und dazu wuchs die Armee in Schlesien von Tag zu Tag; Ansang Juni wurde sie auf 7000 Mann geschätzt, Ansang Juli auf 9—10,000 Mann.

Tilly wagte es nicht, ohne weitere Berstärfungen kühn zu sein. Bis Ende Mai blieb er in der Magdeburger Gegend. Seine Briefe nahmen je länger je mehr den Ton der Alage an. Das Elend der Armee zwinge ihn — so schrieb er an den Kurfürsten Maximilian<sup>1</sup>) — nach Thüringen und Hessen zurückzugehen. Er bekannte wiederum, daß er sich fürchte. Diesmal war es die Berbindung Sachsens und Schwedens, die bereits in Correspondenz mit einander standen, was ihn besorgt machte; und weiter waren es die hessischen Werbungen und die Nachricht, daß Kassel besestigt werde, was ihn in Schrecken setzte. Er hatte Sorge "daß er von den Feinden umringt und eingesschlossen werden möchte." Warum auch ging er nicht einem von ihnen zu Leibe?

Den Grafen Wolf von Mansfeld mit einem kaiserlichen Truppencorps von 5000 Mann zu Fuß und 700 zu Pferde in Magdeburg zurücklassend, — nicht jedoch, ohne die Befürchtung auszusprechen, daß die Stadt aus Mangel an Proviant und Munition und wegen der zur Wiederherstellung der demolirten Werke fehlenden Zeit gegen Gustaf Adolfs Anmarsch nicht zu halten sein würde —, brach er an der Spitze seiner reich mit Magdeburger Beute beladenen Armee von 17,600 Mann Infanterie, 6900 Mann Ravallerie und 28 Geschützen gen Süden auf. Am 29. Mai (a. St.) war er zu Aschersleben, 2) acht Tage später zu Oldisleben an der Unstrut.

<sup>1)</sup> Aus Magbeburg 3. Juni (24. Mai). M. A. Aehnliche Stimmung spricht aus seinen spätern Briefen an Maximitian, vor Allen aus benen vom 16. und 18. Juli (n. St.). M. A.

<sup>2)</sup> Tilly an Maximilian d. d. Aschersleben 8. Juni. M. R. A.

Obgleich er hier die Nachricht von den neuen Rüftungen und Bevegungen, von den neuen Erfolgen der Schweden hörte und fürchten durfte, ie möchten jetzt nach Magdeburg oder ins Erzstift Bremen gehen, entfernte r sich doch noch weiter von der schwedischen Stellung. Er sandte den Feldsarschall Pappenheim und den Generalwachtmeister Erwitte mit 6 Reitersigimentern und 4 Regimentern zu Fuß<sup>1</sup>) in das Stift zurück und schlug selber itt den übrigen Truppen den Weg von der Unstrut hinüber an die Wesern. Witte Juni besand er sich zu Mühlhausen. Bon hier schried er einen dittbrief an den Kurfürsten von Bahern<sup>2</sup>): Kurfürstl. Durchl. möchte doch hleunige Werbungen anstellen, denn er müßte nothwendig "unterschiedliche orps formiren", eins im Erzstift Bremen und an der Weser, um das Borrechen der Engländer zu verhindern; eins an der Elbe zum Schutz Magdezurgs; ein drittes in Hessen; ein viertes, mit welchem er persönlich den igistischen Landen zu Hüsse kommen wollte; endlich eins in Schlesien.

Der Marsch von Oldisleben nach Mühlhausen machte es klar, daß tillh es auf Hessen abgesehen habe. Aber war denn Hessen für den Moment ogefährlich, gefährlicher als die Ruhe, die man Gustaf Adolf gönnte, als die Gelegenheit, die man Kursachsen gab, sich mit ihm zu verständigen?

Der junge Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassels) war ein tapferer kust, eine glänzende Ausnahme unter den regierenden deutschen Fürsten, in Mann der That. Nicht gewillt, dem Kaiser nachzugeben, erbittert uf Kursachsen, das nicht zur Action zu bringen war, hatte er bereits im lugust 1630 trot der Regensburger Versammlung und ihrer Stellung zu öchweden für sich, seine Mutter Juliane und seinen Bruder Hermann derhandlungen mit Gustaf Avolf angeknüpft, um dei ihm, "dem nahen Untsfreund, dessen königliches und ritterliches Amt es sei, die Ehre Gottes nd die unschuldig bedrängten Mitglieder der evangelischen Kirche zu verseidigen, Schutz und Hüssen." Zu Stralsund war im vergangenen rtober der hesseisige von Philipp dem Großmüthigen, dem gemeinsamen, utte in der Audienz von Philipp dem Großmüthigen, dem gemeinsamen rgroßvater des Königs und des Landgrafen und von dessen sein sei der ihn nationaler Haltung und Politik gesprochen. In dessen Sinn sei der

<sup>1)</sup> Es waren an Kavallerie: bie Regimenter Erwitte, Altfachsen, Strat, Coronini, m Balthafar, Ifolani; an Infanterie: Pappenheim, Göt, Fürstenberg, Savelli.

<sup>2)</sup> d. d. 27. (17.) Juni. M. R. A.

<sup>3)</sup> Ueber bas Folgende vgl. vielsach Rommel, N. Gesch. v. Heffen IV. S. 89 ff.

Landgraf Wilhelm entschlossen, mit Gustaf Abolf im Bunde und mit Aufopferung aller zeitlichen Güter den jetzt dem ganzen evangelischen Deutschland drohenden Gesahren zu begegnen. Freilich könne er bei der gegen wärtigen Noth nichts weiter thun, als seine beiden Hauptsestungen Kassellund Ziegenhain vor dem Feinde verschließen und sie dem Könige öffnen. Wolf dat den König, daß er seinem Herrn gegen dieses sein Anerdieten wieder zu seinem Recht verhelse, mit Güte oder Gewalt, und ihm das Bersprechen gebe, ohne Berücksichtigung der Beschwerden Hessens auf weltlichem wie geistlichem Gebiet keinen Frieden abzuschließen.

Gustaf Abolf antwortete hoch erfreut, daß der Landgraf und sein Bruder durch die That erweisen wollten, daß sie "nicht allein im Geblüt, im Namen, Schild und Helm, sondern auch im Gemüth und der Großmüthigkeit jenem tapferen deutschen Helden entstammten." Er versprach, sie, so weit es in seinen Kräften stände, nicht zu verlassen, sondern ihnen beizusteben, daß ihnen Genugthuung würde. Doch verhehlte er nicht, daß ihn ber Mangel an Beistand zwänge, vorsichtig zu Werk zu geben; daß er deshalb an die evangelischen Fürsten das Verlangen stellen müßte, sich zu entschließen, gleich ihm Alles aufzusetzen und entweder siegen oder sterben zu wollen. Zaudern würde größte Gefahr bringen. So forberte er ihn benn auf, ihm nicht blos jene zwei Festungen, sondern alle die Bergfesten in seinem Lande zu Lauf- und Waffenpläten zu öffnen; außerdem aber andere dem gemeinen Wesen wohlgesinnte Mitstände, die Herzöge Wilhelm und Bernhard von Weimar, Brandenburg- Culmbach, Würtemberg, die Grafen in der Wetterau, die Städte Frankfurt, Nürnberg und Strafburg zu veranlassen, sich mit einander, ober mit Schweden zu verbinden und ein eignes Corps von etwa 10,000 Mann zu errichten. Gelänge es ihm nicht, einen folchen Bund zu gründen, so sollte er für sich allein den König mit allen Mitteln und äußerftem Bermögen unterstüten.

Die Berhandlungen führten (damals bereits) zu einer Eventualconföderation1) gegen Kaiser und Liga.

Dann nahm Wolf Abschied. Der König überreichte ihm eine goldene Kette und sein Bildniß mit den Worten: "Saget dem Herrn Landgrafen und der Frau Landgräfin, daß sie die edle Zeit nicht versäumen. Denn unser aller Elend rührt daher, daß man der Zeit nicht in Acht genommen. Ich werde, wenn Gottes Gewalt mich nicht abhält, nicht nach Schweden

<sup>1)</sup> Abgebruck bei Häberlin (Sendenberg) XXVI. Anlage III. d. d. Stralfund 9. November 1630.

zurückehren, ohne den Feind zu travailliren. Wird der Feind in Quartieren sein, wollen wir ihn rollen; rollet uns aber der Feind und wäre uns zu stark, so wollen wir im Felde so dicht beisammen halten, daß er Ungemachs genug haben soll. Ihr Liebden wünschen wir viel Gutes und göttlichen Segen und ermahnen sie zu standhafter, tapferer, ihrem Hause nothwendiger Resolution. Bir wollen sie nicht lassen, erwarten aber ihre Ratissication."

Entzückt über die Persönlichkeit des Königs kam der Gesandte nach Kassel zurück. "Es muß sich jeder, der mit 3. M. zu reden und ihr aufzuswarten die Gnade hat, in sie verlieben."

Sofort begann der Landgraf zu rüften und andere evangelische Stände für die gute Sache zu werben, als ein kaiserliches Corps von 10,000 Mann unter dem Grafen Johann dem Jüngeren von Nassau-Siegen in sein Gebiet einrückte. Dies, dazu die schlechte Haltung Kursachsens und das schwedische Bündniß mit Frankreich, durch welches dem Könige fürerst jede Feindseligkeit gegen die Liga abgeschnitten war, dazu auch der langsame Fortgang der schwedisischen Wassen, der wenig Aussicht auf baldigen Bormarsch nach Hessen gab—, das und anderes hielt den Landgrafen doch wieder von dem entscheidenden Schritt zurück. Wie auch hätte er die Erhebung seines Landes jeht wagen sollen, wo er den wenig ermuthigenden Verlauf des Magdeburger Ausstandes vor Augen hatte.

Doch arbeitete er unermüblich auf ihn hin. Die Bersammlung zu Leipzig schien ihm die Entscheidung bringen zu sollen. Bon dem kühnen Herzog Bernhard von Weimar begleitet, war er dort erschienen, hatte für den Anschluß an Schweden geredet, war dann, da er die Richtung erkannte, in der die Majorität seiner Mitstände, vor Allem Kursachsen sich bewegte, ohne den Schluß abzuwarten, mit Herzog Bernhard unwillig hinweggeritten. Sie Beide widerte die seichte Halbheit an, in der man sich hier bewegte.

Dann begann er, unter dem Schutze des Leipziger Schlusses, unter dem Borwande der beschlossenen Defensivversassung, im Einverständniß mit den weimarischen Herzögen, dem älteren Wilhelm, der freilich noch mehrsach schwantte, und Bernhard, der kühn und entschieden war, umfassendere Berbungen; schloß mit ihnen Beiden zu Kassel ein Bündniß ab, nach welchem sie sich verpstichteten, ein gemeinsames Corps zu crrichten; und sofort ging man weiter und entwarf eine große auf den Fundamentalsatungen des Reichs basirte evangelische Consöderation, in welche auch Schweden, auch die benachbarten Niederlande, König Friedrich von Böhmen als Stand des Reichs, Brandenburg, Würtemberg und Baden eintreten sollten. Es hieß in dem Entwurfe, daß sich die evangelischen Stände mit ihrer zu Leipzig in dem Entwurfe, daß sich die evangelischen Stände mit ihrer zu Leipzig

beschlossenen Kriegsverfassung gegenseitig mit Waffen beistehen sollten, falls die Liga in ihren Angriffen und Bedrückungen fortführe; und daß man sich, da zu fürchten wäre, daß die Ligisten nicht warten würden, bis man in Berfassung stände, genöthigt sähe, den König von Schweden um Unterstützung zu bitten.

So weit war man, als hessischer und weimarischer Seits Hermann Wolf und Sigismund Hausner zum König kamen, der damals zu Potsdam lag, entschlossen, sich nach dem, durch die Säumigkeit Brandenburgs und Sachsens verschuldeten Fall Magdeburgs in die Defensive zurückzuziehen. Um was die Gesandten bei ihm nachzusuchen hatten, — um ein Bündniß mit diesen weiter abgelegenen, zerstreuten Territorien, um Succurs, den der König ihnen gegen die Liga senden möchte —, das war diesem Entschluß durchaus entgegen. Und so sprach er denn dem Gesuch seine Anerkennung aus und dankte für die freundschaftliche Gesinnung, aus der es hervorgegangen, lehnte es aber ab mit der Versicherung, daß sie, wenn der Feind auch sie von Land und Leuten vertriebe, bei ihm in Schweden Zuslucht und Unterhalt sinden sollten.

Trot dieser Antwort verfolgte der Landgraf Wilhelm die einmal betretene Bahn; er verweigerte Tilly die geforderte Contribution, sammelte seine Truppen, legte sie in die Festungen seines Landes, ließ alle Straßen sperren, besetzte die Pässe an der Landesgrenze und erwartete den Feind.

Der zog nun heran. Freilich in langsamer Bedächtigkeit. Mitte Julistand er in Mühlhausen und blieb dort drei Wochen lang unthätig liegen. 1) Statt mit dem Schwert kurzen Proceß zu machen, forderte Tilly den Landsgrasen, an den er schon früher (2. Juni a. St.) ein drohendes Abmahnungssichreiben hatte abgehen lassen, von Neuem auf, fünf kaiserliche Regimenter in seinem Fürstenthum aufzunehmen, seine Truppen abzudanken, in seiner Residenz Kassel und in seiner Festung Ziegenhain kaiserliche Besatung einzulassen, sich rund zu erklären, ob er Freund oder Feind sein wolle, endlich die Contribution zu zahlen.

Landgraf Wilhelm antwortete: er sei weder Freund noch Feind; seiner Truppen bedürse er selbst; fremdes Kriegsvolf aufzunehmen sei er nicht gemeint, am wenigsten in seine Residenz, wo sich Tillh's Veteranen mit seinen Rekruten schlecht vertragen würden; gegen einen Angriff werde er sich zu vertheidigen wissen; Geld und Unterhalt möge Tillh sich aus den gefüllsten Magazinen zu München holen.

<sup>1)</sup> Noch am 18. Juli batiren Tilly's Briefe von hier.

Zugleich erließ er einen Aufruf an seine Unterthanen, die Heimath zu rtheidigen, und setzte einen Buß- und Bettag an zur Abwendung der göttsten Strafe.

Und immer noch blieb Tilly unthätig.

Pappenheim brängte<sup>1</sup>): "obschon eine gute, ja fast die beste Zeit rüber ist, wäre doch besser, der Sachen spät als nie zu remediren und die rwen abzuziehen." Er wäre auf eigne Faust losgebrochen, aber er hätte - wie er in seiner drastischen Weise schreibt — "zu wenig und zu viel Volks; wenig in Ansehung des Feindes, zu viel wegen des Unterhalts." <sup>2</sup>)

Allein Pappenheims Eifern und Drängen half nichts. "Mit Gewalt was gegen den Landgrafen zu unternehmen, hat dieser Zeit die Gelegensit und der Status nit leiden wollen." Er habe 6—7000 Mann gewormen Bolks in seinen Festungen Kassel und Ziegenhain, und da sei ihm so ub nichts anzuhaben. So schried Tillh, 3) der Sieger von Magdeburg. r wagte es nicht, diese hessischen "Rekruten" in dem Moment der Werbung it seiner so viel zahlreicheren Armee von "Beteranen" anzugreisen, sie, die eder Sachsen noch Schweden, noch sonst irgend welche Truppen irgend ner Macht zur Unterstützung hatten. Es war Unfähigkeit oder greisensste Unlust am Handeln, die ihn selbst diese kleine Ausgabe zu vollsühren nderte.

Balb freilich war es zu spät. Gustaf Abolf brang an die Elbe vor, mmelte hier sein Heer, schuf sich bei Werben eine feste Position. Pappensim allein war zu schwach, ihn zu hindern. Er rief Tillh zu Hülfe.

Und nun ließ der alte Feldherr auch dieses gegen Hessen angesangene derk wieder im Stich, machte Kehrt und marschirte hin nach Magdeburg, n dem gestärkten Feinde zu begegnen, dem er in dem Moment, wo er aufs zwerste geschwächt war, zu begegnen unterlassen hatte, und ließ Hessen gesirkt hinter sich, das er in dem Moment, da es sich zu stärken begann, ansgreisen unterlassen hatte. Am 17. Juli (a. St.) langte er wieder zu dolmirstädt an. Wie er schreibt, damit Gustaf Abolf nicht weiter auf des

<sup>1)</sup> Pappenheim an Tilly vom 5. Juli (n. St.). M. R. A. Gegen Maximilian Klagte er sich in seinem Brief vom 7. Juli (n. St.), M. R. A., über dieses Zaudern ab erklärte ihm: "meines Erachtens wäre es hohe Zeit, daß man den Sachen mit Ernst tter die Angen gehe, nicht zu viel glaube oder sich länger mit Tractaten amüstren lasse, is dadurch Zeit und gute occasiones (wie leider bisher geschehen und es sich der Gegeneil wohl Rutz zu machen und zu gebrauchen weiß) mehr als zu viel verloren worden."

<sup>2)</sup> Pappenheim an Maximilian aus Wolmirstädt 2. Juli. M. R. A. Nicht 9. Juli, ie Villermont S. 552, Anm. 1 fagt.

<sup>3)</sup> Tilly an Maximilian aus Wolmirstädt 27. Juli (n. St.). M. R. A.

G. Dropfen, Guftaf Abolf. Il.

Reiches Boben vorbreche. Er wolle ihn "so lange er könne und so viel immer möglich bieser Enden aufhalten."

So waren über zwei fostbare Monate verstrichen, bei beren Ablauf Tillh, ohne irgend etwas erreicht zu haben, wieder auf dem alten Fleck stand; in denen der Gegner — die Gegner unermeßlich viel erreicht hatten.

Sobald Gustaf Adolf die Ansammlung des Feindes in der Gegend von Magdeburg ersuhr, erkannte er,1) daß der Moment der Entscheidung da

1) Ueber das Folgende liegen an archivalischen Ueberlieferungen hanptsächlich vor Grubbe's Relation aus Werben 20. Inli, Arkiv I. No. 532, dazu Gustaf Adolfs Briefe an Horn und Tott aus "Arnsberg" 20. Inli, I. No. 352, 353. Alle drei Berickte von derselben Redaction. Dazu eine Relation Tanbe's, des Jüngern, durch seinen Better Dietrich Tanbe an Johann Georg übergeben d. d. Dresden 27. Inli. Dr. A. Der Begleitbrief des jüngern Tanbe an seinen Better, datirt aus Werben 21. Inli. Dr. A. Dazu mehrere Flugschriften. Nämlich: 1) "Eigend= von Gründlicher | Berickt von der mächtigen Victoria | so die | Königliche Maj. in | Schweden wider das Kapserliche Bold den | 17. Julij dieses Jahres gehalten. | Darinnen zu besinden | . . . | " 1631 4 Bl. 4°. Andere Ausgabe ohne Abbildung auf dem Titel. Die Flugschrift enthält eine Correspondenz aus Halle vom 21. Inli, und aus dem Anhaltischen bei Bernburg vom 20. Inli, die hier in Betracht kommen.

2) "Gründlicher und | Warhafftiger | Bericht, | Wie das der Tilly Ihr | Königliche Majst. im Läger vberfallen | wollen, aber mit großem Berlust abge | trieben worden | Item, | Wie auch etliche Bawren | abgeordnet, daß sie die Stadt Werben und | des Königs Lager in Brand steden sollen | . . . | " 1631. 4 Bl. 4°.

3) "Nochmahlige Bestättigung, alles deß, | was sich mit Königl. Majst. inn Schweben, | vnd Herrn G. Tylli, nicht allein in 4. vnterschiedlichen Scharmitzeln, | fondern auch in Verlassung Tangermunde begeben | vnd zugetragen | . . . | | 1631. 6 Bl. 40.

4) "Schwedische Elbbemächtigung" von 1681. Bgl, S. 357, Ann. 1. Und zwar aus ibr ein Schreiben aus Leipzig vom 22, Juli.

5) "Schwebischer Triumpff, | vom 2. Augusti. | Ober furger Bericht, ber Tollischen Armee | Rieberlage. | . . . | | ." 1631. 4 Bl. 40.

6) "Barhafftige | Relation, | wie es breven ligistischen, Als | best Monte Cuculi, | Bernsteins, | Holdens Regimentern | zu Angern, Borgstall und Reindorff, un | fern von Wolmerstädt im Erzstift Magdenburg | 17. Julij, in der Nacht dieses 1631. Jahrs | ergangen. | . . . | " 1631. 6 Bl. 4°.

7) "Barhafftiger Bericht und Zeitung, | von der schönen Victoria, so der Großmächtige | Herr, Herr | Gustavus Adolphus ... || .. den 19. Julii dieses 1631. Jahre erbalten hat | ... |" 1631. 4 Bl. 49.

8) "Bieber die außgesprengte Land Lügen, | Gegen Bericht, | wie es mit der jehi | gen Schwedischen Victorie | eigentlich beschaffen, und was gestalt Herr Gener. | Tylli von dem schwedischen Lager zu Werben | mit großen verlust abgetrieben | worden. | Aus einem Schreiben extrahiret de Dato | Werben ben 12. Augusti styl. veter. | 1631 | ... | "
1631 4 98: 40

9) "Babrhafftiger bub gründlicher | Gegen Bericht | Wie es mit ber jeti | gen

i. Er beschloß, von den beiden andern Armeen so viel Truppen als mögsch in Eile an sich zu ziehen, um Tillh mit gleicher Macht entgegenzutreten. r besahl deshalb Horn, 1) mit Zurücklassung von außreichenden Besatungen i Frankfurt, Erossen und Landsberg und von 400 oder 500 Reitern an r Oder und Warthe, an der Spize alles übrigen Bolks nach Fürstenwalde stzubrechen und dort weitere Ordre zu erwarten; 1000 Musketiere jedoch werweilt nach Brandenburg vorauszusenden, damit es dem Feind nicht Linge, die schwedischen Posten von der Havel zurückzudrängen. Ebensorderte er von Tott<sup>2</sup>) die Uebersendung von 1000 Musketieren unter Brist Monroe.

Suftaf Adolf selbst begab sich am 15. Juli zur Kavallerie, die dis auf er und fünf Meilen von Werben auf das Land verlegt war und ließ sie ch am 16. Juli zu Arneburg³) sammeln. Noch an dem Abend dieses Tages ihrte er sie die Bellingen. Der 17. Juli war ein Sonntag. Schon während 28 Sottesdienstes erhielt Gustaf Adolf die Nachricht von der Nähe des eindes. Er schiefte den Major vom ortenburgischen Regiment mit einer leiterabtheilung auf Recognoscirung aus. Der kam gegen Abend mit der unde zurück, daß die Spitze der seindlichen Armee, drei Regimenter start, 1 geringer Entsernung bei den Dörfern Burgstall, Angern und Reinsdorf ände. Gustaf Adolf ließ sofort außrechen. In drei Brigaden ging es egen den Feind. I Zu Burgstall, dem am weitesten vorgeschobenen Punkte, ieß man auf das Regiment Montecuculi, das bereits abgesattelt hatte, griff san und ried es völlig auf; es sollen nicht mehr als 50 Mann von ihm ns Lager zurückzeimmen sein. Die beiden andern Regimenter, Bernstein nd Holf, setzen sich zwar zur Wehr, wurden aber bald in die Flucht

hwebischen Victorie | eigentlich beschaffen | ... ||" u. f. w. 1631. 4 Bl. 4° in zwei Ausaben. Bgl. No. 8.

<sup>10) &</sup>quot;Žeitung vnd Relation | ber gangen zwehen Tref | fen, so sich ben 27. vnd 1. Julij bei der Stadt | Stendel, Garleben vnd Wolmerstedt, mit dem König in Schweden kustavus Adolphus genant, vnd mit dem General | Graff von Tilli begeben hat. |... ||" 631. 4 Bl. 4°. Man erkennt schon aus dieser beträchtlichen Anzahl loser Druck die kebentung, die dieser Kette von Gesechten beigelegt wurde.

<sup>1)</sup> Berben 15. Juli. Arkiv I. No. 350.

<sup>2)</sup> Werben 16. Juli. Arkiv I. No. 351.

<sup>3)</sup> Die Quellen nennen fast burchgängig Arensberg; offenbar irrthumlich.

<sup>4) &</sup>quot;Bor viesem Treffen ist dem Schweben verkundschaft worden, wann die Kapseriben einen Anschlag gehabt, sie allezeit blasen lassen: "Allemal, allemal gehets so zu." abero der schwedische Obriste Colmbach auch also blasen lassen, daß die Kaiserischen versehnet, es wäre ihr Bolt, und also im Dorf, ehe sie recht zusammen, übersallen worden." ihmedische Elbbemächtigung von 1631.

geschlagen, verfolgt und zum guten Theil auf der Flucht niedergehauen. Ebenso alle Mannschaft, die nicht so schnell aufs Pferd hatte kommen können und in den Quartieren gefunden wurde. Auch Obrist Bernstein siel. Auf schwedischer Seite war der Berlust gering, doch hatte man den Tod des jungen Pfalzgrafen, der ein paar Schüsse in den Leib erhielt, zu beklagen Alle Bagage des Feindes, zwei Cornets 1) und einige 100 Pferde sielen den Schweden in die Hände. Die Hauptsache war, wie Grubbe treffend hervor schweden in die Hände. Die Hauptsache war, wie Grubbe treffend hervor schweden die kant allein geschwächt, sondern daß ihm zugleich Fundt zu eingesagt, den Schweden dagegen der Muth erhöht wurde.

Nach 2) diesem Gesecht zog Gustaf Abolf sich langsam über Bellingen nach Stendal zurück und verlegte dann die Reiter wieder in ihre Quartien. Er selbst begab sich in das Lager, um alles für den Empfang des Feinds vorzubereiten.

Tillh ließ die gesammte Streitmacht — 15,000 Mann zu Fuß um 7000 Mann zu Pferd — bei Wolmirstädt sich sammeln und dann auf brechen. Am 21. Juli befand sich sein Hauptquartier zu Tangermünde, von wo die schwedische Besatzung nach Werben berangezogen war. Gustaf Aboli schickte Truppenabtheilungen vor, um ben Teind, ber langfam weiter vor rückte, zu beunrubigen.3) Unter fortwährenden Plankeleien kam berfelbe am 25. Juli über Arneburg, von wo gleichfalls die Besatzung zur Sauptmadt berangezogen war, in voller Bataille bis in die Rabe des schwedischen Lagers, ließ am folgenden Tage 16 grobe Beschütze gegen die Stadt und bas lager aufpflanzen und begann mit dem Bombardement, das den Tag über all dauerte. Da es jedoch erfolglos blieb, so wurden die Geschütze am Abend wieber abgeführt.4) Die Schweben rachten fich am 27. Juli burch einen Ausfall mit bem imalandischen Reiterregiment und Wunsch's Schwadron auf die feindliche Lagerwacht, die aus drei Ravallerieregimentern bestand, und warf fie auf das feindliche Lager zurud. hier entwickelte fich ein ernft hafteres Gefecht, in welchem fich ber Generallieutenant Baudiffin, ber

<sup>1) &</sup>quot;Deren symbola sein: unverzagt mit ber fortun, bann His dueibus mit einem blogen Schwert mit einer Schlangen fiberschlungen." Tanbe's Bericht.

<sup>2)</sup> Ueber das Folgende auch die Briefe General Baners an seinen Bruder Carl aus Werben 29. Juli, Arkiv II. No. 690; Gustaf Abolf an Ozenstiern aus Werben 31. Juli, I. No. 359; Johann Sparre an Johann Casimir aus Wolgast 11. August, II. No. 691.

<sup>3) &</sup>quot;Bu travailliren und in ftetem Allarm gu halten."

<sup>4)</sup> Den Bericht bes "Extract eines Schreibens aus Baroth an ber Märkischen Grente vom 4. Augusti" in "Gründlicher und Warhafftiger Bericht" von 1631, S. 370, Anm. (No. 2) über ben Bersuch Tilly's, das schwedische Lager durch List in Brand zu steden, und was er weiter enthält, wage ich nicht zu wiederholen.

tten im Getümmel focht und in Lebensgefahr gerieth, glänzend herrthat. 1)

Tillh gewann die Ueberzeugung, daß er den Schweden nichts anhaben tute; und da außerdem sein Heer an Lebensmitteln Mangel zu leiden gann, befahl er den Rückzug nach Tangermünde (29. Juli). 2)

In der Meinung, er wolle die Elbe überschreiten, an der Havel sesten 1 fassen und so ihm in den Rücken kommen, erließ Gustaf Adolf an Obrist tälhandske den Besehl,3) eine Brücke über die Dosse zu schlagen, um sich derzeit dem Feinde in den Weg wersen zu können; und an Iohann Baner n Besehl,4) die Havel aufzudämmen, damit sie für einen seindlichen Ueberng zu tief würde. Dazu kam eben jezt Horn mit seiner Armee über randenburg heran und nahm seine Aufstellung dei Rathenow. Damit ar die Stellung an der Havel so verstärkt, daß Tillh es nicht wagen durste, e Havellinie anzugreisen.

Er blieb noch ein paar Tage zu Tangermünde liegen und verließ dann der Wolmirstädt gen Süden ziehend auf immer diese Gegend, in der er chs Jahre lang als Herr gewaltet hatte.

Zum ersten Mal hatten sich die beiden Feldherren mit voller Streitsaft gegenübergestanden; daß Gustaf Abolf das Feld behauptet, war ein ieg auch ohne große Schlacht. Bon den Wällen des Lagers zu Werben b die erstaunte Welt zum ersten Mal Tillh, den Unbesiegbaren, ohne gezigt zu haben abziehen.

In den Tagen von Werben begann die entscheidende Wandlung in der ituation. Bereits war die Königin von Schweden zu Ruden mit neuen imischen Truppen gelandet; auch Hamilton mit seinen Briten war an-

<sup>1)</sup> Ueber Baubiffins Thaten in biesem Gesecht berichtet aussührlich: "Gründlicher b Warhafftiger Bericht" von 1631, S. 370, Anm. (No. 2); die Erzählung ging in die rrftellungen über.

<sup>2) &</sup>quot;Med stor disordre och confusion," schreibt Sparre.

<sup>3)</sup> Aus Werben 29. Juli. Arkiv I. No. 358.

<sup>4)</sup> Aus Werben 2. August. Arkiv I. No. 362.

<sup>5) &</sup>quot;If nit zu sagen, was diese herrliche Bictori der königlichen Majestät in Schweden t einem so namhaften Abbruch des Feinds, Niederlag der pappenheimischen Soldatesca b sogar auch höchster Gesahr der dies dato unliberwindlichen thussem Armee, ... in mir dandern Benachbarten für einen sondern Muth, einst zu genesen und empor zu wimmen verursacht hat. Aber u. s. w." So heißt es in der "Copia eines Schreibens N. von Nürnberg" 1631. Der Herr N. N. henchelt nur Interesse für die evangelische rtei, um sie desso schonlicher angreisen zu können.

gefommen. Freilich nicht bem Befehl gemäß an ber Befer, fonbern nad eignem Belieben an ber Ober. Er erhielt bie Beifung, fich nach Schlefin zu wenben, um den in den Obergegenden zurückgelaffenen Theil bes bom ichen Corps zu verftarfen. Mecklenburg war bis auf Roftock, Wismar und bas feste Saus Domit gang bom Feinde gefäubert, und bie Bergoge bielten in Gegenwart Guftaf Abolfs ihren feierlichen Einzug in Die Refiben. Dazu erreichten jett die Berhandlungen mit Seffen ihren Abschluß. Der lei Bergog Bernhard fam in bas Lager zu Werben, nahm an ben Gefechten ber letten Julitage Theil, sich in ihnen fo auszeichnend, daß Guftaf Aboll ihn zum Obriften seines Leibregiments zu Pferd machte. Zugleich fnübste er die Berhandlungen wieder an, welche dann nach der verfönlichen Antunt bes Landgrafen im Lager zum Abschluß einer Allianz2) führten, in welcher Buftaf Abolf verfprach, alle Feinde Beffens wie feine eignen zu verfolgen; ihm im Fall ber Gefahr zu Gulfe zu fommen und fich seiner mit außerster Macht anzunehmen; feinen Bergleich ihm zu Schaden einzugehen und bie Waffen nicht niederzulegen, ohne dag der Landgraf und sein Land völlige Genugthung erhalten hätten; ibm bie Festungen und Plate, Die er bem schwedischen Kriegsvolf mährend des Krieges einräumen würde, sobald die Befahr vorüber ware, wieber guzustellen, ihm bas Beschütz und andere Sachen, mit benen er ihn verseben würde, sobald fie nicht mehr gebraucht würden, wieder auszuliefern; ihm nach Kräften zu helfen, wenn er einen Stand ber tatholischen Liga, ber fich auch zu bes Ronigs Feind gemacht, überziehen und fich bes Landes bemächtigen wollte. Ferner erklärte Guftaf Abolf, er würde ben Landgrafen zum General mit absolutem Directorium ernennen und ihm einen qualificirten Kriegsrath als Legaten beigeben, ber ihm mit Rath und That beistehen sollte. Ebenso sollte ber Landgraf einen Refibenten beim Rönige halten, der auch die Correspondenz zu besorgen batte. Endlich follte ber Landgraf Bollmacht haben, andere Fürsten und Stände unter gleichen Bedingungen in die Allianz aufzunehmen. — Dagegen verpflichtete ber Landgraf fich, bis man ben gemeinsamen Zwed erreicht batte,

<sup>1) &</sup>quot;Fürstlicher Eistrawischer Einzug, | Ober | Engentliche Beschrei | bung vnd gründlicher Bericht, was gestalt | die bende Herbogen von Meckelburg im Monat Augusto | dieses instehenden 1631. Jahrs, | sind zu Eisstraw wiederum einge | setzt worden, von Ihr Königl. Mapest. in Schweden . . . | 1" 1631. 4 Bs. 4°. Quelle für Arma Suec. VI. S. 199 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Belche Alliance, weil sie gleichsam eine Richtschnur und regul gewesen, nach beren Maßgebung die andern alle abgesaßt und eingerichtet worden, in ihren Puncten und Clauseln etwas vollkommner als andere anzuziehen, wir vor eine Erheblichkeit erachten," sagt Chemnit S. 194, und wir mit ihm.

reu beim Könige zu verharren, sich ohne ihn in keine Berbindung einzulaffen; ben König mit Bolf und Gelb zu unterstützen, ihm seine Festungen, io oft es die Noth erforderte, zu öffnen, sie dem Feinde zu verschließen; ihm Laufplätze in seinem Land zu bewilligen, sie dem Feinde zu verweigern; den schwedischen Truppen nicht allein den Durchzug zu verstatten, sondern ihnen auch Quartiere zu geben, doch so, daß in diesem Fall die Truppen in ihrer Beiber Bflicht sein und dem Landgrafen auf diese Allianz schwören sollten. Ferner verpflichtete er sich, auf eigne Kosten ein Heer von 10,000 Mann aufzurichten1) und dasselbe so viel wie möglich zu vergrößern, es mit schwebifden Sülfstruppen zu vereinigen, um den gemeinsamen Feind zu schlagen, ibn, wenn er vom König geschlagen durch Hessen weiche, vollends ruiniren zu belfen. Ferner, so oft es die Noth erfordern würde, seine Basallen zur Lebnspflicht aufzubieten und sie unter des Königs Mitwirkung im Fall der Säumigkeit mit Entsetzung zu bestrafen. Ferner seinerseits so wenig wie der Abnig Erstattung der Fortifications- und Kriegstosten zu fordern, sondern es bei ber gemeinsamen Bundeskriegscasse bewenden zu lassen; bem Könige bei etwaigen Festungsbauten und Befestigungen behülflich zu sein und seine Unterthanen zur Arbeit zu stellen. Ferner den schwedischen Truppen in leinen Landen, falls sie ihren Unterhalt nicht aus Keindesland zu beziehen vermöchten, das gewöhnliche Service zu geben, nämlich den Anechten Holz und Licht, den Reitern Stroh und Rauhfutter; ihn, falls er seine Waffen ins Desterreichische ober in andere feindliche Länder trüge, so daß Heffen außer Gefahr ware, mit allen entbehrlichen Truppen zu unterstüten; ihm, falls er dem Landgrafen nicht zugehörige Orte erobern sollte, diese Eroberungen so lange zu lassen, bis er sich seiner Kriegskosten halber erholt hätte, und ibn bei diesem Besit zu schützen. Dieses, dazu noch ein vaar Artikel über bie Art, wie etwa zwischen ihnen vorfallender Streit geschlichtet, wie es mit ben Ueberläufern gehalten werben sollte, waren die Punkte dieser ersten wirklichen Allianz, die Gustaf Adolf mit einem deutschen Fürsten abschloß.

Das Wichtigste aber war der Umschwung in der Haltung Kursachsens, der eben jett begann.

## Alliang mit Sachsen.

Schon vor dem Fall Magdeburgs befand sich ein kaiserlicher Gesandter, der Geheimrath Hegenmüller, bei Johann Georg. Der Kaiser, erschreckt

<sup>1)</sup> Es war jum größten Theil bereits aufgerichtet.

über die gewaltigen Fortichritte bes anfangs fo verachteten Wegners, hatte gewünscht, daß es zu gutlichen Tractaten mit demfelben fame. Segenmiller follte ben Kurfürsten bitten,1) die Rolle eines Interponenten bei Gustof Abolf zu übernehmen. Es waren wenigstens Anfate von Zugeftändnissen, zu benen ber Raiser sich verstand, wenn er bem Geheimrath in seinem Namen in Betreff bes Ebicts - "obgleich baffelbe ben König von Schweben nicht berühre, ober beffen Waffen einigen Prategt gebe" - bie Hoffnung aussprechen ließ, daß der bevorstebende Convent2) einen Ausgleich und enb liche Bereinigung herbeiführen werbe, so bag "die heilfamen Reichsconftitutionen erhalten und sowohl die fatholischen als augsburgischen Confessionsverwandten in besserem Bertrauen als bisber friedlich in einem corpore jum Berdruß aller Reichsfeinde neben einander bleiben möchten:" wenn er ferner in Betreff ber "medlenburgischen Translation", welche von Schweben als Rriegsurfache angeführt werbe, erflärte, bag bes Reiches Hobeit nicht leiden wolle, daß in dergleichen "Reichs- und Juftigfachen" fremde Könige fich einmischten, daß er gleichwohl, wie der Kurfürst aus ben Regensburger Berhandlungen wiffe, die medlenburgische Sache auf Grund ber weitläuftigen Apologie und ber eingekommenen hochansehnlichen Interceffionen durch feine Rathe nochmals habe prüfen laffen. Daraus fonnten die medlenburgischen Fürsten erkennen, daß ihnen bei dem Raiser ber Weg Rechtens nicht abgeschnitten sei. Es würde sich baber mehr ziemen, diese Sache zum Gegenstand von Berhandlungen zu machen, als ihretwegen bas Reich in eine neue Flamme zu setzen. Salte nun ber Kurfürst ben Weg gütlicher Interposition für ersprießlich, so müßten vor Allem bie zu Leipzig beschlossenen Werbungen eingestellt und zunächst ein längerer Stillstand abgeschloffen werden.

Run fiel Magbeburg. Begreiflich, bag bas "bie begenmüller"iche

<sup>1)</sup> Hegenmüllers Memorial im M. A. A. Bgl. die tilhische Resolution vom 20. Juni. M. A. Dazu die Flugschrift: "Warhaffter Abdruct derer Jeni | gen Resolution, | welche auss der Kömi | schen Kanserlichen Majestät, Ferdinandi des II. | Abgesandtens, Hans Anprecht Hegenmüllers, von vod zu Dubenweh | Ier auss Albrechtsberg, Kanserlichen Naths . . | . . beschehenes mündliches für- vod Andringen, | der | Chursürst, Hertzog Johann Georg zu Sachsen. . das I. ausge | lassene Kans. Edict: 2. jämmerliche Kriegspressuren. 3. der protestirenden Stände | bedachte Desensions Bersassung, vod 4. Interposition den Königl. Man. zu Schwe | den etc. etc. wegen eines armistii oder Stülstand der Wassen, betressen, am signato | Torgaw 20. Maij dieses noch laussenden 1631. Jahrs . . . | "1631. 12 Bl. 4°. in 2 Ausgaben.

<sup>2)</sup> Der Frantfurter Compositionstag ift natsirlich gemeint.

Eractation merklich beförderte."1) Es wird erzählt, 2) daß Johann Georg einmal im Rausch ausgerufen habe: "der muß wohl ein schlimmer — sein, der sagt, ich sei jest des Kaisers Freund nicht." Er erklärte, sein Bolk sei nicht wider den Kaiser, sondern nur zum Schutz seiner Bisthümer, welche zunächst präbendirt werden sollten, geworben; er könne es also nicht abdanken. Er habe Schweden den begehrten Paß über die Elbe abgeschlagen. Er wolle, wenn der Kaiser ihm Satisfaction gäbe, selbst den Schweden aus dem Reich schlagen helsen. Das zu Leipzig geschlossene Bündniß könne er ohne Berlust seiner Ehre nicht annulliren; doch wäre der Sache bald geholsen, wenn Kaiserl. Majestät die Reformation aushöbe. Er versprach, die angrenzenden Erbländer des Kaisers nicht anzugreisen, sondern in seiner defensiven Haltung zu verharren.

Mit dieser Erklärung einer freundschaftlichen Neutralität begab sich Begenmüller zum Raiser zurud.

Dann sanbte Johann Georg die Herren Gottfried von Woltersborf und Nicolaus Gebhard von Miltig zu Tillh, der damals in Oldisleben lag, um ihm über den Leipziger Schluß und die evangelische Kriegsversassung Aufflärungen zu geben und sich mit ihm über die vom Kaiser angeregten Berhandlungen mit Schweden und über die Dauer des gewünschten Stillsstands des Weiteren zu verständigen. Auch sollten sie den General mit Hinsweis auf den Frankfurter Compositionstag für eine mildere, versöhnlichere Stimmung zu gewinnen suchen

Allein Tillh erklärte, 3) ihm sei in Betreff des Stillstandes disher keinerlei Nachricht vom Kaiser zugekommen, er könne deshalb darüber nicht entscheiden; doch werde er einen Courier nach Wien senden, um sich die nöthigen Aufklärungen und Justructionen zu erbitten. Er gestehe aber offen, daß er unter den jetzigen Umständen einen Stillstand mehr für hinderslich als förderlich halte, da während seiner Dauer beide Armeen unthätig stillsiegen würden und mit schweren Unkosten unterhalten werden müßten, auch der Feind Lust und Gelegenheit erhielte, sich zu stärken. Wegen des Leipziger Schlusses und der Kriegsverfassung bemerkte er, ihm sei zwar des Kurfürsten treue Gesinnung hinlänglich bekannt, aber solchen Sachen würde oft durch friedhässigier Leute Anstisten eine andere als die ursprüngslich beabsichtigte Richtung gegeben. Er erinnere an den Pfalzgrassen, der

<sup>1)</sup> **L**önig an Maximilian aus Brag 31. Mai. M. A. A.

<sup>2)</sup> König an Maximilian vom 7. Juni. M. R. A. "Als er ziemlicher Maaßen einen Trunt gehabt."

<sup>3)</sup> Tilly'iche Resolution vom 20 Juni. M. R. A.; vgl. Helbig S. 47.

auch, bevor er als Feind aufgetreten, unter anderem Borwand geworben habe. Was aber den Compositionstag betreffe, so meinte er, würden die Doctoren zu Frankfurt sich mit Subtilitäten abgeben, aber keinen Frieden zu Stande bringen. Es bleibe deshalb nichts übrig, als daß der Kurfürssich dem Kaiser verbinde. Früher hätten die Protestanten den Katholischen Borschriften gemacht, jetzt habe sich das Blatt gewendet, und die Katholischen würden ihren Bortheil benutzen. Un den Religionsfrieden seinen sie nicht gebunden, der sei nur ein Interim, zu dem die Katholischen früher genöthigt worden wären. Der Kurfürst werde wohlthun, seine Stifter freiwillig herauszugeben, es sei fei sein Segen dabei und der Kaiser werde sich durchaus nichts vergeben.

Tilly schrieb nun an den Kaiser, 1) und der Kaiser gab ihm am 13. Mai (a. St.) Bollmacht, mit Johann Georg wegen "wirklicher Deponirung der Wassen" zu verhandeln. Würde er sich nicht dazu bequemen, "sondern einen abschlägigen oder auch nur einen verzüglichen Bescheid erfolgen lassen", so sollte Tilly, "ohne weiteren Bescheid einzuholen, das vorzunehmen bedact sein, was er zu des Kaisers und heiligen Reichs Diensten nach seiner Discretion für gut ansehen und ermessen würde." Und ebenso sollte er mit Landgraf Wilhelm und andern, die sich den kaiserlichen Mandaten nicht bequemen wollten, "nicht länger dissimuliren". Er hielt es sür sehr rathsam, wenn Tillh sich deshalb mit seiner ganzen Armada oder einem Theil derselben näher an die Elbe und des Kurfürsten Lande begäbe. Dadurch würde er zugleich Gustaf Adolf näher sein und zugleich die sächsischen und brandenburgischen Werbungen verhindern.

Allein Tilly wandte fich ftatt an die Elbe an die Wefer.

Der Kaiser suhr fort, Johann Georg zu bearbeiten. Auch auf bem Wege der Güte, durch die Kunst der Ueberredung suchte er immer noch, ihn zu gewinnen. Er schrieb ihm mehrsach sehr freundschaftliche Briefe, Briefe, die mit jener Ordre für Tillh wenig harmonirten. Endlich schiefte er ihm gar Schriftstücke,<sup>2</sup>) aus denen Gustaf Adolfs Beziehungen zum Tataren-

<sup>1)</sup> Am 27. Juni, 1. und 3. Juli, M. R. A.; bes Kaisers Antwort d. d. Wien, 23. Juni. M. A. Ich muß für die allzu häusigen wörtlichen Mittheilungen ans Actenstüden wiederholt um Entschuldigung bitten. Der Kundige aber weiß, daß es sich sast auf jedem Schritt um Widerlegung landläusiger, irrthümlicher Ansichten handelt. In Betreff der im Text besprochenen Angelegenheit handelt es sich — daß ich das einmal erwähne — um den Nachweis, daß nicht der Kaiser es war, der entschiedenes Borgeben Tilly's nicht wünsichte, sondern daß trotz des kaiserlichen Bunsches Tilly anch bier nicht rasch genug zu entschiedenem Handeln zu bringen war.

<sup>2)</sup> Kaifer Ferdinand an Johann Georg aus Renfiadt 27. Anguft. Dr. A. Bor

fürsten, zum Großtürken erhellten, ihn zu überzeugen, "was für ganz gefährliche Machinationen der König wider den Kaiser und das Reich, auch wider gemeine Christenheit und den christlichen Glauben vorhätte."

Die evangelischen Stände Oberdeutschlands wurden eben damals gesnöthigt, sich vom Leipziger Schluß loszusagen und ihre Truppen zu entslassen. I Es wurde von dort in schwerzlicher Selbsterkenntniß und mit schlecht verhohlener Anklage Kursachsens geschrieben: "so geht es, wenn man nicht mit Ernst und Sifer zur Sache thut, sondern immer auf der andern Seite mitheucheln und den Fuchs nicht beißen will." Der Herzog von Würtemberg, der Markgraf von Brandenburg eilten, an den Leipziger Bundesbruder als das Haupt ihres Bundes Bevollmächtigte zu schieden, die um schleunige Hülse bitten sollten; an ihn, der sich vor ein paar Monaten gegen Gustas Adolf auf dessen Gesuch um Mitwirkung mit der Hülse entschuldigt hatte, die er in Folge des Leipziger Schlusses den bedrängten Evangelischen Süddeutschlands zu bringen verpflichtet sei. Sie proponirsten eine Zusammenkunft zu Plauen. Allein Iohann Georg suchte Ausstüchte und zog zurück. Auch gegen den Landgrasen Wilhelm äußerte er sich in gleicher Mattherzigkeit.

Noch immer schwankte er: bereits nicht mehr in der Wahl, ob kaiserlich ob schwedisch, sondern in der Wahl, ob kaiserlich oder leipzigisch.

Allein es schien, daß sein Schwanken nicht mehr von langer Dauer sein sollte. Der nicht minder schwankende Tillh schien eher zu einer bestimmten Haltung zu kommen, um den Kurfürsten zu nöthigen, seinerseits gleichfalls zum Entschluß zu gelangen.

Als Tillh sich gezwungen sah, vor Werben Kehrt zu machen, war sein Erstes, daß er, wohl wissend, daß der Landgraf Wilhelm nicht in seinem Lande, sondern bei Gustaf Abolf im Hauptquartier wäre, den Versuch machte, die Hessen zu Abfall und Empörung zu reizen. Von Tangermünde aus erklärte er den hessischen Unterthanen, ihr Landesherr habe sich als Bundes-genosse Schwedens zum Feind von Kaiser und Reich gemacht; sie sollten sich

Allem lagen bei ein "Extract Schreibens aus Bachaia Serai in Tartaria vom 17. Mai 1631", und eine "Copia Schreibens von dem Kais. Residenten zu Constantinopel an die Königl. Maj. zu Polen d. d. Constantinopel 30. Mai. Dr. A. Mir lagen im Dr. A. an bahin gehörigen Schriststüden noch vor ein Brief Gustaf Abolss "an den Tartaren" aus Stockholm 28. Mai 1631 und an den "Tartarensanzler" aus Stockholm 26. Mai 1631.

<sup>1) &</sup>quot;Kurte Relation, | Welcher gestalt Graf | Egon zu Fürstenberg als Commandant | ber Kapferischen herobigen Armada, den Herho | gen von Württenberg mit sampt bessen Landt zu! Ihrer Kapserlicher Mapestät deuotion | vnd gehorsamb gebracht. Den 11. | Julii 1631." 2 Bz. 40.

beshalb von ihm lossagen. Thäten sie es nicht, so würden sie sich in surcht bare Gefahr stürzen. Allein seine Mahnungen und Orohungen fruchteten nichts. Herzog Bernhard, der bereits nach Hessen zurückgesehrt war, begann an der Spitze von 4—5000 Mann den Krieg. Dann sam auch der Landgraf zurück. Ueber Leipzig war er gegangen, wo er den Herzog Bilhelm vergebens aufgesordert hatte, den Oberbesehl der hessischen Truppen zu übernehmen, hatte dann selbst das Commando übernommen und von Gustaf Adolf einen Bestallungsbrief als "General über die in den rheinischen Kreisen und Oberlanden geworbenen Heerschaaren" erhalten. Zetzt setzt auch er sich an die Spitze eines Corps von mehreren Tausend Mann, über siel Fritzlar (Ende August), während Herzog Bernhard vor Hersseld, vor Fulda zog, die Mönche sortjagte, die Ortschaften brandschatze.

Da erstand ihm plötzliche Gesahr von den kaiserlichen Schaaren der Grafen Egon von Fürstenberg und Jugger, die nach Bewältigung der Evangelischen in Süddeutschland den hesssischen Grenzen naheten. Schon stand Jugger an der Werra bei Bacha und forderte die Hessen auf, der Sache des Kaisers beizutreten, falls sie nicht als Rebellen gestraft sein wollten.

Aber die Gefahr ging vorüber. Tillh war gegen Mitte August 1) von Tangermünde aufgebrochen, über Wolmirstädt auf Eisleben marschirt und hier am 18. August (a. St.) angelangt.

Jetzt war es seine Absicht, sich mit aller Macht auf Sachsen zu wersen. Er hatte beshalb Aldringer Besehl gegeben, sich mit seinen 7000 Mann nach der sächsischen Grenze zu wenden. 2) Auch Fürstenberg erhielt Besehl, mit seinem 20,000 Mann starken Corps heranzuziehen. Zu Eisleben sand die Bereinigung statt. Auch Tiesenbach bekam Ordre, seine 11,000 Mann von Schlesien nach Sachsen zu führen.

Es war eine plögliche Ansammlung gewaltiger Streitfräfte rings an ber kursächsischen Grenze.

Schwerlich wird es gelingen, sich heute noch ein zutreffendes Bild ber Spannung jener Tage zu machen. Die Zeit verwischt die heftigen Eindrücke, welche die Ereignisse hervorrusen, und läßt nicht viel mehr als das nackte Gerippe der Thatsachen siehen.

<sup>1)</sup> Seine Briefe batiren bis jum 24. (14.) Anguft aus Tangermunde. Der Abmarich bes Seeres wird natürlich früher angefangen haben.

<sup>2)</sup> Tilly an Maximilian d. d. Tangermunde 24. (14.) August. M. R. A.

Die Frage, wie wird sich Kursachsen jetzt entscheiben, war in aller Munde. Die letzten Monate hatten jedem die Alternative, ob kaiserlich und katholisch, ob evangelisch und schwedisch, näher gerückt; an allen Enden hatte man praktische Bersuche der Entscheidung gemacht, häusig mit Glück, wie in Wecklenburg, wie vor Allem in Hessen, häusig zu eigenem größten Schaden, wie in Würtemberg, im Fränkischen. Aber die Frage selbst erfüllte den Sinn, das unmittelbare Interesse Aller: sie war aus den Regionen bloßer Spmpathien und frommer Wünsche in den sehr ernsten Bereich der praktischen Wirkungen verlegt; sie machte in der evangelischen Welt — und noch war der größte Theil des deutschen Bolks evangelisch — die schwedische Expedition populär, national.

Begreiflich, daß aller Augen sich auf Sachsen wandten: bieser mächtigste evangelische Reichsstand, der wie eingekeilt inmitten der beiden großen Gegner stand, schien mit seinem Entschluß das Schicksal des Evangeliums in Deutschland zu entscheiden.

Es erschien eine bedeutende Anzahl von Broschüren, die alle diese Frage ventilirten. Wir würden das beste Mittel, die Spannung der Situation zu veranschaulichen, aus der Hand geben, wenn wir nicht an einigen der wichtigsten von ihnen, die besonders große Verbreitung fanden, so daß sie mehrere Auflagen nöthig machten, die Strömungen zeigten, in denen sich die öffentliche Meinung bewegte.

Drei Hauptströmungen schieden sich: die eine, welche Anschluß an Gustaf Abolf, die andere, welche Anschluß an den Kaiser, die dritte, welche neutrale Haltung forderte.

Den Anschluß an Schweben forbert in schärsster Form die Flugschrift: "Bunderliche Gedanken und nachdenkliche Meinung wegen des zu Leipzig getroffenen Schlusses." Um Kursachsen vornehmlich wendet sie sich, um zu erörtern, ob es in der Lage sei, sich fernerhin wie bisher selbst zu schützen. Bei der Desensive, so entwickelt sie, kommt nichts heraus. Dazu gehört "ein

<sup>1) &</sup>quot;Bunderliche | Gebanken, und Nach | bencklich Mehnung, wegen deß zu Leiptig getroffen Schlußes, | sonderlich aber | Ob | Ihr Churf. Durchl. | zu Sachsen, inn dem Er sich, wie bißhero | beschen, selbsten in seinem Land und Gebiet, | zuschlichen, der Epllischen und Ligistischen Armee | zuwiderstehen, Bastant zu sehn vermehnt: | Ia, Ob Ermeldte Churfürlich (sie) Durchl., | nicht vielmehr sich selbst außmatte, auch dem Gegentheil, dadurch eine gewünsichte gelegenheit, | sich zu verderben, an die Hand | gegeben werde. | Erstlich gedruckt zu Bremen den 20. | Inli anno 1631. Durch Iohann Janson | dem Eltern. |" 1631. 6 Bl. 4°. In anderer Auslage als "Prognosticon, | von | dem Leiptischen Schluß, | Sampt angehefster Bermahnung | An die Evangelische | Stände. | . . . | " 1631. 4 Bl. 4°.

eigner Beutel, ber fo lang als ber Krieg mabret nicht erschöpft werden fann"; gebort ausreichender Proviant im eignen Lande; geboren natürliche ober fünftliche Canbesbefestigungen. Letteres beibes jebenfalls geht Rurfachfen ab; auch fehlt ihm ein Beer, bas im Stanbe ware, Tilly bie Spite ju bieten. 3mar gebort auch ju einem Offenfivfriege Belb, aber boch "fein fold eigener Beutel, wenn man ein anjehnliches Beer auf ben Beinen bat, mit bem man Meifter in Campagne fpielen und Die Landichaften und Stabte nach Belieben brandschaten fann"; und ferner gebort ein erfahrener Obergeneral bagu. Ginen Offenfivfrieg tann man jo lange führen, wie noch ein Ort im Reich ift, an bem man Unterhalt findet. Mendert nun Sachien "feine Intention mit feinen Confoberirten" nicht, und unterläßt es, bei Zeiten in die Offensive überzugeben, so wird es, so gewiß, als ein Menid, bem man weniger zu effen giebt, als feine Natur verlangt, in Kurzem bes Todes ift, oder fo gewiß, als eine Muble fich zu schanden läuft, die nicht mit gemigfamem Korn beschüttet wird, in Rurgem verloren fein. "Benn ber Raifer und die Liga auf Kurfachfisch friegen wollten, hatten ihren Krieg die hunde und Raten längft gefressen." Die Sauptsache ift ein fiegreiches Baupt, das gewillt und befähigt ift, "einen verlorenen, verworrenen Baufen gegen eine fiegreiche Armee, die von einem glüchfeligen, liftigen und wohlerfahrenen Saupt begleitet wird, wieder aufzurichten und zu führen." Sonft ifts nicht anders, als eine gute Sache einem unerfahrenen Abvocaten gegen einen geschickten alten Abvocaten zu geben. "Beisbeit und Wiffenschaft gebet über die starten Baffen." Run ift nur ein Cavalier bem Tilly gewachsen: ber König von Schweden.1) Darum mogen die Evangelischen ben "schwindfüchtigen leipzigischen Schluf" bei Zeiten fahren laffen und fich bem Konig in Schweben "untwerfen und fich beffen Regierung auf gut Bertrauen untergeben." Geschieht es nicht, fo werben bie Ligiften nach folgendem Modell ben Rrieg vollführen. "Sie werden werben, was fie tonnen, und danach, wenn Die Scheuern voll find, mit aller jusammengerafften Dacht, beren fie wiber Die evangelischen schwindsüchtigen Beschützer immer entrathen können, auf ben König zu Schweben guruden, in hoffnung, benfelben noch bies 3abr

<sup>1) &</sup>quot;Alle rechtschaffene Cavallier, so den König in Schweben kennen, müssen ungezweiselt gestehen, daß, wo er dem Tilly im Glüd nicht überlegen, doch gleich an klugem Berstand und Bissenschaft des Krieges in allen handtstüden, als Marschiren, Einquartieren, Besessigen, Abbruch thun, und was die Seele von allem ist, recht Art und Weisheit den Krieg zu sühren vorgehe. Ja, es zweiselt kein Kriegsersahrner, wenn der König in Schweben die Mittel hätte, welche dem Tilly in die Hände wachsen, daß er diesem Krieg mit Gott nicht bald ein Loch machen sollte."

ntweder gar zu dämpfen, oder doch zu Friedensmitteln zu zwingen. Weil iber der König von Schweden diesen Streich gar wohl von Weitem riecht, ft ihm gar nicht zu berbenken, daß er seinen Eigennut spielet, und solches etwa folgender Gestalt: er wird seben, daß er, was zwischen der Elbe und Der See ist, erobern, alle Basse und Ströme an dienlichen Orten verstärken, dann weiter Alles, was auf dem Land an Proviant und Futter vorhanden ift, theils in die festen Blate schaffen, theils ruiniren möge. Die Blate an der Ober und Havel hat er schon besetzt und befestigt, so daß man sie ihm nur durch schwere Belagerung gleich mit einer Zange, mit langweiliger Gewalt wird wiederabreißen können." Wird dann der König doch verjagt, "so find die, die sich selbst schützen wollen, gemisser benn gewiß mit im Sack." Wird er nicht verjagt, so werden die Ligisten auf viele Meilen rings um Die schwedischen Garnisonen ber Alles verwüsten, so daß der König ihnen nicht folgen kann. Dann haben sie es mit den Ohnmächtigen, die sich selbst beschützen wollen, allein zu thun. Aber bas Wahrscheinlichste ift, daß sie bem Ronig ben Frieden anbieten, ihm die Seekuste lassen und sich bann gegen bie Evangelischen wenden werden. Wer will es dem Könige bann verdenken, wenn er diese ihrem Schicksal überläßt! "Ihr Herren Evangelischen möget beshalb — so schließt die Schrift — eure Köpfe breben, wie ihr wollt, auch machen, was ihr könnt, Ihrer Königl. Majestät in Schweden Hülfe könnet ihr ohne euren gänzlichen Untergang nicht entrathen. Wer Ohren hat zu boren, der höre. Aber dem Tauben ist bos vorsagen und dem Widerspenstigen übel rathen."

Achnlich feuert der "Postillon an alle und jede evangelische Könige") zur Parteinahme gegen den Kaiser an, der über den Religionsfrieden so wenig Macht habe, als über die Kapitulation, deren Glied der Religionssfriede sei. Daher sei das Restitutionsedict null und nichtig; stehe doch der Raiser nicht über den Parteien, sondern sei selbst Partei. "Wer dem Kaiser Macht, solche Kriege zu führen und zugleich Richter zu sein einräumt, thut kein Haar breit klüger, als die Frösche, die den Storch zum Könige erwählsten." An Gustaf Adolf sollten sie sich anschließen, das sei der von Gott erwählte Schirmherr der Evangelischen gegen die drohende Gesahr.

Dagegen eifert die "Copia eines Schreibens N. N. von Nürnberg den 24. Juli (3. August) 1631"2) unter der Maske des wahren Interesses für

<sup>1)</sup> Den Titel vgl. S. 70, Anm. 1.

<sup>2) &</sup>quot;Copia | Eines Schreibens N. | N. von Nürnberg an N. N. von Leiptig | sub dato 24. Julii, 3. Augusti, | Anno 1631. |" 1631. 11 S. 40. In zwei Ausgaben.

bie evangelische Partei auf bas beftigfte gegen Schweben und ben Leipziger Bund mit seinen Sympathien für ben Anschluß an die schwedischen Waffen und brängt energisch auf Anschluß an ben Raifer. Bas ift es mit jenem Bund und allen Kriegspräparationen? "da man zu bem Treffen fommen foll, da gehen die Augen erst recht auf und zieht einer nach dem andern seinen Kopf aus ber Leipziger Maschen." Bürtemberg und Schwaben find bereits in faiferlicher Devotion, Franken will auch bei Zeiten umfatteln, ergiebt sich, dankt ab und schickt sich in bas Geschirr. Der Raiser und die Liga find viel zu mächtig, als daß die Evangelischen sich ohne Bermessenheit und Berluft des Ihrigen widersetzen könnten. Mit dem Hoë und seinen aufwiegelnben Bundsgenoffen ift es zwar viel Geschrei, aber wenig Wolle. Mit ber von Doë so ted und sicher versprochenen göttlichen Sülfe ist es auch nichts. Boë ift ein schlechter Prophet, auf ben fein hennenstall zu bauen. Bon feiner vertröfteten Bulfe ift noch fein Quintlein ju fpuren, und man mußte einen viel größeren Glauben haben, als ein Senfförnlein ift, wenn man Weib und Kind, hab und Gut auf folche Bertröftung feten wollte. Es ift ben Evangelischen gar nicht zu verbenfen, wenn sie sich bem Kaiser accomobiren; nicht allein, weil bas ihre Schuldigfeit ift, sondern auch, weil fie jonst durch die harte Noth und das bittere Muß gezwungen werden würden. Und follten fie bann ja "die äußerlichen Exercitia des Evangeliums fammt ihren Predigern verlieren, fo konnten fie boch ben Glauben und die reine Lehre behalten. Das Wort Gottes ift bell und flar, bedarf also in der Noth keines Predigers." Auch foll man bedenken, daß man keine Macht jum Wiberstand gegen den Raiser bat. Die Gulfe der Evangelischen ist allzeit im Winter auf bem Papier am größten, im Sommer, wenn's noth thut, fann man nichts zusammen bringen. Die Inländischen, die belfen follen, fallen zum Raifer; die Ausländischen bleiben aus; fo die Hollander, fo die Engländer Samiltons.1) "In Summa summarum, wo wir hin schreiben um Sulfe, da ift Alles willig und bereit; wo wir um die versprochene Sulfe ichicken, ift niemand babeim. Sollte einer nicht meinen, unsere vor biesem unfichtbare Kirche follte wiederum unfichtbar werden?" "Jest fiten wir zwischen Thur und Angel: gewinnt's ber Raiser, baran tein Zweifel, so ist es mit uns gescheben, wir thun bann, wie etliche, balb bagu. Bewinnt's ber

<sup>1) &</sup>quot;Bon engländischer hilf ift die hoffnung zwar groß gewesen, aber anjeho ganz verschwunden und zu Wasser worden. Hamilton kann eben nicht aufkommen mit seiner Werbung. Der Mangel ist an gutem Geld; die Soldaten wollen ihr Leben um das kupferne Geld nit dargeben, das filberne ist nit vorhanden, wird zu schaffen geben, daß man das Bolt für den häringstrieg zu hand bringt."

Schwebe, so find wir auch bin; er wird sich ins Reich und Kaiserthum im-"Der Teufel bank's bem Hoë, verzeih mir's Gott, und allen ächsischen Räthen, daß sie eine solche Wasch anheben. Es wird ber gute Rurfürst bald sehen, daß er mit Einstecken der Wehr bälder Friede machen verde, als mit Ausziehen. Die Kaiserliche Macht und Anhang ist nit so sald als ein Taubenfeder hindan geblasen." Und so kommt denn der Ber-'affer zu dem Geständniß: "ich lebe gänzlich der Hoffnung, bald zu verrehmen, daß der Kurfürst aus Sachsen sich eines Andern bedenken und dem Raifer helfen werbe, ben König aus Schweben aus bem Reich zu schlagen;" 28 aber nicht mache wie Brandenburg, ber "als ein Kurfürst, bem Röm. Reich zum ewigen Spott, einem solchen Rönige aufwarten, seine Befehle mit blokem Haupt und gebognen Anien anhören, wider Willen und mit großen Untosten vollziehen und andern schier knechtische Dienste leisten muß. Das Wörtlein debeo hat im Praeterito poenitet, im supino pudet und piget. Ift aber zu spät, Spanheim ist nicht mehr Brandenburg; baraus kommt ihm jett das Wiltu nicht so mustu wohl."

Dagegen nahm bie "Copia Eines Schreibens aus Franken"1) eine mehr vermittelnde Haltung ein und rieth zur Neutralität. Der Kaiser makte ein Hasenherz haben — so beift es in ihr —, wenn er sich von seinen ibm von Gott untergebenen Unterthanen auf so schimpfliche Weise bas Strob in ben Bart flechten ließe. Die Bibel weift uns zum Gehorsam gegen Die von Gott vorgesetzte Obrigkeit, auch in Religionssachen, und nicht zu Rebellion. Man möge bebenken: "Causa mala non triumphat; unsere Sache, wir beschönen sie, wie wir wollen, steht bei Gott auf Saufebern; ift ibr nicht viel zu trauen; Recht ist Recht, was barf es viel." Man möge weiter bebenken, daß ber Feind fehr ftart ift und "aus ben Siegen bereits ein Handwert gemacht bat." Darum rath sie, sich nicht in bas leipzigische Kartenspiel einzumischen, sondern neutral zu bleiben. "Der König aus Schweden, ein ehrlicher Herr, auf den wir nach Gott unsere größte Hoffnung seben, bat noch leiber nicht viel große Bäume ausgeriffen, bat einen starten Feind vor sich, darf nicht recht an ihn, geht noch herum, wie die Rate um den beiken Brei; nach Ankunft des Grafen von Tilly ist seine Sache fast allzeit in Malhora gegangen; macht uns die Weil gar lang." Auch mit ben Reichsstädten ift es ein ungewisses Ding, auch mit den Fürsten.

<sup>1) &</sup>quot;Copia | Eines Schreibens auß | Franken, de dato 22. Aprilis stylo veteri; | 2. Maij stylo nouo. Anno | 1631. | Den Conuent und Schluß zu Leipzig | betreffendt |" 1631. 8 Bl. 4°. Auch von ihr fand ich noch eine zweite Ausgabe auf 4 Bl. 4°.

<sup>.</sup> Dronfen, Guftaf Abolf. II.

So behauptet sie benn, ihre Ansicht zusammenfassend, "mit einem Bort causa belli ist mißlich, die media sind mißlich, eventus ist mißlich. Bo Alles mißlich und voll der Gefahr, was ist Glück und Fruchtbarliches zu erwarten? Wir räumen's lieber. Ich bleib mit meinen armen Leuten de heim; was mich nicht brennt, will ich nicht blasen." Man bedenke nur immer: "der Papisten Wehr sind auch geschliffen.")

Es war mahrlich eine veinliche Situation, in der Johann Georg fic befand. Entscheiden mußte er sich jetzt und schnell, da die tillb'schen Truppen sich an den Grenzen seines Landes zusammenzogen. Aber in welcher Beije, für wen? Un das Raiserhaus fesselten ihn alte Beziehungen, an den Raiser Ferdinand eine ganze Rette neuer Verpflichtungen und Versprechungen. Ihm kam Schlesien nicht aus dem Sinn. Freilich bildete das Restitutions edict awischen ibm und dem Kaiser eine Kluft. Aber schien nicht der Frankfurter Compositionstag sie ausfüllen zu können? Hatte nicht ber Raiser selber ihm sagen lassen, daß er das hoffe? Er hatte Alles, was er an Willenstraft besaß — und es war wenig genug —, baran gesett, eine britte Partei im Reich zu gründen. Wo war sie geblieben? Brandenburg, Heffen waren von dem Leipziger Schluß zu Guftaf Abolf abgefallen, die Evangelischen Süddeutschlands waren durch die katholischen Heere von ihm weggerissen worden: er stand allein. Hätte er das Wagniß, trot Raiser und Liga da, Schweden dort, seine besondere Politik zu machen, eine Partei für sich zu sein, verantworten können?

Wir haben dargelegt, wie Gustaf Abolf bis zum Fall Magdeburgs eine Reihe von Versuchen gemacht hat, den Kurfürsten zu gewinnen, und wie kläglich diese Versuche verlaufen waren. Um die Wette mit ihnen hatte der Kaiser durch Hegenmüller gleiche Versuche gemacht, die ebenso wenig zum Ziele geführt hatten.

hier nun begann ber neue sächsische Feldmarschall von Arnim seine

<sup>1)</sup> Erwähnt mag hier noch ein Extract Schreibens aus Leipzig vom 15. Juli werden, ber sich in der Schwedischen Elbbemächtigung von 1631 besindet, und das Zaudern Johann Georgs zu rechtsertigen sucht. "Weil es mit Würtemberg, wie auch andern so schlecht sieht, ist es nicht zu verwundern, warum Ihr Churst. Gn. Herr Director des ganzen Werts, so bedachtsam gehet, denn man siehet, wie es bekommt, so hitzig vor der Stirn zu sein. Dann Lieber, wäre es, wann man sich vor der Zeit seindselig erzeigt, und hätte die Macht nicht nachzutrucken, anders aber, wann es, wie wohl mehr geschehen, übel ausschüse, daß das Haupt dieser Consoederation sollte zerschlagen werden, wo wollten die andern Glieder einverseibten Haupts verbleiben?"

tolle zu spielen. Er war ein brandenburgischer Basall, ein steifer Lutherancr: r hatte es nicht für ehrlos gehalten, der Reihe nach schwedische, polnische, aiserliche, sachsische Dienste anzunehmen, um im Dienste des einen Herrn er Feind bessen zu werden, dem er eben erst gedient hatte. Man hat verucht, ihn als benjenigen zu bezeichnen, ber von Anfang an den Kurfürsten um Anschluß an Schweden gedrängt habe. In Wahrheit verfolgte er schon ett eine weit andere Politik. Er gerade war es, der, ausgehend von dem Bedanken der Bildung einer britten Partei, einer deutschen Bartei — wenn nan an den Zusammenschluß ohnmächtiger und thatenunfähiger deutscher Reichsfürsten diesen stolzen Namen verschwenden will — den Anschluß an Schweben von Anfang an widerrieth.1) Als Gustaf Abolf zum Entsat Magdeburgs von der Havel an die Elbe marschiren wollte, bat er Arnim, 2) ben Kurfürsten zu vermögen, daß er diesen Marsch bewillige und unterstüte. Bergebens. Als er hernach mit Brandenburg verhandelte, fam Arnim. ticht - wie wir hervorhoben — von seinem Kurfürsten geschickt, sondern ils selbstständiger Bermittler und suchte den König zu bewegen, in die Aufrichtung einer dritten Bartei zu willigen. Denn das war es doch, worauf ill seine mündlichen Vorstellungen hinausliefen. Dann war Arnim (etwa ım 12. Juni) wieder von Berlin abgereist; Gustaf Adolf hatte ihm einen chriftlichen Gruß, der die Versicherung seiner Freundschaft enthielt, an tohann Georg mitgegeben,3) hatte ihm neue Eröffnungen gemacht, die er

<sup>1)</sup> Bereits am 13. November 1630 fdrieb er aus Lübed an Johann Georg (Dr. A.): Dies ift unfer fteter Braud, baf, mann Beit zu effen, wir erft zu Keuer feben und aningen zu toden, und ebe es recht warm wird, tommt ber Raifer und zerschlägt bie Töpfe. ich fage wie vor, wer eine folde ftattliche Reputation in und außerhalb Landes erlangt, er febe mohl zu, daß er fich nicht um geringes und übel fundirtes Werk famt Land und euten verliere. 3ch bin ein Solbat, foll jum Krieg rathen, aber meinem Lehn= und andesfürsten, ben ich lieb und Wort halte, in ber Noth, bahin andere Botentaten gerungen, ju feben; lag mich Gott ben Tag nicht erleben. Allergnädigster Rurfürft, in intunft bes Rönigs ju Schweben ware ein gut tempo gewesen, aber bas ift nun veroren, und feind noch andere mehr Weg. Die Armuth ift zu groß, wer ba gewesen, will icht wieber bin. Eure Rurf. Durchl. wollten mir zu gnaben halten, bag ich also libere hreibe: es beschieht aus unterthänigster guter Meinung und devotion. Bin auch iemandem als Gott und Eurer Kurfl. Durchl. in Dbachten ju halten verobligiret. Man ann auch zweien herrn nicht bienen; will auch viel lieber, bag ich nicht zu ben Schweben aufe ober alle Aufschneiberei approbire, burch bie Bergoge von Metlenburg jur Ungebühr ngefeindet werben, als ohne fonderbaren Ener Rurfl. Durchl. gnäbigften Confens mich t etwas fteden ober in Beftallung einlaffen."

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Arnim aus Botsbam 7. Mai, Dr. A.

<sup>3)</sup> Bom 12, Juni. Dr. A.

ihn bat, seinem Herrn vorzutragen; Eröffnungen, "an benen dem Kurfürsten und gemeiner Wohlfahrt nicht wenig gelegen sein sollte."

Man fieht, trot all jener schroffen Erflärungen Johann Georgs, tro ber Urfache, die er hatte, ihn um ihretwillen als Teind zu behandeln, gab Guftaf Abolf die Bemühungen um die Bundesgenoffenschaft Sachsens nicht auf. Er suchte fie durch Arnim zu erlangen. Er schrieb diesem von Tanger munde aus, 1) daß er von ihm hoffe, bei der gunftigen militärischen lage und trot der tillhischen Anmuthungen und Drohungen, werde er den Amfürften bewegen, bag er als eine jo vornehme Gaule, ja als bas Saupt ber evangelischen Stände bes römischen Reichs, fich bie Baffen fo leicht nicht entwinden und bagegen die Teffeln bes papiftischen Jochs und fchnoben Servituts anlegen laffe, fonbern vielmehr biefe eble Belegenheit ergreife. Er erinnerte an ben üblen und schändlichen Nachflang, ben es geben würde, wenn der Kurfürst sich dem zu Leipzig gemachten Schluß "jo liederlich ab wendig machen und sich von der durch seine Vorfahren so theuer und mit vielem Blut erworbenen Freiheit ohne Noth abziehen ließe"; wie es ihm bingegen zu unsterblichem Nachruhm gereichen würde, wenn er dem eran gelischen Wesen aufhülfe und diese vielleicht lette Gelegenheit zur Erhaltung feiner und feiner Nachtommen Gewiffens- und Staatsfreiheit ergriffe.

Was Arnim darauf antwortete, ergiebt ein weiterer Brief des Königs,") in welchem er ihm für die Darlegung der Gründe dankt, die Sachsen ver anlaßten, mit der Entscheidung zu zögern. Gustaf Adolf nennt sie "Procrastinationen, mit denen dem gemeinen Wesen nicht gedient wäre." Es gebe keine schönere Gelegenheit, die gemeine Wohlsahrt herzustellen und "halten alle Stunden, welche versäumt werden, für unwiderdringlich." Er machte dann in freimüthigster Sprache weitere eingehendere Anerdietungen. Der habe von Ansang an "aus getreuer und aufrichtiger Affection zu des römischen Reichs Kurs, Fürsten und Ständen die Wassen erzriffen, sei von Ansang an bemüht gewesen, diese schwere Kriegslast von seinen Freunden hinweg und in der Feinde Lande zu tragen, habe sich das mit Gottes Beistand, der bisher so groß gewesen, gar leicht auszusühren getraut, wenn ihm nur von den evangelischen Ständen ein wenig unter die Arme gegriffen worden wäre. Obwohl er dadurch, daß es nicht geschehen, um ein Merkliches gehindert

<sup>1) 5.</sup> Infi. Dr. A.

<sup>2)</sup> Aus Werben 20. Juli. Dr. A.

<sup>3)</sup> Ein nicht näher bezeichnetes Actenstild im Dr. A. mit ben Anfangsworten: "bie tönigl. Maj. zu Schweben lassen E. Churf. Durchl. nächst deferirung beroselbigen beständigen Freundschaft u. f. w."

Sei, und viele schone Gelegenheiten verloren habe, so wolle er gleichwohl von seinem Vorhaben nicht abweichen, falls es dem Aurfürsten belieben möchte, sich mit ihm zu verbinden. Dann werde er sofort aufbrechen, sich Magbeburgs wieder zu bemächtigen suchen, und zwar zu Gunsten des sächfischen Brinzen, 1) auf diese Weise zugleich Tilly von der hessischen Grenze abziehen und dadurch den Evangelischen Raum machen, sich in völlige Ber-Fassung zu stellen, damit zugleich Bommern und die Mark retten, Mecklen-Burg restituiren und dem niedersächsischen Areise die Gelegenheit, sich in Berfassung zu setzen, eröffnen. Sollte ber Feind ihm aber nicht nach Magdeburg entgegen geben, so sei er entschlossen, sich gegen ihn zu erheben und Alles baranzuseten, daß ihm jedes fernere Vordringen, vornehmlich jeder Einbruch in die tursächsischen Lande unmöglich gemacht würde. Das könne nach erfolgter Conjunction leicht geschehen. Besonders — und dazu erbot fich Gustaf Abolf — wenn der Keldmarschall mit einer Armee die Ober binaufginge, und so auch von ber schlesischen Seite ber bas sächsische Bebiet freigebalten würde. Dann bleibe nur noch die Grenze nach Böhmen; die müsse der Kurfürst durch sein Landvolk selbst vertheidigen. Trage jedoch Johann Georg Bebenken, sich bergestalt mit ihm zu verbinden, traue er es sich zu, mit Bulfe und Beistand anderer Reichsstände die Wiederaufrichtung des evangelischen Wesens auf sich zu nehmen und zu gewünschtem Ende zu führen, so werde ihm auch das recht sein. Nur musse er in diesem Kalle die Berficherung haben, daß der Kurfürst seine Waffen, die er für den Religions- und Profanfrieden aufsetzte, nicht niederlegen, mit ihm beständige und unverrudte Freundschaft halten, keineswegs aber seine Waffen wider ibn wenden, sondern sie wider die Feinde des öffentlichen Friedens so lange gebrauchen würde, bis ein sicherer Friede erlangt sei. In diesem Frieden musse auch Gustaf Abolf inbegriffen sein. Und endlich musse er dafür forgen, daß Schweden wegen ber aufgewandten Rosten entschädigt würde.

Unter diesen Bedingungen erbot sich Gustaf Abolf, den Krieg auf dem gegenwärtigen Kriegsschauplatze so lange sortzusühren, dis Johann Georg und andere Evangelische im Reich mit ihrer Verfassung so weit fertig wären, daß sie sich des Werks allein unterziehen könnten. Er erbot sich sogar, wenn man es von ihm verlangte und der Stand der Dinge es nur irgendwie erlaubte, mit seiner Armee zurückzugehen, ja sogar Deutschland ganz zu verlassen. Damit aber der Kurfürst und die ganze Welt gleichwohl ein immerswährendes Zeugniß von des Königs Treue für die gemeine Wohlsahrt hätten,

<sup>1)</sup> Also bas Bersprechen bes Besitzes von Magbeburg als Prämie bes Beitritts!

erbot er sich, alsdann auf eigne Kosten bis zu Ende des Kriegs den Evangelischen im Reich ein Heer von 6000 Mann zu halten. Und da ein solches Werk "ein gewisses Haupt und Directorium" haben müßte, wollte er seinen Einstuß bei den evangelischen Fürsten und Ständen zu Gunsten Johann Georgs verwenden.

In ähnlicher Weise äußerte sich der König gegen den Rittmeister F. W. Bitthum, 1) welcher statt Arnims in eben dieser Zeit zu ihm nach Werben kam. 2) Arnim, besorgt wegen der Verbindung der tillhischen und fürstenbergischen Armee und in diesem Zeitpunkt noch geneigt, wenn man denn einmal die Idee der dritten Partei aufgeben müßte, lieber auf Schwedens vortheilhafte Anerbietungen einzugehen, als sich dem Kaiser zu unterwersen, ließ durch Vigthum fragen, wie Gustaf Adolfs Meinung nach das Werf anzugreisen wäre, wenn jene seindlichen Heere sich verbänden und eine Diversion über die Elbe auf die Havel oder auf Berlin machten.

Gustaf Abolf antwortete: das gerathenste Mittel würde sein, daß sich der Kurfürst an einen sesten Ort legte, am besten nach Dessau zwischen Elbe und Mulde. Dort könnte er auch die Conjunction der beiden seindlichen Generäle verhindern. Thäte aber der Kurfürst nicht bald zur Sache, so das dem Könige die gesammte Feindesmacht auf den Hals käme, so sähe er sich genöthigt, zurück zu gehen. Wollte hingegen der Kurfürst sich des Werts allein untersangen, so wäre Gustaf Adolf erbötig, "ihm seine Armee zu untergeben und sich wieder nach Schweden zu retiriren." Er bat deshalb um schleunige Erklärung. In acht Tagen müßte er sie haben.

So die Lage in der Zeit, als Tillh gegen Eisleben anmarschirte. Mit den "Procrastinationen" ging es länger nicht. Auf der einen Seite drohte der kaiserliche General, auf der andern winkte der König von Schweden. Und doch schien es noch ein Mittel zu geben, das entscheidende Wort wenigstens jetzt noch aufzuschieben. Tillh hatte dem Kurfürsten in einem Schreiben vom 23. Juli des Kaisers Besehle, die Waffen niederzulegen, über alles Weitere zu unterhandeln, mitgetheilt. Darauf antwortete Johann Georg aus Leipzig am G. August, 3) er würde sich eine Zeit lang in der Merseburger Gegend

<sup>1)</sup> Ich vermag nicht zu sagen, ob jene Anerbietungen, ben Eröffnungen, die Gustaf Abolf dem Rittmeister Bigthum machte, unmittelbar vorangingen oder unmittelbar folgten. Genug, daß beide einen gleichen Charafter tragen. Ihre Wichtigkeit liegt auf der Hand; dem Kurfürsten wurde als Schwedens Freund eine Rolle angeboten, wie sie nur in des Kurfürsten und mehr noch in Arnims Wünschen liegen konnte. Dem Auschluß wurde der Charafter der Unterordnung genommen.

<sup>2)</sup> Vitthums Relation an Johann Georg aus Leipzig 17. August. Dr. A.

<sup>3)</sup> Beibe Schreiben im M. R. A.

aufhalten. Tilly möchte Bevollmächtigte 1) nach Halle schicken; bort würde er ihnen den Ort der Zusammenkunft zu wissen thun. Er schickte Pässe für sie mit, obwohl sie nicht nöthig wären, da er verordnet hätte, daß in seinen Landen kaiserliche Gesandte überall frei und ungehindert reisen könnten. Es kam in der That Mitte August, gleichzeitig mit jenen schwedischen Bershandlungen, in Mersedurg zu einer Zusammenkunft Johann Georgs mit den kaiserlichen Commissären Reinhard von Metternich und Friedrich von Schöndurg und einem tilly'schen Kriegssecretär; diese fragten einsach, ob der Kurfürst noch bei dem Leipziger Schluß zu bleiben gedächte, und forderten in den bestimmtesten Ausdrücken Uebergabe des sächsischen Heeres an den Kaiser und Kriegscontribution.2)

Ehe noch der Kurfürst seine schriftliche Erklärung auf ihr Anbringen abgab, sandte er einen Trompeter an Gustaf Adolf, 3) der sich damals zu Brandenburg befand. Der Trompeter machte kein Hehl daraus, daß Johann Georg seine Truppen sammle, um sie mit dem schwedischen Heer zu vereinigen. Zugleich kam Bisthum wieder in das schwedische Hauptquartier. Am 20. August hatte er Audienz beim Könige, berichtete, daß Tilly gegen Sachsen anziehe, bereits bei Staßfurt angelangt sei. Er erzählte die Forderungen der kaiserlichen Gesandten in Merseburg und schloß seinen Rapport mit der Erklärung, daß sein Herr sich, weil er in jene Forderungen nicht willigen wolle, allein aber nicht im Stande sei, Tilly die Spize zu bieten, mit Schweden zu alliiren wünsche.

Und nun setzte der Kurfürst seine Resolution für jene tillh'schen Subbelegirten auf. 4) Ueber den Leipziger Schluß jetzt weitläuftige Erörterungen

<sup>1)</sup> Tilly hatte geschrieben, er könne sich wegen ber Kriegsangelegenheit nicht persönlich zu Berhandlungen einstellen.

<sup>2)</sup> Es findet sich erzählt, daß der Kurfürst sich gegen die Gesandten durchaus freundlich benommen, und sie zur Tafel gezogen habe. Nach der Mahlzeit habe er ihnen gesagt: "er sehe nun wol, daß man das sächsische bishero so lang gesparte Consect auszusehen gesinnt wäre; man sollte aber bedenken, daß man auch bei demselbigen allerhand Rith und Schauessen aufzutragen pflegte, welche oftmals hart zu beißen wären. Derohalben sollte man wohl zusehen, daß sich ertreils nicht die Zähne daran bissen. Es könnte sich auch bei dem Consect noch viel zutragen." Theatr. Eur. II. S. 427, offendar nach einer slugschriftlichen Erzählung. Nach ihm Khevenhiller XI. S. 1693. Modernistrt und zurecht gemacht z. B. bei Villermont, Tilly S. 559.

<sup>3)</sup> Schreiben von Claes horn an Johann Casimir vom 21. August. Arkiv II. No. 692. Für bas Folgende val. Johann Baners Schreiben vom 21. August.

<sup>4)</sup> Bom 21. Auguft. M. R. A. Gleichzeitig ein Brief von ihm an ben Raifer (D. R. A.) in bem er ben Empfang feines Schreibens bescheinigt, und bittet, bafür gu

zu beginnen, scheine ihm unnöthig; er verweise dafür auf seine Rechtsertigungsschrift. Es sei ihm niemals in den Sinn gekommen, etwas gegen den Kaiser und gegen Bahern zu unternehmen. Aber bei der zu Leipzig de schlossenen Defensionsverfassung müsse er bleiben; er verspreche jedoch in schuldiger Devotion zu verharren. Es widerspräche sich, daß die tillhischen Truppen, während man zu Frankfurt das Friedenswerk beginne, die in sein sein sein se keinen solche Behandlung als ein so getreuer, nützlicher und heroischer Fürst um Kaiser und Reich nicht verdient. Er sorderte Tillh auf, das hinfort zu unterlassen.

Gleichzeitig hielt er bei Leipzig ein General-Rendezvous seiner Truppen und führte sie dann über Eilenburg nach Torgau, um hier an der Elbe den Kaiserlichen den Bormarsch nach Dresden zu verlegen.

Seit Tilly's Aufbruch aus Eisleben erkannte Guftaf Abolf, baf Johann Georg schon nicht mehr anders konnte, als sich ihm anschließen, und ebenso ftand es ihm fest, daß eine "freie Feldschlacht" die Entscheidung bringen müßte.2) Denn es war sein Entschluß, bem Kurfürsten mit aller Macht ju Bulfe zu kommen und ihm burch seine Nahe über ben letten Reft bes Zauberns hinwegzuhelfen. Er hatte sich beshalb schleunigst nach Werben begeben, bort bas Nöthige zu ordnen. Baudissin und Teuffel im Lager bei Werben zurücklassend, war er am 14. August von hier nach Rathenow zu den Truppen Horns geeilt. Um folgenden Tage fehrte er nach Brandenburg gurud; horn mit seinem Corps folgte. Er hatte bie Absicht, brei Meilen jenseits bieser Stadt, näher ber sächsischen Grenze, ein Lager zu schlagen, um zum Einrücken in das Sächsische bereit zu stehen. In Brandenburg waren ber sächsische Trompeter und Bigthum zu ihm gekommen. Ihre Meldungen bestimmten ihn, sofort mit 5000 Reitern von Brandenburg bin nach Wittenberg aufzubrechen.3) Baner und Teuffel erhielten Befehl, nachzukommen; Lars Ragg erhielt das Commando über Rathenow, Brandenburg und Spandau, 4) Afe Tott Orbre, 5) sich in den Küstengegenden in solche Stellung zu begeben, daß er sie auch "im Fall es hier oben anders als gut abliefe",

forgen, daß er und sein Land mit Einquartierungen, Durchzilgen, Einfällen u. f. w. verschont bliebe. Nathrlich unter gegenwärtigen Berhältnissen nur eine Formalität.

<sup>1)</sup> Er hatte seine Gesandten bereits borthin abgeschickt.

<sup>2)</sup> Claes Horns Bericht vom 21. August; bazu Gustaf Abolfs Brief an Ate Tott vom 21. August. Arkiv I. No. 363.

<sup>3)</sup> Extract eines Briefs von Johann Baner vom 21. August. Arkiv II. No. 693.

<sup>4)</sup> Memorial für Kagg vom 30. August. Arkiv I. No. 366.

<sup>5)</sup> Bom 21. August. Arkiv I. No. 363.

zu halten vermöchte, und nicht das Eine mit dem Andern verloren ginge. Horn sollte 1) mit den Truppen, die Gustaf Adolf ihm an der Havel ließ, mit dem brandenburgischen Corps, das er unter seinen Besehl zu bekommen suchen sollte, mit den schwedischen Reitern, die erwartet wurden,2) mit den Schotten und andern ankommenden Truppen eine neue Armee bilden, mit ihr zu den hamilton'schen und lesslie'schen Truppen stoßen und sich gegen den Feind in Schlessen wenden.

Am 23. August war Gustaf Abolf zu Wittenberg, am 24. zu Coswig. Bon hier bis Torgau standen zu Ende des Monats seine und die sächsischen Truppen den Feind erwartend noch unverbunden, aber beide kampsbereit.

Tilly ruckte an. Am 25. August stand er zu Halle. Er schrieb von bier nochmals an den Aurfürsten. Er warnte ihn vor "desperaten Entschlüffen", rieth ihm vielmehr "durch gehorsame Parition unverweigert ins Werk zu setzen, was die kaiserlichen Mandate in sich hielten", und was er (Tilly) von ihm gefordert hätte. Thate der Kurfürst das nicht, so sahe er fich genöthigt, auszuführen, mas des Raisers Befehl mare und die unvermeidliche Nothdurft und Kriegsbeschaffenheit erforderte. Er glaubte allen Ernstes durch dergleichen Mittel den Aurfürsten noch zurüchalten zu können. Er bachte fich,3) daß ber Raiser, ber Rurfürst von Babern und beffen Mitstände sich mit Ernst ins Mittel legen und dem Kurfürsten "mit den allerbeweglichsten Borstellungen, Erinnerungen und Abmahnungen unter die Augen gehen" sollten. Wenn Johann Georg auf solche Weise "ben rechten Eifer spürte", zweifelte er nicht, daß er "in sich selbst geben und bald eines andern und nütlichen sich bedenken wurde." Im Gegensat zu Pappenheim, ber in ungebuldiger Spannung die Rückfehr von Metternich und Schönburg aus Merseburg erwartend, gesagt hatte: sie bringen ben Rrieg ober ben Frieden mit, aber Gustaf Abolf naht, "das macht uns den Krieg hoffen" 4) im Gegensatzu bem Kriegscommissär Ruepp, ber nicht aufhörte, barauf zu bringen, daß man Kursachsen angreife, ebe Schweden zu Hülfe komme, 5) —

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Horn vom 21. August. Arkiv I. No. 364.

<sup>2) &</sup>quot;efter som Claës Flemming vet berätta, dem vid hans afresa ifrån Sverige vara i inspringande."

<sup>3)</sup> Tilly an den Kaiser aus Halle vom 3. September (n. St.) und vor Allem an Maximilian vom 9. September (n. St.). M. A.

<sup>4)</sup> Pappenheim an Maximilian aus Eisleben vom 2. September (n. St.). M. R. A.

<sup>5)</sup> Ruepp an Maximilian aus Halle 3. September (n. St.). M. R. A. Am 7. September schreibt er an Maximilian (M. R. A.): "ich sehe nit, wie zu helsen; das wenig Bolk, so noch da, ist unwillig, der seind wird nit seiern, wird fortgehen und vielleicht gleich hinauf, oder er gehet, wohin er will, so ist er Meister und große Gesahr."

im Gegensatz zu seinen kriegsmuthigen, kampflustigen Generalen, hoffte Tillpimmer noch auf Gelegenheiten, bem Kampf auszuweichen.

Neben seinem Brief aber, in welchem er ankündigte, weß sich der Amfürst zu gewärtigen habe, wenn er halsstarrig bleibe, begann er an praktischen Beispielen zu zeigen, wie es mit jenen Ankündigungen gemeint sei. Er brach von Halle auf und marschirte in das Kurfürstenthum ein. Am 26. August nahm er Merseburg mit Accord, ließ die Besatung mit Sak und Pack abziehen, jedoch schwören, nimmermehr wider den Kaiser und bessen Anhang zu dienen. Dann schlug er zwischen Merseburg und Halle ein Feldlager auf, brandschafte und plünderte von hier aus die Stifter Merseburg, Naumburg, Zeit nebst den umliegenden kursächsischen Erblandschaften und Städten durch streisende Kotten und schicke sich zu einem Handstreich auf Leipzig an. Es war derselbe unredliche Widerspruch zwischen seinem Reden und Handeln, wie im Frühling mit Magdeburg. Mit Worten mahnte er zum Gehorsam und strafte im Beraus den Ungehorsam.

Die Grenzüberschreitungen ber tillpischen Schaaren und ihr wüstes Haufen in dem fachfischen Lande trieben den Kurfürsten zum letzten Schritt, ben er von Tilly ruhig bei seiner bewaffneten Neutralität gelassen, so wenig gewagt haben würde, wie früher, jo oft Anlag dazu gewesen war, ben Schritt vom Kaiser binweg und zu Schweden bin. Er schloft am 1. September 1) mit Gustaf Abolf die Allianz ab. Der König versprach dem Kurfürsten, mit ihm wider ihre Feinde für Einen Mann zu stehen; sie von seinen Landen abzutreiben; ibn in keinerlei Weise zu gefährden, vielmehr Alles zu thun, was ju völliger Rettung feines Staates erforberlich mare. Johann Georg bagegen versprach, seine Armee mit ber bes Königs zu vereinigen und sie, jolange Befahr vom Feinde brobte, nicht jurudzufordern; mit dem Könige für Einen Mann zu steben; in ber Ausführung ber gemeinschaftlich gefaßten Beschlusse dem Könige die völlige Direction zu lassen und sich seinem Gutachten nach aller Möglichkeit zu bequemen; jo wenig wie der König ohne ihn, selber obne den König Verhandlungen anzufnüpfen oder einen Frieden abzuschließen; ber schwedischen Armee seine Elbrässe nicht allein zum Rückzug zu öffnen, sondern sie auch im Nothfall jeder Zeit in ihnen aufzunehmen; ihr auch, so lange sie sich gegen ibre gemeinsamen Feinde in seinem gande befände, die nöthigen Lebensmittel und Kourage zu liefern.

Rach Unterzeichnung Diejes Bundniffes idrieb Johann Georg feine

<sup>1)</sup> Rad Anbern am 2. September.

Antwort auf jenen letzten Drohbrief Tilly's. 1) Er glaube für seinen burch Gesinnung wie durch Thaten während seiner zwanzigjährigen Regierung gegen den Kaiser bewiesenen Gehorsam besseren Dank verdient zu haben, als ihm jetzt zu Theil werde, da man ihm mit Gewalt zusetze und Tilly mit "Rauben, Plündern und Brennen" gegen sein Land vorgehe. Er könne sich, ohne seine Shre zu verletzen, nicht anders und weiter erklären, als daß er dem Kaiser Alles leisten wolle, wozu er durch die Reichsgesetze verdunden sei, salls auch der Kaiser nach ihnen handle, nicht weiter in ihn dringe, und ihn fernerhin nicht mit solcher grausamen unerhörten Gewalt versolge und bedränge.

Es war der förmliche Absagebrief des Kurfürsten.

## Die Schlacht bei Breitenfeld.

Sofort nach dem Abschluß des Bündnisses mit Sachsen erhielten die schwedischen Truppen den Marschbesehl.2) Bei Wittenberg über die Elbe gehend sollten sie ihre Richtung südlich nehmen, während das sächsliche Corps von Torgau aus gen Westen marschiren sollte. Düben an der Mulde war zum Rendezvous bestimmt.

Eine schwedische Kavallerieabtheilung von 500 Mann war bereits am Nachmittage des 31. August über die Brücke bei Wittenberg voraussgegangen,3) der am 2. September der Generalquartiermeister Bouillon mit 300 Reitern und 7 Wagen folgte. Am folgenden Tage defilirte dann die

<sup>1) &</sup>quot;Lettes Schreiben, | Welches die Churfürstl. | Durchl. zu Sachsen, etc. an den Generaln | Grasen Thli etc. ehe noch Ihre Chur Fürstl. Durchl. sich | mit dero Armee movirt, und Königliche Majestät in Schwe | den, etc. mit jhrem Bold zu derselben gestoßen, abgehen lassen. | ... | sud dato Torgaw am 3. September | Anno 1631. | "1631. 4 Bl. 4°. Mir sind mehrere andere Ausgaben von 1631 (auf 4 und auf 2 Bl.) bekannt; das allein schon beweist die Wichtigkeit dieses Schreibens. Es ist ausgenommen schon Arma Suec. VI. S. 217 und hernach oft.

<sup>2)</sup> Ueber die archivalische Ueberlieferung der Schlacht bei Breitenfeld vgl. meinen Auffatz: "Die ersten Berichte über die Schlacht bei Breitenfeld" im Archiv für die sächsische Geschichte VII. S. 337 ff. Bon der flugschriftlichen Ueberlieferung hier zu handeln versbietet der Raum. Mir sind etwa 80 Broschüren befannt geworden, die sich auf dieses Ereigniß beziehen. Ich habe vielleicht anderorts Gelegenheit, Näheres über sie mitzutheilen. Hier beschräfte ich mich darauf, gelegentlich von einigen die Titelanfänge ansmertungsweise anzusühren. Die meisten s. g. Duellenschriftsteller sind fast durchgehends werthlose Compilationen aus einzelnen Broschüren.

<sup>3)</sup> Ueber ben Elbübergang vgl. das anziehende Berzeichniß Arkiv III. No. 910. Die einzelnen Zahlen stimmen nicht mit den übrigen Listen; das kommt daher, weil die Truppen beim Defiliren nur "nach Möglichkeit gezählt worden."

gesammte schwebische Armee nach ber Schlachtorbnung 1) über bie Brude Boran als Avantgarde ein paar Tausend Mann Infanterie, einige Kavallerie, 12 Geschütze, die leichtesten von 11, das schwerste von 31 Pferden gezogen, Zeug- und Rüftwagen, Augelfarren, 9 Regimentstücke mit ihren Munitions wagen, endlich eine Kavallerieabtheilung mit 4 blau und weißen Cornets. Dann kam ber König, unmittelbar gefolgt von 2 Cornets Ravallerie mit schwarz und goldnen Kahnen. Des Königs Leibpferd wurde ledig über die Brücke geführt. Eine große Anzahl von Kavallerieabtheilungen (im Ganzen 1010 Mann) mit verschiedenfarbigen Cornets, blau und rothen, weißen, orangefarbenen, gelben, rothen, blauen, grünen schloß fich an Dann bes Königs 4 Himmelwagen, von benen jeder mit 6 Pferben bespamt war, zwei königliche Rüstwagen, und darauf wieder eine Reiterschaar (1053 Mann) mit grünen, blauen, rothen Cornets. Es folgte die Infanterie in größeren Abtheilungen, meist regimenterweise, mit ihren Regimentsstüden, Rugel- und Bulverfarren, den Fuhrwerken und Packpferden. Dann wieder größere Kavalleriemassen (etwa 3350 Mann) mit all ihrem Zubehör. Und endlich zum Schluß begleitet von einer Infanterieabtheilung und 1400 Mam Kavallerie der Wagenpark.

Bis Kemberg, ein Drittel Wegs von Düben, ging noch an biesem Tage ber Marsch. Am folgenden Tage langte das Heer zu Düben an.

Gleichzeitig war auch der Kurfürst in Begleitung Georg Wilhelms von Brandenburg aufgebrochen. Am 5. September war er in der Gegend von Düben, meldete seine Ankunft dem Könige, der ihm, von einiger Kavallerie begleitet, entgegenritt. Nachdem die Begrüßung stattgefunden, begab man sich zuerst gemeinschaftlich zur sächssischen Armee, die in Bataillons rangirt aufgestellt war. Gustaf Abolf inspicirte sie genau. Seiner Angabe nach bestand sie aus etwa 20,000 Mann, nach andern Berichten aus ungefähr 16,000, nach wieder Andern aus etwas über 18,000 Mann. Es sollen je 6 Regimenter Kavallerie und Infanterie gewesen sein. 2)

<sup>1)</sup> Daß es "Batailleordnung" war, ergiebt sich dem Kundigen sosort aus bem Katalog selbst.

<sup>2)</sup> Chemnit S. 210, ber über berartige Dinge ftets sehr gut unterrichtet ift, giebt an Kavallerie an: bes Kurfürsten Leibregiment unter Obristientenant Dietrich Tanbe; Herzog Bilhelm von Sachsen Altenburg; Feldmarschall Arnim; Generalwachtmeister Bindauf; Obrist Steinau und ber Landritterschaft Regiment. — An Insanterie: bes Kurfürsten Leibregiment zu Fuß; Feldmarschall Arnim; General -Feldzeugmeister Schwalbach; Obrist Löser; Klintzing; Starschebel. Bgl. übrigens die Liste bei La Roche IL S. 96.

Dann ritt man hinüber zur schwedischen Armee; sie zählte 20,150 Mann zu Fuß und 7500 Mann zu Pferde.

Nach der Revue fand in dem Hauptquartier des Königs Ariegsrath statt. Die Frage war, wie man den Feind angreisen sollte: ob durch Diversionen, um ihn allmählich zu satiguiren, 1) ob in offener Feldschlacht. Gustaf Adolf sprach sich für Diversionen auß. In seiner Begründung hob er bessonders das Wagniß und die Gefahr hervor, die es für beide Armeen, für die Länder des Kurfürsten, ja für das ganze gemeine Wesen hätte, wenn durch eine Schlacht Alles auf das Spiel gesett würde.2)

Iohann Georg aber stimmte für die Feldschlacht. Vor Allem, weil er meinte, daß auf andere Art der Feind nicht aus seinem Lande zu bringen sein würde, welches fernerhin unmöglich für zwei so große Heere Proviant und Lebensmittel zu liefern vermöchte.

Begreiflich, daß Gustaf Abolf auf des Kurfürsten Verlangen, das er hatte voraussehen können, mit Freuden das Kühnere annahm. Es wurde der Beschluß gesaßt, daß man mit gesammter Macht von Düben auf Leipzig marschiren und den Feind, wenn er sich im Felde zeigte, angreisen sollte.

Am 6. September wurde aufgebrochen; man ging bei Düben über die Mulbe und kam an diesem Tage noch bis Wolkau, wo man zur Nacht blieb.

Während dies auf schwedischer Seite geschah, hatte Tillh am 29. von Leipzig Proviant gefordert, und seiner Forderung die Orohung beigefügt, daß er ihn sich holen würde, wenn man ihn nicht gutwillig gäbe. Das versursachte anfangs großen Schrecken in der Stadt, und viele Bürger verließen sie mit ihrer besten Habe. Bald aber hatten die Leipziger die Fassung wiesdergewonnen und gaben die wackere Erklärung, ohne ihres Herrn und Kursfürsten Wissen und Willen sich in nichts einlassen zu können. Auf diese Antwort hin erschien am folgenden Tage Tillh mit starker Reiterei vor der Stadt, besetzte die Zugänge zu den Thoren, ließ im Umkreise von mehreren

<sup>1) ,,</sup>att fatiguera honom partivis."

<sup>2)</sup> Chemnit S. 204 f. theilt eine sehr anssührliche Rebe mit, die der König bei dieser Gelegenheit gehalten habe. Die wenigen Worte, deren Paraphrase sie ist, findet man gedruckt in der Arma Suec. VI. S. 223 und Theatr. Eur. II. S. 431 f. Rhevenhiller XI. S. 1867 giebt dann wieder die Quintessenz aus Themnit' Paraphrase. Es sind Wendungen, welche begreislicher Weise auf Glaubwürdigkeit nicht Anspruch machen können, aber gut ersunden sind. Bei Rhevenhiller lauten sie: "... er (der König) zwar hätte weniger zu bedenken, denn wenn es zum übelsten ausschläge, so könnte er sich wiederum über den breiten Graben des Meers in sein Königreich retiriren, zwei Kursürsenhülte aber würden wackln oder gar springen müssen u. sw."

Meilen Alles ausplündern und forderte die Stadt auf, ihm Quartiere und eine gute Resolution zu geben. Die Leipziger, vor Kurzem erst durch sechs Fahnen Land – und Defensionsvolt unter Obristlieutenant v. d. Pforden verstärkt, wiederholten muthig ihre frühere Antwort.

Da führte Tillh (3. September) sein ganzes Heer heran, schlug ein Lager bei den Ortschaften Wahren, Möckern und Gohlis. Er forderte die Stadt noch einmal auf, drohte mit gänzlicher Verwüstung, falls sie sich nicht unterwerfe. Und wieder antworteten die Leipziger: sie hätten von ihrem Kurfürsten den Befehl, salls sie durch ernstliches Vitten die Gewalt nicht abwenden könnten, es mit tapferem Widerstande zu versuchen. Zugleich griffen sie zu den Waffen, entschlossen, nach ihrem Wort zu handeln.

Boll Zorn über solchen Starrsinn, gab Tilly Befehl, Laufgräben zu ziehen, ließ bei Pfaffendorf eine Batterie von grobem Geschütz und Feuersmörsern aufpflanzen und die Höhen bei Entritzsch verschanzen, um dem Feinde, wenn er von Düben her zum Entsatz anzöge, den Weg zu verlegen. Da brannten die Leipziger, um dem Feinde das Approchiren zu erschweren, ihre Borstädte ab (am 4. September), und feuerten aus "groben Stücken und Haken" von den Basteien und Mauern mit gutem Erfolg. Tillh aber blieb ihnen die Antwort nicht schuldig. Am Sonntag (4. September) Nachmittag begann er die Kanonade, setzte sie die ganze Nacht hindurch fort. Auch Feuerkugeln warf er auf die Stadt. Allein die Kugeln zündeten nicht, obgleich sie arge Zerstörungen anrichteten.

Nachdem Tilly die Leipziger den Ernst eines Bombardements hatte schmecken Lassen, forderte er sie am folgenden Tage noch einmal zur Uebersgabe aus: "die Gnadenthür sei noch offen;" beharre man beim Widerstand, so solle sich das Schicksal Magdeburgs an Leipzig wiederholen.

Die Leipziger mußten erkennen, daß sie ihre fast offene Stadt nicht gegen eine Armee zu halten vermöchten. Daß sie dazu von dem bevorstehenden Entsat durch das schwedisch-kursächsische Heer nichts wußten, weil Tilly — wie erzählt wird — drei Boten des Aurfürsten, die ihn hatten melden sollen, abgesangen und ausgeknüpft hatte —, soll sie darin bestärkt haben, sich mit Tilly in Berhandlungen einzulassen. Sie sandten eine Deputation an den General, welcher er gegen eine Brandschatzungssumme von vier Tonnen Golsdes (400,000 fl.) das Bersprechen gab, die Stadt nicht mit Einquartierung, sondern nur mit einer kleinen Besatzung zu beschweren, sie bei ihren Gesrechtigkeiten und ihrer Gewissensscheit und bei des Aurfürsten Pflicht und Gehorsam zu lassen. Die jetzige Besatzung sollte freien Abzug mit allen Ehren haben.

Man nahm die Bedingungen an und sandte an Tillh die Schlüssel. Am 6. September zog die "Leipziger Fahne Defensionsvolk" auf die Pleißensburg, die übrige Besatung — fünf Fahnen — marschirte mit Sack und Pack, gerührtem Spiel, fliegenden Fahnen, Obers und Untergewehr und brennensden Lunten, von sechs Cornets tillh'scher Kavallerie escortirt, zum Thor hinaus an veraccordirte Orte, während drüben am Petersthor Tillh, von seinem Stade umgeben, hoch zu Roß hielt, und seine Truppen an sich vorbei in Leipzig einziehen ließ. Es waren 1000 Mann Kavallerie und 2000 Mann Infanterie, die er als Besatung in die Stadt legte.

Mit der Meldung, daß man unfern der Stadt den Bortrab der sächssischen Armee getroffen habe, kamen die sechs Cornets zurück. Tillh eilte in's Lager, gab Befehl, daß das Heer sich in Schlachtordnung stelle und gegen den anrückenden Feind in der Richtung auf Podelwitz aufbreche, um ihm hier den Weg nach Leipzig zu verlegen.

Auf ben Höhen, die den Dörfern Bodelwitz und Göbschelwitz gegenüber liegen, nahm das Heer, mit der Front gegen diese Ortschaften, also nach Norden gerichtet, seine Stellung; südlich hatte man Leipzig im Rücken. 1)

Die beiden Flügel der Aufstellung bildete die Kavallerie, der rechte unter Fürstenberg, der linke unter Pappenheim. Das Centrum, das Tillh commandirte, bestand aus der Infanterie, welche in wenige große Streitsmassen zusammengehäuft war. Bor der Front des Centrum war, den Regeln der damaligen Kriegskunst gemäß, die "Batterie" aufgepflanzt.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Ueber die Stärke der tilly'schen Truppen und über das Detail ihrer Ausstellung sehlen genügende Rachrichten. Ihre Stärke wird auf je 17 Infanterie= und Kavallerieregimenter und ein Regiment Oragoner angegeben, und zwar an Infanterieregimentern
das holsteinische; Chiesa; Gallas; das sächsische; Fürstenberg; Balderoni; Dietrichstein;
Tilly; Coronini; Gensa; Savelli; Blantart; Pappenheim; Reinacher; Comargo; Bahl;
Bangeler. — An Kavallerieregimentern: Ranconi; Merode; das neusächsische; Baumgarten; Picolomini; Strozzi; Montecuculi; Coloredo; Erwitte; Bernstein; Schönburg;
Eronberg; das altsächsische; Wengersth; 2 Kroatenregimenter unter Saradetzh und
Forgatsch. — Ein Regiment Oragoner. Ueber die Zahl der Geschütze ist nichts Zuverlässische bekannt; doch waren es jedensalls mehr als 26. In Betreff der Gesammtstärke
schwanken die Angaben zwischen 30,000 und 40,000 Mann.

<sup>2)</sup> Man hat häufig, und zwar befonders von militärischer Seite behauptet, daß Tilly's heer in mehreren Treffen gestanden habe, denn es schien den Regeln aller Kriegs-tunk zu sehr zu widersprechen, daß er seine gesammte Streitmacht in nur Eine Schlachtlinie gedrängt, und von ihr allein den Ausgang der Schlacht abhängig gemacht haben sollte. Allein die Ueberlieferung weiß von mehreren Treffen des tilly'schen heeres in dieser Schlacht nichts und dem Charafter seiner Angriffsfront selbst — von der hernach die Rede sein wird — widerspricht einigermaßen die Annahme eines zweiten Treffens.

Als am 7. September der Tag zu grauen begann, ertönte im schwedischen Lager das Signal: Aufsigen. Die Truppen stellten sich in volle Batailleordnung und zogen über das große und ebene Feld, das sich von Wolfau gegen Leipzig erstreckt, auf Leipzig zu. Nach anderthalbstündigem Marsche bekamen sie die seindliche Avantgarde, bald die auf der Höße postirte Artillerie zu Gesicht, hinter ihr die ganze seindliche Macht.

Nachdem die Truppen Angesichts des Feindes, unter fortwährendem Plänkeln mit dessen Borposten die Defileen des Loberbaches passirt hatten, entwickelten sie sich unter dem Feuer der seindlichen Artillerie zur Schlacht.

Die schwedisch-sächsische Aufstellung zur Schlacht war folgende:

Rechter Flügel und Centrum: Schweden; linker Flügel: Sachsen. 1)

Rechter Flügel ber schwedischen Armee unter General Baner.

Erstes Treffen: die Kavallerieregimenter Oftgothen, Småländer, Bestsgothen und 2 Regimenter finnischer Reiterei (Tott). Dazu, wie es scheint, die Reiterregimenter Wunsch und Stålhandste. Zwischen je zwei Kavalleriesabtheilungen eine Musketierabtheilung von 200 Mann.

Reserve: das rheingräfliche Regiment.

Zweites Treffen: die Kavallerieregimenter Sperreuter, Damit, Kur- länder, Livländer.

Centrum der schwedischen Armee.

Erstes Treffen: 4 Brigaden unter Winkel, Carl Hall,2) Teuffel und Ake Drenstiern.

Reserve: Das ortenburgische Kavallerieregiment; Infanterieabtheilungen unter den Obristen Monroe und Ramsah.

Zweites Treffen: 3 Infanteriebrigaden unter Bitthum, Hebron und Thurn.

Linker Flügel der schwedischen Armee unter Feldmarschall Horn.

Erstes Treffen: die Kavallerieregimenter Baudissin, Calenbach und Horn. Zwischen je zwei Kavallerieabtheilungen eine Musketierabtheilung von 200 Mann.<sup>3</sup>)

Zweites Treffen: Die Ravallerieregimenter Courville und Hall.

<sup>1)</sup> So gestaltete sich die Angriffsfront in ihrer Gesammtheit, doch kämpsten die Schweben und Sachsen als gesonderte Heere, so daß die schwedische Ausstellung selbst-ftändig in Centrum und zwei Filigel gegliedert war.

<sup>2)</sup> Rach Chemnit unter Erich Sand, ber nach bem eigenhändigen Gesechtsentwurf Gustaf Abolis (im Arkiv I. Beil.) nur sein Regiment in ber hall'ichen Brigade führte.

<sup>3)</sup> Das erste Treffen bes linten Fligels hatte teine Reserve.

Hinter dem zweiten Treffen des Centrums die Reservekavallerie unter Schafmann und Kochtigth.

Auf der linken Seite vor der Front des Centrums, die Artillerie, außer in Regimentsstücken, die sich bei ihren Truppen befanden.

Die Gesammtstärke der schwedischen Armee am Tage der Schlacht etrug 26,800 Combattanten, von denen 19,100 Mann Infanterie, 7700 Rann Kavallerie waren. 1)

Ueber die Dispositionen der Sachsen, welche den linken Flügel der sammten Aufstellung einnahmen, so daß der schwedische linke Flügel unter vorn die Verbindung herstellte, sind wir nicht genauer unterrichtet.

Man wird die Stärke der combinirten schwedisch-sächsischen Streitstacht, wie sie in die Schlacht ging, auf ungefähr 46,000 Mann angeben irfen. Jedenfalls war sie um mehrere Tausend Mann stärker, als die 28 Feindes.

Bon der Seite der Kriegskunst betrachtet, hat der Berlauf der Schlachen jener Zeiten selten ein Interesse Es ist meist ein Auseinanderplatzen er beiderseitigen Schlachtlinien und dann wildes Handgemenge ohne comsicirtere tactische Manöver, ohne beabsichtigtes Ineinandergreifen umsssenderer Bewegungen.

Die Schlacht, von der wir nun zu berichten haben, unterscheidet sich manderen Heeresduellen des dreißigjährigen Krieges nicht durch die ößere Feinheit und Berechnung in den Operationen; höchstens, daß ein wisser Ansat dazu erkennbar ist. Wohl aber in tactischer Beziehung, in er Berwendung der Wassen und der Menschen ist sie eigenthümlich, ja man urf sagen, eine völlig neue Erscheinung in der Kriegsgeschichte. Zwei entsigengesetze Principien der Heersührung und Wassenübung erprobten in r zum ersten Mal ihre Stichhaltigkeit und Vorzüglichkeit an einander. die Entscheidung in dieser Schlacht mußte zur Entscheidung zwischen der anischen und schwedischen Kriegskunst überhaupt werden.

Das Wesen der spanischen Kriegführung, wie sie Tillh vertrat, war Gesichtigkeit; feste, dichte, schwerbewegliche Massen in gedrängten Hausen, unsschwitzlich gegen einen Sturm, unwiderstehlich, wenn sie sich vorwärts wegten. Es war die Idee der geschlossenen Phalangen mit ihrem niedersampfenden Elephantentritt. Die Kavallerie in dichten Vierecken auf den

<sup>1)</sup> Lifte im Arkiv III. No. 912.

G. Drobfen, Guftaf Abolf. II.

Flügeln, nach lang anhaltendem allgemeinen Fenern zur Attake vorbrechend, um den erschütterten Gegner schließlich niederzurennen. Im Centrum die Infanterie in einer Aufstellung, bei der möglichst große Tiese erste Bedingung war. Entweder zehn Glieder ties stand sie, so daß die hintersten Glieder nicht sowohl durch ihre Wassen, als durch die Wucht des Nachdrängens zu wirken hatten, oder in großen aus den Pikenieren gebildeten Carrés von 50 Mann Front, so daß ein großen Theil der Mannschaft nur als Füllung, als träge Widerstandsmasse gegen den seindlichen Angriff, als nachdrückende Wucht im Borgehen auf den Feind diente. Auf den vier Ecken in zwei oder drei Gliedern die Musketiere, von denen der Rest, seitwärts vorgeschoben, die Flankendeckung übernahm. Das waren die "spanischen Bataillone", wie auch Gustaf Adolf sie nennt; das war der "undewegliche Jupiter mit seinen Trabanten." Es waren vierestige Kastelle mit Bollwerken auf den vier Enden. Eine Schlachtlinie in dieser compacten Aufstellung glich einem dicken Mauerwerk von Menschenleibern.

So schwerfällig wie die Aufstellung, so schwerfällig war die Handhabung der Waffen. Indem man die Kavallerie einübte, vor dem Choc mit ihren Feuerwaffen ein andauerndes Feuer zu unterhalten, wodurch sie genöthigt war, dis auf kurze Distanz auf den Feind zu rücken, machte man sie, wem der Choc erfolgen sollte, unverhältnismäßig schwach, nahm ihr den weit ausholenden Ansturz und damit die ungestüme Wirkung der blanken Wasse. Das Feuern der Musketiere ging wegen der höchst unvollkommenen Schußwaffen, welche noch die Anwendung der Gabel nöthig machten, nur sehr langsam von Statten; zum Laden und Feuern allein gehörten 99 Griffe; und ebenso hatte man für Verbesserungen im Geschützwesen nichts gethan, so daß die Artillerie für den Transport und die Kanonade gleich schwerfällig war.

Das tactische Princip Gustaf Abolss dagegen war, wie wir bereits früher hervorhoben, Beweglichkeit. Beweglichkeit der Wassen, das heißt vor Allem schnelles Feuern; Beweglichkeit der Truppen, das heißt Manövrirsähigkeit. Die Harnische hatte er seichter gemacht, den Musketieren hatte er sie sast genommen. Die Gewehre übertrasen an Leichtigkeit und Handlichkeit die des Gegners; die Gabel für die Muskete war im schwedischen Heere abgeschafft; mit der Einführung der Feuerschlösser an Stelle der Luntenschlösser war begonnen. Neben den unbeholsenen schweren Geschützen gab es die große Zahl der leichten eisernen Kanonen, die jeder Bewegung des Regiments, dem sie zuertheilt waren, ohne Mühe folgen konnten.

Dazu hatte er, im Wegenfat zu ber Berfettung ber Daffen, wie fie bie

spanische Kriegskunst forderte, die Gliederung in Kampfesgruppen einsgesührt.

Die Kavallerieabtheilungen wurden bei ihm nicht von Anfang der Schlacht an in tiefe Hausen vereinigt, sondern wechselten adtheilungsweise mit Musketierabtheilungen von je 200 Mann. 1) Dadurch wurde ein Zussammenwirken dieser beiden Waffengattungen erzielt, das disher auf deutschen Schlachtseldern nicht gesehen worden war. Den anstürmenden Feind empfingen die Salven der Infanteriecorps, und dann brachen die zwischen ihnen haltenden Reitergeschwader ohne viel "Schwenken und Caracoliren" in gerader Linie mit blanker Waffe auf ihn ein, die Pistole geladen für die "Melée" in Bereitschaft; und galt es, sich zurückzuziehen, so gab jede der beiden Waffen der andern vortheilhafte Deckung: die Kavallerie wich unter dem Feuer der Musketiere, vom Fußvolk hielten die Reitercorps den nachsbringenden Feind zurück.

Auch die Hauptmasse der Infanterie, die das Centrum, das "corpo der Bataille" bildete, in dessen Front man keine Kavallerie einfügte, wurde nach dem Princip der Beweglichkeit in kleinere Abtheilungen zergliedert: in "Brigaden",") die den gerade entgegengesetten Charakter der spanischen Bataillone hatten. In den Brigaden wurden entweder mehrere Regimenter zu einer tactischen Einheit verbunden, oder es wurde ein Regiment so stark gemacht, daß es allein eine solche Brigade bildete, deren Stärke auf 1224 Mann bestimmt wurde. Die Batailleausstellung einer Brigade war so, daß drei Pikenierabtheilungen die drei sesten Punkte bildeten, eine an der Spitze, zwei auf der Basis. Sowohl die Berbindung zwischen Spitze und Basis als auch die Flankendeckung der letzteren geschah durch Musketierabtheilungen, welche mit Leichtigkeit aus dieser Stellung deplohiren und vor der Front der Brigade in ausgelöster Linie oder in Pelotons seuern konnten. 3) Während

<sup>3)</sup> Die Form ber Brigade (Halbbrigade) ift folgende (P=Bilenier; M=Mustetier):



Chemmin S. 475 fagt: "bas Fußvoll zu stellen hatte er eine sonderliche Manier inveniret; also daß die musquetierer von piquen bedecket, und diese hinviederum von jenen sous

<sup>1)</sup> Bal. auch Chemnit S. 475, ber überhaupt bier febr gute Einblide gewährt.

<sup>2)</sup> Auf die Unterschiede von Doppelbrigaden, Brigaden, Halb= und Biertelsbrigaden braucht hier nicht eingegangen zu werben, da es sich nicht um eine Geschichte der Tactif Gustaf Adolfs handelt.

im spanischen Bataillon die Kräfte unvermittelt neben einander standen, wurden sie durch die Wechselwirkung und Ergänzung, die sie in der Brigade fanden, potenzirt.

Dazu fam weiter, bag Guftaf Abolf zugleich bie Gewehrgriffe vereinfachte, zugleich bem einzelnen Mann mehr Untheil am Gefecht gab. Letteres baburch, bag er bie Aufstellung in sechs Gliebern, bis zu ber er bie frühere tiefe Aufstellung (auch ber schwedischen Armee) reducirt batte, für bas Gefecht gar auf nur brei Glieber verringerte. Daburch vergrößerte er bie Feuerfront seiner Mustetiere und verminderte die Wirkung des feindlichen Feuers. Bahrend bei ber tiefen Aufstellung ber Kaiserlichen nur wenige Glieber zu gleicher Zeit zum Schuß famen, war es bie breigliebrige Aufftellung Guftaf Abolfs zuerft, bie ein mabres Pelotonfeuer einführte, bei welchem bas erfte Blied fnicend, bas zweite und britte stebend ben Schuf abgab. Auch für bas "Defileefeuer" gewährte bie flachere schwedische Aufftellung ben Bortheil größerer Beweglichfeit und Geschwindigfeit. Denn indem bas Glied, welches abgeschoffen hatte, sich nur hinter zwei andere zurückzuziehen brauchte, war das Manöver rascher vollführt, als bei ben Raiferlichen, wo jeber Mann nach abgegebenem Schuf nicht allein nem Glieder zu paffiren hatte, sondern auch noch wegen der gedrängteren Aufstellung Mübe batte, sich durchzuziehen.

Endlich, und das war eigentlich das Wichtigste von Allem, erlaubte die Ersparung an Mannschaften in dieser flacheren und zugleich gedehnteren Aufstellung dem Könige, alle Sorgfalt auf die Bildung eines zweiten Treffens zu wenden; und wir werden sehen, daß er gerade diesem Umstande den Sieg bei Breitenseld verdankte.

Die Heere standen sich jedes in einer Ausdehnung von mehr als einer halben Meile kampsbereit gegenüber. 1) Die Kaiserlichen in vortheilhafterer

teniret wurden: wie dann auch je ein squadron den andern seeundirte, und jede Brigade gleichsam wie eine kleine bewegliche Festung ihre courtinen und flanquen hatte; deren eines vom andern desendiret und bestrichen ward."

<sup>1)</sup> Zuerst die flugschriftliche Ueberlieferung giebt das beiderseitige Feldgeschrei und beiderseitige Abzeichen an. "Es haben anch die Tillp'schen zu einem Unterschied und Abzeichen weiße Tücklein (als Zeichen des Todes, wie sie dann auch dergleichen auf der verrätherischen Hochzeit zu Paris gebrancht) auf ihre Hite gestellt. Und zum Feldgeschrei oder Heerzeichen gehabt, wie ihre Gesangenen berichten, Maria Mutter Gottes. Dagegen haben die königt. Schwedische zum Abzeichen ein grünes (N.B. grüne Farbe bedeut Hossen

Stellung, denn sie hatten die Höhen inne, hatten die Sonne im Rücken und der Wind bließ den argen Staub, den die anhaltende Dürre erzeugt hatte, den Schweden ins Gesicht.

Dem Könige kam es zunächst darauf an, dem Feinde diese Vortheile zu entziehen. Unter andauerndem Plänkeln zog er deshalb die ganze Armee so viel wie möglich nach rechts und gewann so dem Feinde "den halben Wind" ab. Dann begann auch von schwedischer Seite die Kanonade.

Bis Mittags zwischen 1 und 2 Uhr war noch nichts Entscheibenbes vorgesallen. Jeht nahm die eigentliche Schlacht ihren Ansang, indem der linke Flügel des Feindes gegen den schwedischen rechten Flügel vorging, besmüht, ihm in seine rechte Flanke zu kommen und so wieder den Wind zu nehmen. In Folge jener Verschiedung der schwedischen Front weiter nach rechts, verloren die pappenheim'schen Reiterschaaren, welche in einer Wendung halb links vorgehen mußten, um den seindlichen Flügel zu sassen, die Versbindung mit ihrem Centrum. Statt diese Verbindung wieder herzustellen, begingen sie den neuen Fehler, sich, sobald sie mit dem schwedischen rechten Flügel engagirt waren, noch weiter nach links (von ihrem Standpunkte aus gerechnet) zu ziehen. Der König, diesen Moment wahrnehmend, verstärkte durch neue Truppenmassen seinen rechten Flügel, der nunmehr den Widersstand des Gegners rasch brach und ihn zur Flucht zwang.

Allein schon bewegte sich das Centrum des Feindes, die ganze compacte Masse seiner Infanterie, auf beiden Sciten von Kavallerie flankirt, von den Anhöhen herab. Es war Tilly's Plan, sich mit ganzer Wucht zunächst auf das neugeworbene, ungeübte sächsische Volk zu stürzen und sich erst, wenn dieses geworfen wäre, an den furchtbareren Feind zu machen.

Sobald die Infanteriemassen in den Bereich der schwedischen Kanonen geriethen, schwenkten sie rechts gegen die sächsische Aufstellung ab, und nur ein Theil der Kavallerie verfolgte die Richtung gegen die schwedische Stellung, wurde aber bald getrennt und zum Weichen gezwungen.

Den tillh'schen Bataillonen hielten die Sachsen nicht lange Stand. Zwar

nung) Zweiglein und jum Feldgeschrei ober Wort gehabt: In Gottes Namen." (Glaubwürdiger Bericht von 1631.) — "Gott mit uns dis ist der Schweben Löse gewesen, und der Tilly'schen Jesus Maria" (Außführlichster und beständigster Bericht von 1631). — Gustaf Abolf "giebt seinem Bolt den Kren: Gott mit uns. Der Feinden war Jesus Maria" (Schreiben aus dem königlichen schwedischen Lager von 1631.) Ich bemerke überhaupt, daß hier wie an vielen Punkten der Darstellung auf die Mittheilung einer Fülle von Detail verzichtet ist, und zwar nicht blos weil solches Detail unwichtig erschien, sondern ebenso häusig, weil die Untersuchung es als unglaubwürdig erwies.

versuchte die sächsische Kavallerie und Artillerie, sich zu wehren; allein als ihre besten "Constabler" gefallen waren, war kein Halt mehr. Die Artilleristen verließen ihre Geschütze; das Fußvolk nahm compagnieweise Reißauß, auch die Reiterei ergriff die Flucht. Der Kurfürst selbst, umgeben von seiner Leibcompagnie, sloh und machte erst in Gilenburg Halt. ") Im Fliehen sprengten die Sachsen aus, man sei geschlagen und Alles verloren.

Die schwebischen Truppen, die hinter der Schlachtlinie bei dem Wagenpark und der Bagage standen, hörten den Ruf mit Schrecken, machten gleichfalls Kehrt und eilten in größter Berwirrung zurück nach Düben.

Mit der Zurückwerfung der Sachsen faßte die tillhiche Infanterie die entblößte linke Flanke der Schweden und schon ging das Regiment Fürstenberg voraus, um sie auch in den Rücken zu nehmen.

Es ist ein Beweis der fortgeschrittenen schwedischen Manövrirkunst, daß Horn es vermochte, in diesem drohenden Momente den ganzen linken Flügel eine Schwenkung ansführen zu lassen, durch die er Front gegen den Feind machte. Und nun sollte sich auch der Borzug der Aufstellung in mehreren Linien offenbaren. Denn aus dem zweiten Tressen des Centrums sührte Gustaf Adolf persönlich die beiden Brigaden Bitzthum und Hebron, welche dem horn'schen linken Flügel zunächst standen, heran und warf sie der seindslichen Uebermacht entgegen.

In dieser Stellung entbrannte ein langer, surchtbarer Kamps, in welchem sich kaiserlicher Seits die fürstenbergische Kavallerie des rechten Flügels besonders auszeichnete. Die kaiserlichen Insanteriemassen standen "wie ein Berg", wiesen alle Angrisse der schwedischen Reiter tapser ab. Da endlich kamen, auf Gustaf Adolfs Besehl, vom rechten Flügel die ostgothischen Reiter. Feldmarschall Horn setzte sich an ihre Spitze, Musketierabtheilungen sichlossen sich an, und so ging es zur entschedenden Attake vor. Erst ein paar "surieuse" Musketensalven, dann furchtbares Handgemenge mit dem Feinde. Seine Reihen wurden durchbrochen, die spanischen Bataillone zersprengt. Sie mußten zurück. Die Schweden hinterdrein, nahmen die sächsischen Kanonenwieder, eroberten des Feindes eigene Batterie. Als es Abend wurde, waren die Schweden Sieger, der Feind vernichtet dis auf vier Regimenter, denen es gelang, eingehüllt in die bei dem Handgemenge auswirdelnden dichten Staubwolken, zu entkommen. Bis in die Dunkelheit verfolgte die schwedische Kavallerie die Flüchtigen.

Die Berlufte an Mannschaft waren auf beiben Seiten bebeutenb.

<sup>1)</sup> In Eisenburg, "welcher Ort bagumalen ben namen nicht vergebens gehabt, weil fie eilen mußten." Schreiben aus bem schwebischen Lager von 1631.

Die Zahl ber Verwundeten und Todten auf schwedischer Seite wird auf 2100 angegeben, die der Kaiserlichen in der Schlacht und auf der Versfolgung gar auf 10—12000. Dazu an Gesangenen so viele, daß man mit ihnen nicht nur die alten Regimenter completiren, sondern auch neue Regimenter bilden konnte. Von 7000 Gesangenen spricht ein Bericht. Jedensalls war, wie Gustaf Adolf schrieb, des Feindes Insanterie völlig zerstört; ganze Regimenter — so das holstein'sche — waren niedersgemacht. Auch an hohen Officieren hatten beide Theile große Versuste. Schwedischer Seits sielen die Obristen Teussel, Kalenbach und Hall, mehrere Obristlieutenants, Rittmeister und Officiere. Auf seindlicher Seite siel unter Andern der General über die Artillerie, Schönburg, der Generalmajor Erwitte, der Obrist Baumgarten; der Herzog von Holstein, Tilly's Adjutantmajor, wurde schwerverwundet gesangen und starb ein paar Tage nach der Schlacht zu Eilenburg. Selbst Tilly erhielt mehrsache Wunden.

Der Feind verlor fast seine ganze Artillerie: 26 Stücke, darunter viele halbe Karthaunen, verzeichnet eine balb nach der Schlacht angefertigte Liste, 1) mit der Bemerkung, daß sie noch nicht vollständig sei; dazu viele Kugelwagen, Pulverkarren, Wagen mit Schanzzeug und eine Fülle von Proviant. Dazu endlich etwa 90 Fahnen und Cornets.

Recht eigentlich die größere Ariegskunst, die militärischen Resormen Gustaf Abolfs waren es, die diesen entscheidenden Sieg errungen hatten. Ohne sie würde Horn mit seinem linken Flügel der gewaltigen Uebermacht des seindlichen Centrums und rechten Flügels nicht zu widerstehen vermocht haben. So aber geschah das Unglaubliche, daß nur die schwedische Kavallerie und von den sieben Infanteriedrigaden nur jene zwei an der Schlacht kämpsend Theil nahmen, und daß sie allein den Sieg entschieden. Daß es im Gesecht noch auf etwas Anderes ankommt, als auf die Kopfzahl, daß die vorzüglichere Wassenübung, die Lebhaftigkeit der Bewegung und die umsichtigere Führung eher zum Siege führen, das zeigte diese Schlacht. Sie zeigte, daß die Ressormen des schwedischen Heeres jene althergebrachte kaiserliche und ligistische Kampsesweise weit überholt hatten, und daß die österreichisch-baherische Armee troß ihres Russ der Unbesiegbarkeit nicht unbesiegbar war.

In einem Schreiben 2) aus dem schwedischen Lager, das am Tage nach der Schlacht aufgesetzt wurde, heißt es: "hat also der Tilly in etwa 5 Stunden (also lang währte die Schlacht) seine Reputation in dem verloren, daß

<sup>1)</sup> Arkiv I. No. 368.

<sup>2)</sup> Arkiv II. No. 695.

man nunmehr siehet, daß Tilly auch eine Schlacht verlieren kann. Es ist eine Schlacht gewesen, dergleichen, wie man vermeinet, seither in der Christen heit niemals in Deutschland geschehen sei, von 60,000 (sie) Combattanten und zwei so alten und versuchten Generalen und zwischen zwei Armeen, die beide von beständigen Siegen aufgeblasen (inflati) gewesen und daher beide unerschütterlich gestanden und hartnäckig gegen einander gesochten."

Und Gustaf Abolf schrieb in die Heimath<sup>1</sup>): "obwohl der Berlust so tapserer Männer sehr zu bedauern ist, so ist doch dieser Sieg (von welchem hier Alles abhängt) so wichtig, daß wir die größte Ursache haben, Gott zu danken, daß er und milbiglich beschützt hat in einer so evidenten Gesahr, wie wir kaum je zuvor in einer gewesen."

Um den Eindruck der Schlacht bei Breitenfeld, dieser "miraculösen Bictorie" auf die Zeitgenossen zu schildern, würden die stärksten Farben nicht übertrieben sein. Bon jetzt an wurde Gustaf Adolf populär. In Masse wurden Schilderungen seiner Persönlichkeit und seiner Erscheinung in Schrift<sup>2</sup>) und Bild verbreitet. Es wurden Medaillen auf ihn geprägt, die man an Ketten um den Hals trug. 3)

Immer und immer wieder erschienen lose Drucke, die das glorreiche Ereigniß wiedererzählten und in Prosa und in Versen ihren Jubel über diese rettende That ausließen. Die Herren Juristen zu Dillingen hätten vordem verkündet, 4) — so heißt es höhnend in der "Gewissensangst eines vornehmen Katholiken" von 1631 —, daß die Lutheraner nimmermehr in einer offnen Schlacht das Feld behalten könnten. Jetzt ersahre man leider das Widerspiel. So müssen denn die Herren Juristen wohl geirrt haben. Doch

<sup>1)</sup> An Johann Cafimir vom 10. September. Arkiv I. No. 367.

<sup>2)</sup> Bgl. bie vortreffliche Schilberung in bem "Schreiben aus bem tonigl. schwedischen Lager" von 1631.

<sup>3)</sup> Soben, Gustaf Abolf und sein Heer, I. S. 15. Zu einem Porträt Gustaf Abolfs, "auf Ihrer Königl. Mah. Bilbnüß, so bis zur Gürtelstette in Kupser gegraben," dichtete Paul Flemming das vortreffliche Epigramm:

<sup>&</sup>quot;Schau biesen König an, boch nur in halbem Bilbe, Der, Dentscher, gegen bich mit Hulfe ift so milbe. Ihn hat ber schmale Raum nur halb hier vorgestellt, Willst du Ihn sehen gang, so schaue durch die Welt."

<sup>&</sup>quot;Pauli Flemmingii | Promus (sic) | miscellaneorum | epigrammatvm | & | odarum. | . . | ||." 1631. 12 Bf. 4°.

<sup>4) 311</sup> ber compos. pacis cap. 1. quaest.

ist das nicht zu vermuthen, weil es vortreffliche und geschickte Leute sind. Ober der Herr General hat diesmal die Heiligen nicht angerufen, was er boch wegen seiner großen und gerühmten Devotion nicht wird unterlassen haben. Ober die Heiligen haben geschlafen und die Anrufung nicht gehört, ober sind im Feld gewesen und haben etwas zu thun gehabt. Oder es muß auch der Rönig von Schweden einen Heiligen haben, den er angerufen hat. Die Reter schreiben viel von einem Heiligen, den sie sanctus sanctorum nennen: vielleicht, daß der ihm geholfen. Eine Schrift wußte zu erzählen,1) Tillh habe vor der Schlacht den König aus Schweden spöttisch eine Wassermaus genannt; wie wurde er ihn jett nennen! Tillh, so heißt es in einer andern,2) sei verwundet, wie man höre; besser wäre es, wenn er gleich auf dem Plate geblieben wäre, denn dieser Reigaus werde ibm, der sich selbst für gar zu klug und unüberwindlich gehalten, auch von seinen Leuten dafür geachtet worden, einen unauslöschlichen Schimpf geben. Da wußte eine britte3) gern gehörte Ausschmückungen einzuslechten und von bem Traum zu erzählen, den der König in der Nacht vor der Schlacht gehabt habe: er hätte den alten Korporal Tilly bei den Haaren gefaßt, aber nicht eber halten können, als bis er ben König in ben linken Arm gebissen hätte, welchen Big Aursachsen hernach erfahren. Man solle bedenken, daß es der Jahrestag der Einnahme Basewalks durch die Kaiserlichen gewesen, dieser 7. September 1631. Da wurde ein Bademecum in Versen für Tilly verfaßt,4) ein "tillhisches Blück auf die Reise, oder magdeburgisch Blut bei leipzig gerochen." Da gab es ein Gebicht von der "tillp'ichen Bankerottirung"; er hätte sich zu frühzeitig auf der Leipziger Messe eingestellt, und nun wäre Guftaf Abolf gekommen und hätte ihn heimgejagt. Wieder ein anderes Lied besang "den Zug und Flug der päpstlichen Armee unter bes alten Korporal-General Tilly Commando." Dann wieder wurde gejubelt über diesen Sieg "wider den ligistischen Goliath und Tamerlan." Boller Uebermuth trat ber "Göttin Diana Oberförster" auf und gab ber Deffentlichkeit ein Lied von'ber "breitenfeldischen Schweinhat" zum Besten. Bon "der tillh'schen Flucht oder Hingang zu seinem lieben Bater dem Papst

<sup>1)</sup> Ertract antwortschreibens von 1631.

<sup>2)</sup> Glaubwürdiger Bericht von 1631.

<sup>3)</sup> Wahrhaftige Copey von dem Extract von der Schlacht so ein Meilwegs ... von 1631.

<sup>4)</sup> Bon hier ab Anführungen, aus benen ber Kundige unschwer die Titel ber Flugschriften, auf die angespielt ist, erkennen wird. Gine Anzahl gleichzeitiger Gedichte mitgetheilt bei Opel und Cohn, "Der breißigjährige Krieg" S. 237 ff.

nach Rom" sang das eine Lied, 1) und das andere gab sich als Postbote, von Gustaf Abolf ausgesandt, "um dem Monsieur Tillh nachzufragen, wohin er mit seiner großen Armee so eilends sich verkrochen habe." 2) Mit besonderer Borliebe aber besang man unermüdlich das "sächsische Consect", das von dem Könige von Schweden und dem Kurfürsten von Sachsen dem General Tillh und seinen Consectnäschern vor Leipzig "auf einem starken Tisch in einem breiten Felde" angerichtet worden. Bon dem Könige in Schweden, diesem mitternächtigen Löwen — wie es wieder in einem andern Druck heißt —, "der dem Adler seine Flügel zerbrechen, den Scepter nehmen, das römische Papstthum zerstören, seiner großen Gewalt entsehen, die babhlonische Hure haschen und sie mit Feuer verbrennen werde."

So unzweiselhaft, so durchschlagend war dieser Sieg, daß die katholische Presse salt ganz verstummte. Gegenüber den unzähligen Drucken von evangelischer Seite wagte sich — so viel Nachsorschungen bisher ergeben haben — nur Eine katholische Flugschrift hervor, 3) die es in höchst ergöglicher Weise unternimmt, die Gemüther der Parteigenossen zu trösten. Nachdem sie von den erstaunlichen Heldenthaten der tillhischen Schaaren gegen die seindliche Uebermacht von "70,000 Mann und darüber" erzählt hat; davon, wie 3 tillhische Infanterieregimenter 4 seindliche, dann wieder 4 tillhische 5 seindliche dergestalt getrennt hätten, daß sie ausgerissen, ihre Gewehre von sich geworsen und 18 Fähnlein nehst 12 Kanonen im Stich gelassen, und von derartigen Heldenthaten mehr —, folgt dann plöglich das Geständniß der schließlichen Niederlage. Grund dieser Niederlage war nach des Versasserssehr sehr beachtenswerthem Besenntniß, "daß wir uns gar zu corresisch gegen unsere Feinde bezeuget, ihnen zu viel Zeit und Raum gelassen, sich zu fortisseiren und mit einander zu verbinden"; und weiter war der Grund, wie es

"Bieht bin, herr Tille, gieht und thut euch nun begeben Bu ber beschornen Rott binein ins Alofterleben."

2) Auf bem Titel folgende Zeilen unter ber Abbilbung eines reitenden Boftboten:

"Ich bin ein Bostbot ausgesandt Bom König in Schweben in alle Land, Dem Monsieur Tilly nachzufragen, Der sich auß Meissen hat lassen jagen. Er lieber, sagt, wo sind' ich boch Den verlornen Grafen Tilly noch?"

<sup>1)</sup> Dber auch etwa fo:

<sup>3) &</sup>quot;Copia brever Schreiben, bas Erste u. f. w." von 1631. Hier kommt bas britte Schreiben in Betracht: "Warhafftiger vub eigentlicher Bericht, was vor inn vub nach gehaltener Schlacht sich zugetragen." Es ist ein Schreiben eines Zesuiten aus Halberstadt 27. (17.) September an General-Wachtmeister Viermondt zu Rostock.

in echter Kapuzinade heißt: "der Stolz und Hochmuth unserer Oberen, große verübte Unzucht und allerlei Schande und Laster, so unterm Bolf im Schwange gegangen. Haben solche Strafe gar wohl verdient. Darum lasset und Buse thun, den Borsat behalten, Gottes Ehre zu befördern und, was mus abgenommen, ritterlich wieder zurückerobern. Wir wollen den Muth darum nicht gar fallen lassen und einbilden, als wenn Gott lutherisch geworden wäre u. s. w." Dann folgt eine Ermahnung an die katholischen Stände, mehr Bolk, Geld und andere Kriegsmittel herzuschießen. "Denn wir haben noch große Lust, vor St. Martinitag dem Feinde eine Schlacht zu liesern. Wir brüllen wegen der erlittenen Schlappe wie eine Löwin, die ihrer Jungen beraubt ist."

Wir werben balb genug zu erzählen haben, was dieses Brüllen den Defterreichern und Ligisten half.

## Guftaf Adolf und Wallenftein.

Jetzt endlich war die Unfähigkeit Tilly's vollständig offenbar geworden, und Pappenheims unaufhörliche Warnungen vor der Kriegführung dieses Generals hatten sich in furchtbarster Weise bestätigt. Nun war die katholische Armada zersprengt, vernichtet. Was sollte man beginnen, wie dem einsstuthenden Feinde einen neuen Damm entgegensetzen?

Der Schrecken über die schwedischen Siege bei Greifenhagen und Gartz, über die Einnahme Frankfurts und Landsbergs verschwand vor dem Schrecken, den die Niederlage bei Breitenfeld hervorrief. Droben im Reich wurden Menschen "ohne Geld aber mit viel Schlägen" zusammengetrieben, um an den Stadtwällen zu arbeiten. Im Böhmischen schlug man die Wälder an den Pässen Meißen nieder, um seindlichen Einfall zu verhüten; 1) in Prag suchte man eine neue Armee aufzurichten. Das größte Entsetzen aber war in Wien. Der Schrecken verwandelte sich hier in völlige Hossmugslosigkeit. Man wußte nicht mehr, was man thun, wozu man sich entschließen sollte. Zeder schob die Schuld an der Katastrophe auf den Andern; bald sollten die Commissäre und Kriegscommandanten, bald die Kriegsräthe, bald der Reichshofrath mit seinem Edict, bald die Gewissensäthe und Pater Lämmermann die Schuld tragen. Der Kaiser ersuhr die Riederlage ansangs

-

3

=

<sup>1)</sup> Aus Brag vom 4. October in "Newe Zeitung, wie Königl. Maj. . . . " von 1631,

<sup>2)</sup> Aus Brag vom 27. September; ebenba.

<sup>3)</sup> Dr. Feters Bericht aus Wien bei Goben. I. S. 20.

nur "geringschätig und sehr beschnitten." Erst allmählich erhielt er ter bem furchtbaren Ereigniß in seinem ganzen Umfange Nachricht. Da half benn freilich die Procession, die er anstellte, nichts mehr.

In diesem Moment größter Berzweiflung richteten sich die Gedanken wieder auf Wallenstein, der seit seiner Absehung auf seinen böhmischen Schlössen mit verschwenderischer Pracht Hof hielt, oder in Karlsbad Linderung seiner podagrischen Leiden suche. Doch hatte er nicht aufgehört, die großen politischen Bewegungen mit lebhaftester Theilnahme zu beobachun, und, wo er es offen nicht mehr thun konnte, im Geheimen weitaussehmte Pläne zu schmieden.

Wenn man bebenft, wie ichwer fich ber Raifer bagu verstanden batte, in die Absetung seines Generalissimus zu willigen, fo wird man es nicht eben auffällig finden, daß er fortgefahren batte, in Beziehungen mit ibm u bleiben, und ba es ihm nicht mehr möglich war, fich feiner unmittelbaren Dienfte zu bedienen, wenigftens feines Raths nicht zu entbehren. Das um fo mebr, als er von Anfang an ju bem neuen General und feinen Fabigfeiten fein rechtes Butrauen batte. Daber forberte er von bem Bergoge besonders bäufig militarische Gutachten über die tillh'ichen Operationen.1) Und Wallenstein erflärte fich trot feiner Absetung bereit, "in vorfallenden Schwierigfeiten und andern Gelegenheiten mit feinem Rath und Gutachten bem Raifer jedesmal wohlmeinend an die Sand zu geben." Nichts beffer bezeichnet bas Berhältniß, in welchem ber Raifer Ballenstein zu fich wiffen wollte, als bag er ihn auch jett noch feinen "General-Obriften Feldbauptmann" nannte; 2) und nichts besseichnet die Art, wie er seine Rathichlage und Buniche auch jest noch berückfichtigte, als bag er ben General Bappenheim auf feine Empfehlung zum Feldmarichall machte. 3)

Nun war aber, wie wir wissen, faum Einer ein heftigerer Gegner Tillh's, ein schärferer Berurtheiler seiner gesammten Kriegsweise, als gerabe Bappenheim, ber von Anfang bem tillh'ichen Generalat entgegen gewesen

<sup>1)</sup> So 3. B. erbat sich ber Kaiser nach ber Nieberlage sei Greisenhagen und Gary Ballensteins Gutachten zu bem wesentlich von Montecucusi angegebenen Operationsplan Tilly's d. d. 20. Januar 1631. Wallensteins Antwort d. d. Gitschin 28. Januar bei Dubit S. 23 ff. Andere kaiserliche Schreiben an ihn, mit der Bitte um sein Gutachten sind vom 16. und 31. December 1630, vom 20. Januar, 10. und 28. Februar 1., 18., 24. und 31. März, 16. April 1631. Ballenstein'sche Autworten n. a. ans Gitschin vom 16. und 20. Januar, 24. März, 7. April 1631; bei Dubit S. 20 ff.

<sup>2)</sup> In feinem Brief an Ballenftein d. d. Wien 18. Marg 1631.

<sup>3) 3</sup> December (n. St.) 1630.

war und nichts mehr wünschte als seine Entsernung vom Oberbefehl. Und kaum Einer war ein ungetheilterer Bewunderer des wallensteinischen Genies, ein bewußterer Schüler seiner "Methode", als gerade er. Auf Wallenstein stand all seine Hoffnung, und unumwunden sprach er es gegen ihn aus, daß das Kriegsglück sich nicht eher wieder an die kaiserslichen Fahnen heften würde, als bis er wieder Generalissimus sei. "Es scheint, als seien mit E. F. Gn. Person zugleich alle guten Successe von uns gewichen", 1) so schrieb er ihm.

Diese Auffassung brach sich, angesichts der Mißerfolge Tillh's, bald breitere Bahn, 2) und nach dem Fall von Frankfurt und Landsberg konnte Duestenberg bereits an Wallenstein schreiben, daß man jetzt daran denke, mit ihm zu verhandeln, daß er "das Werk wieder an die Hand nehme." Und ähnliche Mittheilungen erhielt der Kurfürst von Bahern: man spreche davon, daß Wallenstein "General über das ganze Haus Desterreich" werden solle. 3) Questenberg freilich, den man mit diesen Verhandlungen beaufstragen wollte, lehnte mit der Wendung ab, er kenne Wallensteins "Genie und Humor" genug, um zu bezweiseln, daß er wiederkommen und dienen werde. 4)

<sup>1)</sup> Aus bem Lager von Magbeburg 22. April 1631. Dubit S. 69 f. Der Brief fährt mit den Worten fort: "Und ob ich zwar deroselben Methodum sleißig observirt, den Feind mit Macht bei Zeit zu übersetzen, nit zu verachten, noch in consiliis so vermessen zu sein, aufs treulichste gewarnet, und demonstriret, auf was Weise E.F. G. durch Ueberssetzung des Feinds das ganze römische Reich bezwungen und im Zaum gehalten haben: so bin ich doch darüber mehr verlacht als geglaubt worden; jetzt aber, da es zu spät, und die Kuh aus dem Stall, bekennt man, daß keiner besser, ja kein ander remedium ist, und daß mein Rath mehr unglückselig als unwahrhaftig gewesen sei."

<sup>2)</sup> In einem Extract vertrauliche Schreibens aus Memmingen 13. (23.) Januar 1681, Dr. A., hieß es, daß der Kaiser wegen neuer Dienste mit Wallenstein in Unterhandlung stehe, daß dieser aber zu hohe Bedingungen stelle. Aehnlich in einem Extract-Schreibens aus Prag vom 8. Mai (n. St.). Dr. A.

<sup>3)</sup> König an Maximitian d. d. Milnehen 31. Mai 1631, M. A., zum Theil chiffrirt: "Herzog zu Friedland ist noch zu Prag und continuirt, daß er General liber das ganze Haus Desterreich oder Statthalter allhier werden oder in das Carlsbad ziehen solle, andere vermeinen, Herzog von Friedland werde in Mähren ... verreisen. Aber may kann noch nichts penetriren. .. Es ist sich höchlich zu verwundern, was die [Friedländische Faction] welche ist [cardinalis] zu [Prag Michna Eggenberg] und viel andere vom [Aurbayern] für seltsame Discurse sühren, E. L. Durcht. sei die vornemste Ursach, daß [Friedland] aus des [Kaisers] Dienst kommen, wann er verblieben, wäre weder des, [Schweden] Borbruch, noch der Convent zu Leipzig geschen, denn man hätte den [Herzog zu Friedland] aller Orten gestürchtet. Entgegen sagen die auf der anderen Seiten das Widerspiel, sei recht geschen, daß er des Amts privirt worden . . . "

<sup>4)</sup> Queftenberg an Ballenftein d. d. Wien 23. April 1631. Dubit G. 71 f.

Begreiflich, daß die Niederlage bei Breitenfeld diesem Wunsche new Nahrung gab, und in der Armee wurde er unverhohlen ausgesprochen. Pappenheim schrieb an Wallenstein, 1) er sähe kein anderes Mittel mehr, dem Werke aus dem Grunde abzuhelsen, als daß der Herzog sich "Gott und der Religion zu Dienst, dem Kaiser und allgemeinen Baterlande zu Hülse dieses Krieges annehme. Kein Anderer habe das zu thun "die Autoriät und den Nachdruck." Und in einem anderen Briefe2): es gebe noch Mind genug, um mit Gottes Beistand die frühere glückliche Lage wieder herbeizussühren, in welcher Wallenstein die Dinge gelassen. "Allein Niemand ist im Stande, diese Mittel anzuwenden, so nahe sie auch liegen mögen. Hierzussind die Bedingungen der Autorität und des Ansehens, der Anlagen und Intentionen, der Fähigkeiten und des Muthes nothwendig, welche allein bei E. F. Gn. zu sinden sind."

Und der Kriegscommissär Ruepp, dem die Niederlage so zu Herzen ging, daß er seinen Kurfürsten um die Erlaubniß bat, seine hohe Stellung mit dem Commando über ein paar Compagnien zu Fuß vertauschen zu dürsen, drang in diesen — wie er vorgab in Tillh's Namen — "um Assistenz eines Capo, und sollt es der Friedland wieder sein; das Wesen ist zu schwer für Einen."

In Wien war freilich zunächst die Betäubung zu groß, als daß man an weiteren und besseren Widerstand denken mochte. Man setzte vielmehr seine Hossung auf den Frieden,3) beschloß, wie die Wendung gebraucht wurde, "den Fuchsbalg wieder anzuziehen", und "heimliche Mittel" zu suchen, um zum Frieden zu gelangen. Zu-diesem Zweck erhielt Fürstenberg Auftrag, sich mit Wallenstein in Rapport zu setzen,4) um zu versuchen, "ob man durch Arnim Kursachsen gewinnen könne."

Wie genugthuend immer dem Herzoge diese wiederholten Bersicherungen seiner Unentbehrlichkeit, diese Bersuche, ihn wieder zu gewinnen, sein mochten, so verhielt er sich doch ihnen gegenüber zunächst äußerst fühl, ja abweisend.

Er hatte sich nach einer andern Seite hin weit eingelassen; in einer Weise, die, wenn sie in Wien bemerkt oder auch nur vermuthet wurde, unzweiselhaft die größten Anstrengungen, ihn zu gewinnen, veranlassen mußte.

<sup>1)</sup> d. d. Alfelb an ber Leine 29. September, bei Forfter. II. S. 107, No. 310.

<sup>2)</sup> Bei Billermont G. 581,

<sup>3)</sup> Dr. Fetjers Bericht aus Wien.

<sup>4)</sup> Daber Queftenberge Brief an Ballenfiein vom 1, October 1631 Dubif G. 123.

Derjenige, mit welchem er in Beziehungen stand, war kein anderer, als sein vor Kurzem noch entschiedenster Gegner, sein Rivale in den balstischen Bereichen, der Einzige, den er stets gefürchtet hatte, der vor ihm in steter Sorge gewesen war: — Gustaf Abolf.

Bereits im Winter 1630/31 erhielt Tillh einen Brief aus Hamburg, 1) in welchem ihm mitgetheilt wurde, daß Wallenstein wegen seiner Absetzung auf den Kaiser und besonders auf den Kurfürsten von Bahern, als auf dens jenigen, welcher sie eigentlich veranlaßt habe, übel zu sprechen sei; daß ihm aber die Zeit zu einem Affront noch nicht geeignet scheine und er sich desshalb noch ruhig halte. Die Könige von England und von Schweden, von dieser Stimmung des Herzogs unterrichtet, hätten ihn brieslich und durch Gesandte auf ihre Seite zu ziehen und zu bewegen gesucht, daß er die Wassen gegen den Kaiser und den Kurfürsten von Bahern erhebe und sich für das erlittene Unrecht räche. Wolle er sich nur, wenn eine englische Armee in die Pfalz, eine französsische nach Italien gegen den Kaiser marschire, eine schwedische von der andern Seite in Deutschland erscheine, mit einem Corps von

<sup>1)</sup> Beilage zu Tilly's Schreiben an Maximilian vom 21. Februar 1631. M. R. A. "Le Ducq de Fridlant est fort mal content auecq sa maté Imple pour auoir esté demis de tous ses commandemens et charges, et de cette disgrace il en donne la coulpe au Prince electeur de Baviere, contre lequel ledte Ducq est grandement animé, et fasché, mais voyant que le temps present n'est propre pour se reuangir d'un tel affront, Il se tient coy attendant quelque bonne occasion. Les Roys de la Grande Bretagne et de Suede, bienayses de ses mal entenduz et diuisions entre les Princes leurs ennemis, en ont prins subject d'escrire audt Ducq de Fridlant, et enuoyer diuers luy un Cauallier de leur part, pour veoir de le tirer à leur costé, remonstrans audt Ducq, le mauvais traictement, et le grand affront qu'il a receu de son Prince, et le mespris, et la hayne dudt electeur de Baviere vers luy, Surquoy lesdtes Roys l'exhortent, et prient de prendre les armes contre sa mate Imple, et ledt Prince electeur et de se reuanger du tort receu, luy promettans leur ayde et assistence en toutes occasions, et de ne l'abandonner jamais pour bien, ny pour mal que luy en puisse arriue, pourueu qu'il se veuille mettre en campagne auec une Armée seulement de dix ou douze mille hommes, quant l'Armee du Roy d'Angleterre sera dans le Palatinat d'un costé, Le Roy de France en Italie contre l'Empereur, et le Roy de Swede de l'autre costé en Allemagne auecq son Armée, qu'alors personne ne pourra lui resister, ny faire teste, et se mettant ledt Ducq seulement aux champs, qu'il ne manquera d'amis en Boheme, qui l'assisteront et suveront tres volontiers. A ces propositions et incitations le Ducq de Fridlandt a réspondu, qu'il remercie humblement leurs majestez pour le grand honneur qu'elles luy font, et le soing qu'elles ont de luy, qu'il n'en sera ny ingrat, ny oublieux en temps et lieu, et quant il verra les armes d'Angleterre en Allemagne, et au Palatinat, il ne s'endormira pas, et ne perdra l'occasion; auecq laquelle response ledt Cauallier est retourné au Roy de Swede. Le Ducq de Fridlant a donné à ce Cauallier, nommé le Cap<sup>n</sup> Trafoord, Anglois, une chaisne d'or du prix de 500 ducat,, et mille Rigsdr en argent.... Ce que j'ay entendu de personnes d'honneur, et de qualité, grands mignons des Roys d'Angleterre et de Swede."

nur 10,000 oder 12,000 Mann in Böhmen erheben, wo er so viel Sympathien und Einfluß hätte, so versprächen sie ihm, ihn schüzen, ihm helsen, ihn nicht verlassen zu wollen. Auf diese Vorschläge habe Wallenstein geantwortet: er danke für die große Ehre, welche die Könige ihm erwiesen und werde sich nicht unerkenntlich sinden lassen. Wenn er die englischen Wassen im Palatinat sehe, so werde er die Zeit für gekommen erachten, sich pu erheben.

Tilly theilte diese wichtige Nachricht sofort an den Kurfürsten Maximilian und an den Grasen von Trautmannsdorf in Wien mit 1) und richtete gleichzeitig eine Anfrage an Wallenstein 2) mit der Versicherung, daß er nicht daran glaube, daß Wallenstein sich wider seinen Kaiser und Herrn, von dem er so viel hohe kaiserliche Gnade und Wohlthaten empfangen, und gegen das römische Reich zu so gefährlichen und schällichen Plänen von einem lebendigen Menschen verleiten lassen würde.

Natürlich, daß Wallenstein dem General die Versicherung gab, 3) daß es "unwahrhaftige Zeitungen" seien; daß ein schwedischer Gesandter niemals bei ihm gewesen, und daß er sich vom Kaiser durchaus nicht beleidigt fühle. Uebrigens würde er auch, wenn er wirklich daran denke, solche Handel anzusangen, schwerlich einen Ort wie Gitschin, der mitten in des Kaisers Landen liege, zu seinem Ausenthalt gewählt haben. "Gar zu alberne Possen" nannte er das Gerücht einmal. 4)

Der Wahrheit entsprachen solche Erflärungen burchaus nicht.

Wenngleich es ber Forschung wohl niemals gelingen wird, ben inneren Zusammenhang all ber entgegengesetzen Beziehungen, welche Wallenstein trot seiner Absetung aufrecht hielt und seit berselben neu anknüpfte, völlig aufzuhellen, so liegen doch selbst für die Beziehungen zu Schweben, ob sie gleich die vorsichtigste Geheimhaltung nöthig machten, Documente vor, ausreichend, die wichtigsten Aufschlüsse zu geben. 5)

Es wird nicht eben auffällig erscheinen, daß Gustaf Abolf ein auch für ihn so wichtiges und erfreuliches Ereigniß, wie die Absehung Wallensteins war, benutzte, um sich ihm zu nähern. Er durfte voraussetzen, daß Wallens

<sup>1)</sup> Beibe Briefe d. d. Altbrandenburg 21. Februar 1631. D. R. A.

<sup>2)</sup> Bon bemfelben Datum bei Dubit 3. 46 f.

<sup>3)</sup> An Tilly aus Gitschin 14. Marg 1631. Dubit S. 47.

<sup>4)</sup> In seinem Brief an Questenberg vom 14. März 1631.

<sup>5)</sup> Inhaltlich bei weitem bas Beste barüber findet man bei v hurter, Ballensteins Lebensjahre, S. 93 f. Raturlich, bag man feine Angaben mit Borsicht

stein sich tief verletzt fühlte, daß er, der so schmählich bei Seite gestoßen war, das Bedürfniß der Rache empfinde, und daß er deshalb eine sich darbictende Gelegenheit, sich zu rächen, nicht abweisen werde. So ließ der König ihm denn durch den Grasen Matthias von Thurn, der, ein böhmischer Flüchtsling, als die dazu geeignetste Persönlichseit erschien, sein Beileid über die Absetzung aussprechen: "ihm seien die der Kaiserl. Majestät geleisteten Dienste so schlecht vergolten, ja mit einem Undank belohnt worden, wie ein so tapferer Held ihn kaum ertragen könnte. Bei jeder Gelegenheit werde der König bereit sein, ihm alles mögliche Liebe und Gute zu erweisen.")

Bald genug setzen dann, weniger stürmisch, diplomatischer, in vorssichtigeren Formen wirkliche Beziehungen zwischen ihnen ein. Arnim, so wenig er im Grunde der Seele dem Könige und seiner Politik zugethan war, stand doch im Winter 1630/31, in jener Zeit, da er sich als Privatsmann im Niedersächsischen, insbesondere zu Lübeck aushielt, wie wir bereits mitzutheilen hatten, mit Gustaf Adolf in brieflichem Berkehr. Gustaf Adolf wünschte des Königs Vertrauen zu benutzen, um Kursachsen zu gewinnen; Arnim suchte des Königs Vertrauen zu benutzen, um desto besser an der Gründung einer dritten Partei zu arbeiten. 2)

Wallensteins Statthalter in Mecklenburg, Wengersth, hatte die Gelegenheit, seinem Herrn ein Schreiben Gustaf Abolfs an Arnim zu überssenden. Don dieser Zeit an beginnt, trotz der nicht eben freundschaftlichen Art, in der Arnim aus dem friedländischen Feldlager geschieden war, neuer Verkehr zwischen ihm und dem Herzoge, von dem man jetzt die Versicherung hören konnte, daß er Arnim "wie seine eigene Seele liebe." Wengersth machte die Mittelsperson und übermittelte dem Herzoge die Chiffre, deren sie sich bei ihrer Correspondenz bedienen wollten. Graf Kaunitz, des Herzogs Landeshauptmann zu Sagan, erhielt Instruction, die arnim'schen Schreiben stets "ohne Verlierung einiger Stund bei Tag und Nacht" an ihn weiter zu spediren. Schon war von einem Vesuch Arnims bei Wallenstein zu Gitschin die Rede.

Ueber den Inhalt dieses ersten Abschnittes der Heimlichkeiten sind wir

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf soll ihm burch ben Grafen Thurn bie Güter ber Grafen Slavata, Smerzensti und Martinit versprochen haben; ber Herzog soll jedoch bamals auf nichts weiter eingegangen sein, sondern einsach seinen Dant ausgesprochen haben.

<sup>2)</sup> Ich erinnere zum Ueberfluß an jene Worte in bem früher (S. 387, Anm. 1) mitgetheilten Schreiben Arnims an ben Kurfürsten von Sachsen aus eben dieser Zeit: "Man tann auch zweien Herren nicht dienen, will auch viel lieber, daß ich nicht zu den Schweben laufe . . . angeseindet werden."

<sup>3)</sup> Bengersty an Wallenstein vom 14. November 1631. Dubit S. 12.

<sup>.</sup> Dronfen, Guftaf Abolf. II.

nicht weiter unterrichtet, doch darf man wohl aus ihrem späteren Berlauf vermuthen, daß es nicht Wallensteins Anschluß an Schweben war, um was es sich in ihnen unmittelbar handelte. Auch würde sich wohl Wallenstein einer zwerlässigeren Mittelsperson für diesen Zweck bedient haben, als des ihm hinlänglich bekammen Brandenburgers. Das Wichtige ist, daß in dieser Zeit Arnim zugleich mit Wallenstein und mit Gustaf Abols in Correspondenz stand.

Die eigemlich entscheidenden Berhandlungen mit dem Herzoge hatte in des Königs Auftrag der genannte Graf von Thurn anzuknüpfen. Er wandte sich zu diesem Zwede an den Grasen Trzka, Ballensteins Schwager. Jaroslaw Sesina Raschin, ein böhmischer Flüchtling wie Thurn und mit diesem in engeren Beziehungen, machte die Mittelsperson. Auf Trzka's Aufsorderung kam Raschin Ansang 1631 von Regensburg auf des Grasen Besitzung Opotickna, wo sich damals Ballenstein aushielt. Trzka fragte Raschin: "was er von dem König von Schweden vernehme, wo er sich besinde, ob Thurn bei ihm sei?" Dann warf er hin: "für des Kaisers Feinde würde es ein Leichtes sein, den Herzog zu gewinnen; nur müsse eine Einladung dazu von jenen ausgehen, denn der Herzog wolle nicht den ersten Schritt gethan haben."

Ein paar Monate später (um die Mitte des Mai 1631 a. St.) äußerte Trzsa gegen Raschin, er möge dem Grasen Thurn vorläusig andeuten, "daß der König von Schweden Wallenstein leicht gewinnen könne, wenn er dessen Bedingungen nicht zurückweise." Doch, so fügte er bei, solle er ihm das nicht als des Herzogs, sondern als seine (Trzsa's) Gedanken mittheilen; wie er denn überhaupt den Vermittler machen werde. 1) Damit reiste Raschin wieder ab.

Zu Cöln an der Spree traf er den Grafen Thurn.2) Beide begaben sich iofort zu Gustaf Adolf nach Spandau, wo sie eine zweistündige Audienz hatten. Er hörte ihre Erössnungen an und ging nach einigen Bedenken auf sie ein. Namentlich beruhigte es ihn, zu erfahren, daß Trzka Wallensteins Schwager sei.

Dann kehrte Raschin zum Grafen Trzka zurück mit dem Auftrage, dahin zu wirken, daß die Berbindung zwischen Gustaf Abolf und Wallenstein

<sup>1)</sup> Jest wird man Wallensteins Ausruf bei ber Nachricht von bem Fall Magbeburgs begreifen, ober wenigstens wie man bazu tam, ihm einen folden Ausruf in ben Mund zu legen.

<sup>\* 346,</sup> Ann. 4.

bald abgeschlossen werbe. Um Mitte Juni war er zu Prag, theilte sich zunächst dem Grasen mit, der ihn dann zu Wallenstein führte. Der Herzog sprach von der Beleidigung, die ihm der Kaiser zugefügt habe und erklärte, daß er der Wiederübernahme des Obercommandos die Hölle vorziehen würde.<sup>1</sup>) "So bald sich Zeit und Gelegenheit bietet, werde ich dem Könige Alles zu Gesallen thum. Allein so plump kann ich nicht hineintappen, zumal der König sich noch nicht mit dem Kurfürsten von Sachsen geeinigt hat." Er rieth, das Begonnene im höchsten Geheim fortzusehen. Trzka meinte, daß es am besten sein würde, wenn Gustaf Abolf selbst an Wallenstein schriebe.

Mit diesen neuen Eröffnungen begab sich Raschin zu Thurn zurück. Ende Juni war er wieder in Berlin, wo sich damals auch Baudissin besfand. Dieser übernahm es, 2) Gustaf Adolf zu veranlassen, daß er sowohl an Trzka wie an Wallenstein eigenhändig schreibe: es würde das den weiteren Berhandlungen Raschins größeren Nachdruck geben. Thurn aber begab sich mit Raschin nach Tangermünde, wo sich, wie wir früher erzählt, der König damals aushielt. So sehr ihn verlangte, Raschin persönlich zu sprechen, versmied er doch, ihn zu Gast zu bitten, um nicht Verdacht zu erregen. Auch Thurn bat jetzt den König, daß er den Herzog durch ein eigenhändiges Schreiben seines Schuses versichere.

Mit des Königs Schreiben kehrte Raschin nach Prag zurück, übergab dasselbe dem Herzog, der es erfreut entgegen nahm. 3) Er war zu vorsichtig, ihm schriftlich zu antworten. Darum erklärte er auch gegen Raschin, 4) seinen Aussagen würde er gleichen Glauben schenken, wie Briefen des Königs. Alles läge daran, daß die Sache tiefstes Geheimniß bliebe. "Ihr könnt

<sup>1)</sup> Sehr anziehend ist ein Bericht Opnhausens d. d. Halle vom 4. November 1631, Dr. A., nämlich: "daß er beim General Wallenstein gewesen, daß ihm vermeldet, daß Kap. Mapt. an ihm begehret, daß Generalat wieder anzunehmen. Er hätte aber zur Antwort geben, er wollte solches nicht thun, und wann ihm gleich Gott vom himmel solches auftrüge. Vors andere wäre ihm auch angemuthet, er sollte mit dem Feldmarschall Arnim tractiren, daß er auß Böhmen bliebe, daß wollte er nicht glauben. Er, der Wallensteiner, hätte je und alle Wege gerathen, man sollte am tapserl. Hose halten, was man Khur Sachs. theuer versprochen; wo solches nicht geschehe, wilrde Gott die Untrene schars firasen. Daß hätteman nicht gethan, nun ersühre mans, was ihnen zuvorgesagt worden."

<sup>2)</sup> Baubiffin an Guftaf Abolf vom 6. (16.) Juli bei hurter S. 101.

<sup>3)</sup> Er foll gesagt haben, "bag ihm ein größeres Glud nie widerfahren sei."

<sup>4)</sup> Delbig, Refultate ber neuesten Forschungen über Wallensteins Berrath, in ber Alg. Monatsschrift f. Wiff. u. Litt., 1853, S. 718 ff. v. hurter S. 102.

meine Antwort leicht im Kopf behalten. Bersichert den König, ich würde, sobald ich die Zeit ersehe, vom Kaiser abs und ihm zusallen." Doch meint a, müsse der König sich erst mit Kursachsen verbinden, auf Tilly gehen, sich der Reichsstädte versichern, Rostock, Wismar, Demmin einnehmen, dann ihm 10-12,000 Mann unter Thurn zuschicken. Er werde alsbann leicht die Regimenter Trzta's von dem Kriegsvolk in Schlesien gewinnen, die widerstrebenden Obristen mit Gewalt zwingen. Gehe der König auf diese Bedingungen ein, so könne er sich darauf verlassen, das er bei ehester Gelegenheit abfallen würde. Nur dürse der König nicht arzwöhnisch werden, wem er noch etwas zögere.

Mit bieser mündlichen Antwort traf Raschin, wieder über Berlin gehend, wo er wieder mit Thurn zusammentraf, bei Gustaf Abolf ein, der sich damals in der Nähe von Brandenburg besand. Der König soll ihm, als er seinen Auftrag ausgerichtet, auf die Schulter klopfend gesagt haben: "nun vorwärts! was ihr wollt, will auch ich." Er theilte ihm mit, daß er sich auf dem Wege nach Wittenberg besinde, um sich mit Kursachsen zu vereinigen, daß er dann gegen Tilly marschiren würde; daß er hoffe, Wallersteins Wunsche wegen Ueberlassung eines Truppencorps nachkommen zu können.

Nach diesem eröffnete Gustaf Abolf dem Grafen Thurn,<sup>1</sup>) daß er, "wem die Zeit begehrt wird", 12,000 Mann und 18 Geschütze zu Wallenstein abcommandiren würde. Er wolle den Herzog zum Vicekönig von Böhmen
machen. Dann solle derselbe den Krieg in des Königs Namen führen und
seine Forderungen an ihn stellen. Mit diesen Erklärungen machte sich
Raschin wieder auf den Weg nach Böhmen.

So weit waren die Verhandlungen in dem Momente der Breitenfelder Katastrophe. Begreiflich, daß sie von entscheidendem Einfluß auf sie werden, daß sie ihren Abschluß beschleunigen mußte.

Auf die Nachricht von ihr äußerte sich Wallenstein zu Raschin bei einer Promenade im Garten des Grafen Maximilian von Wallenstein zu Prag: "das war eine erschreckliche Schlacht; sie kommt mir wie erwünscht." Er sprach davon, wie sie eine unauslöschliche Schmach für Tilly sei. "Ich an seiner Stelle hätte nach solchem Unfall selbst Hand an mich gelegt." Dann ergoß er sich in Schmähungen über Pater Lämmermann, über die

<sup>1)</sup> Fiedler, zur Geschichte Wallensteins in Jahrbuch f. Baterl. Geschichte. Jahrgang I. S. 189 ff.

Vrafen Martiniz und Slavata: man hätte sie nicht befenestriren, sondern norden sollen. "Ein todter Hund beißt nicht mehr." Er werde ihre und mderer Zesuitenfreunde Güter den Soldaten überlassen. Einige von den Käthen seien ihm zugethan; die es nicht seien, sollten es mit ihrem Kopfe sißen. "Der König — so sagte er weiter — darf dem Tillh jetzt nicht Zeit assen, sich wieder zu stärken. Ich selbst werde keine Mühe sparen, den daiser und den König von Spanien zu nichte zu machen. Zwar drängen sie nich in Wien, daß ich den Oberbesehl wieder übernehme. Die Tröpse wissen sich, mit wem sie es zu thun haben. Des Kaisers Freundschaft oder Haß illt mir gleich, bleibt nur der König mir gewogen."

Wallenstein war über die Verwirrung, die Verzweiflung, welche die Breitenfelder Katastrophe am kaiserlichen Hose hervorrief, sehr genau nterrichtet. Der wußte, daß der Kaiser an Flucht nach Grat denke. Die riserlichen Erblande waren von Truppen so gut wie entblößt; nur ein paar sorps, das eine unter Don Balthasar Maradas in Böhmen, das andere nter Feldmarschall Tiefenbach in Schlesien, standen zur Deckung der kaiserschen Staaten in Wassen. Wie wenig sie vermochten, sollte der wenige Bochen später erfolgte leichte Vormarsch der Sachsen nach Böhmen, die innahme Prags zeigen.

In biesem Moment, als der Abschluß einer Berbindung Gustaf Adolss it Wallenstein unmittelbar bevorstand, trasen den Herzog, durch Questenserg vermittelt, die Aufforderungen des kaiserlichen Hoss, den Oberbesehl ieder zu übernehmen. Wallensteins Antwort war: er könne nicht; er habe d dagegen dei Seele und Gewissen verschworen. Doch erklärte er, daß er it Arnim einen Versuch, den Frieden herbeizuführen, machen wolle.

Als Wallenstein diese kaiserliche Aufforderung erhielt, war Raschin 3ch bei ihm. Er theilte sie ihm mit und sandte ihn dann wieder zu Thurn, er sich beim Könige befand. Ende September langte er in dem Hauptstartier zu Schleusingen an, erstattete aussührlichen Rapport auch über nes Begehren des Kaisers und fügte die Versicherung bei,2) daß der Herst sich, sobald er die versprochenen 12,000 Mann erhalten habe, persönlicht sie schlessische Armee werfen, Schlessen, Böhmen und Mähren in ruhigen

<sup>1)</sup> Schrieb boch Questenberg an Wallenstein d. d. Sbersborf 1. October 1631. Dubit . 123 "Bei uns ist man voller Confusion, wissen uns leicht in die Bictorien, nicht in e Rieberlagen und Berlust zu schieden. Gott weiß, wohin es noch hinaus wolle, benn , seh nit, daß man dazu thut, wie ich mein, daß es sein sollte."

<sup>2)</sup> Das erhellt aus bem ersten ber beiben von Fiedler mitgetheilten Schreiben bes rafen Thurn.

Stand setzen und nach des Königs Befehl so viel Truppen zurücklasse werde, daß Böhmen gesichert sei. Er selber wolle dann vor Wien, "nach der Wiener Brucken" rücken, dort Winterquartiere beziehen, aber bei den ersten starten Frost die Donau überschreitend in Steiermark, Kärntha, Krain einfallen.

Ì

Was sein eigentliches Ziel war, hatte Wallenstein Raschin bereits in jener nach der Breitenfelder Schlacht im Garten des Grafen Maximilim geführten Unterredung eröffnet. Er hatte da gesagt, daß er den Kaiser bis nach Welschland verfolgen wolle.

Bis zu diesem Punkt haben wir an dieser Stelle die Berhanblungen Gustaf Abolfs und Wallensteins zu führen. Bis zu dem Punkt ihres som lichen Abschlusses, wie es den Anschein hatte. Es schien, als sollten sont die drei größten politischen Genies ihrer Zeit, Vertreter der schrossisch Gegensätze, Gegner auf kirchlichem oder staatlichem Gediete, alle drei angelegt dazu, die Welt zu beherrschen, und alle drei in der Stellung, unermehliche Kräfte wirken zu lassen, als sollten sie vereint die habsburgische Umversalmonarchie zu Boden werfen. Ein protestantischer König, ein kathelischer Minister-Cardinal, ein abgesetzter kaiserlicher Generalissimus: ein Triumvirat, begabt und mächtig genug, um jede andere Herrschaft, zu zerstören, jeden fremden Willen niederzuwerfen.

## Die Pfaffengaffe.

An den Sieg bei Breitenfeld schloß sich eine Verfolgung des stiehenden Feindes dis unter die Mauern von Leipzig. Da die kaiserliche Besatung dem Könige den Einlaß verweigerte, übertrug derselbe die Belagerung dem Kurfürsten von Sachsen und eilte selbst weiter nach Mersedurg, tras eine Schaar Kaiserlicher, die sich hier wieder gesammelt hatte, schlug sie, bemächtigte sich am 9. September in Kursachsens Namen des Orts und 301

<sup>1)</sup> Hir die folgenden Ereignisse sind unter den Flugschriften von besonderer Bichtigkeit: "Kurtze, jedoch eigentliche | Beschreibung | der | glorwürdigsten Thaten, | welchel Ihre Königs. Majestät in | Schweden, etc. vermittelst Göttlicher | assistens, . . im verwichenen | Monat Septembri des noch lauffenden 1631. Jahrs, | . . . ver | richtet. | . . . | 1631. 4 Bl. 4°. Und "Newe Zeitung. Bie Königs. Maj. in | Schweden nach gehaltener Leipzischen Victoria | ihren Marsch durch Türingen und Hessen ins Reich ge | nommen . . . | 1631. 4 Bl. 4°. Sie bilben die Quelle des Theatr. Eur. II. S. 463 ff. Themmis solgt für die Kriegsereignisse den früheren Bearbeitungen. Der Bergleich dieser und der Flugschriften ist sehr lehrreich.

Dann weiter auf Halle. Die Stadt gab sich am 11. September, die Moritzburg am folgenden Tage "in seine Protection." Halle mußte sich verpflichten, "dem Könige wider seine Feinde und sonst männiglich, wer es auch sei, gehorsam, treu, hold und gewärtig zu sein." Einen ähnlichen Revers mußte die magdeburgische Regierung ausstellen. Der Fürst Ludwig von Anhalt wurde zum Statthalter im Erzstift eingesetzt, Stalmann, welcher der Gefangenschaft, in die er bei der Erstürmung Magdeburgs gerathen, bald wieder entkommen war, zum Kanzler, ein Obrist Schneidewin 1) zum Commandanten der Garnison.

Gleichzeitig accordirte Johann Georg mit der kaiserlichen Besatung in Leipzig, deren katholischer Theil freien Abzug erhielt, während Alles, was von ihr evangelisch war, vom Kaiser zum Kurfürsten übertreten mußte. Die Abziehenden mußten schwören, nie mehr gegen Gustaf Abolf, Johann Georg und dessen Angehörige zu dienen.

Ein Dankfest beschloß diese Reihe von Ereignissen, durch welche Sachsen in wenig Tagen die Last des Feindes los geworden war.

So die nächsten Folgen der Schlacht. Mit jedem Tage weiter zeigten sich dem Könige die Wirkungen derselben staunenswürdiger, wie die rollende Lavine wachsend.

Für Gustaf Abolfs Geschick ist hier ein bebeutender Wendepunkt. Was er ursprünglich gewollt, hatte er erreicht. Die deutsche Ostseeküste war sein; die wenigen sesten Küstenpläze, die sich noch in kaiserlicher Gewalt befanden, waren leicht zu nehmen. Der breite Gürtel des obers und niedersächsischen Gebietes auf dem rechten Elbuser trennte den Kaiser von der See; das Dominium maris Baltici hätte er vorerst den Schweden nicht mehr streitig machen können.

Durfte Gustaf Abolf jest noch so versahren, wie er noch im Mai beabsichtigt hatte? durfte er jest noch, die deutsche Ostseeküsste besetzend und besitzend, nach Schweden heimkehren und die Dinge in Deutschland, ohne sich serner um sie zu bekümmern, ihren blutigen Gang weiter gehen lassen? Damals, im Frühling 1631, hatte er weder Brandenburg noch Sachsen auf seiner Seite, hatte er Hessen noch nicht als Bundesgenossen, damals war es nur eine nur schwedische Expedition, die er leitete. Jest führte er mit den

<sup>1)</sup> So erzühlt die "Kurze jedoch eigentliche Beschreibung." Jedensalls war dieser Schneidewin nicht berselbe, der in der Belagerung Magdeburgs eine so erbärmliche Rolle gespielt.

Begreiflich, daß die Niederlage bei Breitenfeld diesem Wunsche neue Nahrung gab, und in der Armee wurde er unverhohlen ausgesprochen. Pappenheim schrieb an Wallenstein, 1) er sähe kein anderes Mittel mehr, dem Werke aus dem Grunde abzuhelsen, als daß der Herzog sich "Gott und der Religion zu Dienst, dem Kaiser und allgemeinen Baterlande zu Hülse" dieses Krieges annehme. Kein Anderer habe das zu thun "die Autorität und den Nachdruck." Und in einem anderen Briefe?): es gebe noch Mittel genug, um mit Gottes Beistand die frühere glückliche Lage wieder herbeizusühren, in welcher Wallenstein die Dinge gelassen. "Allein Niemand ist im Stande, diese Mittel anzuwenden, so nahe sie auch liegen mögen. Hierzusind die Bedingungen der Autorität und des Ansehens, der Anlagen und Intentionen, der Fähigkeiten und des Muthes nothwendig, welche allein bei E. F. Gn. zu sinden sind."

Und der Kriegscommissär Ruepp, dem die Niederlage so zu Herzen ging, daß er seinen Kurfürsten um die Erlaubniß bat, seine hohe Stellung mit dem Commando über ein paar Compagnien zu Fuß vertauschen zu dürfen, drang in diesen — wie er vorgab in Tillh's Namen — "um Assistenz eines Capo, und sollt es der Friedland wieder sein; das Wesen ist zu schwer für Einen."

In Wien war freilich zunächst die Betäubung zu groß, als daß man an weiteren und besseren Widerstand denken mochte. Man setzte vielmehr seine Hossung auf den Frieden, den heichloß, wie die Wendung gebraucht wurde, "den Fuchsbalg wieder anzuziehen", und "heimliche Mittel" zu suchen, um zum Frieden zu gelangen. Zu-diesem Zweck erhielt Fürstenberg Auftrag, sich mit Wallenstein in Rapport zu setzen, dum zu versuchen, "ob man durch Arnim Kursachsen gewinnen könne."

Wie genugthuend immer dem Herzoge diese wiederholten Versicherungen seiner Unentbehrlichkeit, diese Versuche, ihn wieder zu gewinnen, sein mochten, so verhielt er sich doch ihnen gegenüber zunächst äußerst fühl, ja abweisend.

Er hatte sich nach einer andern Seite hin weit eingelassen; in einer Weise, die, wenn sie in Wien bemerkt oder auch nur vermuthet wurde, unzweiselhaft die größten Anstrengungen, ihn zu gewinnen, veranlassen mußte.

<sup>1)</sup> d. d. Alfelb an ber Leine 29. September, bei Forfter. II. S. 107, Ro. 310.

<sup>2)</sup> Bei Billermont G. 581.

<sup>3)</sup> Dr. Fetere Bericht aus Wien.

<sup>4)</sup> Daber Queftenbergs Brief an Ballenftein vom 1, October 1631. Dubit S. 123.

Derjenige, mit welchem er in Beziehungen stand, war kein anderer, als sein vor Kurzem noch entschiedenster Gegner, sein Rivale in den baltischen Bereichen, der Einzige, den er stets gefürchtet hatte, der vor ihm in steter Sorge gewesen war: — Gustaf Abolf.

Bereits im Winter 1630/31 erhielt Tilly einen Brief aus Hamburg, 1) in welchem ihm mitgetheilt wurde, daß Wallenstein wegen seiner Absetung auf den Kaiser und besonders auf den Kurfürsten von Bahern, als auf densjenigen, welcher sie eigentlich veranlaßt habe, übel zu sprechen sei; daß ihm aber die Zeit zu einem Affront noch nicht geeignet scheine und er sich desshalb noch ruhig halte. Die Könige von England und von Schweden, von dieser Stimmung des Herzogs unterrichtet, hätten ihn brieflich und durch Gesandte auf ihre Seite zu ziehen und zu bewegen gesucht, daß er die Waffen gegen den Kaiser und den Kurfürsten von Bahern erhebe und sich für das erlittene Unrecht räche. Wolle er sich nur, wenn eine englische Armee in die Pfalz, eine französische nach Italien gegen den Kaiser marschire, eine schwedische von der andern Seite in Deutschland erscheine, mit einem Corps von

<sup>1)</sup> Beilage zu Tilly's Schreiben an Maximilian vom 21. Februar 1631. M. R. A. "Le Ducq de Fridlant est fort mal content auecq sa maté Imple pour auoir esté demis de tous ses commandemens et charges, et de cette disgrace il en donne la coulpe au Prince electeur de Baviere, contre lequel ledte Ducq est grandement animé, et fasché, mais voyant que le temps present n'est propre pour se reuangir d'un tel affront, Il se tient coy attendant quelque bonne occasion. Les Roys de la Grande Bretagne et de Suede, bienayses de ses mal entenduz et diuisions entre les Princes leurs ennemis, en ont prins subject d'escrire audt Ducq de Fridlant, et enuoyer diuers luy un Cauallier de leur part, pour veoir de le tirer à leur costé, remonstrans audt Ducq, le mauvais traictement, et le grand affront qu'il a receu de son Prince, et le mespris, et la hayne dudt electeur de Baviere vers luy, Surquoy lesdtes Roys l'exhortent, et prient de prendre les armes contre sa mate Imple, et ledt Prince electeur et de se reuanger du tort receu, luy promettans leur ayde et assistence en toutes occasions, et de ne l'abandonner jamais pour bien, ny pour mal que luy en puisse arriue, pourueu qu'il se veuille mettre en campagne auec une Armée seulement de dix ou douze mille hommes, quant l'Armee du Roy d'Angleterre sera dans le Palatinat d'un costé, Le Roy de France en Italie contre l'Empereur, et le Roy de Swede de l'autre costé en Allemagne auecq son Armée, qu'alors personne ne pourra lui resister, ny faire teste, et se mettant ledt Ducq sculement aux champs, qu'il ne manquera d'amis en Boheme, qui l'assisteront et suveront tres volontiers. A ces propositions et incitations le Ducq de Fridlandt a réspondu, qu'il remercie humblement leurs majestez pour le grand honneur qu'elles luy font, et le soing qu'elles ont de luy, qu'il n'en sera ny ingrat, ny oublieux en temps et lieu, et quant il verra les armes d'Angleterre en Allemagne, et au Palatinat, il ne s'endormira pas, et ne perdra l'occasion; auecq laquelle response ledt Cauallier est retourné au Roy de Swede. Le Ducq de Fridlant a donné à ce Cauallier, nommé le Cap<sup>n</sup> Trafoord, Anglois, une chaisne d'or du prix de 500 ducat,, et mille Rigsdr en argent.... Ce que j'ay entendu de personnes d'honneur, et de qualité, grands mignons des Roys d'Angleterre et de Swede."

nur 10,000 ober 12,000 Mann in Böhmen erheben, wo er so viel Shmpathien und Einfluß hätte, so versprächen sie ihm, ihn schützen, ihm helsen, ihn nicht verlassen zu wollen. Auf diese Borschläge habe Wallenstein geantwortet: er danke für die große Ehre, welche die Könige ihm erwiesen und werde sich nicht unerkenntlich sinden lassen. Wenn er die englischen Wassen im Palatinat sehe, so werde er die Zeit für gekommen erachten, sich zu erheben.

Tillh theilte diese wichtige Nachricht sofort an den Kurfürsten Maximilian und an den Grasen von Trautmannsdorf in Wien mit 1) und richtete gleichzeitig eine Anfrage an Wallenstein 2) mit der Versicherung, daß er nicht daran glaube, daß Wallenstein sich wider seinen Kaiser und Herrn, von dem er so viel hohe kaiserliche Gnade und Wohlthaten empfangen, und gegen das römische Reich zu so gefährlichen und schädlichen Plänen von einem lebendigen Menschen verleiten lassen würde.

Natürlich, daß Wallenstein dem General die Versicherung gab, 3) daß es "unwahrhaftige Zeitungen" seien; daß ein schwedischer Gesandter niemals bei ihm gewesen, und daß er sich vom Kaiser durchaus nicht beleidigt fühle. Uebrigens würde er auch, wenn er wirklich daran denke, solche Händel anzusangen, schwerlich einen Ort wie Gitschin, der mitten in des Kaisers Landen liege, zu seinem Aufenthalt gewählt haben. "Gar zu alberne Possen" nannte er das Gerücht einmal. 4)

Der Wahrheit entsprachen solche Erflärungen burchaus nicht.

Wenngleich es der Forschung wohl niemals gelingen wird, den inneren Zusammenhang all der entgegengesetzten Beziehungen, welche Wallenstein trot seiner Absetzung aufrecht hielt und seit derselben neu anknüpfte, völlig aufzuhellen, so liegen doch selbst für die Beziehungen zu Schweden, ob sie gleich die vorsichtigste Geheimhaltung nöthig machten, Documente vor, aus-reichend, die wichtigsten Ausschlässen. 3)

Es wird nicht eben auffällig erscheinen, daß Gustaf Adolf ein auch für ihn so wichtiges und erfreuliches Ereigniß, wie die Absetzung Wallensteins war, benutzte, um sich ihm zu nähern. Er durfte voraussetzen, daß Wallen-

<sup>1)</sup> Beibe Briefe d. d. Altbrandenburg 21. Februar 1631. M. R. A.

<sup>2)</sup> Bon bemfelben Datum bei Dubit S. 46 f.

<sup>3)</sup> An Tilly aus Gitschin 14. März 1631. Dubik S. 47.

<sup>4)</sup> In seinem Brief an Questenberg vom 14. März 1631.

<sup>5)</sup> Inhaltlich bei weitem bas Beste barüber findet man bei v Hurter, Wallensteins vier lette Lebensjahre, S. 93 f. Natilrlich, baß man seine Angaben mit Borsicht binninmt.

stein sich tief verletzt fühlte, daß er, der so schmählich bei Seite gestoßen war, das Bedürfniß der Rache empfinde, und daß er deshalb eine sich darbietende Gelegenheit, sich zu rächen, nicht abweisen werde. So ließ der König ihm benn durch den Grasen Matthias von Thurn, der, ein böhmischer Flüchtsling, als die dazu geeignetste Persönlichseit erschien, sein Beileid über die Absetzung aussprechen: "ihm seien die der Kaiserl. Majestät geleisteten Dienste so schlecht vergolten, ja mit einem Undank belohnt worden, wie ein so tapferer Deld ihn kaum ertragen könnte. Bei jeder Gelegenheit werde der König bereit sein, ihm alles mögliche Liebe und Gute zu erweisen."1)

Bald genug setzten dann, weniger stürmisch, diplomatischer, in vorssichtigeren Formen wirkliche Beziehungen zwischen ihnen ein. Arnim, so wenig er im Grunde der Seele dem Könige und seiner Politik zugethan war, stand doch im Winter 1630/31, in jener Zeit, da er sich als Privatsmann im Niedersächsischen, insbesondere zu Lübeck aushielt, wie wir bereits mitzutheilen hatten, mit Gustaf Adolf in brieflichem Verkehr. Gustaf Adolf wünschte dessenigs Vertrauen zu benutzen, um Kursachsen zu gewinnen; Arnim suchte des Königs Vertrauen zu benutzen, um desto besser an der Gründung einer dritten Partei zu arbeiten. 2)

Wallensteins Statthalter in Mecklenburg, Wengersky, hatte die Geslegenheit, seinem Herrn ein Schreiben Gustaf Abolfs an Arnim zu überssenden. Den dieser Zeit an beginnt, trotz der nicht eben freundschaftlichen Art, in der Arnim aus dem friedländischen Feldlager geschieden war, neuer Berkehr zwischen ihm und dem Herzoge, von dem man jetzt die Versicherung hören konnte, daß er Arnim "wie seine eigene Seele liebe." Wengersky machte die Mittelsperson und übermittelte dem Herzoge die Chiffre, deren sie sich bei ihrer Correspondenz bedienen wollten. Graf Kaunitz, des Herzogs Landeshauptmann zu Sagan, erhielt Instruction, die arnim'schen Schreiben stets "ohne Verlierung einiger Stund bei Tag und Nacht" an ihn weiter zu spediren. Schon war von einem Besuch Arnims bei Wallenstein zu Gitschin die Rede.

Ueber den Inhalt dieses ersten Abschnittes der Heimlichkeiten sind wir

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf foll ihm burch ben Grafen Thurn bie Güter ber Grafen Slavata, Smerzensti und Martinit versprochen haben; ber Herzog foll jeboch bamals auf nichts weiter eingegangen sein, sonbern einsach seinen Dant ausgesprochen haben.

<sup>2)</sup> Ich erinnere zum Ueberfluß an jene Worte in bem früher (S. 387, Anm. 1) mitgetheilten Schreiben Arnims an ben Kurfürsten von Sachsen aus eben dieser Zeit: "Man kann auch zweien Herren nicht dienen, will auch viel lieber, daß ich nicht zu ben Schweben laufe ... angeseindet werden."

<sup>3)</sup> Bengersty an Ballenftein vom 14. November 1631. Dubit G. 12. G. Drogjen, Guftaf abolf. II.

nicht weiter unterrichtet, doch darf man wohl aus ihrem späteren Verlauf vermuthen, daß es nicht Wallensteins Anschluß an Schweden war, um was es sich in ihnen unmittelbar handelte. Auch würde sich wohl Wallenstein einer zuverlässigeren Mittelsperson für diesen Zweck bedient haben, als des ihm hinlänglich bekannten Brandenburgers. Das Wichtige ist, daß in dieser Zeit Arnim zugleich mit Wallenstein und mit Gustaf Abolf in Correspondenz stand.

Die eigentlich entscheibenden Verhandlungen mit dem Herzoge hatte in des Königs Auftrag der genannte Graf von Thurn anzuknüpfen. Er wandte sich zu diesem Zwecke an den Grasen Trzka, Wallensteins Schwager. Jaroslaw Sesina Raschin, ein böhmischer Flüchtling wie Thurn und mit diesem in engeren Beziehungen, machte die Mittelsperson. Auf Trzka's Aufforderung kam Raschin Ansang 1631 von Regensburg auf des Grasen Bestigung Opotschna, wo sich damals Wallenstein aushielt. Trzka fragte Raschin: "was er von dem König von Schweden vernehme, wo er sich bestinde, ob Thurn bei ihm sei?" Dann warf er hin: "für des Kaisers Feinde würde es ein Leichtes sein, den Herzog zu gewinnen; nur müsse eine Einsladung dazu von jenen ausgehen, denn der Herzog wolle nicht den ersten Schritt gethan haben."

Ein paar Monate später (um die Mitte des Mai 1631 a. St.) äußerte Trzka gegen Raschin, er möge dem Grasen Thurn vorläusig andeuten, "daß der König von Schweden Wallenstein leicht gewinnen könne, wenn er dessen Bedingungen nicht zurückweise." Doch, so fügte er bei, solle er ihm das nicht als des Herzogs, sondern als seine (Trzka's) Gedanken mittheilen; wie er denn überhaupt den Bermittler machen werde. Damit reiste Raschin wieder ab.

Zu Cöln an der Spree traf er den Grafen Thurn.<sup>2</sup>) Beide begaben sich sofort zu Gustaf Abolf nach Spandau, wo sie eine zweistündige Audienz hatten. Er hörte ihre Eröffnungen an und ging nach einigen Bedenken auf sie ein. Namentlich beruhigte es ihn, zu erfahren, daß Trzka Wallensteins Schwager sei.

Dann kehrte Raschin zum Grafen Trzka zurück mit bem Auftrage, bahin zu wirken, bag bie Berbindung zwischen Gustaf Abolf und Wallenstein

<sup>1)</sup> Setzt wird man Wallensteins Ausruf bei der Nachricht von dem Fall Magdeburgs begreifen, oder wenigstens wie man dazu kam, ihm einen solchen Ausruf in den Mund zu legen.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 346, Anm. 4.

bald abgeschlossen werbe. Um Mitte Juni war er zu Prag, theilte sich zunächst dem Grasen mit, der ihn dann zu Wallenstein führte. Der Herzog
sprach von der Beleidigung, die ihm der Kaiser zugefügt habe und erklärte,
daß er der Wiederübernahme des Obercommandos die Hölle vorziehen
würde. ) "So bald sich Zeit und Gelegenheit bietet, werde ich dem Könige Alles zu Gesallen thum. Allein so plump kann ich nicht hineintappen, zumal
der König sich noch nicht mit dem Kurfürsten von Sachsen geeinigt hat."
Er rieth, das Begonnene im höchsten Geheim fortzusehen. Trzka meinte,
daß es am besten sein würde, wenn Gustaf Abolf selbst an Wallenstein
schriebe.

Mit diesen neuen Eröffnungen begab sich Raschin zu Thurn zurück. Ende Juni war er wieder in Berlin, wo sich damals auch Baudissin besand. Dieser übernahm es, 2) Gustaf Adolf zu veranlassen, daß er sowohl an Trzka wie an Wallenstein eigenhändig schreibe: es würde das den weiteren Berhandlungen Raschins größeren Nachdruck geben. Thurn aber begab sich mit Raschin nach Tangermünde, wo sich, wie wir früher erzählt, der König damals aushielt. So sehr ihn verlangte, Raschin persönlich zu sprechen, vermied er doch, ihn zu Gast zu bitten, um nicht Verdacht zu erregen. Auch Thurn bat jetzt den König, daß er den Herzog durch ein eigenhändiges Schreiben seines Schuzes versichere.

Wit des Königs Schreiben kehrte Raschin nach Prag zurück, übergab basselbe dem Herzog, der es erfreut entgegen nahm. 3) Er war zu vorsichtig, ihm schriftlich zu antworten. Darum erklärte er auch gegen Raschin, 4) seinen Aussagen würde er gleichen Glauben schenken, wie Briefen des Königs. Alles läge daran, daß die Sache tiefstes Geheimniß bliebe. "Ihr könnt

<sup>1)</sup> Sehr anziehend ist ein Bericht Opnhausens d. d. Halle vom 4. Rovember 1631, Dr. A., nämlich: "daß er beim General Wallenstein gewesen, daß ihm vermeldet, daß Kap. Mapt. an ihm begehret, daß Generalat wieder anzunehmen. Er hätte aber zur Antwort geben, er wollte solches nicht thun, und wann ihm gleich Gott vom Himmel solches auftrilge. Vors andere wäre ihm auch angemuthet, er sollte mit dem Feldmarschall Arnim tractiren, daß er auß Böhmen bliebe, das wollte er nicht glauben. Er, der Wallensteiner, hätte je und alle Wege gerathen, man sollte am kapserl. Hose halten, was man Khur Sachs. theuer versprochen; wo solches nicht geschehe, würde Gott die Untreue scharf strasen. Das hätteman nicht gethan, nun ersühre mans, was ihnen zuvorgesagt worden."

<sup>2)</sup> Baubiffin an Guftaf Abolf vom 6. (16.) Juli bei hurter S. 101.

<sup>3)</sup> Er foll gefagt haben, "baß ihm ein größeres Glud nie wiberfahren fei."

<sup>4)</sup> Belbig, Refultate ber neuesten Forschungen über Ballensteins Berrath, in ber Allg. Monatsschrift f. Biff. u. Litt., 1853, S. 718 ff. v. hurter S. 102.

meine Antwort leicht im Kopf behalten. Bersichert den König, ich würde, sobald ich die Zeit ersehe, vom Kaiser ab- und ihm zusallen." Doch meint er, müsse der König sich erst mit Kursachsen verbinden, auf Tillh gehen, sich der Reichsstädte versichern, Rostock, Wismar, Demmin einnehmen, dann ihm 10—12,000 Mann unter Thurn zuschicken. Er werde alsbann leicht die Regimenter Trzka's von dem Kriegsvolk in Schlesien gewinnen, die widersstrebenden Obristen mit Gewalt zwingen. Gehe der König auf diese Bestingungen ein, so könne er sich darauf verlassen, daß er bei ehester Gelegensheit abkallen würde. Nur dürse der König nicht argwöhnisch werden, wenn er noch etwas zögere.

Mit dieser mündlichen Antwort traf Raschin, wieder über Berlin gehend, wo er wieder mit Thurn zusammentraf, bei Gustaf Abolf ein, der sich damals in der Nähe von Brandenburg besand. Der König soll ihm, als er seinen Auftrag ausgerichtet, auf die Schulter klopsend gesagt haben: "nun vorwärts! was ihr wollt, will auch ich." Er theilte ihm mit, daß er sich auf dem Wege nach Wittenberg besinde, um sich mit Kursachsen zu vereinigen, daß er dann gegen Tillh marschiren würde; daß er hosse, Wallensteins Wunsche wegen Ueberlassung eines Truppencorps nachkommen zu können.

Nach diesem eröffnete Gustaf Abolf dem Grafen Thurn, daß er, "wenn die Zeit begehrt wird", 12,000 Mann und 18 Geschütze zu Wallenstein absommandiren würde. Er wolle den Herzog zum Vicekönig von Böhmen machen. Dann solle derselbe den Krieg in des Königs Namen führen und seine Forderungen an ihn stellen. Mit diesen Erklärungen machte sich Raschin wieder auf den Weg nach Böhmen.

So weit waren die Verhandlungen in dem Momente der Breitenfelder Katastrophe. Begreiflich, daß sie von entscheidendem Einfluß auf sie werden, daß sie ihren Abschluß beschleunigen mußte.

Auf die Nachricht von ihr äußerte sich Wallenstein zu Raschin bei einer Promenade im Garten des Grafen Maximilian von Wallenstein zu Prag: "das war eine erschreckliche Schlacht; sie kommt mir wie erwünscht." Er sprach davon, wie sie eine unauslöschliche Schmach für Tillh sei. "Ich an seiner Stelle hätte nach solchem Unfall selbst Hand an mich gelegt." Dann ergoß er sich in Schmähungen über Pater Lämmermann, über die

<sup>1)</sup> Fiedler, zur Geschichte Wallensteins in Jahrbuch f. Baterl. Geschichte. Jahrgang I. S. 189 ff.

Grafen Martinit und Slavata: man hätte sie nicht befenestriren, sonbern morben sollen. "Ein tobter Hund beißt nicht mehr." Er werde ihre und anderer Jesuitenfreunde Güter den Soldaten überlassen. Einige von den Käthen seien ihm zugethan; die es nicht seien, sollten es mit ihrem Kopfe büßen. "Der König — so sagte er weiter — darf dem Tillh jetzt nicht Zeit lassen, sich wieder zu stärken. Ich selbst werde keine Mühe sparen, den Kaiser und den König von Spanken zu nichte zu machen. Zwar drängen sie mich in Wien, daß ich den Oberbefehl wieder übernehme. Die Tröpfe wissen nicht, mit wem sie es zu thun haben. Des Kaisers Freundschaft oder Haß gilt mir gleich, bleibt nur der König mir gewogen."

Wallenstein war über die Verwirrung, die Verzweiflung, welche die Breitenfelder Katastrophe am kaiserlichen Hose hervorrief, sehr genau unterrichtet. ) Er wußte, daß der Kaiser an Flucht nach Grat denke. Die kaiserlichen Erblande waren von Truppen so gut wie entblößt; nur ein paar Corps, das eine unter Don Balthasar Maradas in Böhmen, das andere unter Feldmarschall Tiefenbach in Schlesien, standen zur Deckung der kaiserslichen Staaten in Wassen. Wie wenig sie vermochten, sollte der wenige Wochen später erfolgte leichte Vormarsch der Sachsen nach Böhmen, die Einnahme Prags zeigen.

In diesem Moment, als der Abschluß einer Verbindung Gustaf Adolss mit Wallenstein unmittelbar bevorstand, trasen den Herzog, durch Questenberg vermittelt, die Aufforderungen des kaiserlichen Hofs, den Oberbesehl wieder zu übernehmen. Wallensteins Antwort war: er könne nicht; er habe sich dagegen dei Seele und Gewissen verschworen. Doch erklärte er, daß er mit Arnim einen Versuch, den Krieden herbeizusühren, machen wolle.

Als Wallenstein biese kaiserliche Aufforderung erhielt, war Raschin noch bei ihm. Er theilte sie ihm mit und sandte ihn dann wieder zu Thurn, der sich beim Könige befand. Ende September langte er in dem Hauptsquartier zu Schleusingen an, erstattete aussührlichen Rapport auch über jenes Begehren des Kaisers und fügte die Versicherung bei,2) daß der Herzzog sich, sobald er die versprochenen 12,000 Mann erhalten habe, persönlich auf die schlessische Armee wersen, Schlessen, Böhmen und Mähren in ruhigen

<sup>1)</sup> Shrieb boch Onestenberg an Wallenstein d. d. Ebersborf 1. October 1631. Dubit S. 123 "Bei uns ist man voller Confusion, wissen uns leicht in die Bictorien, nicht in die Rieberlagen und Berlust zu schieden. Gott weiß, wohin es noch hinaus wolle, benn ich seh nit, daß man dazu thut, wie ich mein, daß es sein sollte."

<sup>2)</sup> Das erhellt aus bem ersten ber beiben von Fiebler mitgetheilten Schreiben bes Grafen Thurn.

Stand setzen und nach des Königs Befehl so viel Truppen zurücklassen werde, daß Böhmen gesichert sei. Er selber wolle dann vor Wien, "nach der Wiener Brucken" rücken, dort Winterquartiere beziehen, aber bei dem ersten starken Frost die Donau überschreitend in Steiermark, Kärnthen, Krain einfallen.

Was sein eigentliches Ziel war, hatte Wallenstein Raschin bereits in jener nach der Breitenfelder Schlacht im Garten des Grafen Maximilian geführten Unterredung eröffnet. Er hatte da gesagt, daß er den Kaiser bis nach Welschland verfolgen wolle.

Bis zu biesem Punkt haben wir an bieser Stelle die Verhandlungen Gustaf Abolfs und Wallensteins zu führen. Bis zu dem Punkt ihres förmslichen Abschlusses, wie es den Anschein hatte. Es schien, als sollten fortan die drei größten politischen Genies ihrer Zeit, Vertreter der schroffsten Gegensätze, Gegner auf kirchlichem oder staatlichem Gediete, alle drei ansgelegt dazu, die Welt zu beherrschen, und alle drei in der Stellung, wiermeßsliche Kräfte wirken zu lassen, als sollten sie vereint die habsburgische Universalmonarchie zu Boden werfen. Ein protestantischer König, ein kathoslischer Minister-Cardinal, ein abgesetzer kaiserlicher Generalissimus: ein Triumvirat, begabt und mächtig genug, um jede andere Herrschaft, zu zerstören, jeden fremden Willen niederzuwerfen.

## Die Pfaffengaffe.

An den Sieg bei Breitenfeld schloß sich eine Berfolgung des fliehenben Feindes dis unter die Mauern von Leipzig. 1) Da die kaiserliche Besatzung dem Könige den Einlaß verweigerte, übertrug derselbe die Belagerung dem Kurfürsten von Sachsen und eilte selbst weiter nach Merseburg, traf eine Schaar Kaiserlicher, die sich hier wieder gesammelt hatte, schlug sie, bemächtigte sich am 9. September in Kursachsens Namen des Orts und zog

<sup>1)</sup> Für die folgenden Ereignisse sind unter den Flugschriften von besonderer Wichtigkeit: "Kurtze, jedoch eigenkliche | Beschreibung | der | glorwürdigsten Thaten, | welche |
Ihre Königl. Majestät in | Schweden, etc. vermittelst Göttlicher | assistenz, . . im verwichenen | Monat Septembri deß noch laussenden 1631. Jahrs, | . . . ver | richtet. | . . . | "
1631. 4 Bl. 4°. Und "Newe Zeitung. | Wie Königl. Maj. in | Schweden nach gehaltener
Leipzischen Victoria | ihren Marsch durch Türingen ond hessen ins Reich ge | nommen . . . | | "
1631. 4 Bl. 4°. Sie bilden die Quelle des Theatr. Eur. II. S. 463 fs. Chemnit solgt
für die Kriegsereignisse den früheren Bearbeitungen. Der Vergleich dieser und der Flug=
schriften ist sehr lehrreich.

bann weiter auf Halle. Die Stadt gab sich am 11. September, die Moritzburg am folgenden Tage "in seine Protection." Halle mußte sich verpflichten, "dem Könige wider seine Feinde und sonst männiglich, wer es auch sei, geshorsam, treu, hold und gewärtig zu sein." Einen ähnlichen Revers mußte die magdeburgische Regierung ausstellen. Der Fürst Ludwig von Anhalt wurde zum Statthalter im Erzstift eingesetzt, Stalmann, welcher der Gesfangenschaft, in die er bei der Erstürmung Magdeburgs gerathen, bald wieder entkommen war, zum Kanzler, ein Obrist Schneidewin 1) zum Comsmandanten der Garnison.

Gleichzeitig accordirte Johann Georg mit der kaiserlichen Besatzung in Leipzig, deren katholischer Theil freien Abzug erhielt, während Alles, was von ihr evangelisch war, vom Kaiser zum Kurfürsten übertreten mußte. Die Abziehenden mußten schwören, nie mehr gegen Gustaf Adolf, Johann Georg und dessen Angehörige zu dienen.

Ein Dankfest beschloß diese Reihe von Ereignissen, durch welche Sachsen in wenig Tagen die Last bes Feindes los geworden war.

So die nächsten Folgen der Schlacht. Mit jedem Tage weiter zeigten sich dem Könige die Wirkungen derselben staunenswürdiger, wie die rollende Lavine wachsend.

Für Gustaf Abolfs Geschick ist hier ein bedeutender Wendepunkt. Was er ursprünglich gewollt, hatte er erreicht. Die deutsche Ostseküste war sein; die wenigen sesten Küstenpläge, die sich noch in kaiserlicher Gewalt besanden, waren leicht zu nehmen. Der breite Gürtel des obers und niedersächsischen Gebietes auf dem rechten Elbuser trennte den Kaiser von der See; das Dominium maris Baltici hätte er vorerst den Schweden nicht mehr streitig machen können.

Durste Gustaf Abolf jest noch so versahren, wie er noch im Mai beabsichtigt hatte? durste er jest noch, die deutsche Ostseeküste besetzend und besitzend, nach Schweden heimkehren und die Dinge in Deutschland, ohne sich ferner um sie zu bekümmern, ihren blutigen Gang weiter gehen lassen? Damals, im Frühling 1631, hatte er weder Brandenburg noch Sachsen auf seiner Seite, hatte er Hessen noch nicht als Bundesgenossen, damals war es nur eine nur schwedische Expedition, die er leitete. Jest führte er mit den

<sup>1)</sup> So ergählt die "Kurze jedoch eigentliche Beschreibung." Jedenfalls war dieser Schneibewin nicht berselbe, ber in der Belagerung Magdeburgs eine so erbärmliche Rolle gespielt.

Häuptern bes evangelischen Deutschland im Bunde einen beutschen Krieg. Sie standen in Waffen gegen Kaiser und Liga gleich ihm.

Erst wenn er und mit ihm die Evangelischen, wenn all die Interessen, wenn das große Princip, das im Gegensatz zu der habsburgisch eligistischen Politik stand, den vollen Sieg davongetragen, erst dann hatte er die wahre, die dauernde Garantie der Sicherheit Schwedens. Die Vernichtung der kaiserlichen Uebermacht und des Vorherrschens der katholischen Partei, die Herstellung eines Gleichgewichts der Gegensätze im Reich, das wurde für Gustaf Abolf das neue, das größere Ziel des Kampses.

Auch jetzt noch blieb er in dem Gedanken seiner befensiven Politik. Hatte es sich für ihn, als er nach Deutschland herüberging, zunächst um bas Burückbämmen bes fatholischen Ginflusses von ben Oftseebereichen gehanbelt, so wurde jett die Parität der evangelischen und katholischen Richtung in Deutschland, die Parität zwischen Kaiserthum und Reichsfürstenthum, die Baralhsirung ber Gegensätze in bem franken Reich beutscher Nation bas Biel bas er auf jeden Fall erreichen zu müssen glaubte. 1) Denn nur darin sah ex bie dauernde Garantie für die Sicherheit seines Landes, seiner Krone und ihrer ungestörten Herrschaft auf ber Oftsee. Jedes Mehr, die Ausrottung bes Ratholicismus, die Beseitigung des habsburgischen Kaiserthums wäre keine Nothwendigkeit für ihn gewesen; kaum ein Gewinn. Guftaf Abolf selbst hat niemals und nirgends confessionelle Bekehrungsversuche gemacht, im Gegentheil, er hat in den fatholischen Gegenden, in die ihn seine Siege führten, fast immer für Sout und Erhaltung ber Päpstlichen gesorgt; er hat die Absicht gehabt, die Neutralität der Liga anzuerkennen, sie anzuerkennen, obwohl sie aus Ratholiken, weil sie aus Reichsfürsten bestand. Wir werden sehen, wie wenig ihm darum zu thun war, den Raiser zu stürzen. Und wie hätte es ihm einfallen sollen — benn auch bafür hat man ihn feiern und bewundern zu müffen geglaubt, — mit den Waffen in der Fauft ein einiges, starkes Deutschland, ein in dem Evangelium geeintes Deutschland ju schaffen, uneingebent ber alten staatsmännischen Lehre, daß bie Schwäche des Nachbarreiches die Stärke des eignen Reiches sei.

Aber doch, sein Verhängniß riß ihn fort; wir werden davon reden. Es riß ihn in andere Bahnen, als er gewollt; in Bahnen, an deren Ziel wohl eine Kaiserkrone winken mochte, nicht aber ein Heiligenschein.

<sup>1)</sup> Es ift kaum vonnöthen, an dieser Stelle an die Geschichte ber folgenden Jahrzehnte und an das Wert des Hypolytus a Lapide zu erinnern.

Bon Halle aus forderte Guftaf Abolf ben Kurfürsten von Sachsen auf, 1) zu ihm zu kommen, um zu berathen, "wie der Sieg zu gesammtem Besten und zu völliger Wiederherstellung des evangelischen Wesens weiter zu verfolgen sei."

Johann Georg war, als Dr. Salvius das Einladungsschreiben überbrachte, nicht wenig verlegen und suchte die üble Haltung seiner Truppen in der Schlacht zu entschuldigen. Doch als Salvius als Antwort darauf seines Königs Dank für den Rath zur Schlacht sagte und ihm zum Siege sratulirte, wurde er sichtlich heiterer und offener; in übersließendem Eifer versicherte er, es sollte an seiner Hülfe nicht sehlen, daß dem Könige die römische Krone aufs Haupt gesetzt würde. Die Einladung nahm er an.

In der Unterredung der beiden Fürsten, die nun zu Halle stattsand, und zu der auch der Herzog Wilhelm von Weimar von Gustaf Adolf ein-Beladen worden war, sand man sich gleich ansangs eines Sinnes darin, daß es nicht gerathen sei, dem General Tillh in's Magdeburgische, Halberstädtische und Braunschweigische zu folgen. Es wurde der Gesichtspunkt geltend gemacht, daß man den niedersächsischen Kreis verschonen müsse.

Es blieben bemnach nur zwei Wege zum weiteren Bormarsch ber Heere: ber eine in die kaiserlichen Erblande, der andere über den Thüringer Balb nach Franken, gegen die geistlichen Stifter in den Maingegenden: der Jug längs der "Pfaffengasse." )

Der Aurfürst wünschte für seine Person ben letzteren Weg einzuschlagen. Dem Könige mit seiner Armee empfahl er ben Marsch in die österreichischen Erbländer: von ihnen habe der König mehr zu prätendiren als vom Reich. Auch habe er in diesem Fall den Bortheil, in der Nähe von Polen zu bleiben, und durch die Oder würde ihm der Bormarsch bedeutend erleichtert werden. Was dem Kurfürsten den sächsischen Vormarsch nach Süddeutschland als das Erwünschtere erscheinen ließ, war, wie wir von dem jüngeren Camerarius erfahren, der Gedanke, diesenigen Leipziger

<sup>1)</sup> d. d. 13. September. Dr. A.

<sup>2)</sup> Salvins' Relation aus Hamburg 24. October. Arkiv II. No. 696. Eigenthümlich ist die Notiz in der "Relatio | Bom 27. September auß | Braunschweig, | Darin der jetige Zu | stand Ihr Kön. Man. in Schweden, | Churf. Durchl zu Sachsen vund Ihr Excell. General Graffen von Tilly | außführlich berichtet | wird. |" 1631. 2 Bl. 4°, welche beachtenswerthe Details hat, aber die ganze Scene nach Wittenberg verlegt (Correspondenz "auß Braunschweig vom 27. September.")

<sup>3) &</sup>quot;I de påfviskes egne land och prestegodsen" fagt Grubbe. Arkiv I. No. 534.

<sup>4)</sup> Johann Camerarius an seinen Bater Lubwig aus Salle 15. September. Söllt III.

Schlußverwandten, welche dem Leipziger Schluß nicht nachgekommen waren, zur Bezahlung ihres Antheils zu zwingen. Man wird hinzufügen dürfen, daß er, wenngleich er sich auf die Seite Schwedens gestellt hatte, doch dem Kampfe unmittelbar gegen das Reichsoberhaupt auszuweichen wünschte.

Allein eben dieser Umstand bestärkte den König in der entgegengesetzten Meinung. Die sächsische Armee sammt ihrem Feldmarschall hatte in der Feuerprobe bei Breitenseld gezeigt, daß sie noch nicht fähig sei, über einen starken Feind zu siegen. Der stärkere Feind aber war jetzt nicht in den Erblanden, sondern im Reich. Tilly, Aldringer, Fugger, Merode, Ossau. s. w. würden, so meinte Gustaf Adolf, all ihre Streitkräfte sammeln und sich vereinigen. Das sei die Armee, die zu schlagen jetzt das "Totalwert" ausmache, von welchem alles Andere abhänge, und dieses Wert verlange er für sich. Auch an des Kurfürsten Beziehungen zu den schlesischen Ständen erinnerte er, zu ihnen, für deren Religionsfreiheit und Selbstständigkeit der Kurfürst sein Wort seit lange verpfändet habe. Der Kaiser habe ihnen, was er versprochen, nicht gehalten; komme der Kurfürst, so würden sie ihm Alle zufallen

So weit ließ er sich gegen Johann Georg aus und so weit wurden seine Motive überhaupt bekannt. Es lag in der Natur der Sache, daß er ihm seine wichtigsten, die entscheidenden Gründe verschwieg. Er hatte zu fürchten, daß sich in dem Kurfürsten, wenn derselbe in den Süden des Reichs, das heißt, wenn er seinen alten Leipziger Bundesverwandten zu Hülfe zöge, sein altes Gelüste, mit ihnen eine dritte Partei zu gründen, aufs Neue regen möchte; und Gustaf Adolf wußte recht wohl, daß Feldmarschall Arnims ganzes Bestreben dahin gehe. Wenn dagegen das sächsische Corps für die Operationen gegen die österreichischen Lande bestimmt wurde, so war das das sicherste Mittel, des Kurfürsten tiefinnerste Hinneigung zum Kaiser, seine unerquickliche, unablässige Rücksichnahme auf ihn in das klare Verhältniß offner Feinbschaft zu verwandeln.

Noch andere Gründe machten es dem Könige wünschenswerth, selbst nach Süddeutschland zu ziehen. Der Landgraf Wilhelm und die weimarischen Herzöge sollen ihm für diesen Fall große Versprechungen gemacht haben. Es findet sich erzählt, daß sie ihm Aussicht auf die Kaiserwürde gemacht hätten. Vielleicht auch, daß er durch sein Erscheinen auf den Verlauf des Frankstreter Compositionstages Einfluß auszuüben hoffte, und daß er Franksreich näher zu sein wünschte, sei es, um es eifriger und williger zu machen, seinen Bundespflichten nachzukommen, sei es, um zu verhüten, daß es sich

ber Liga unter bem Vorwande, sie bei ihrer Neutralität zu schützen, annähme.

Das entscheidende Moment aber lag für Gustaf Adolf unzweiselhaft in seinem Berbältniß zu Wallenstein. Die nöthigen Verahredungen mit ihm waren getroffen, jeden Tag konnte der Marschbefehl an das versprochene schwebische Corps abgehen. Dit bessen Erscheinen hätte Wallenstein bas Schwert gezogen, hätte an der Spite der 12,000 Schweden in Böhmen die Fabne des Abfalls erhoben und mit der Ausführung dessen begonnen, wozu er sich in den Tagen der Schlacht bei Breitenfeld mit bestimmten Worten erboten und verpflichtet hatte. Gustaf Abolf war weit davon entfernt, biese entscheidende Aufgabe, den Stoß auf das Herz der kaiserlichen Macht, bem schlaffen Kurfürsten von Sachsen anzuvertrauen. Der Schwerpunkt ber Action gegen ben Raifer sollte in Wallensteins Sand liegen; mabrend bie Schweben unter bes Königs Führung nach Sübbeutschland, gegen bie Liga vordrangen, sollte Wallenstein an der Spite des schwedischen Corps, ber sächsischen Armee, der abgefallenen kaiserlichen Regimenter, der aufgestandenen Böhmen "nach der Wiener Brucken" marschiren und, wie er es selber als Ziel seiner Operationen angegeben hatte, im Winter bie zugefrorene Donau überschreitend in das Land ob der Enns, in Steiermark, Rarntben, Krain einbrechen; in jene Gegenden, in denen massenhafter Bundstoff zum Aufruhr und Abfall 1) vorhanden war. 2)

Es versteht sich von selbst, daß der Kurfürst von Sachsen der bestimmten Willensmeinung des Königs gegenüber von seinem Wunsche abstand und die Kriegführung in Schlesien und den österreichischen Erblanden übernahm.

<sup>1)</sup> And in Ungarn gährte es bereits. Aus Dresben vom 20. und aus Leipzig vom 21. Rovember wurde geschrieben: "in Ungarn hat sich auch ein Ausstand erreget unter ben Evangelischen, welche man bei der lutherischen Religion an etlichen Orten turbiren und verhindern wollen.... In Wien ist deshalb großer Schrecken entstanden, daß viele Hetren ihre Güter und Bereitschaft nach Steiermark und Friaul stückten, etliche nach Tirol gedenken und die Herberge bestellen lassen, hekommen also die Benetianer viele seinbliche Gäse, darunter etliche hundert Jesuiten sein, zu Nachbarn." In "Continuation bes gründlichen und wahrhaftigen Berichts" von 1631.

<sup>2)</sup> Die Combination wurde von Gustaf Abolf so verborgen gehalten, daß selbst Oxenstiern nichts von ihr ersuhr. Als er den König im Winter 1631/32 zu Franksurt begrüßte, sagte er ihm "daß er ihm lieber in Wien zum Siege Glild wünschen möchte." Hinzusstligen will ich gleich hier Oxenstierns Ausspruch im schwedischen Rath, 1650: "Wenn Gustaf Abolf gleich nach der Schlacht bei Leipzig nach den Erbländern des Kaisers gezogen wäre, und hätte den Marsch an den Rhein bleiben lassen, so den beutschen Ständen übersassen, ihre Sachen unter einander abzumachen, so hätte der Kaiser niemals subssitiern können."

Gustaf Abolfs Plan gestaltete sich zunächst so. Er selbst wollte sein Heer nach Ersurt führen. Hier sollten große Wintermagazine angelegt werben, das Hauptquartier während des Winters hier bleiben, seine Gesmahlin sollte hierher kommen. Die Truppen sollten ins Thüringische verslegt werden. Ringsum hatte man die Landgrafschaft Hessen, Meißen, Kurssachsen. Die fränkischen Bisthümer sollten durch einzelne Expeditionen zur Contribution gezwungen werden. Die Winterszeit wollte man zu Bersmehrung der Armee verwenden, so daß man mit dem beginnenden Frühling einen glänzenden Feldzug eröffnen könne.

Johann Baner erhielt Befehl, 1) sobald das kurfürstlich sächsische Heer in solcher Stärke auf dem Kriegsschauplatze erschiene, daß es dem Feinde zu begegnen im Stande wäre, in Landsberg eine Besatung lassend, Frankfurt und Krossen dem Kurfürsten von Brandenburg wieder übergebend, mit seinen übrigen Truppen in die Gegend von Calbe zu gehen, dort ein Lager zu sormiren, die Besatungen längs der Havel und die von Werben an sich zu ziehen und die Position an der Elbe zu halten, mit der besonderen Aufsabe, die Wiedereinnahme Magdeburgs zu versuchen. Bei Rosenburg, d. h. am Einsluß der Saale in die Elbe, und bei Dessau, d. h. am Einsluß der Mulde in die Elbe, sollte er zwei starke Schanzen auswerfen. Eine Reitersabtheilung sollte er sofort zur Einnahme Halberstadts vorausschieden, da Gustaf Adolf Nachricht erhalten, daß Tillh in großer Unordnung dorthin gessohen sei; sie sollte zugleich das ganze Stift vom Feinde säubern.

An Tott und Lohusen, die, wie wir wissen, mit der dritten Armee an der Unterelbe lagen, wurde Dr. Salvius gesandt mit dem Auftrage,<sup>2</sup>) von Hamburg aus, wo er seinen ständigen Ausenthalt nehmen sollte, für sie neues Bolf zu werben, das nach Hamburg gelegt werden sollte. Zugleich sollte er den Herzögen von Mecksenburg die ratificirte Vertragsurkunde einhändigen. Er sollte mit dem Commissär Erich Andersson Alles abreden, daß Wecksenburg, nach Abzug der früher für den Unterhalt der Herzöge des stimmten Districte, zum Zweck geordneter Truppenaushebung in zehn Quartiere eingetheilt würde. Er sollte sich bei den niedersächsischen Ständen, besonders bei Holstein, Sachsen-Lauenburg, dem Herzoge von Lüneburg, bei dem Stift Vremen, bei den Städten Lübeck, Hamburg, Vremen und Lünes

<sup>1)</sup> Orbres für Baner vom 18. September. Arkiv I. No. 371, 372 und 373. Dazu Gustaf Abolfs Brief an Johann Georg aus Quersurt 19. September, Dr. A., in welchem er ihm diese Dispositionen mittheilt.

<sup>2)</sup> Instruction für Salvius d. d. Halle 17. September, Arkiv I. No. 369. Bgl. Salvius' Schreiben vom 24. October, Arkiv II. No. 696.

burg für eine Allianz mit Schweben und dahin bemühen, daß sie sich zum Unterhalt und zur Ausrüstung der tott'schen Armee zu bestimmten monatlichen Beiträgen verpslichteten. Der Operationsplan dieser dritten Armee sollte sein, daß, sobald Rostod über wäre, oder wenn es mit der Belagerung, zu langsam ginge, schon eher, Lohusen mit den herzoglich mecklenburgischen Truppen, mit seinem eignen und Görtzse's Regiment zur Blokrung der noch übrigen Plätze in Mecklenburg zurückbliebe, Tott dagegen mit allen übrigen Truppen über die Elbe ins Erzstift Bremen ginge, dort Posto faßte, Stade zu nehmen suche, um dann seine Armee im Bremischen desto sicherer verstärken zu können. Alle aus England, Schottland und den Staaten erwarteten Truppen sollten eine schriftliche Aufsorderung erhalten, in der Wesser zu landen, um zu Tott zu stoßen.

Nach Pommern sollte Oxenstiern aus Preußen ein paar tausend Mann schiden, welche an Stelle der zum mecklenburgischen Heere abziehenden bisherigen Besatzungen in die pommer'schen Garnisonen gelegt werden sollten. Oxenstiern selbst sollte sich nach Deutschland begeben, um dem König mit seinem Nath unmittelbar zur Seite zu sein.

Ein wahrhaft großartig angelegter strategischer Plan tritt uns aus biesen Instructionen und Ordres entgegen. Die schwedische Angriffsfront wurde durchaus verändert; sie hatte ihre Richtung nicht mehr wie vordem an ber Spree und Havel von Often nach Westen, Front gegen Süben, sondern von Norden nach Süden, Front gegen Westen. An der Elbe und Saale rangirte fie sich in drei großen Abtheilungen. Hamburg, Magdeburg und Calbe, Erfurt waren die Centralpunkte der drei Operationsbeere. Aus biefer Aufstellung sollten sie gleichzeitig vorbrechen. Das nächste Ziel Tott's war Bremen, das Baner's das Stift Halberstadt. Und während biese beiben Armeen auf solche Weise die Weserlinie zu gewinnen, Tilly, ber sich in biefe Gegenden geflüchtet hatte, ins Westphälische und in die rheinischen Areise zurückzubrängen und sich an der Weser mit dem Corps des Landgrafen Wilhelm zu verbinden suchen sollten, wollte der König sich mit der Robalarmee von Erfurt aus über den Thüringer Wald an die Werra, durch Franken an ben Main ausbreiten. Im Rücken beckten die von Drenstiern gesandten preußischen Truppen, die brandenburgische und Theile der sächfischen Armee die Ober. Lettere vermochte, wenn sie ber Abrede gemäß von ber sächsischen Grenze nach Schlesien und Böhmen vorging, jedem Borftoß bes taiferlichen Heeres unter Tiefenbach zwischen Elbe und Ober zu begegnen. Noch vor seinem Ausbruch aus Halle schloß Gustaf Abolf mit den Fürsten des Hauses Anhalt<sup>1</sup>) eine Allianz ab, nach welcher er sie "in seine Protection" nahm, sie sich dagegen ihm verpflichteten, monatlich eine bestimmte Contribution (3000 Reichsthaler) zu zahlen und auf sein Berlangen in ihren Ländern auf ihre Kosten Schanzen zu bauen und Schiffbrücken zu schlagen.

Am 17. September brach Gustaf Adolf mit seinem Heere von Halle auf, zog über Querfurt an die Unstrut. Hier tamen, zu Leubingen, Gesandte der kurmainzischen Stadt Erfurt.2) mit welcher der schwedische Generalcommissär, Kriegerath Sigismund Häußner, bereits zu verhandeln begonnen hatte, zu ihm. Am 21. September hatten sie Audienz, in der sie erklärten, auf dem Durchzuge und während der Rasttage dem schwedischen Heere eine bestimmte Menge von Proviant liefern und gute Quartiere anweisen zu wollen; zugleich aber baten sie, daß die Stadt, mit Rücksicht auf ihren leidigen Zustand, mit schwedischer Besatzung verschont bliebe. Sie beriefen sich auf ihre turmainzische Unterthanschaft und baten für bie mainzischen Beamten und die fatholischen Geiftlichen um Schonung. In den wohlwollendsten Ausbrücken schlug Gustaf Adolf jene Bitte ab. Wegen ihrer Berufung auf Mainz aber bemerkte er ihnen boch, daß sie bergleichen bleiben lassen möchten. Der Kurfürst ware sein Feind; was er von bessen Besitzungen einnähme, möchte leicht bem Schicksal von erobertem Feindesland verfallen. Doch versprach er ihnen, die Stadt bei all ihren Rechten und Freiheiten ruhig zu lassen und sie gegen jederman föniglich zu schützen. Es folgten mehrere hin- und Widerreben, in benen bie Besandten sich nicht eben auf der Höhe der Situation bewegten, vorschlugen, ber Stadt ihre eigene Vertheibigung zu überlassen und bergleichen. Natürlich, daß Guftaf Adolf davon nichts wissen wollte. Er entließ sie mit ber Erklärung: sein Brauch mare es, selber für die Besatzungen zu forgen.

Dem Schwanken ber Stadt machte Herzog Wilhelm von Weimar ein rasches Ende. Mit etlichen Cornets vom courville'schen Regiment erschien

<sup>1)</sup> Mit ben Brübern August Ludwig, Johann Casimir und Christian. Chemnit, S. 216.

<sup>2)</sup> Die Ersurter Berhanblungen sinden sich sehr aussührlich im Theatr. Eur. II. S. 456. Ihre Quellen sind die "Kurze jedoch eigentliche Beschreibung der glorwürdigsten Thaten" von 1631 und das "Schreiben | Auß | dem Königklichen Schwedi | schen Läger, | An eine Hohe Standts- | persohn, von einem vom Adel den | 12. Weinmonat diß 1631. jahrs, | abgangen. | . . . | | 1631. 24 Bl. 4°.

er (am 21. September) vor Erfurt, begehrte und erhielt Einlaß, sprengte, von seinen Reitern gefolgt, durch die Straßen bis mitten auf den Markt, sorderte ein paar Rathsmitglieder zu sich, erklärte ihnen, der Rath würde erfahren haben, was Gustaf Adolf von der Stadt fordere. Auf dessen. Bußeie er, der Herzog, da, um die Stadt mit seinen Reitern zu besehen. Fußvolk werde gegen Abend nachkommen. Er verlangte die Schlüssel der Stadt und erhielt sie.

Am solgenden Nachmittag hielt Gustaf Abolf seinen Einzug in Ersturt. Nach kurzer Verhandlung kam es zum Vergleich, 1) in welchem er für sich, seine Erben und Königreiche der Stadt versprach, "sie bei allen Rechten, Privilegien und Freiheiten ungeschwächt, ungekränkt und ruhig zu lassen, keine ausgenommen, welchen Namen sie auch haben mögen, vielmehr sie darin gegen männiglich nach höchstem Vermögen königlich zu schützen." Er verssprach ferner, sie mit Einquartierung nur so lange es Noth thäte, zu beschweren, dasür zu sorgen, daß die Besatung gute Ordnung und Disciplin halte, und ihr die Einnehmung schwedischen Volkes nicht nachgetragen werde. Er verpslichtete sich, keinen Frieden abzuschließen, in den sie nicht ins begriffen sei.

Dagegen versprach die Stadt in ihrem Revers dem Könige, seinen Erben, Königreichen und Alliirten für die Dauer des Krieges, oder bis man anderweitig verglichen wäre, treu, hold und gewärtig zu sein, eine schwedische Sarnison einzunehmen; zuzulassen, daß die Stadt auf Kosten Sachsens fortiscirt werde; die Papisten, die sich nicht zum Evangelium bequemen wollten, auszuweisen u. dgl.2)

In Erfurt wurde dann auch die Allianz mit den weimarischen Fürsten, ben Brüdern Wilhelm, Albrecht, Ernst und Bernhard, auf ähnliche Bedin-

<sup>1)</sup> Die lange Rebe Gustaf Abolfs im Theatr. Eur. II. S. 459 ff., und banach bei Chemnis S. 222 ist wesentlich Ersindung. Ihren Ursprung scheint sie in ber unverstältnismäßig viel kluzeren Rebe in bem "Schreiben aus bem königl. schwebischen Läger" zu haben, benn biese bilbet einen Theil ber "zierlichen und benkwürdigen oration" jener beiben Kolianten.

<sup>2)</sup> Die Reversalbriese im Theatr. Eur. II. S. 463 s. Die Verpssichtungen der Stadt in vielsach anderer Fassung in der Broschütze: "Warhafftige Zeitung | Waserlei gestalt | Ihre Kön. Mayest. in | Schweden, nun abermals durch verseihung | Gott des Allmächtigen, etzliche glückliche Victorien | erlanget, . . | Item, Ein verzeichnus der Puncta, so die | Kön. Mayst. in Schweden mit der Stadt Erssurst | contrahirt vond geschlossen. |...

1631. 4 Bl. 4°. Diese Punkte sind es, die Khevenhiller XI. S. 1880 ungenau und als die einzigen abgehandelten Artisel ausgenammen hat.

gungen wie mit Heffen vollends abgeschlossen und vollzogen. Dem regierenden Herzog Wilhelm, dem Haupte der Familie, übertrug Gustaf Adolf das Generalat und absolute Directorium über die im Thüringischen und Hennebergischen aufzurichtende Armee, mit Befehl, den Krieg in des Königs Namen und nach königlicher Ordre zu führen. ) Er übergab ihm zu dem Zweck, dis das thüringische Heer beisammen wäre, einen Theil seiner Truppen; nämlich zu des Herzog Wilhelms Leibcompagnie zu Pferd (225 Mann) noch 400 Mann vom courvillessen Kavalleriegiment und 2600 Mann Insanterie, welche zugleich fürerst die Besatung von Erfurt aussmachen sollten.

Zum Erfurter Stadtcommandanten ernannte er den Grafen Georg Ludwig von Löwenstein.

Die Truppenmacht, über welche Gustaf Abolf bamals verfügte, war solgende: 2) die Royalarmee hatte eine Effectivstärke von 18,070 Mann Infanterie mit 600 Mann Dragonern und 7550 Mann Kavallerie. Er hoffte sie mit 10,050 Mann Infanterie und 7500 Mann Kavallerie zu ergänzen.

Baner hatte effectiv 4050 Mann Felbtruppen, welche burch 5875 Mann ergänzt werden sollten, dazu 3580 Mann Besatzungstruppen, die vermehrt werden sollten durch 2650 Mann.

Tott hatte 5450 Mann Feldtruppen, dazu das mecklendurgische Corps, welches auf 8100 Mann geschätzt wurde, und die Garnisontruppen in Pommern und in Landsberg und Frankfurt, zusammen 10,795 Mann. Dieses Heer sollte verstärkt werden durch die erwarteten 6000 Holländer, durch niedersächsische Werdungen in der Stärke von 4800 Mann und durch weitere Regimenter, die wie es scheint Macquei, Fordus u. A. in einer Stärke von 8400 Mann aufrichten sollten, endlich durch 3500 Mann Kavallerie, die aus der Heimath erwartet wurde.

Dazu endlich rechnete Gustaf Abolf das hessische Corps auf 10,000 Mann, zu dem noch 6 Regimenter mit 7200 Mann geworben werden sollten und das von dem Herzog von Weimar zu errichtende Heer auf 11,500 Mann. 3)

<sup>1)</sup> herzog Wilhelm an ? aus Erfurt 4. October. Dr. A. Seine Erlaffe beginnen mit ben Borten: "Anstatt und von wegen Königl. Bürben zu Schweben."

<sup>2)</sup> Lifte d. d. Erfurt 23. September. Arkiv III. No. 914.

<sup>3) 5</sup> Regimenter Infanterie zu 6000 Mann, 20 Compagnien Kavallerie zu 2500 Mann, 21/2 Regimenter Landvolf zu 3000 Mann.

Die effective Heeresmacht Gustaf Abolfs, Felds und Garnisontruppen usammen, ungerechnet das kursächsischsbrandenburgische Corps, bestand remnach aus etwa 68,200 Mann, welche durch Completirung auf die doppelte Zahl gebracht werden sollten.

Es läßt sich nicht sagen, ob Gustaf Abolf, als er jetzt den Ausbruch der Truppen aus Erfurt befahl, bereits den Plan eines weiteren Heereszuges nach Süddeutschland gefaßt hatte, oder ob es sich ihm nur um einen Borstoß tegen den Main von Erfurt aus handelte; ebensowenig, welches die Basis rieser Bewegung sein, wo für den Winter das Centrum der Operationen und Positionen bleiben sollte. Iedenfalls war es ihm jetzt, da er aufbrach, nicht um einen gleichsam improvisirten Einfall in das fränkische Gebiet, ondern um ein breiter angelegtes und sorgfältig vorbereitetes Unternehmen u thun. Noch von Halle aus waren der Rittmeister Max von Rehlingen md der Hofrath Martin Chemnitz nach Oberdeutschland, insbesondere nach Jahreuth und Rürnberg gesandt worden, 1) um dem Könige "Bahn zu nachen."

Am 26. September erfolgte in zwei Colonnen der Aufbruch von Erfurt; ie eine, bei welcher der König sich befand, ging auf Arnstadt, die andere uf Gotha. Am 27. September befand sich zu Arnstadt das Hauptquartier. dann ging es weiter durch Imenau über den Thüringer Wald nach Schleusngen, wo der König am 28. auf dem Schloß Quartier nahm. In drei Tagen war die ganze Armee jenseits des Waldes. Die Mönche aus Kloster Banz machten sich flüchtig von dannen.<sup>2</sup>)

Bor ber Beste Königshofen, bem Schlüssel des würzburgischen Dissums, sammelten sich die Truppen wieder. Schon am letzten September rgab sich, nachdem man einen Thurm zusammengeschossen hatte, dieser

<sup>1)</sup> Sein Creditiv d. d. Halle 16. September. M. R. A. Wie Johann Camerarius inem Bater aus halle 15. September (Söllt III. S. 303) schreibt: "Rehlingen wird ach Deutschland geschickt, um die Gemülther zu gewinnen und anderes zu thun, was em gemeinen Besen frommen kann."

<sup>2) &</sup>quot;Gegen die Unserigen haben sich die Schwedischen sehr freundlich erzeiget. Sie ihren und treiben bereits aus dem Katholischen ins Evangelische zu Markt. Eine Kuh ilt 1 oder 2 Thaler, ein Schesselle Korn 1 Thaler." Schreiben aus Koburg vom 2. Ocsber in "Wahrhaftige Zeitung waserlei Gestalt . . ." Ueber das Folgende sindet man etaillirte Rachrichten bei Scharold, Gesch der königt. schwedischen Zwischenregierung im roberten Kürstbisthum Würzburg.

wichtige Punkt.<sup>1</sup>) Gustaf Abolf hielt feierlichen Einzug, ließ den Hauptmann und Amtmann nach Würzburg escortiren, die geworbenen Soldaten gesangen nehmen, die Bürgerschaft entwassen und nahm die Stadt in seine Pflicht. Der Herzog Ernst von Sachsen-Weimar erhielt die Statthalterschaft, Claus Hassehr das Commando in der Festung.

Diese Eroberung erregte großen Schrecken in den Stiftern Würzburg und Bamberg, bei der katholischen Partei in ganz Franken. Es entstand, wie es in einem Schreiben heißt,2) "groß Fliehen überall vor Gustaf Adolss Ankunst." Die "Herrn Bischse, Prälaten und andere Elerici in Städten und auf dem Lande wollten die Schweden nicht erwarten, sondern retteten sich bei Zeit mit der Flucht an andere sichere Orte." Das Entsetzen war um so größer, als man auf Aldringer und Fugger, die sich vor Kurzem im Hennebergischen vereinigt hatten, und von denen man hörte, daß sie sich an der Weser mit Tillh verbinden wollten, nicht rechnen durste. Um so weniger als der Landgraf Wilhelm bereit stand, sie an freier Bewegung zu hindern. Man wußte, daß jetzt die niedersächsischen Kreis= und Hansestädte bei dem Leipziger Schluß standhaft verharren würden, und daß dem tillhsichen Heere alle Communication mit den ligistischen Ländern abgeschnitten wäre. Der fläglichste Zustand, der sich benken ließ: man sah keine Rettung weiter, als Unterwerfung oder Flucht.

Gustaf Adolf veröffentlichte ein Schreiben an die Reichsstädte in Franken3), in welchem er sich nicht entgehen ließ, die religiöse Seite seines Kriegs-

Regia Sveco Regi cur tâm citò tradis
Curia? castellum firmius aere merum?
On quia nomen habes à Rege, hinc appetis illum,
Visque à Rege regi, Rege colente Deo?

<sup>2)</sup> Aus Bamberg vom 11. October in "Neue Zeitung wie königl. Maj..."

<sup>3)</sup> d. d. Madenhausen 1. (10.?) October. Gedruckt u. a in "Copia | breyer Schreiben | . . . ||" von 1631, in "Continuatio | Der siegreichen Bictori, so der Allerhöchste Ihrer | Kön May zu Schweben vom 7. September an, bis auss den 8. October | Auno 1631 verliehen. |" 1631. 4 Bl. 4°. (Titel auf S. a des Textes.) In zwei Ausgaben. Dazu eine dritte um einige Schreibensextracte verkürzte Ausgabe unter dem Titel: "Continuatio Relationis | Der siegreichen Victo | rien u. s. w." 1631. 4 Bl. 4°; und eine vierte: "Ein deweglich Schreiben, | Belches Königliche | Majest zu Schweden etc. etc. an etliche | Reichs Städte in Franken abge | hen lassen. | Wie auch turze Erzählung der siegrei | chen victorien u. s. w." 1631. 4 Bl. 4°.

suges zu betonen; hervorzuheben, daß die Befreiung seiner Glaubensverswandten "aus dem unziemlichen Trug und den blinden Pressuren der Papissen" die Ursache seiner Landung auf deutschem Boden gewesen. Nun thue er ihnen seine Ankunft kund und fordere sie auf, sich zu erklären, wessen er sich von ihnen zu versehen habe, und falls sie mit feindlicher Garnison belegt wären, diese auszuschaffen, ihm die Thore zu öffnen und sich ihm anzuschließen. Dann werde er ihnen in der That beweisen, daß er nicht als Feind, sondern als Freund gekommen sei. Tergiversation werde er als offne Feindschaft behandeln und ihr nach Kriegsbrauch begegnen.

Des Königs nächste Aufgabe war, sich, ehe der Feind etwa herankäme, "des Districts zwischen Main und Saale zu bemächtigen."1) Zunächst galt es der Beste Schweinfurt. Schon hatte man den Flecken Lauringen genomsmen, da erschien eine Deputation der protestantischen Bevölkerung Schweinssurts im Hauptquartier, um die Unterwerfung ihrer Stadt zu erklären. Die seindliche, von Albringer zurückgelassene Besatung mußte ohne Tromsmelschlag und mit eingewickelten Fahnen abziehen. Carl Hard wurde als Commandant über diesen wichtigen Mainpaß mit den nöthigen Truppen zusrückgelassen, und nun ging es direct auf die bischösliche Residenzstadt Bürzsburg. Der Fürstbischof Franz, den Gustas Adolf vergebens in der Güte zu gewinnen bemüht gewesen war, hatte sich rechtzeitig aus dem Staube gesmacht und war zunächst nach Mainz gegangen, von wo er dann weiter nach Köln sloh,") um sich endlich — wahrlich bezeichnend! — auf des Kurfürsten von Bahern Rath nach Frankreich zu begeben.

Die Stadt Würzburg selbst 3) und die Borstadt waren wenig befestigt

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an Johann Georg d. d. Unterbleichfelb 4. October. Dr. A.

<sup>2)</sup> Der Bischof schrieb an Maximilian aus Köln 10. (1.) December 1631: "ich mußte mich von Mainz nach Köln flüchten und bin auch ba nicht sicher, bitte baher nochmals um Hilfe zu Biedereroberung meines Stifts und um Rath, wo ich im Nothfall sicheren Zustucktsort suchen soll." Darauf eben empfahl ber Kurfürst die liebend ausgebreiteten Arme Frankreichs.

<sup>3)</sup> Ueber die Einnahme Wirzburgs sind zu beachten vor Allem zwei Relationen von Grubbe aus Wirzburg 8 October und aus Franksurt a. M. 22. November. Arkiv I. No. 534 und 535. Dazu ein Extract Avisschreibens im Dr. A. Bgl. die bisher genannten Broschiren. Dazu: "Gründlicher Bericht, Was | Ihre Königliche Ma | jestät zu Schweden, etc etc. in diesem laussen | den Monat Octobri, mit Göttlichem Bey stande, glücklöblich verrichtet, | Welchem vornemlich | die Eröberung der Bischoff | lichen Stadt von Schlosses Würzburg in Francenlande, nach Anleitung einkommener | beglaubter Schreiben, vmbstendiglich einverleibet. | 1631. 4 Bl. 4°. Chennith S. 232 f. ist unter den Geschichtswerten hervorzuheben, da ihm sür diese Partie wieder Archivalien vorgelegen haben.

und nicht mit der nöthigen Besatung versehen. So gelang es dem Könige, ohne viel Schwierigkeiten in der Frühe des 30. October die Borstadt zu dessehen. Er forderte die Stadt auf, sich zu ergeben und ließ ihr Bedenkzeit dis zum andern Morgen um acht Uhr. Da zogen sich die Truppen aus der Stadt auf das Schloß zurück, mit ihnen viele Bürger, Weiber und Franziscanermönche, alle mit ihren besten Sachen, Gold, Geld, Hausgeräth, Betten, Kaufmannswaaren; und dann accordirte die Stadt.

Das Schloß Marienburg liegt jenseits des Mains auf einem hohen Felsen der Stadt gegenüber. Nach dem Wasser fällt der Felsen jäh ab, so daß es unmöglich ist, ihn hier zu erklimmen. Auf der andern Seite aber, auf der sich auch der Eingang zum Schloß befindet, steigt er allmählicher an. Das Schloß selbst war von dem "Vorhof" durch einen tiesen, in den Felsen gehauenen Graben getrennt; das Thor des Außenwerkes mit einem halben Mond verwahrt. Sonst war der ganze Bau durch keine Werke flankirt.

Gustaf Abolf ließ die Mainbrücke, welche die aus der Stadt Abziehenben hinter sich aufgerissen und abgebrochen hatten, repariren und mit neuen Bohlen belegen, gab dann dem Obrist Ramsah Besehl, mit einer Truppenabtheilung über sie auf das andere User zu gehen, und dem Obristen Axel Lillie, mit einem Theile seines Regiments auf Booten überzuseten. Das Manöver wurde unter starkem Feuer des Feindes, freilich mit großem Berlust, ausgeführt. Obrist Ramsah wurde dabei verwundet.

Dann begann man zu approchiren. Das felsige Terrain erschwerte die Arbeit. Auf die Aufforderung Gustaf Adolfs, sich unter Zusicherung freien Abzuges mit Sack und Pack zu ergeben, antwortete die Besatzung: sie wolle sich bis auf den letzten Mann wehren.

Am 8. October war die Batterie fertig und mit Stücken besetzt. Nun wurde zunächst das Feuer auf einen Wartthurm, der mitten am Berge stand, eröffnet, die Besatzung gezwungen, ihn zu verlassen. Dann wurde der Besehl zum Sturm gegeben. Obrist Axel Lillie commandirte die Avantsgarde, die Tête derselben wurde von dem Obristlieutenant Robert Burt geführt. Dann folgte das blaue und andere Regimenter. Trotz der seindslichen Gegenwehr drangen die Schweden mit Ungestüm vor, überstiegen den halben Mond auf Sturmleitern. Da siel die Zugbrücke; die Pforte neben dem Hauptthor wurde geöffnet, und in dichtem Gedränge suchte die Besatzung des Außenwerks durch den schmalen Eingang in das Schloß zu gelangen. Die Schweden, ihr nachstürmend, richten unter dem Feinde auf der Brücke ein furchtbares Blutdad an, dringen bis an das geschlossen Thor vor.

sprengen es mit einer Petarbe und rücken in die Beste ein. Morgens um 5 Uhr hatte der Angriff begonnen, zwischen 6 und 7 war Alles gethan. 1)

Man machte unermeßliche Beute, denn vom Lande und aus den Städten ringsum war Alles auf das Schloß, als dem sichersten Orte des Bisthums, zusammengebracht worden. So fand man denn reiche Borräthe an Wassen und Lebensmitteln, an Preciosen und Geld, viele schöne Geschütze, darunter mehrere halbe Karthaunen, die ganze Rüstsammer des geistlichen Herrn mit einigen Tausend Rüstungen, Musketen, Säbeln und andern Wassen, viele Munition und von Proviant besonders viel Getreide und Wein, darunter den vortresslichen Jahrgang 1624. "In Summa"— so sagt eine Flugschrift—"was einem Könige zu seiner Hoshaltung vonnöthen, ist in diesem Schloß angetrossen und erobert worden." Auch die berühmte bischösliche Bücherzund Handschriftensammlung siel dem Könige in die Hände. Sie wurde größtentheils zugleich mit den werthvollen Bibliothesen der Universität und des Jesuitencollegiums nach Schweden geschafft und der Universität Upsala übergeben.

Den Soldaten wurde, dem Ariegsbrauche nach, die Plünderung gestattet, und der heimische Pöbel benutzte die Gelegenheit, zwischendurchzusschlüpfen und nach Aräften seinen wohlhabenden Mitbürgern das Ihre zu stehlen.

Gustaf Abolf legte der Stadt eine Brandschatzung von 80,000 Reichsthalern auf und begann sofort, die Stadt und besonders die Festung stärker zu verschanzen. 2)

Die Einnahme Bürzburgs verursachte neuen, größeren Schrecken unter ben Päpstlichen. Besonders in Mainz, wohin, das Beispiel ihres Herrn nachahmend, Biele aus der Stadt und aus dem Stift gestohen waren, entstand "solche Furcht, als wenn ihnen der Schwede schon auf dem Halse wäre." Nun wünschte man sich im Besitz eines schlagfertigen Heeres und

<sup>1)</sup> In ber oben, S. 434 Anm. 1, angeführten Distichonsammlung finden sich auf die Einnahme ber Marienburg folgende Berse:

<sup>&</sup>quot;Mariaeburgum cur munitissima sedes
Dic, quaeso, causam, tam cito capta fuit?
In promptu causa est: Papistae ut discere possent,
Sanctam Mariam nolle juvare homines."

<sup>2) &</sup>quot;Ber fie wieder heraustreiben will, muß mit einer großen Macht tommen." Aus Burgburg 24. October. Dr. A.

schrieb beshalb Werbungen aus, jedem Knecht 12 bis 15 Reichsthaler versprechend. 1)

Der Frankfurter Compositionstag, welcher, nicht ohne Schwierigkeit und trotz des beharrlichen Zauderns der Evangelischen,<sup>2</sup>) endlich Anfang September eröffnet worden war und den Breitenfelder Sieg überdauert hatte, gerieth über das unaufhaltsame Vordringen des Königs in Schrecken und stob auf die Kunde der Einnahme von Würzburg vollends ause einander.

Unmittelbar gefährdet erkannte sich der Bischof von Bamberg; schlauer als sein würzburgischer College sah er sich bei Zeiten vor und sandte einen Trompeter an den König mit der Bitte, S. Majestät möchte mit seinem Stift milbe verfahren, "er wollte auch in seinem ganzen Lande Thür und Thor aufthun lassen." 3) Gustaf Adolf, der vielleicht jett erst den Gedanken der Rücktehr nach Erfurt aufgab und den Plan faßte bis an den Rhein vorzudringen, wollte sich bei Bamberg nicht aufhalten. erwies sich daher nachgiebig und forderte von dem Bischof, daß er von ber feindlichen Partei zurücktrete, ihm mit einer ordentlichen und bestimmten Contribution beistehe und ihm zur Sicherheit seine besten Festungen (Forchheim und Cronach) überlasse. Gebe er auf diese Bedingungen ein, so verspreche er, ihn nicht weiter zu belästigen. Allein dem Bischof war es mehr um Zeitgewinn, als um einen Vergleich zu thun. Er suchte besbalb Bormande für die Berzögerung seiner Entscheidung. Er erklärte, daß er erft seine Landstände fragen mußte und "spielte das Werk auf die lanke Bant", bis dann Tilly kam, dem er sich anschloß, so daß Gustaf Abolf sich — wie später zu erzählen sein wird — genöthigt sah, ihn mit den Waffen zu zwingen.

<sup>1)</sup> Schreiben aus Frankfurt a. M. 14. October in "continuatio ber flegreichen Bictori." Befanntlich waren 6 bis 8 Reichsthaler icon ein hobes Werbegelb für einen Knecht.

<sup>2)</sup> Sehr anziehende Details darüber in Prehfings Tagebuch über den Compositionstag. Seine Auszeichnungen reichen vom 12. August dis zum 4. September (n. St.). Bei Aretin, Baherns auswärtige Berhältnisse, Urkunden No. 64. Ich gehe auf die Geschichte dieses kläglichen Bersuchs, zwischen der evangelischen und päpstlichen Richtung eine Einigung herzustellen, nicht weiter ein. Die Päpstlichen hätten sich zu einer solchen nur verstanden, unter der Bedingung, daß ihnen ihre unrechtmäßigen Ansprüche bewilligt würden; und dazu hätten sich die Evangelischen, an ihrer Spitze Brandenburg und Sachsen, nicht mehr verstanden, seit sie Alliirte des siegreichen Schweden waren. Sehr bezeichnend heißt es bei Spanheim, Mém. de Louise Juliane, S. 295 s.: "on projetta une journée a Francsort, en apparence pour composer le disserent des diens Ecclesiastiques entre les deux partis, en esset pour amuser le tapis."

<sup>3)</sup> Grubbe vom 22. November. Arkiv I. No. 535.

Ueberhaupt fanden in den Wochen des Aufenthaltes zu Würzburg achlreiche diplomatische Berhandlungen statt.

Am 14. October kam Herzog Georg von Lüneburg und bot sich dem Könige "in jeder Hinsticht" zum Beistande an. Es wurde bestimmt, daß der Herzog einige Regimenter zu des evangelischen Wesens Bestem aufrichten sollte. 1) Am solgenden Tage hatten die Gesandten des Herzogs von Würtemberg eine Audienz, in der sie ihren Herrn entschuldigten, daß er gezwungen worden wäre, sich dem Feinde zu unterwersen, der ihn mit großer Macht überfallen hätte, ehe er sich noch in Bertheidigungszustand zu sezen vermocht hätte. Jetzt aber erbiete er sich, dem Könige "in jeder Hinscht" beizustehen, wenn er ihm nur etwas näher käme. Solche Sprache vernahm Gustas Adolf mit Freuden, gab freundschaftliche Zusicherungen: von jetzt an würde er darauf bedacht sein, die Libertät auch Würtembergs zu vertheidigen. Es kam zum Entwurf der Bedingungen für eine Allianz, mit dem die Gesandten abreisten.

Auch mit Nürnberg gelangten die Berhandlungen jetz zum Abschluß.<sup>2</sup>) Wir erwähnten bereits früher, daß der Rittmeister Rehlingen und der Hofrath Chemnit von Halle aus abgesandt worden waren, um Berhandlungen
einzuleiten. Sie hatten ihren Weg über Bahreuth genommen, um sich mit
dem Markgrafen Christian von Brandenburg in Beziehung zu setzen. Unterwegs fanden sie überall die Gesinnung dem Könige günstig und ein sehnliches
Berlangen nach seiner Ankunst.

Auch die Nürnberger zeigten entschiedene Shmpathien für Schweden, wagten sie jedoch nicht frei zu äußern, da der kaiserliche Generalcommissär Wolf Rudolf von Ossa sie mit Contributions und Werbeforderungen hart bedrängte. So oft sie ihn auch gebeten hatten, milde zu versahren und von seinen hohen Forderungen abzustehen, war seine Antwort doch immer gewesen: es bleibe bei den 30,000 Gulden oder bei der Execution. Dann erschien, etwa in den Tagen, als Gustaf Adolf von Ersurt ausbrach, der

<sup>1)</sup> Grubbe vom 22. November. Dazu ein Schreiben aus Würzburg vom 23. Oc- tober. Der Bergog solle fich zur Aufrichtung eines Corps von 20,000 Mann erboten haben.

<sup>2)</sup> Fir die Beziehungen Gustaf Abolss zu Rürnberg sand sich sehr reiches Material im M. R. A. Zur Ergänzung dienen die Notizen von Hans Hieronymus von Murr in seinen! "dronologischen Nachrichten vom Zustande der Reichsstadt Rürnberg", publ. von Ehristian Gottlieb von Murr, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, 1790. Soben, Gustaf Abolss heer in Süddeutschland, Bd. I., dietet eine Fille von archivalischem Detall in freilich höchst ungenießbarer Form. Unsere Darstellung hat natürlich nur die Saudtmomente hervorzuheben.

kaiserliche Commissär Allessandro Massoni mit etlichen Compagnien zu Roß und Fuß vor Nürnberg, um die Contribution zu erzwingen. Sobald er sie erhalten, wollte er nach Bahreuth und dann weiter die Contributionen einstreibend den fränkischen Kreis durchziehen.

So war die Situation, als Rehlingen und Chemnit in der evangelischen Reichsstadt anlangten. Am 26. September übergab jener den Nürnbergem seines Rönigs schriftliche Erklärung, entbot ihnen bessen Gruß und theilte ihnen den Breitenfelder Sieg mit. 1) Jett rechne der König darauf, daß bie Stadt Nürnberg sich "bieses Sieges theilhaftig machen, alles Neutralisiren und Temporisiren bei Seite setzen und sich zu der Partei, zu der sie Gott, die mabre Religion, die sie bekennen, und ihr eignes Bewissen wiesen, ichlagen würde." Die Nürnberger sollten jest dem Könige helfen, dem Feinde weiteren Abbruch zu thun. Zwar habe er durch den Sieg bei Breitenfeld ben Widerstand des vermeintlich unüberwindlichen Keindes für diesmal gebrochen. aber er sei jetzt, wo er seinen Fuß mitten in das Reich gesetzt, nicht mehr im Stande, den Krieg, der ihm schon so viele Millionen gekostet, allein und aus eignen Mitteln zu Ende zu führen; ber Feind aber wurde, wenn man ihm Luft ließe, leicht eine neue Armee aufrichten und das Spiel würde dam von Neuem beginnen. Deshalb werde der König einen Unterschied machen zwischen ben evangelischen Ständen, die sich ihm unverzüglich anschlössen und benen, welche temporisirten und neutralisirten; jene werde er als Freunde und Alliirte wider ihre Feinde schützen, die Neutralisten aber werde er "für Abtrünnige und ärger als ben Feind selbst halten und behandeln." Er hoffe, daß die Stadt Nürnberg unter der Zahl der ersten sein werbe, vie sich ihm anschlössen dem gemeinen evangelischen Wesen zu aut und Andern zum Erempel.

Angesichts der von den Kaiserlichen drohenden Gefahr baten die Nürnberger, trot dieser Aufforderung und trot ihrer Sympathien für Gustaf Abolf, um Neutralität. Aber der schwedische Gesandte forderte schnelle und bestimmte Entscheidung. Da schickten sie Hand Jacob Tetzel nach Bahreuth, sich dort Raths zu erholen.

Dem Markgrafen Christian war von Gustaf Adolf dieselbe Frage wie den Nürnbergern vorgelegt worden: ob er sich für des Königs Freund oder Feind erklären wolle. Es war ihm vorgestellt worden, daß dem Könige bei seinem jezigen Unternehmen sehr viel an dem frünkischen Kreise gelegen sei;

<sup>1)</sup> Rehlingens Erklärung an Nürnberg, M. A.; also nicht, wie Chemnitz sagt, eine Rebe von Martin Chemnitz.

baß er sich beshalb vergewissern müsse, um so mehr, als man kurbaherische Schreiben aufgefangen habe, in welchen den Generalen Tillh, Aldringer, Bappenheim und Fugger befohlen würde, ihren Marsch auf Franksurt a. M. zu richten, dort zusammenzutressen, um dann vereint dem Feinde die Spitze zu bieten. Es sei deshalb des Königs Absicht, sich der beiden Stifte Würzsdurg und Bamberg zu bemächtigen, um sie gleichsam als Magazine zu gestrauchen. Die Eroberung habe bereits begonnen, Königshosen sei schon in seinem Besitz, in diesem Moment vielleicht auch schon Schweinsurt. Falls sich die fränksschen Stände zufriedenstellend erklärten, so wolle er direct auf den Feind losgehen und nur zene beiden Stifte in Contribution nehmen; wo nicht, so sehe er sich genöthigt, zunächst auf die evangelischen Städte des Kreises zu marschiren, um sich für die weiteren Operationen den Rücken zu sichern. Es würde also in diesem Falle der Kriegsschauplatz in Gegenden verlegt, denen er gern eine so schwere Last ersparen möchte.

Obwohl sich der Markgraf die Gefahren, in die er sich durch den Ansichluß an Schweden stürze, nicht verhehlte, so schien es ihm doch noch weit bedenklicher, die schwedischen Anträge abzuweisen, denn sie beträfen "Gottes Ehre, dessen heiliges seligmachendes Wort und der Seele ewiges Heil." Er entschloß sich, mit dem Könige über den Beitritt zu unterhandeln.

Diese Hinneigung des Markgrafen von Brandenburg zur schwedischen Sache vermochte gleichwohl die Nürnberger nicht, sich für den Anschluß an sie zu erklären, vielmehr schwankten sie in echter Kausmannsweise zwischen dem, wohin die politische Gesinnung sie drängte, und dem, was ihr merkantiler Bortheil erheischte. Ihres Handels wegen wünschten sie Neutralität; der König von Schweden, so meinten sie, sei ein weitabgesessenre Herr, der könne ihnen nicht Ruhe und Sicherheit erhalten.

Das war die Stimmung der Majorität in der Rathsconferenz gegenüber der erneuten Aufforderung von Chemnig, 1) sich zur Ehre Gottes, zum Besten des gemeinen evangelischen Wesens, zur Erhaltung der reinen evangelischen Religion und deutscher Freiheit, wie die Stadt zu Leipzig durch
ihre Abgeordneten versprochen, mit der evangelischen Gemeinschaft zu verbinden und anderer Mitstände Beispiel solgend sich mit Gustaf Adolf in
nähere Allianz einzulassen.

Solches Zaudern der Herren vom Rathe auf die wiederholte Aufforderung überraschte den Gesandten, wie er denselben in einer schriftlichen Er-

<sup>1)</sup> Chemnis war in ber ersten Salfte bes October jum zweiten Mal nach Rurnberg getommen. Er hatte sich, wie es scheint, von Rurnberg nach Bapreuth begeben.

klärung eingestand. Er habe doch gesagt, daß keine Zeit mehr zum Neutralisiren sei. Die Neutralisten wären Feinde, ihre Städte sollten behandelt werden, als wie dem Feinde mit dem Schwert abgenommen. Auf ewig würden sie von dem Könige von Schweden und dessen Alliirten aus der evangelischen Gemeinschaft ausgeschlossen sein. Er sprach die Hoffnung aus, daß die Stadt "nach reislicher Ueberlegung der schädlichen Neutralität Abien sagen," sich mit Gustaf Abolf und seinen Bundesgenossen vereinigen und die reine evangelische Religion gegen die katholische Rotte vertheidigen werde.

Gleichzeitig lief auch ein aus Würzburg vom 11. October batirtes Schreiben Gustaf Abolfs an die Stadt ein. In gleichem Ton wie sein Gesandter in jener Erklärung forderte er sie zum Beitritt auf. Lehne sie die Aufforderung ab, so wälze er alle Schuld an dem daraus entstehenden Unbeil von sich ab. Dieser Brief gab den Ausschlag.

In einer neuen Bersammlung erklärte die Majorität, man muffe sich wie andere Städte dem Schweden anschließen. Und jetzt bekam der Obrift Johann von Leubelfingen Befehl, ein städtisches Regiment zu Kuff in einer Stärke von 3000 Mann (10 Compagnien zu je 300 Mann) und 3 Compagnien zu Pferd in einer Stärke von 245 im Ganzen aufzurichten, und Hans Jacob Tegel und Dr. Richter wurden zum Könige nach Würzburg gesandt. Am 17. October trafen fie bier ein, am folgenden Tage batten fie Audienz. Es kam zu dem Entwurfe eines Bertrages, 1) der auf ein Jahr gelten sollte. Gustaf Abolf versprach, die Stadt Nürnberg mit all ihrem Land "von allen Einquartierungen, Musterplätzen, Durchzügen, Brandschatzungen, Gelberactionen, Rauben, Plünderung, Abnahme und allen anderen Kriegspressuren zu befreien und sie im Fall feindlicher Bergemaltigung zu befendiren." Dagegen versprach die Stadt, den König als Kriegsdirector anzuerkennen, ihm Lebensmittel, Waffen und Munition gegen billige Bezahlung zu liefern, bem Feinde Bündniß, Baffe, Werbungen, Contributionen zu verweigern; ohne Gustaf Abolfs Willen keine neue Allianz abzuschließen, sondern bis auf den letten Blutstropfen für den Rönig zu fechten und ihrem Bündniß treu zu bleiben, dafür zu wirken, daß andere evangelische Stände ihm beiträten. Es wurde hinzugefügt, daß Jeder, der binnen zwei Monaten nicht beigetreten wäre, als öffentlicher Feind gelten sollte.

Gleichlautend war die Allianz, welche gleichzeitig mit Anspach und Bahreuth abgeschlossen wurde.

<sup>1)</sup> Nach Soben batirt er vom 23. October; vgl. Gustaf Abolfs Erklärung d. d. Hauptsquartier Wilrzburg 20. October. M. R. A.

In der That kam es jest zur Aufsetzung eines Bergleichs auch mit den übrigen evangelischen Fürsten und Ständen des frankischen Kreises, 1) die ibre Gesandten nach Würzburg geschickt hatten. Gustaf Abolf verpflichtete fich, fie und all ihren Besitz "gegen seine und ihre ligirten Feinde entweder burch Diversion ober burch wirklichen Succurs und Entsatz mit aller Macht, auch im Fall ber Noth mit Aufsetzung seiner eignen Person getreulich zu schützen." Sie dagegen verpflichteten sich zu einer starken Contribution2) ober Anwerbung von Truppen und Ueberlassung ihrer Territorien zu des Winigs Bestem. Ferner versprachen die Gesandten, dafür zu sorgen, daß wischen ihren herren und dem Könige eine Specialallianz aufgerichtet werbe, wie mit den andern evangelischen Kurfürsten und Ständen. Bu biesem 3weck sollten die Kreisobristen in 14 Tagen die Kreisstände ausammenschreiben, Gustaf Abolf wollte Deputirte auf die Versammlung schiden. Jeder Stand, ber fich bann nicht binnen zwei Monaten zu bieser Allianz verstanden hätte, sollte ausgeschlossen sein und als öffentlicher Feind behandelt werden; es wäre denn, er bewiese, daß er vom Feinde vergewaltigt und deshalb nicht in der Lage wäre, seinen Beitritt zu erklären.

Ţ

Es war durchaus sachgemäß, daß der König das disherige bischöfliche Regiment und die katholischen Verwaltungen in dem eroberten würzburgischen Lande nicht bestehen lassen wollte. Nicht allein, daß durch die Flucht des Fürstbischofs der bisherigen Regierung die Spitze fehlte, man bedurfte auch starker Garantien für die Ruhe und Sicherheit des eroberten Gebietes. Letzere bestanden in mehreren Maßregeln, die in einem so großartigen Maßstade von Gustaf Adolf seit den preußischen Feldzügen hier zum ersten Mal

<sup>1)</sup> Der Bergleich d. d. Würzburg 23. October, M. A. A.; schon von Schleusingen ans hatte Gustaf Abolf mit der frantischen Ritterschaft Beziehungen angelnüpft. Er schrieb von hier an Abam Hermann von Rotenhan, Director der reichsfreien Ritterschaft in Franken, versicherte ihn mit dem ganzen Abel seiner besondern Gewogenheit. Scharold, Beil. XIV. Des Königs Hosmarschaft Berulf von Kreilsheim erhielt Auftrag, das Weitere mit ihm zu verhandeln.

<sup>2)</sup> Und zwar "daß Ihrer Königs. Maj. in 14 Tagen ben nächsten 24 Monat einfachen Römerzug, dann in 3 Monaten hernach wiederum so viel und darauf in 4 Monaten ben nächstolgenden abermal die gedachte Summa der 24 Monat nach Anlag einer jeden Portion der Reichsmatrikel gemäß unsehlbarlich an Ort und Enden, da es Ihr K. M. begehren werden ... gegen gebührende Quittirung erlegt und bezahlt werden sollen." Die Stellung von Truppen oder die lleberlassung des Terrains wird von der Quote in Abzaug gebracht.

zur Anwendung gebracht wurden, in diesen von der ursprünglichen Basis seiner Operationen, der Oftsee, so weit entlegenen Gebieten, in welchen die Herstellung und Aufrechthaltung eines militärischen Zusammenhanges sich bei weiteren Operationen leicht als unaussührbar oder doch als schwierig erweisen konnte. Wie man einen wichtigen vorgeschobenen Posten, von welchem man sürchtet, daß er nicht immer in die Gesechtslinie wird eingeschlossen werden können, durch Besestigungsmittel besto stärker zu machen eilt, so galt es, sich dieses vorgeschobenen Gedietes durch kräftige Mittel zu versichern. Bon diesem Gesichtspunkte kam Gustaf Adolf dazu, von dem Lande die Huldigung zu fordern, über dasselbe ein neues Gouvernement zu setzen und endlich mit einzelnen Theilen von ihm neue Besitzer zu dotiren, auf deren Ergebenheit er sich verlassen konnte.

Maßregeln, wahrlich bedeutend genug, um bei ihnen zu verweilen.1) Zunächst wurden mehrere die allgemeine Huldigung betreffende Erlasse zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

In dem einen,2) in welchem Gustaf Adolf den Gang seiner Bolitt seit seiner Landung offen und ausführlich darlegt, findet sich die Bedeutung ber von ihm geforderten "Erbhuldigung" näher entwickelt. Er habe darauf gerechnet, daß die deutschen Stände, auch die Ligisten im Sinne ihrer 1630 zu Regensburg gegebenen Erklärung, — daß der Raifer diesen Krieg gegen ihr Wissen und ihren Willen und gegen die Fundamentalsatzungen des Reichs begonnen, — dem Kaiser ihre Mitwirkung versagt und sich bessen Bersuchen zu Wiedereinführung des absoluten Dominats widersetzt und eine neutrale Haltung bewahrt haben würden. Er habe auch für diesen Fall dem französischen Könige die Neutralität der Liga garantirt. Wie anders aber sei gehandelt worden! Zu Leipzig habe die ligistische Armee ihm gegenüber gestanden; und als er bann nach Süden vorgehend ben Bischöfen von Bamberg and von Würzburg, trot ber von der gesammten Liga gegen ihn verübten Feindschaft, Mittel und Wege an die Hand gegeben, sich ihm in Güte und Freundschaft zu beguemen, sei würzdurgischer Seits statt mit Accomodirung mit Feuer und Kanonade geantwortet worden. Das habe ihn gezwungen, in das Stift einzurücken, die Ortschaften zu besetzen, die Residenzstadt im Sturm zu erobern. Da nun habe er Gelegenheit,

<sup>1)</sup> Es ift vor Allem auf Scharold, S. 58 f, zu verweisen.

<sup>2) &</sup>quot;Der königlichen Maj. | zu Schweben | Mandat | vnd Citation, aller Beambten vnd Bnterthanen, so wol auch Geistli | chen, des Herhogthumbs Francen vnd | der Stadt Würthurg. | 1631. 8 Bl. 4°. Dies Mandat liegt in 4 Ausgaben vor. Es datirt aus Würzburg 26. October.

echt und Macht gehabt, so zu versahren, wie die Katholischen so oft in oberten evangelischen Landen versahren wären. Allein ihn treibe nicht achgier, sondern der Wunsch nach Wiederaufrichtung eines beständigen id sicheren Friedens im Reich. Darum erbiete er sich, weil er sehe, daß n großer Theil dieses Stiftes (Würzdurg) und des Herzogthums (Franken) st ohnedem keinem Herrn mit Pflicht und Siden verwandt, die bischöslichen esizungen aber von dem Bischof verlassen wären, sich des Landes und ner Unterthanen "so lange, die der allweise Gott nach seinem allein guten illen die Sachen durch einen erwünschten Frieden anders verordnen Ichte, in königlichen Gnaden anzunehmen und Alles in einen richtigen und heren Stand zu richten." Er habe deshalb eine Landesregierung ansordnet.

Ein weiteres Mandat 1) verfündete allen Einwohnern in Franken, als eines Herzogthums Franken zugethanen Land-Ständen und Unterthanen", ß er sie "in gewöhnliche und hergebrachte Landes- und Erbhuldigungslicht" zu nehmen beabsichtige. Sie hätten beshalb nach Empfang bieses nes Befehls Liften anzulegen, in welchen verzeichnet würde, wie viel ber chhuldigungspflicht unterworfene Unterthanen in jeder Stadt, jedem Dorf, bem Amt sich befänden, diese mit Bor- und Zunamen einzutragen; in elchen ferner verzeichnet würde, welcher Orten in Franken die Erbhuldigung rgebracht, ober mit welchen Herrschaften sie vermischt sei, und wem sie ba. o er, ber Rönig, nicht zur Erbhuldigung berechtigt fei, gebühre. Ferner, es Unterthanen gebe, die dem Herzogthum nur mit "Schut, Cent, Zins id keiner Erbhuldigungspflicht verwandt" seien; wie viel Juden im Ort, id die Bedingungen ihrer Aufnahme, vor Allem, ob sie huldigungspflichtig bal. Diese Listen wären bann ben von ihm verordneten Statthaltern, anglern und Räthen, die im November erscheinen würden, einzuhändigen. ann hätten sich endlich Alle am Tage der Huldigung persönlich einzuiben, um die Huldigung zu leisten. Er aber würde sie hernach in seinen Specialschut und Protection nehmen, sie gegen alle Vergewaltigung sichern, nen die Justiz bei seiner bereits angcordneten Landesregierung eröffnen."

Ein brittes Mandat<sup>2</sup>) schrieb den Hulbigungseid vor; die Bevölferung lite mit "handgebender Treue angeloben und einen Sid zu Gott auf das ilige Evangelium schwören, daß sie niemand anders, denn Ihre Nönig-

<sup>1) &</sup>quot;Königlicher Majestät zu Schweben Manbat an ben 'franklischen Kreis. Gegeben unserer Stadt Würzburg ben 24. Tag Octobris 1631." Officieller Druck auf 1 Bl. Fol. 2) d. d. Würzburg 26. October 1631. Scharold, Beil. II.

liche Majestät zu Schweben, dero Nachkommen und dero wohllöblichen Regierung und Beamte für ihre alleinige, rechte, natürliche Landes- und Erbherrschaft und Obrigkeit erkennen, ehren und halten, ... ihr gehorsam, gewärtig, getreulich und hold sein, ... und inszemein sich also erweisen wollte, wie es unmittelbaren, erbgehuldigten, getreuen Unterthanen von Rechts und landüblicher Gewohnheit wegen gegen ihren ordentlichen Landesfürsten und Erbherrn in alse Weis und Wege obliegt, ohne alse List und Gefährde." Doch, so wird als höchst beachtenswerthe Clausel eingefügt, sollte dieses Verhältniß nur so lange gelten, dis mit des Königs gnädigstem Belieben und Einwilligung eine "anderweitige Vereinigung" und daran sich schließende "königliche llebergebung und Anweisung" stattfände.

Nach Veröffentlichung dieser Mandate wurden dann von Graf Solms im Namen und auf Befehl bes Königs bie neuernannten Vorstände ber "königlichen Landesregierung Herzogthums Franken" installirt. Es wurden zu diesem Zwecke die ehemals fürstbischöflichen Rathe und übrigen Diener auf der Kanzlei versammelt und ihnen Beit Ulrich Truchseß (von Wethausen und Waitenbach) und Abam Hermann von Rotenhan (zu Rentweinsborf) als die beiden königlichen Statthalter, Dr. Johann Friedrich Schmidt, genannt Fabricius, vordem Consulent der gesammten Ritterschaft in Franken und Abvokat in Schweinfurt als königlicher Kanzler vorgestellt. Es waren fämmtlich würzburgische Unterthanen. Die Räthe wurden aufgefordert, diesen sofort Gehorsam zu geloben und ihnen die Schlüssel zur Kanzlei einzuhändigen. Sie kamen der Aufforderung nach. Und als sich an den officiellen Act bann, altem Brauche gemäß, im Nebengemach ein Chrentrunk anschloß, erklärte Graf Solms in der freien Unterhaltung: "bes Königs von Schweden Absicht sei es nicht gewesen, das Fürstenthum Würzburg zu erobern, um dadurch seine Länder zu vermehren, sondern lediglich um seinen verfolgten und hart bedrängten Glaubens- und Bundesverwandten zu Bulfe zu kommen. Der Fürstbischof habe sehr unklug gehandelt, daß er sich aus bem Lande entfernte; man solle bemselben rathen, noch jetzt einen gutlichen Bertrag mit Sr. Königl. Majestät zu suchen, wozu es noch immer Mittel gäbe."

Diese installirte Landesregierung entwarf und begutachtete nun ein Berzeichniß berzenigen sogenannten Regimentsräthe, mit benen bas könig-liche Landesregierungscollegium neu zu besetzen wäre. Es waren sechs Abelige und fünf gelehrte Beisitzer, 1) zu benen als Subalternbeamte zwei

<sup>1)</sup> Die Namen bei Scharolb S. 62.

Secretare, ein Registrator, ein Botenmeister, mehrere Kanzelisten und anderes Personal kam. Die Liste wurde dem Könige vorgelegt und von ihm genehmigt.

Eine der nächsten Aufgaben dieser königlichen Landesregierung wurde die Beschlagnahme und Verwaltung "der Alöster, Häuser, Schlösser und Güter des entwichenen katholischen Alexus"; eine andere die Wiedereinsetzung der in der letzten Zeit aus den ritterschaftlichen Orten vertriedenen lutherischen Prediger und Schullehrer; und nichts mehr als das konnte die armen Evangelischen, denen vor einigen Jahren von dem Fürstbischof Philipp Adolf ihre Seelenhirten gewaltsam entrissen, die selber in rohester Beise zum Katholicismus getrieben worden waren, an Gustaf Abolf sessen.

Neben dieser Beborde murde eine besondere Rentkammer organisirt. um das zerrüttete und verwirrte Finanzwesen neu zu ordnen. Ausdrücklich bestimmte des Königs ausführliche Instruction für dieselbe, daß sie getrennt von der Regierung bleiben sollte. Ein Bräsident, ein adeliger und ein gelebrter Rath, bazu ein Zahlmeister (Buchhalter) und ein Rentmeister, ein Secretar, ein Registrator und andere Subalternbeamte sollten bas Collegium bilden. Sie hatten die Erhebung und Berrechnung "aller ständigen und unbeständigen Naturalgefälle des Landes und Herzogthums Franken, dessen incorporirter Stifter, Klöster und anderer geistlicher und heimgefallener Buter, so wie des Juliusspitals und anderer Spitaler, es mögen diese Befälle in Getreibe, Bein, Beu, Stroh ober Anderem bestehen und von Jägereien, Fischereien, Schäfereien, Walbungen, Mühlen ober anberem Besitzthum zu erheben sein." Sie hatten ferner die Gelbgefälle "an Steuer, Schatzung, Contribution, Umgeld, Handlöhnen, Beständen, Gelbbugen, Rapitalzinsen und was bergleichen mehr im Lande bei den Aemtern fällt", einzuziehen. Der Kammerpräsident allein hatte "die Unterbeamten auf dem Lande", die Boigte, Schultheißen u. s. w., "welche die zur königlichen Kammer gehörigen und andern Gefälle dorthin zu verrechnen haben, auf = und an- und in Pflicht zu nehmen, auch sie vom Dienst zu entlassen", und zwar sollten in diese Beamtungen nur solche Personen gesetzt werden, die gut beleumundet, begütert und anfässig wären, also hinlängliche Caution zu leisten vermöchten. Ferner ordnete Guftaf Abolf an, daß sofort alle "Saal», Lager», Bins -, Leben -, Steuer -, Boll - und Amtebucher", Rechnungen, Register und bergl. mehr, die bei ber Einnahme des Würzburger Schlosses zum Theil beschädigt, zum Theil verstreut worden waren, und biejenigen, die in andern Rangleien ungeordnet angehäuft lagen, sorgfältig gesammelt, geordnet, registäglichen Arbeitsstunden der Kammerbeamten setze er sest auf die Stunden von 7—10 Uhr früh und Nachmittags von 1—5 Uhr während des Sommers; Winters von 8—11 und 2—5 Uhr. Täglich mußten von 8—9 Uhr der Präsident und die Käthe, eventuell mit Zuziehung des Zahlmeisters, Kentmeisters, Secretärs und Zollschreibers "über die vorfallenden Kammerssachen" und "überdas, was in einem und anderem rathsam, möglich und gut", Conferenz halten und Alles genau zu Protocoll bringen.

Als dritte Behörde wurde ein Kriegsrathscollegium gebildet. An der Spitze desselben Graf Kraft von Hohenlohe und Gleichen als königlich schwedischer General – Statthalter und Obercommandant des fränkischen Kreises, neben ihm mehrere adelige Räthe. Die "gefreite Ritterschaft der sechs Orte in Franken" erhielt als besondern Gunstbeweis einen eigenen Vertreter aus ihrer Mitte im Kriegsrath. Sie wählte den Ritter Hans Philipp Geuder von und zu Heroldsberg. 1)

Wenigstens mit einem Wort mögen die Schenkungen von frankischem Land erwähnt werden. Der Graf von Solms erhielt die Abtei Bildhausen nebst dem Amt Trimberg und der Grafschaft Schwarzenberg; die Frauenflöster Marienburghausen und Wechterswinkel wurden, nachdem die Nonnen ausgewiesen waren, an Arel Lillie verlieben; anderen Officieren wurden die drei Karthäuserklöster Aftheim, Ilmbach und Tückelhausen gegeben. Die protestantischen Grafen von Wertheim erhielten andere Theile des bischöflichen Gebiets; andere zum würzburgischen Kirchensprengel gehörige Abteien, Stifter und Klöster erhielt Graf Kraft von Hohenlohe; das Ritterstift Komburg der schwedische Obrist Schafelitzti; das Kloster Amordach der Graf von Erbach; das Kloster Schlüchtern der Graf von Hanau. Auch die Reichsstadt Schweinfurt belohnte der König für den Eifer, mit welchem fie zu ihm übergetreten war, mit Gebietsvergrößerung durch das Kloster Beidenfeld nebst bessen Pertinenzen und vielen Ortschaften im Amte Mainberg. Ueberhaupt galt es besonders den Klöstern. Sie wurden gründlich gereinigt, meistentheils die Insassen ausgetrieben, die colossalen Schätze berselben rüchsichtslos eingezogen, die Rlöfter selbst verschenkt.

Man sieht, es waren hauptsächlich Eingeborene jener Gegend, die ihm besondere Unhänglichkeit bewiesen hatten, an welche Gustaf Adolf diese mit dem Schwert dem Feinde abgenommene Beute vergad. Auf das Recht des Kriegs gestützt, ahmte er nach, was vordem die katholischen Gegner ohne

<sup>1)</sup> Sein Batent vom 19. November 1631 bei Scharolb, Beil. VII.

besseres Recht gethan. Ober will man jene Belehnungen kaiserlicher Ofsisciere mit evangelischen Gebieten, die Belehnung Wallensteins mit Mecklenburg an der Spize, will man alle jene unter der Formel der Restauration des Katholicismus vorgenommenen Consiscationen evangelischer Kirchen, Schulen, Besitzungen berechtigter nennen, als diese Schenkungen? Es war erobertes Gebiet, mit welchem der König rücksichtsvoll genug versuhr, wenn er es nicht einsach in schwedischen Besitz verwandelte, sondern sich damit begnügte, daß es in die Hand solcher Besitzer kam, die es nicht ihm zum Nachtheil und Schaden besaßen. Es war das eine nothwendige militärische Maßregel, von Eroberungssucht weit entsernt.

Freilich bezeichnete der König in seinen Erlassen den Arcis "als unser Herzogthum Franken", Königshofen und Würzburg als "unsere Haupt- und Residenzstadt und Festung Würzburg und Königshofen"; doch betonte er es ausdrücklich, daß seine Besitzergreifung nicht eine definitive, sondern nur eine interimistische sei. Wie aus den oben mitgetheilten Mandaten, vor Allem aus dem Sidschwur erhellt, welchen er den Sinwohnern Frankens abverlangte, beanspruchte er für sich das Recht des Souveräns; nicht um es zu behalten, sondern um es, sobald es ihm gutdünkte, zu vergeben und über das eroberte Land als Sieger nach seinem Ermessen zu verfügen.

Noch von Würzburg aus forderte Gustaf Abolf die drei geistlichen Kurfürsten auf, 1) sich ihm in der Güte zu bequemen. Er forderte sie auf, sich rund zu erklären, ob sie Freund oder Feind zu sein, ob sie bei ihm oder bei dem Kaiser zu halten gedächten. Bon Neutralität — so erklärte er jett auch ihnen — wolle er nichts wissen. Er verlangte von jedem von ihnen monatlich 40,000 Reichsthaler Contribution, Lieferung von Proviant, Ersöffnung der Pässe, Berstattung von Durchzügen, so oft er es begehre; das Bersprechen, dem Kaiser weder mit Rath noch mit That zu helsen, die augsburgische Consession ungehindert in ihren Landen zu lassen, den Bau evangelischer Kirchen und Schulen zu gestatten, alles den evangelischen Consessischen und Schulen zu gestatten, alles den evangelischen Consessischen würde, einzustumen. Gingen sie darauf nicht ein, sondern zögen sie vor, auf kaiserlicher Seite zu bleiben, so würde er sie mit all seinen Mitteln, mit Schwert und Keuer beimsuchen.

<sup>1) &</sup>quot;Acht | Harte Buncten, von ihr Königl. Man | zu Schweben, | Den brep geistl. Chur | Fürsten Maint, Coln und Trier | vffgetragen. |" 1631. 2 Bl. 40.

<sup>.</sup> Dropfen, Guftaf Abolf. II.

Tilly war mit den Resten seines Heeres von der Breitenselder Wahlstatt nordwärts gestohen. Die sie sich in einzelnen Trümmerhausen die Saale abwärts wälzten, viele gar nicht, viele nur halb bewassnet, alse voll von Unwillen und Furcht, boten sie das Bild völliger Auflösung. Mm 10. September war Tilly zu Halberstadt angelangt. Hier machte er ein paar Tage Halt, um die flüchtigen Truppen wieder zu sammeln, ging dann, in steter Furcht, Gustaf Adolf möchte ihm solgen, hinüber ins Hildesheim'sche, wo Pappenheim zu ihm stieß. Um 23. September passirte er die Weser bei Corved und vereinigte sich mit dem kurcölnischen Bolk. Zu Corved erhielt er die Nachricht, daß der König ihm nicht solge, sondern nach Thüringen marschire. Er beschloß deshalb, nicht weiter zurückzugehen, sondern sich südlich in das Hessischen (Unfang October) Aldringer und Fugger zu ihm; damit soll das Heer wieder die Stärke von 18,000 Mann zu Fuß, 182 Cornets Reitern und 26 Geschüßen erreicht haben. Don Fritzlar ging

<sup>1)</sup> Ueber die Bewegungen Tilly's ift zu vgl. die baverische Vertheidigungsschrift: "Bahrhaffte gründliche Information, wie die Sachen nach der unglücklichen Leipziger Schlacht Anno 1631 bei der damals wider zusammengebrachten Kriegsmacht hergegangen." M. R. A. Sie sindet sich u. a. im Theatr. Eur. II. S. 465 ff. Byl. Chemnit S. 233. Die im M. R. A. befindliche Correspondenz Maximilians und Tilly's bietet eine genane Kritit dieses berühmten Schriftsilds, die nicht eben sehr schweichelbast ausfällt.

<sup>2)</sup> Erfcutternd find bie Mittheilungen bes Generalcommiffars Rüpp an Obrift von herleberg vom 24. und 28. September und 10. October, M. R. A. Unter bem Tetten Datum Schreibt er: "Die Competenz, Ungehorfam, Unwillen und nit geringer Mangel in Allen, sonberlich bie Furcht werben machen, bag Alles verloren wirb, wenn Gott nit balb hilft, benn wir in feiner Sache Resolution nehmen tonnten; wo man fich binmenbt, ift Armnth. Gott belfe balb, es ift Zeit, ober gebe einen Frieben. Schreibe es nit aus Furcht für mich, febe aber alles genug." An Maximilian hatte er balb nach ber Schlacht geschrieben: "auch bie cassa ift verloren, und ich bin aller meiner Bagage quitt geworben; hab nit ein Löffel, bamit ich effen tonnte." Tilly felbft melbet am 19. September (n. St.) seine Ankunft zu Afchersleben an Albringer, D. R. A., und baß er hier fo viel wie möglich "de nos trouppes debandees" fammeln wolle. An Maximilian schreibt Tilly 30. September (n. St.), M. A.: "Die Reiter und Fufvolf verfammeln fich fo viel möglich, bes Aufvolts aber viel ibre Dinsqueten und Bifen verloren und bie Reiter faft alle bisarmirt, außer Schönberg- und Cronenbergifche Regimenter. Go ift and fonderlich unter ben Raif. Reitern ein großer ungehorfam und infoleng, bag faft niemand, er fei wer er wolle, ficher und unbeleibigt reifen tann." Ein furchtbares Bilb von ber Auflösung bes tillh'ichen Seeres nach ber Schlacht bei Breitenfelb entwirft Rittmeifter Reller in feinem Brief an Maximilian vom 8. October. D. R. A.

<sup>3)</sup> Der Landgraf schrieb klagend am 2. October: "Ich armer Geselle bin jett so ganz verlassen, und boch habe ich zu ber Sache und zum Könige vielleicht die meiste Treue spilren lassen n. s. w." Röse, Herzog Bernhard I. S. 362, Anm. 21.

<sup>4)</sup> Chemnits S. 230, 234.

ber Marsch auf Fulda, und von hier erfolgte dann der Ausbruch hin an den Main zum Entsatz von Bürzburg. Unterwegs, bei Miltenberg am Main, stieß Herzog Karl von Lothringen, der bei dem König von Frank-reich "ins schwarze Register gekommen", mit 12,000 Mann zu ihm. 1)

Bon all diesen Bewegungen der Gegner ersuhr Gustaf Abolf mährend seines Aufenthalts zu Würzburg.2) Es war bald offenbar, daß es mit denselben auf diese Stadt oder auf Schweinsurt abgesehen war. Der König ließ deshalb diese zwei Punkte und alle Pässe wohl verwahren und begab sich persönlich mainadwärts, um zu recognosciren. In der That stieß er bereits zwei dis drei Meilen von Würzburg auf den Feind. Er brach deshalb mit 3000 bis 4000 Mann Kavallerie und 2000 Musketieren am 23. October auf, übersiel zur Nachtzeit die seindlichen Quartiere, hieb nieder, was sich nicht gefangen gab und kehrte mit der eroberten Bagage nach Würzburg zurück. Das genügte, um dem Feinde den Muth zu nehmen, sich serner an den Main heranzuwagen; 3) nur einige Pläte am Fluß besetzt haltend zog er sich südlich, um in der Flanke der Schweden zu operiren.

Der König kümmerte sich wenig um diese Bewegungen eines Feindes, dessen Unfähigkeit er kennen gelernt hatte. Darauf rechnend, daß Nürnberg mit seiner starken Besatung sich leicht zu halten vermöchte, wenn anders der Feind den Muth haben sollte, es anzugreisen, beschloß er die Gelegenheit zu benutzen und sich des Mains, der so leichtsinnig vom Feinde aufgegeben worden war, dis zu seinem Ausstluß hinunter zu versichern; er beschloß, wie sein Ausdruck lautete, "Main und Rhein zu conjungiren."4) Am letzten October gab er dem Obristlieutenant Hubald vom blauen Regiment den Besehl, Hanau zu nehmen.5) Sosort brach Hubald an der Spitze von ein

<sup>1)</sup> Daß ein Grund von Herzog Karls Theilnahme an der taiferlich-ligistischen Sache bas Bersprechen der sächsischen oder brandenburgischen Kur von Seiten des Kaisers gewesen, wie Chemnitz S. 234 sagt, sinde ich nirgends bestätigt. Daß er jedoch schon längere Zeit mit dem Kaiser in Berhandlung stand, ergiebt sich aus Questenbergs Brief an Wallenstein d. d. Wien 28. Juni 1631. Dubit S. 111.

<sup>2)</sup> Grubbe's Relation vom 22. November. Arkiv I. No. 535.

<sup>3)</sup> Der zweite und dritte Punkt der baherischen Bertheidigungsschrift handeln davon, daß Tilly, nachdem er eine so ansehnliche Macht conjungirt, nicht angegriffen, sondern sowohl Würzburg als Kurmaint gänzlich abandonirt und hülfsos gelassen und die Armada herauf gegen Bahern geführt habe.

<sup>4) &</sup>quot;Rhein med Main conjungera;" u. A. in Gustaf Abolss Brief an Tott d.d. Wilrzsburg 8. November. Arkiv I. No. 380.

<sup>5)</sup> Darilber mehrere Flugschriften: 1) "Extract | Schreibens, von da | to Hanaw 3. November | st. v. 1631. | Darinnen warhaffter | Bericht, welcher gestalt die Statt und | Bestung Hanaw 1. November st. v. 1631. | von der Königl. Schweden Sol | datesca erobert worden. |" 1631. 4 Bl. 4°.

paar Tausend Mann auf und nahm die Festung gleich am Tage der Antunst (1. November). Das verursachte solchen Schrecken, daß der Feind auf die Kunde hin Gelnhausen, Friedberg und Höchst in größter Eile verließ. Dann wurde, am 5. November, Linnar Torstensson mit einem Detachement vorausgesandt, um sich der Stadt Rothensels zu bemächtigen, die am 7. November accordirte. Gustaf Abolf selbst ging, um einen seindlichen Flankenmarsch von Rothenburg aus zu verhindern (am 2. November), nach Ochsensurt, wohin er 200 Mann von des jungen Grasen von Thurn Brigade verlegte; der übrige Theil seiner Brigade und Erich Hands Regiment wurden zur Besatung von Würzburg bestimmt.

Horn mit 4—5000 Mann Infanterie und 1500—2000 Pferden 1) zur Vertheidigung des Bisthums und Frankens zurücklassend, brach Gustaf Adolf am 9. November an der Spitze der Armee von Würzburg auf. Am 10. November ging der Marsch bis Wertheim, in der solgenden Nacht wurde Miltenberg erobert, am 12. von der Avantgarde die Stadt Aschessend burg, deren Garnison sich bei Zeiten aus dem Staube gemacht hatte, am 15. Steinheim besetzt. Noch an demselben Tage ersolgte der Einzug in Hanau, das Nachtquartier wurde weiter mainabwärts in der dem Grasen von Isenburg zuständigen Stadt Offenbach gehalten.

Hier erschien eine Gesandtschaft der Stadt Frankfurt vor dem Könige, der sie mit der Aufforderung, sich zu accomodiren und schwedische Garnison einzunehmen, entließ. Sie brachte ihm als Antwort zurück: ihre Stadt sei zum Anschluß bereit. So wurde denn ein vorläusiger mündlicher Bergleich getrossen, 2) nach welchem Rath, Bürgerschaft und Soldateska dem

<sup>2)</sup> Andere Ausgabe unter dem Titel: "Gründliche, und mit allen Umbständen auß | geführte | Beschreibung | Welcher gestalt Kön. May. von Schweden | nicht allein die wolserbawte Festung Hanaw mit Ge | walt erobert, sondern was auch Ihr May. darauff serner für Or | dinanh ertheilet... | "1631. 4 Bl. 4°.

<sup>3) &</sup>quot;Glidlicher Prozeß | ber | Glorwirdigften Bicto | rien beß Grofmächtigften Königß zu Schweden etc. | Krafft welcher | Ihre Königl. Manft. die vest | berühmbte Gräfft. Stadt Hanaw . . || . . erobert. | . . || .. 1631. 4 Bl. 4°.

Befentlich von der erften Flugschrift ftammt die gange spätere Ueberlieferung. Das Detail dieser, so wie vieler ähnlicher Occupationen bietet Stoff für kleinere besondere Untersuchungen und Darftellungen. Hier muß natürlich bavon abgestanden werden.

<sup>1)</sup> Auf etwa 8000 Mann giebt Grubbe die Gesammtfiärte des horn'schen Corps an. Gustaf Abols Memorial für Horn d. d. Würzburg 5. November. Arkiv I. No. 377. Die Truppen, die Horn erhielt, waren: des jungen Grasen von Thurn ganze Brigade, die Insanterie-Regimenter Erich Hand, Haftschr, Carl Hard, Wildenstein, die Kavallerie-Regimenter Bandissin, Sperrenter, Kochtight und Witzleben; dazu Dumenis Dragoner.

<sup>2)</sup> Buftaf Abolf an horn d. d. Sochft 18. November, Arkiv I. No. 381; bagu an

Könige einen körperlichen Sid leisten sollten, daß sie die Stadt aufs Aeußerstegegen seine Feinde verwahren, ihm aber freien Paß und Repaß lassen, und ihn in jeder Hinsicht unterstützen und im Nothfall Garnison einnehmen würden. Außerdem verpflichtete man sich, dem schwedischen Volke sofort die Festung Sachsenhausen zu öffnen.

Nun zog Gustaf Abolf am 17. November mit der ganzen Armee durch Sachsenhausen, über die Brücke und durch Frankfurt, hinaus zum Bockensheimer Thor²) gen Höchst, wo eine kaiserliche Besatzung lag, die sich aber sofort ergab.

Damit war die "Conjunction des Main und Rhein" fast vollendet. und ..der Feind von dem westphälischen Kreis und allen anderen Brovinzen auf bem rechten Rheinufer abgeschnitten."3) Mit einer kleinen Suite begab sich ber König am Sonntag den 20. November aus dem Lager auf ein paar Tage 4) nach Frankfurt, ordnete einen evangelischen Gottesdienst an, dem er beimohnte, schloß mit dem Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt, dem Schwiegersohn des Kurfürsten von Sachsen, vielleicht der traurigsten unter ben traurigen Erscheinungen damaliger deutscher Reichsfürsten, der bisher in der thörichtsten Weise jede Berständigung von der Hand gewiesen hatte, einen sehr milben Bergleich ab,5) nach welchem ber Landgraf einstweilen mit allen Rriegssteuern, Einquartierungen, Besatungen, Durchzügen, Lauf-, Sammel = und Musterplätzen verschont blieb und dem Könige nur seine Festung Rüsselsbeim, welche die Communication zwischen dem schwedischen Lager vor Mainz und der Stadt Frankfurt hinderte, 6) für die Dauer des Ariegs öffnen sollte. Nach Beendigung besselben sollte sie dem Landgrafen wieder übergeben werden. 7)

Johann Baner d.d. Höchst 19, November, No. 382, und Grubbe an Ozenstiern d.d. Frantfurt a. M. 17. November. Arkiv II. No. 617.

<sup>1)</sup> Nach Grubbe für eine Befatung von 6-800 Mann.

<sup>2)</sup> Arma Suec. VI. S. 241. Mir hat bie flugschriftliche Quelle nicht vorgelegen. Das Theatr. Eur., welches ihnen folgt, und banach wieder Chemnit haben ausschmudenbe Zufäte.

<sup>3)</sup> Guftaf Abolf an Johann Baner d. d. Söchst 19. November.

<sup>4)</sup> Am 22. November fehrte er in bas Lager zurück.

<sup>5)</sup> Die "Capitulation" trägt das Datum des 19. November und findet sich nebst dem Revers und Schuthrief u. a. in Lunigs Reichsarchiv IX.

<sup>6)</sup> Ich bente bemnächst bas reiche Material über ben Anschluß bes Landgrafen Georg anderweitig zu publiciren.

<sup>7)</sup> Es ift wichtig hervorzuheben, daß besonders stipulirt wurde, daß diese Bedingungen im Fall von des Königs Tode nicht auf die Krone Schweden, sondern auf die "evangelische Bartei und deren Director" übergehen sollten.

Bon der plöglichen Nähe der Schweden erschreckt, erschien jetzt zu Frankfurt ein kurmainzischer Gesandter vor dem Könige, um Berhandlungen anzuknüpsen und um Schonung zu bitten; er erhielt von diesem die Antwort: in wenigen Tagen würde er seinen Herrn selbst sprechen; vorausgesetzt, daß er auf ihn warte; der Kurfürst "hätte zuvor die angebotene Freundschaft nicht also liederlich ausschlagen und die Seinen so seindlich verfolgen sollen." 1)

Mainz galt es jetzt, dem "Conjunctionspunkt" von Main und Rhein. Daß eben in diesen Tagen der Landgraf Wilhelm, der sich mit seinem Corps<sup>2</sup>) aufgemacht hatte, sobald Tilly aus dem Hessischen abgezogen war, sich zu Höchst mit der königlichen Armee vereinigte, machte die Gefahr für die erzbischöfliche Residenz um so größer.

Die Operationen begannen. Bei Höchst wurde eine Schiffbrücke über ben Main geschlagen; eine große Anzahl von Schiffen wurde zusammensgeführt, mit Kanonen besetzt, mit Brustwehren versehen.3)

Der Kurfürst ließ, um ihre Annäherung zu verhindern, am Ausstuß des Main Pfähle ins Basser rammen, Steine und Schiffe versenken. Dann übergab er einer spanischen Truppe von 2000 Mann die Bertheidigung seiner Residenz und machte sich, von dem Wormser Bischof begleitet, auf nach Söln. In stolzem Muthe prahlten die Spanier, sie würden die Stadt dis auf den letzten Mann vertheidigen und sie eher in einen Aschenhausen verwandeln, als in die Gewalt der Schweden geben. Einstweisen bewiesen sie ihr kriegerisches Feuer damit, daß sie in der Stadt auf die roheste Weise hausten, der Bürgerschaft zur Last und zum Schrecken.

Dem Könige schien es vortheilhafter, die befestigte Stadt nicht sofort anzugreifen, sondern sie zuvor zu isoliren. Er gab deshalb Besehl zu einem Einfall in den Rheingan; "das Städtlein" Wallau wurde mit Gewalt genommen, auch das Bingen gegenüberliegende Zollhaus wurde beseht.

<sup>1)</sup> Schreiben aus Hanau vom 22. November. Bgl. ein Schreiben aus Nürnberg vom 16. November; beibe in "Continuation | deß | gründlichen vund warhafftigen | Berichts, | wie glücklich jeho ben | de Evangelische Armaben Ihr Königl. | Man. zu Schweben in der Pfalh, Ihr Churf. Durchl. zu Sachsen in Böhmen . . . den Ligistischen | Feind verfolgen | de dato 22. Novembris | styl. vet. . . . | " 1631. 4 Bl. 4°. Einige der Schreibensertracte sind Onelle der Arma Suse.

<sup>2)</sup> Es wird auf 16—18,000 Mann geschätzt. Doch war die Effectivstärke nach ben vorliegenden Listen nur 8000 Mann.

<sup>3) &</sup>quot;Ift biefer Orten ein ungewöhnliches Werk und Manier zu triegen mit Schiffen, wie es ber spanischen Besatung ganz fremb vorkommt, baß sie ben König von Schweben auch zu Basser, ben sie nur zu Lande erwartet, begegnen und unbereitet resistiren solle." Continuation bes gründlichen und wahrhaften Reichs.

Bon den Einwohnern dieses zum Mainzer Bisthum gehörigen Districts wurden 45,000 Reichsthaler Brandschatzung gesordert und gegeben, ihnen dagegen von Gustaf Adolf königlicher Schutz versprochen, wenn sie ihm "hold und getreu" bleiben und monatlich die Contribution zahlen würden, welche sie bisher dem Erzbischof von Mainz gezahlt hätten. Bis an die Lahn streisten die Schweden, nahmen Limburg, mehrere Ortschaften auf dem Westerwald; viele katholische Plätze in der Wetterau. Die reiche Beute, die sie machten, gab ihnen ausreichenden Unterhalt.

Während einzelne Truppentheile diese Streifzüge machten, besetzte der Haupttheil der schwedischen Armee das Mainz gegenüberliegende Castel, und traf die nöthigen Borbereitungen zum Angriff auf die Stadt selbst. Bergebens suchte die Besatung diese Borbereitungen durch anhaltendes Feuer zu hindern. Schon rüstete sich Herzog Bernhard, bei Bingen auf das andere Rheinuser zu gehen; der Mäusethurm und das Schloß Ehrenssels waren bereits besetzt Alles war zum entscheidenden Schlage bereit 1) —: da traf die Nachricht ein, Tillh ziehe mit seiner gesammten Macht auf Rürnberg.

In der That hatten Tillh, Fugger und Aldringer, von Miltenberg aufbrechend, Rothenburg und Windsheim genommen, waren sengend und brennend durch Franken gezogen, am 10. (20.) November zu Anspach angelangt, von hier nach Guntzenhausen gegangen, wo sich Pappenheim, den seine Mißstimmung nicht mehr in der Nähe Tillh's litt, von ihm trennte, um in das Westphälische zu gehen. Am 18. (28.) November brach Tillh auf, zog über Schwadach auf Nürnberg, forderte Proviant und Geld von der Stadt.<sup>2</sup>) Die Nürnberger schlugen die Forderung ab, rüsteten sich zur Vertheidigung, arbeiteten mit ausopfernder Bereitwilligkeit und Anstrengung an größeren Beseitigungen.<sup>3</sup>) Graf Solms führte die neugewordenen Truppen gegen den Feind, mit dem es zu einer Reihe von Scharmützeln kam, ohne daß es der tillh'schen Uebermacht gelang, zu siegen. An eine reguläre Belagerung der Stadt wagte Tillh sich nicht. Der jammervolle Zustand seiner Truppen, die "wie der Schnee zergingen", bestärfte ihn in seinem Entschlusse abzuziehen.<sup>4</sup>)

<sup>1) &</sup>quot;Und verhoffet man, die Stadt Mainz wird sich ehistes Tages auch accomobiren müssen, weil das Erzstift schon der schwedischen Soldatesca Thür und Angel geöffnet hat." Continuation des gründlichen und wahrhaften Berichts.

<sup>2) &</sup>quot;Dann man auf bem frantischen Rreistag bem Raifer nichts mehr zu contribuiren geschlossen." Murr zum 7. November.

<sup>3)</sup> Murr zum 2. November.

<sup>4)</sup> Tilly felbst Klagt seinem Kurfürsten immer aufs Neue die Noth seines Beeres, fo

Er theilte sein Heer, ließ ben einen Theil auf Lauf nach ber Oberpfalz und Böhmen, den andern, den er persönlich führte, zurück auf Guntenhausen und Donauwörth, also in seines Kurfürsten Länder gehen, und zwar mit solcher Eile, daß man etliche Bagagewagen und vielen Proviant im Stiche ließ.1)

Auf die erste Nachricht von Tilly's Anzug auf Nürnberg war Gustaf Abolf sofort entschlossen, sein Wort zu halten und der Stadt Hülfe zu bringen. "Es scheint, so schrieb er auf die Nachricht, o als ob wir dies blutige Jahr, wie wir's mit Blutverzießen angesangen, also auch enden werden, denn der alte Teufel mit all seinen Jungen, also da sind Lothringer, Bappenheim, Fürstenberg, Fugger, Aldringer, Gallas, Ossa, und wen der böse Geist mehr erweckt hat den armen Christen zur Straf, liegen jetzo vor Nürnberg, brauchen Gewalt und List." Er wollte die Stadt durch eine Schlacht entsetzen. Er befahl deshalb Baner, ihm von seinen Truppen 1000 Pferde über Schweinfurt zu senden, falls er sie entbehren könne. Er rechnete mit den landgrässlichen und herzoglich weimarischen Truppen 17,000 Mann Infanterie und 9000 Mann Kavallerie zu dieser Expedition verwenden zu können. "Es besteht aber nicht in der Stärke des Rosses, derowegen ist Gott höchlich zu bitten um guten Ausgang." Aur wollte er, bevor er nach Franken zurückging, mit Frankfurt desinitiv abgeschlossen.

Um sein Borhaben auszuführen, ließ er alle Borbereitungen bei Mainz liegen, brach am 29. November auf, um über Frankfurt nach Nürnberg zu

d. d. Quartier bei Rothenburg an ber Tanber 10. October, M. A. "Die Armada wird merklich geschwächt, herwider der Feind von Tag zu Tag wachset und zunimmt, und von gesammten protesirenden Ständen den zulauf allen sürschub, assischund in summa alles nach seinem willen und wunsch Thür und Thor ossen hat." Aus Hochhausen 3. Rovember, M. A. Die Soldaten sind "übel bekleibet, nackend und bloß, anch der Proviant halber Hunger und kummer leiden müssen, und überdies solches bös Wetter eingesallen und weit überhand genommen, daß die Regimenter gleichsam wie der Schnee zergehen, und also die Armada in solches abnehmen kommen, daß es kein möglichseit gewesen, dieser Enden zu verharren." Aus Mangel an Brod aßen die Truppen Weintrauben, das erzeugte Ruhransälle. Auch an Schuhen und Strümpsen sehlte es. In einem Schreiben aus Würzburg 23. October, Dr. A., heißt es u. a.: "das Fusvolt läust ihm sehr weg, weil sie mit Onartier gar übel versehen; liegen sie in evangelischen Orten, so ist gar wenig vorhanden; die Päpstlichen, so sie schillen, mögen sie nicht gern verderben; in summa es geht ihnen sast, wer bessen vor bessen gegangen."

<sup>1) &</sup>quot;Die Urfach folder Gisfertigfeit hat man nicht wiffen tonnen." Theatr. Eur. II. S. 492.

<sup>2)</sup> An Johann Cafimir aus Sochft 26. November. Arkiv I, No. 386.

<sup>3)</sup> Guftaf Abolf an Johann Baner aus Bochft 28. November. Arkiv I. No. 388.

<sup>4)</sup> Guftaf Abolf an Johann Cafimir vom 26. Rovember.

gehen. Hier in Frankfurt wurde jett (am 30. November) der definitive Bergleich schriftlich aufgesett, 1) nach welchem der Rath dem Könige Treue und Huld mit Handschlag an Sides Statt leistete, und die Bürgerschaft dem Rath, den Revers zu halten, schwur, die städtischen Truppen dem Könige den Sid leisteten. Gustaf Adolf dagegen versprach, die Stadt jederzeit zu schützen, ihre Privilegien ungeschmälert zu lassen und sie denselben zuwider in keiner Weise zu beschweren; keinen Frieden ohne sie zu schließen und dafür zu sorgen, daß ihr Anschluß ihr nimmer zum Schaden gereiche.

Als Gustaf Abolf von Frankfurt, für das er den Obrist Bipthum zum Commandanten bestimmte, aufbrechen wollte, tam die Nachricht von Tillb's Abzug aus ber Nürnberger Gegend. Das machte seine Diversion unnöthig, und er beschloß nun "seiner früheren Resolution nach hier am Rhein etwas ins Wert zu ftellen." horn erhielt Befehl, sich in Franken so zu stärken, daß er im Stande wäre, nicht allein die dortigen Eroberungen zu halten, sondern auch je nach Bedürfniß dem Könige oder dem Kurfürsten von Sachsen zu Hülfe zu kommen. Er sollte zu dem Zweck den Grafen Solms mit seinen Truppen von Nürnberg und des Markgrafen von Kulmbach Volk unter Obrist Teuffel an sich ziehen.2) Dazu sollte er von der Stadt Nürnberg 2000 Mann fordern. Sein Hauptquartier sollte er zu Windsheim haben. Um die etwa nothwendige Verwendbarkeit des horn'ichen Corps auf einem andern Kriegstheater zu ermöglichen, erhielt Herzog Wilhelm ben Befehl, seine Truppen von Thüringen aus so viel wie möglich gegen Schweinfurt vorzuschieben. Es war also, wie man erkennt, des Königs Gedanke, daß die born'sche und berzoglich weimar'sche Armee, im Thüringischen und längs bem Main liegend, die Berbindung zwischen Gustaf Abolf und Johann Georg herstellen und zugleich eine Art von Reserve für beide bilden follte.

Während Landgraf Wilhelm in den Rheingau einrückte, 3) um diese Seite gegen den Feind zu verwahren, brach der König am 1. December mit seiner Armee ins Darmstädtische auf, um sich Heidelbergs, einst der Residenz des Pfalzgrafen Friedrich, zu bemächtigen. Noch an demselben Tage kam

<sup>1)</sup> Grubbe's R:lation vom 9. December. Arkiv I. No. 536. Die Artikel u. a. im Theatr. Eur. II. S. 492; Chemnit S. 243.

<sup>2)</sup> Das geschah. "Den 29. December sind die 2 solmischen Regimenter, als 15 Fahnen zu Fuß und 9 Cornets Reiter von hier aufgebrochen und nach Rotenburg unter des Felb-marschalls Horn Commando marschirt" Murr zum 29. December.

<sup>3)</sup> Für bie militärischen Ereignisse von Anfang December find besonders wichtig Grubbe's Relationen vom 9. und 14. December. Arkiv I. No. 536, 537.

man bis zu bem Dorf Langen, am folgenden Tage bis Krumftadt; am 3. December accordirte Gernsheim.

Da die Straße nach Heibelberg durch die von spanischem Bolk stark besetzt, auf dem rechten Rheinuser Oppenheim gegenüber gelegene Schanze flankert wurde, so sah Gustaf Adolf sich genöthigt, von Gernsheim wieder rheinabwärts zu gehen, um sich ihrer zu versichern und erschien am 4. December vor der Schanze. Bon dem Bunsche beseelt, allen Wassenwechsel mit Spanien zu vermeiden, forderte er die Besahung auf, die Schanze und damit das rechte Rheinuser freiwillig zu verlassen. Da aber die Spanier die Aussorderung ablehnten, sah der König sich genöthigt, Gewalt zu gebrauchen. In der Nacht des 7. December bewerkstelligte er mit etlichen hundert Mann den Rheinübergang, den einige Compagnien spanischer Reiter vergebens zu hindern suchten. Als die Besahung in der Schanze sich den Rückzug abgeschnitten sah, accordirte sie am Abend des 7. December und zog mit Zurücklassung der Kanonen ab. Um solgenden Morgen nahm dann Gustaf Adolf die Stadt Oppenheim ohne Widerstand und stürmte das Schloß.

Gustaf Abolf mißtannte die sehr ernste Tragweite dieses an sich nicht eben bedeutenden kriegerischen Ereignisses durchaus nicht. Er hatte es, seit er in der Heimath den Plan zum deutschen Kriege gesaßt, stets auf das Sorgfältigste vermieden, Spanien Grund zu Feindseligkeiten zu geben; nur mit dem österreichischen Habsburg wollte er es zu thun haben, nicht mit Habsburg-Spanien, voraußgesetzt, daß es seine Einmischung in die baltische Frage aufgab. War es doch durch den Krieg mit den Staaten vollauf besichäftigt. — Und setzt war er "wider Berhoffen" in einen Wassenwechsel mit Spanien gerathen! Er verhehlte sich nicht,1) daß er der Anfang eines "offenen Krieges" mit dieser Macht werden möchte; er fühlte das Bedürssniß, seinem Reichsrath rückblickend den Verlauf der schwedisch spanischen Beziehungen in ihrer allmählichen Steigerung darzulegen; zu seiner Rechtsfertigung gleichsam.

Längst schon habe er aus dem Borhaben der Spanier gemerkt, daß er sich von ihnen nichts Gutes zu versehen hätte. Er habe deshalb bereits vor einem Jahre, als die Spanier sich mit ihrer "Admiralität in Wismar"») und auch sonst zu Schwedens Nachtheil eingemischt, bei der Infantin zu Brüssel wegen der Haltung, die Spanien in diesem Kriege einzunehmen

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an ben Reichsrath aus Maing 31. December. Arkiv I. No. 408.

<sup>2)</sup> Das Auftreten Gabriel be Rov's ift natürlich gemeint.

gebächte, anfragen lassen. Darauf babe er nicht nur keine Antwort erhalten sondern es habe sogar der spanische General Don Philipp de Silva dem Bergog Bernhard von Weimar, ben er in berselben Angelegenheit neulich an ihn gesandt, diese Erklärung gegeben: seine Instruction ginge darauf, bem Erzbischof von Mainz gegen Schweden behülflich zu sein. barauf ben Marsch von Frankfurt in die Pfalz angestellt, habe er, zu Gernsheim angekommen, bemerkt, daß die Spanier bei Oppenheim bereits begonnen hätten, eine Brücke über ben Rhein ins Darmstädtische, wo sie eine Schanze besetht hielten, zu schlagen. Er habe, wenn er nicht gegen alle Regeln in der Kriegstunft verstoßen wollte, nicht weiter geben können, sei deshalb vor die Schanze gerückt, habe die Besatzung aufgefordert, den Bosten, da er ihm in seinem Plan hinderlich und doch nicht von besonderer Festigkeit, sondern nur eine Redoute wäre, die sich nicht lange gegen eine Armee vertheidigen ließe, gutwillig zu räumen, auf daß sie nicht der Anlaß zum Beginn von Feindseligkeit zwischen ihnen würde, ehe er von der Infantin selbst Antwort auf die Anfrage wegen der Haltung Spaniens hätte. Allein da man darauf mit den Kanonen die Antwort gegeben, habe er sich genöthigt gesehen, die Schanze zu stürmen. Da ihm nun mehr an der Freundschaft wie an der Keindschaft Spaniens gelegen sei, so hätte er dieses Ausammentreffen lieber vermieden; da er jedoch aus allem Bisherigen erkannt habe, daß er nichts Gutes von dieser Seite zu erwarten hätte, so mare es ihm nothwendig erschienen, "ihrer Absicht lieber zuvorzukommen, als ihnen weitern Spielraum zu geben, um ihr Deffein bier zu befestigen." Nunmehr durfe man sicher sein, daß sie die Gelegenheit nicht verfäumen wurben, Revanche zu nehmen. Er frage beshalb ben Reichsrath "ob er bas Geschehene als Friedensbruch nehmen und Spanien im Namen Schwedens ben Krieg erklären, oder ob er Mittel suchen solle, dem Kriege auszuweichen damit er mit Spanien nur so weit es die deutsche Libertät und den deutschen Arieg betreffe, zu schaffen habe; oder ob er sich fernerhin um ihre Freundschaft und Neutralität bemühen solle. Im letten Fall habe man ben Bortheil, daß der Handel zwischen beiden Reichen frei und Schweden vor einem spanischen Einfall von Dünkirchen ber sicher bleibe. Dazu fomme, daß man in diesem Fall Spanien bequem dazu benutzen könne, die Absicht bes Königs von Frankreichs zu treuzen, ber jest mit einem großen Heer im Anzuge und bereits in Met angelangt sei, und zwar vermuthlich, um die schwedischen Tractate mit dem Kaiser zu verbindern.1)

<sup>1)</sup> Das Rähere im folgenben Buch.

Dagegen freilich fei zu bemerten, bag Spanien mit feiner großen Begehrlichfeit nach Erweiterung feiner Gewalt und Ausrottung ber evangelischen Religion nicht wohl in Gutem aus biesen pfälzischen Ländern zu bringen sein wurde. Und es sei nicht abzuseben, wie man zu einem sichern Frieden fommen fonne, wenn nicht alle Religionsverwandten in Deutidland, vor Allen aber ber Ronig von Böhmen in die Bfalg restituirt wurde. Gerathe man aber mit Spanien in Krieg, fo fei man gu ber Soffnung berechtigt, bag ber Rönig von England - ber jett mit Schweben wegen eines Bündniffes verhandele und beffen Freundschaft höher als die Spaniens m schätzen fei, - fich um fo viel williger erweisen wurde, Beiftand zu leiften. Und ebenso wurden die Hollander, wenn fie Schweden mit ihrem Erbfeinde engagirt faben, eifriger mitwirten. Gelbft Franfreiche Gifersucht murbe vermindert werden, wenn es fabe, wie Schweben es mit einem fo machtigen Begner zu thun hatte, beffen Dacht, Glud und Fortgang ben Frangojen ftets verhaft und gefährlich gewesen ware. Freilich wurde ber Sandel damit ruinirt fein, boch zum größeren Schaben Spaniens als Schwebens, benn bie schwedischen Unterthanen negotierten wenig nach Spanien, während umgefehrt die Oftseelander dem spanischen Sandel unentbehrlich waren. Die Schweben würden burch Gründung einer Schiffscompagnie 1) zu Spaniens größtem Berberb ben fpanischen Sandel leicht verhindern können; und gegen einen Ginfall von ihrer Seite würde eine gute Befatung ju Gothenburg und langs ber weftlichen Seefeite Schwebens ichon ausreichen.

Es war — so erkennt man aus diesem Schriftstück — des Königs Meinung, daß dem Kriege mit Spanien schwerlich länger auszuweichen sei; daß es das Beste sei, ihn zu beginnen.

Der Reichsrath stimmte ber Ansicht bes Königs burchaus bei 2): man muffe die feindliche Haltung Spaniens für einen Friedensbruch ansehen.

<sup>1)</sup> In dem Schreiben an den Reichsrath nennt er es eine "Admiralschaft"; in einem Brief an Drenstiern vom 23. Mai 1632, Arkiv I. No. 451, gebraucht er den Ausdruck "Schiffscompagnie in Gothenburg", som kunde förtaga och difficultera den spanska seglatsen, och de Spanske igenom fribyteri incommodera uti vestersjön. Sie soll aus "Privatschiffen" gebildet werden; Erich Ryning soll zu dem Zwed Statthalter zu Gothenburg werden, und soll bei der Errichtung der "holländischen Admiralitäts-Ordnung" solgen. Er besiehlt Orenstiern ein Manisest zu entwersen, in welchem die Ursachen entwicklt werden, die Schweden nöthigten, seindlich gegen Spanien auszutreten und die Segelation dorthin zu hindern. Dazu Gustaf Adolf an Johann Casimir d. d. 9. Mai 1632. Arkiv I. No. 454.

<sup>2)</sup> Antwort bes Reichsraths auf Gustaf Abolfs Brief (vom 31. December, und auf ben Stytte's vom 27. März 1632) d. d. Stockholm 30. April 1632, Arkiv II. No. 753.

als dann die Zahlung nicht erfolgte, da fie erklärten, fie hätten es nicht, jagte er fie aus der Stadt und confiscirte all ihren Besitz.

Mit Mainz war eine lange Kette glänzender Ergebnisse geschlossen. Bor brei Monaten hatte das schwedische Heer fern an der Pleiße eine erste Feldschlacht siegreich geschlagen, und jett stand es siegreich am Rhein. Herr über breite Länderstrecken, über gesegnete Gauen, die man mehr im Triumph als im Kampf durchzogen hatte. 1) Wozu vor wenigen Monaten Gustaf Abolf die mainzische Stadt Erfurt bestimmt gehabt hatte, das murde jest bie Residenzstadt Mainz selbst: der Centralpunkt der ferneren militärischen und politischen Operationen; Mainz wurde das königliche Hauptquartier für biesen Winter, während dasselbe vor einem Jahr für die Tage kurzer Rast in dem fernen Bärwalde gewesen war. Damals ein armes märkisches Landstädtchen jenseits der Oder; diesmal der stolzeste Bischofssis die "goldne Stadt" am Rhein. Damals ber König und seine Krieger inmitten unfäglicher und mühevoller Arbeit, die kaum die Erholung gestattete, jest zuströmender Ueberfluß nach leichten Siegen. Die Soldaten, bis zum Breitenfelder Siege burch ben langen und beschwerlichen Aufenthalt in den ausgesogenen Gegenden ber sächsischen Kreise, burch bie langsamen Erfolge, bas lange Berweilen an einem Ort entfräftet und abgerissen, saben sich mit jenem Siegestage bie Thore zum Wohlleben und Genuß geöffnet. Immer rascher ging ber Bug, in immer neue Gegenden, die vom Kriege bisher weniger zu leiden gehabt hatten, als die Gegenden Niederdeutschlands; immer reichlicher floß Die Beute zu. Die bischöfliche Ruftkammer zu Würzburg lieferte neue Rleidung in Fülle, und die bier und in andern frantischen Städten aufgehäuften Lebensmittel, ber feurige frankische Wein brachte bie Solbaten wieder zu frischen Kräften. In solcher Fülle kamen jest die Lebensmittel ins Lager, daß eine Ruh einen Thaler, ein Schaf ein paar Stüber galt. "Unsere finnischen Burschen," schreibt Salvius,2) "die sich nun an das Weinland da oben gewöhnen, werden wohl nicht so bald wieder nach Savolar kommen. In den livländischen Kriegen mußten sie oft mit Wasser und mit verschimmeltem groben Brod zur Biersuppe vorlieb nehmen; nun macht fich der Finne seine Kalteschale in der Sturmhaube aus Wein und Semmeln."

Wenn jetzt noch etwas zu fürchten war, so war es, daß dem rauhen und unverweichlichten Sinn der Nordländer das reiche Main- und Rheinland zum Capua werden möchte.

<sup>1) ,,</sup>qui comme une éclair avoit traversé toute l'Allemagne depuis la Mer Baltique jusques à Mayence." Richelieu mém. VII. S. 16.

<sup>2)</sup> An Ber Baner d. d. Hamburg 20. November, Gejer III. S. 199.

nition, bedeutende Borräthe an Lebensmitteln ließen sie im Stich. Ein großer Theil der Besatzung nahm schwedischen Dienst. Mit der Infanterie zog Gustaf Adolf in die Stadt hinein; die Kavallerie verlegte er auf das Land ringsum.

Die Bürger mußten 80,000, die Stadtgeistlichen 81,000 Reichsthaler Brandschatzung zahlen; Forderungen, die mit größter Strenge eingetrieben wurden, obwohl sie um so drückender erschienen, als die spanische Besatzung die Stadt, statt sie zu vertheidigen, bereits ausgeplündert hatte.1)

Aehnlich wie in Würzburg wurde sofort nach der Occupation in dem von seinem Fürsten flüchtig verlassenen Mainz ein Militär= und Civil-gouvernement eingesett.2)

Die Regierung war bei einem Collegium, bestehend aus einem Präsibenten und acht Regimentsräthen, und wurde nach der bisherigen Landesversassung gehandhabt. Ein königlich schwedisches Landhosgericht wurde als oberste Instanz für Appellationen gebildet; auch dieses entschied nach dem bestehenden Recht. Dazu wurde für die militärischen Angelegenheiten auch hier ein königlicher Kriegsrath, welchem Gustaf Adolf persönlich präsibirte, und eine königliche Kriegskanzlei eingesetzt. Alle diese Behörden erhielten ihren Sitzu Mainz. Für die Instizsachen wurde provisorisch das Stadtgericht bestätigt, welches die allgemeine Gerichtsbarkeit über alle Bürger und Einwohner, mit Einschluß der privilegirten und eximirten, erhielt. Dazu kam eine Resorm des Stadtraths und eine neue Organisation der städtischen Polizei unter einem königlichen Regimentsrath als Director und einem Collegium von zwölf Personen. Eine besondere Kentkammer wurde auch hier errichtet und zu ihrem Präsidenten (Generalrentmeister) Andreas Tropig ernannt, der fast unumschränkte Gewalt erhielt.

Um die geiftlichen Angelegenheiten fümmerte Gustaf Adolf sich nur wenig; nur gegen die Zesuiten ging er scharf vor: er ließ ihr Collegium versiegeln, — die Patres waren meist schon ausgeslogen; schrieb ihnen von den 81,000 Thalern Contribution der Geistlichen 41,000 Thaler zu; und

<sup>1) &</sup>quot;hac addita severa comminatione, nisi exacte summa imposita persoluta fuerit, quod civitatem intendat redigere in acervum lapidum et struem lignorum etc." heißt es in bem Stistsprotocoll bes Dechanten Johann Abam Frenspach zu U. E. Fr. zu Mainz. Aehnlich in einem Schreiben bes Domherrn von Andlau im Namen ver Mainzer Geistlichkeit an den Erzbischof von Cöln d. d. Mainz 21. Jannar 1632, bei Bodmann (siehe folgende Ann.) S. 32 ss. "dasern in kurzem die angekündt und bewilligte Geldsumme davon S. Maj: nichts nachzulassen gedächte, nicht beigebracht und richtig gemacht werden sollt, wollten sie Stadt Mainz zu einem Steinhausen machen."

<sup>2)</sup> Ueber bas Folgende vgl. Bobmann, Die Schweben zu Maing. (1812.)

als dann die Zahlung nicht erfolgte, da sie erklärten, sie hätten es nicht, jagte er sie aus der Stadt und confiscirte all ihren Besitz.

Mit Mainz war eine lange Rette glänzender Ergebnisse geschlossen. Bor drei Monaten hatte das schwedische Heer fern an der Pleiße eine erste Feldschlacht siegreich geschlagen, und jett stand es siegreich am Rhein, Berr über breite Länderstrecken, über gesegnete Gauen, die man mehr im Triumph als im Kampf durchzogen hatte. 1) Wozu vor wenigen Monaten Gustaf Abolf die mainzische Stadt Erfurt bestimmt gehabt hatte, das wurde jett bie Residenzstadt Mainz selbst: ber Centralpunkt ber ferneren militärischen und politischen Operationen; Mainz wurde das königliche Hauptquartier für diesen Winter, während dasselbe vor einem Jahr für die Tage kurzer Rast in dem fernen Barwalde gewesen war. Damals ein armes märkisches Landstädtchen jenseits der Ober; diesmal der stolzeste Bischofssitz die "goldne Stadt" am Rhein. Damals der König und seine Krieger inmitten unfäglicher und mühevoller Arbeit, die kaum die Erholung gestattete, jest zuströmender Ueberfluß nach leichten Siegen. Die Soldaten, bis zum Breitenfelder Siege burch den langen und beschwerlichen Aufenthalt in den ausgesogenen Gegenden ber sächsischen Kreise, durch die langsamen Erfolge, das lange Berweilen an einem Ort entfräftet und abgerissen, saben sich mit jenem Siegestage bie Thore zum Wohlleben und Genuß geöffnet. Immer rascher ging ber Bug, in immer neue Gegenden, die vom Kriege bisher weniger zu leiden gehabt hatten, als die Gegenden Niederbeutschlands; immer reichlicher floß Die Beute zu. Die bischöfliche Rustkammer zu Burzburg lieferte neue Rleidung in Fülle, und die hier und in andern frankischen Städten aufgehäuften Lebensmittel, ber feurige frankische Wein brachte die Solbaten wieder zu frischen Kräften. In solcher Fülle kamen jest die Lebensmittel ins Lager, daß eine Ruh einen Thaler, ein Schaf ein paar Stüber galt. "Unsere finnischen Burschen," schreibt Salvius,2) "die sich nun an das Weinland da oben gewöhnen, werden wohl nicht so bald wieder nach Savolar kommen. In den livländischen Kriegen mußten sie oft mit Wasser und mit verschimmeltem groben Brod zur Biersuppe vorlieb nehmen; nun macht sich ber Finne seine Kalteschale in ber Sturmhaube aus Wein und Semmeln."

Wenn jett noch etwas zu fürchten war, so war es, daß dem rauhen und unverweichlichten Sinn der Nordländer das reiche Main- und Rheinland zum Capua werden möchte.

<sup>1) &</sup>quot;qui comme une éclair avoit traversé toute l'Allemagne depuis la Mer Baltique jusques à Mayence." Richelieu mém. VII. ©. 16.

<sup>2)</sup> An Ber Baner d. d. Hamburg 20. November, Gejer III. S. 199.

Wir beschließen die Geschichte bes Feldzuges von 1631 mit einem Ueberschlag über die schwedische Heeresstärke; es gehört zur Plastif der Thatsachen, wenn man diesen Ausdruck gestattet, sich die Mittel zu vergegenwärtigen, durch welche sie sich vollzogen.

Es liegt eine, vom letzten Tage des Jahres 1631 datirte officielle Liste über den Effectivbestand der gesammten schwedischen Streitmacht und über die für das kommende Jahr projectirten Bergrößerungen derselben vor. 1) Bon den sieben Feldarmeen war der gegenwärtige Effectivbestand der "rheinischen Armee" unter des Königs persönlichem Besehl 10,521 Mann Insanterie in 113 Compagnien 2) und 3000 Mann hamiltonischer Werbessoldaten. Da die Compagnie auf die Stärke von 150 Mann gebracht werden sollte, so wurden zur Completirung 6521 Mann bestimmt. Zu diesen 21,042 Mann Insanterie sollten noch 18,000 Mann neugewordener Truppen kommen. 3) — Der Effectivbestand der Kavallerie war 83 Compagnien mit 5300 Mann, 4) die auf 9175 Mann gebracht werden sollten. Dazu sollten 20 Compagnien mit 2500 Mann neugeworden werden. 5) Der Gesammtsbestand der Rohalarmee war demnach 18,821 Mann effectiv, den man für den nächsten Feldzug zu 46,717 Mann zu vergrößern hoffte.

Die "fränkische Armee" unter Feldmarschall Horn hatte einen Infanteriebestand von 5161,6) einen Kavalleriebestand von 3119 Mann.7) Durch Ergänzungen und Neuwerbungen sollte die Infanterie um 12,844 Mann,8)

<sup>1)</sup> General-förslag bom 31. December. Arkiv I. No. 410.

<sup>2)</sup> Und zwar 12 Compagnien Hofregiment; 12 Hogenborf; 12 Wintel; 8 General Baner; 8 Wallenstein; 8 Bithhum; 12 Hebron; 8 Lundsbel; 8 Macquei, Monroe; 8 Ruthwen; 8 Ramfap; 8 Hamilton.

<sup>3)</sup> Rämlich 3009 Mann (40 Compagnien) hamiltonscher Werbetruppen; und weitere 80 Compagnien zu je 150 Mann, welche Graf Philipp Reinhard von Solms, Graf von Jsenburg, Graf von Rassau, Christ. Haubald und Hörnig werben follten.

<sup>4)</sup> Und zwar 8 Compagnien Smäländer; 8 Weftgothen; 8 Finnen; 8 Gerzog Bernhard; 12 Rheingraf; 12 Tott; 10 Uffler; 8 Callenbach; 5 Livländer; 4 Curländer.

<sup>5)</sup> Rämlich von Graf Philipp Reinhard von Solms, Landgraf 3. von heffen, Christ. Tanpabel (?).

<sup>6)</sup> Nämlich 8 Compagnien Arel Lillie; 8 Drenstiern; 8 Erich Hand; 8 Carl Harb; 8 Graf von Thurn; 12 Tost von Reihe; 8 Ballenstein; 1 Carl Harbs Dragoner; 2 Dumenis Dragoner.

<sup>7)</sup> Rämlich 12 Compagnien Baubiffin; 8 Kochtigti; 8 Bigleben; 4 Sperrenter; 4 Ofigothen. Dazu 600 Mann neugeworbene Reiter unter Claus Saftfehr zu Königs-bofen.

<sup>8)</sup> Reugeworben follten werben: 16 Compagnien Graf Heinrich von Solms; 12 Markgraf Hans Georg; 16 Truchset; 12 Mußielb; 12 Canofski; 8 Claus Hafiebr.

bie Kavallerie um 8531 Mann i) vermehrt werden; so daß also die horn'sche Armee gegenwärtig 8280 Mann stark war, 1632 29,655 Mann stark sein sollte.

Der Landgraf von Hessen hatte 6 Regimenter zu Fuß mit 6000 Mann, die auf 7200; 32 Compagnien zu Pferd mit 2000 Mann, die auf 4000 Mann gebracht werden sollten. Bermehrt sollte sein Corps werden durch 6 neugeworbene Regimenter (7200 Mann), so daß der Essectivbestand desselben, der gegenwärtig 8000 Mann ausmachte, für 1632 18,400 Mann zählen sollte.

Das herzoglich mecklenburgische Corps, in einem Effectivbestande von 56 Compagnien mit 3900 Mann, sollte durch Neuwerbungen auf 11,100 Mann anwachsen.

Die "niedersächsische Armee" unter Feldmarschall Tott zählte 12,000 Mann Infanterie in 136 Compagnien; 1000 Mann Kavallerie in 8 Compagnien. Im Ganzen also 13,000 Mann. Durch eine Vermehrung jener mit 7850 Mann dachte man sie auf 20,850 Mann zu bringen.

Die "magdeburgische Armee" unter General Baner zählte an Infanterie 194 Compagnien mit 10,437 Mann, an Kavallerie 69 Compagnien mit 1800 Mann; im Ganzen also 12,237 Mann. Die Infanterie sollte auf 30,821, die Kavallerie auf 8375 Mann gebracht werden, ihre Stärke für 1632 also aus 39,196 Mann bestehen.

Endlich sollte der Effectivbestand des herzoglich weimarischen Corps von 3000 Mann Infanterie (in 5 Regimentern) auf 6000, und von 1000 Mann Kavallerie (in 20 Compagnien) auf 2500 Mann vermehrt werden; sie wurde dadurch für den nächsten Feldzug also 8500 Mann, mehr als doppelt so start wie gegenwärtig.

Zu biesen Felbarmeen bestand die Zahl der Garnisontruppen aus 10,416 Mann, welche man auf 13,150 Mann zu bringen hoffte; dazu kam noch die 2545 Mann starke Besatzung von Erfurt, welche auf 4825 Mann vermehrt werden sollte.

Zu all diesen Verstärkungen der Armee durch deutsche Werbungen erwartete Gustaf Adolf zum Frühling aus Schweden 48 Compagnien Insfanterie mit 7200 Mann, 12 Compagnien Kavallerie mit 1500 Mann.

<sup>1)</sup> Reugeworben sollten werden: 8 Compagnien Herzog Ernst; 12 Graf Heinrich von Solms; 8 Martgraf von Brandenburg; 4 Burg. von Dundorp; 4 G. von Hoffen-hült; 12 Truchseß; 8 Herzog von Weimar.

Es ergiebt sich aus biesen Zahlen, daß Gustaf Abolf zu Ausgang des Jahres 1631 über etwa 63,700 Mann Infanterie und 16,000 Mann Kavallerie verfügte, daß er für den nächsten Feldzug etwas über 153,000 Mann Infanterie, etwas unter 43,500 Mann Kavallerie zur Verfügung zu haben hoffte, eine disciplinirte Heeresmasse, wie sie auf deutschem Boden noch nicht gesehen worden war.

Zwölftes Buch.

Diplomatie im Winter 1631 auf 1632.

## Die pfalgifche Sache.

Stolzer hat kaum jemals ein deutscher Kaiser in Deutschland Hof gehalten, als Gustaf Adolf im Winter 1631 auf 1632 zu Mainz und Frankfurt. Bon allen Seiten her strömten Fürsten und Gesandte herbei, Franzosen und Engländer wie Deutsche; die Fäden der großen Politik liesen hier zusammen. Seine Gemahlin hatte den ihr vordem zugedachten Winterausenthalt zu Erfurt aufgegeben, um an der Seite des Königs in Mainz zu
wohnen. Das trug dazu bei, den Charafter des Hauptquartiers noch mehr in den einer Residenz zu verwandeln. Der Reichskanzler hatte auf seines Herrn Besehl Preußen verlassen und sich gleichsalls in dessen unmittelbare Nähe begeben.

Die Diplomatie war höchst geschäftig. Eine Anzahl von früher bereits verhandelten Allianzen wurde jeht ratificirt, 1) so mit dem Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig und der Stadt Braunschweig, mit den Herzögen von Mecklenburg, mit den Städten Lübeck, Lüneburg und Bremen. Mit den würtembergischen Fürsten und dem Markgrafen Christian von Brandenburg, mit den Städten Ulm und Straßburg wurde verhandelt.

Hier fand sich jett auch ber unglückliche Böhmenkönig, ber bepossebirte Pfalzgraf Friedrich ein, mit seinen Hoffnungen auf Wiedererlangung seines Besitzes und seiner Würden.

Der gute Pfalzgraf! Die Welt hatte ihn vergessen, er war unter der hoch und höher schwellenden Fluth der Ereignisse wie verschollen, seine Sache, die noch vor ein paar Jahren so wichtig erschienen war, daß sie ein Parteiprogramm bilden konnte, war längst hinabgesunken in die geheismen Tiesen der diplomatischen Intriguen.

<sup>1)</sup> Man findet einen Theil ber Allianztractate bequem bei Chemnit S. 281. ff. Man wird es mir nicht verargen, wenn ich nicht auf alles Detail eingebe.

England, mit Schwebens Eintritt in bie Action röllig bei Seite gebrangt, fleibete seine Thatenlofigkeit in bas Gewand bes Eifers für bie pfälgische Restitution und that sich nicht wenig barauf zu Gute, bei biefer bochft egoistischen Hauspolitif als bie einzige politisch consequente Macht ju ericeinen, als die einzige, die in der europäischen Berwickelung ber beginnenben 30er Jahre keinen anderen und größeren Inhalt fab, als fie in jener Berwickelung in ber Mitte ber 20er Jahre gesehen hatte, nämlich bie Lösung ber pfälzischen Frage. Go verhielt fich benn bie trage Politit bes Londoner Cabinets gegenüber ben Aufforderungen Guftaf Abolfs jur Mitwirfung bei bem Kriege gegen bas Haus Habsburg, abgesehen von ber 311laffung jener hamilton'ichen Werbungen, fühl und abweisend; bem Wunide bes Pfalggrafen bagegen fam es mit einer Bereitwilligkeit nach, bie nach englischen Berhältniffen lebhaft genannt werden muß. Es schickte ibm und feiner Sache zu Rut und Frommen eine Anzahl von Gefandtichaften über ben Kanal, beren unermübliche Wiederholung ber gleichen Forderung in bem je länger um so beftiger bewegten Rhbthmus ber continentalen Politif fast ben Einbruck bes beiteren Refrains einer Ballabe macht.

Bereits im Frühling 1631 ging Anstruther nach Wien ab, dem sich als pfälzischer Bittsteller Rusdorf anschloß. 1) Es kam im Laufe des Sommers zu höchst unerquicklichen Verhandlungen, in denen Anstruther so viel wie möglich für den Pfalzgrafen herauszuschlagen bemüht war, der Kaiser dagegen, von Bahern sestgehalten, selbst auf die Wünsche in Vetreff der Pfalz und der Kur einzugehen zauderte. 2) Für den Umkreis und den Charakter dieser englischen Bemühungen, auf die wir nur in der Kürze einzugehen haben, ist es bezeichnend, daß sie selbst in Spanien Theilnahme fanden, 3) daß auch Dänemark sich beeilte, für den Pfalzgrafen ein gutes Wort bei dem Kaiser einzulegen. 4) Ja, man wußte in Wien sogar, 5) daß

<sup>1)</sup> Pfalzgraf Friedrich an Ferdinand II. vom 4. (14.) April 1631. M. R. A. Er bat um Wiedererlangung von "E. Kaif. W. Hulb und Kaiserl. Favor, sammt meiner reconciliation und restitution." Bgl. Wallenstein an Ferdinand II. d. d. Prag 4. Juni 1631. Dubst S. 106 f.

<sup>2)</sup> Es tommen hier in Betracht Anstruthers Proposition vom 14. Juni 1631, M. R. A.; die vier taiserlichen conditiones und Anstruthers Erklärung zu ihnen vom 23. Juni, M. A. A.; ein Brief Maximilians an den Kaiser vom 15. Juni, M. R. A. n. a. Actenstücke mehr, die publicirt zu werden verdienen.

<sup>3)</sup> Laut jenem Briefe bes Pfalzgrafen vom 4. April (Anm. 1), Spanien habe "feines Theils gute officia" zur Restitution bes Pfalzgrafen versprochen.

<sup>4)</sup> Chriftian IV. an Ferbinand II. d. d. Glüdftabt 30. April 1631. D. R. A.

<sup>5)</sup> Aus einem Brief von Joh. Cramer ("Khräne") an Maximilian d. d. Wien 30. Juli 1631. M. R. A.

Anstruther Besehl habe, dem Kaiser als Preis der Restitution Friedrichs die Unterstützung Englands gegen seine Feinde, "auch wider den König in Schweden" zu versprechen.

Begreiflich, daß da die Schlacht bei Breitenfeld auch auf diese Bestrebungen von Einfluß wurde. Hatte man englischer und pfälzischer Seits keine Scheu getragen, selbst um den Preis der Parteinahme gegen Schweden bie Restitution vom Raiser zu erhandeln, so mußte man aus dem Siege vom 7. September erkennen, dag ber friedensbedürftige Raiser sich nicht mehr in der Lage befinde, maßgebende Bestimmungen zu treffen, daß vielmehr bas entscheidende Wort bei dem sieghaften Schwedenkönige sei. Freilich machte die Noth und Gefahr den Kaiser plötklich sehr milde und nachgiebig, wie er benn bem Kurfürsten von Babern erklärte, 1) daß man vor Allem in der Restitution der pfälzischen Kur mildere Saiten aufziehen müsse, um u verhüten, daß England sich dem Gegner anschließe, während man hoffen burfe, daß Rönig Rarl, wenn man seinen Bunschen in Betreff dieses Bunktes willfahre, sich zum Friedensmittler gebrauchen lassen werde. Allein was half diese plöpliche Nachgiebigkeit des Kaisers in dem Momente seiner größten Ohnmacht? Ein Wort von ihm, so viel es noch vor Kurzem gegolten batte, galt jest nichts.

Jetzt vielmehr schien dem Pfalzgrafen und seinem englischen Berwandten der Zeitpunkt gekommen, umzulenken, um von Gustaf Adolf, dem wahren Kriegsherrn in Deutschland, der bereits an den Grenzen der Pfalz stand, der ihre Grenzen bereits überschritten hatte, das zu erlangen, was sie soeben noch selbst auf die Gesahr seiner Feindschaft von seinem erklärten Gegner zu erlangen gehofft hatten.

Und so kam benn ber Pfalzgraf von den Niederlanden zum Könige, 2) nachdem er sich durch den böhmischen Flüchtling Slavata die Bersicherung eingeholt hatte, daß er ihm willsommen sein würde. Mit zahlreichem Gefolge langte er an, in der Paltung weniger eines Bittenden, als eines Triumphators. Einige Truppen, die er in den Niederlanden geworden, sollten ihm folgen. Er wurde festlich empfangen und verbindlich von Gustaf Adolf begrüßt, der mit der ausgesuchtesten Sorgfalt die Regeln der Etikette gegen ihn beobachtete und nichts unterließ, was ihm persönlich angenehm und schmeichelhaft sein konnte. Er complimentirte ihm, wenn nach dem

<sup>1)</sup> Kerbinand U. an Maximilian d. d. Wien 21, October 1651. M. R. A.

<sup>2)</sup> Im Februar erschien er; ber König befand sich bamals zu Franksurt. Man wird es begreistich sinden, daß wir die Anordnung nach den Thatsachen über die chronologische Reihenfolge seizen.

Mittagsmahl die "Gießbecken" umgereicht wurden, "die Präeminenz im Waschen" auf. Wie richtig der König diesen armseligen Herrn taxirte, wenn er seine werthe Berson auf solche Weise begte und pflegte, zeigen ein paar Worte aus einem Briefe, den dieser dann an seine Gemahlin schrieb: "die Zeit wird mir nicht lang beim Könige, nur möchte ich wissen, woran ich bin."

Zugleich mit dem Pfalzgrafen war der Engländer Heinrich Bane beim Könige erschienen, um jetzt mit ihm für die Biedergewinnung der Pfalz zu verhandeln. 1)

Bas Gustaf Abolf über diese Andringen des Engländers und über die Bünsche des Pfalzgrafen dachte, über diese ebenso naive wie anmaßende Meinung, daß die Restitution der Pfalz immer noch den vollen Inhalt des europäischen Arieges dilde, ist in einem Gespräch enthalten, das er mit letzterem am 25. Februar nach aufgehobener Tasel sübrte. Da sprach der König den Bunsch aus, daß England zur Fortsetzung des Arieges setzt etliche Tausend Pfund Sterling zahlen möchte. Der Pfalzgraf antwortete: er hosse gewiß, daß König Karl setzt das Seinige dabei thun würde. "Ia, etliche Tausend Mann zu halten," so erwiderte der König, "wäre nicht gemig, um einer großen Armada Widerstand zu thun und für Euer Liebben dieser Zeit Arieg zu führen; will man etwas ausrichten, so muß man sich besser

Hernach, als sich Andere in das Gespräch mischten, erklärte er, daß er, im Fall es zu Friedensverhandlungen täme, auf des Psalzgrasen "Heil und Wohlfabrt" bedacht sein werde. Auf bestimmte Bersprechungen aber ließ er sich nicht ein. Vielmehr forderte er, daß der Psalzgras ihm seine Truppen unterordnete.

## Sprengung der Liga.

Es waren Fragen von ganz anderem Umfange, als viese armseligspfälzische, — politische Gevanten von unermößlicher Tragweite, welche das schwedische Hauptquartier in jenen Wintertagen beschäftigten.

<sup>1)</sup> Ricotemi vom 23. Februar 1632. Arkiv II No. 711. Die aussührlichen Mitsteilungen bei harte II. €. 170 ff. wage ich nicht zu acceptiren.

<sup>2) &</sup>quot;Discursus regius | Bon Ihr Königl. Man. | zu Schweden. Welcher zu Frankfurt am Mann | nach geschechener Malzeit in Prosents der Königl. Mann. in | Böhmen und andern Fürsten des Reichs gehal | ten worden. | " 1632, 4 Bl. 4°. Er sindet sich publicirt bei Moser, Patriot. Arch IV. S. 460 si.

Gleichzeitig werden dieselben Fragen in Paris, Wien, Oresben, an den verschiedensten Orten erwogen, freilich nach verschiedenen Motiven, mit versschiedenem Eiser und ungleichem Erfolg. Sie begegnen sich dann, um sich zu ergänzen oder zu bekämpsen. So branden sie mehr oder minder heftig durchseinander. Es ist der Wirrwarr unzähliger rathender, hadernder Stimmen an Stelle des Commandoworts eines Einzelnen. An dieser Stelle handelt es sich darum, nicht sowohl ein Vild dieses Wirrwarrs zu geben, als die Gesichtspunkte hervorzuheben, unter denen derselbe sich für den Bereich unserer Ausgabe ordnet.

Die Truppen der Liga waren geschlagen, ein Theil der ligistischen Länder erobert, alle übrigen in Gesahr, erobert zu werden. Der Moment schien nahe zu sein, wo sich an der Liga dasselbe Schicksal, das vor zehn Jahren die evangelische Union getroffen, wiederholen, wo sie, wie diese in Mattherzigkeit zergangen war, so aus Ohnmacht verkommen werde.

Ober gab es noch einen Schutz für sie, einen Retter in ber Noth?

Richelieu's auswärtige Politik hatte ihren Schwerpunkt in bem Gegenfat zu bem haus habsburg, zu Desterreich sowohl wie zu Spanien. Deutschland gegenüber erhielt die politische Stellung Frankreichs wesentlich aus der Keindschaft gegen Desterreich ihren Charafter. Sowohl die Evangelischen und Gustaf Abolf wie die Ligisten waren Gegner Desterreichs; jene um ber Religion und Libertät willen, diese um der Libertät willen trot der Religion. Aur Bekriegung Desterreichs batte Richelieu ben Bertrag mit Schweben abgeschlossen; um des Gegensates zu Desterreich willen sorgte er dafür, daß Frankreichs Beziehungen zur Liga, Frankreichs Einfluß auf die Liga ununterbrochen fortdauerten. Es war durchaus nicht in seinem Sinn gewesen. daß Gustaf Adolf nach der Schlacht bei Breitenfeld statt in die kaiserlichen Erbländer in die ligistischen Gebiete einrückte; er wünschte Schweden und die Liga in gutem Einvernehmen, wünschte, daß Gustaf Adolf ihre Neutralität anerkenne, obwohl sie unmittelbar nach den Bärwalder Berabredungen in die Action gegen ihn eingetreten war. Jest, wo Schweben bas feindliche Eingreifen ihres Beeres mit bem Einfall in ihre Länder vergolten hatte, faßte Richelieu den Plan, beide Gegner mit einander auszusöhnen und der Liga zu ihrer in den Bärwalder Verhandlungen ausbedungenen Neutralität zu verbelfen.

Begreiflich, daß er dabei sehr behutsam zu Werke gehen mußte. Gustaf Abolf durfte durch unerwünschte Zumuthungen um so weniger behelligt werden, je weiter ihn seine Siege nach Westen, je näher sie ihn der französischen Grenze führten; und doch mußte es mit jedem Fuß breit Landes

ben er ligistischen Fürsten abgewann, schwieriger werden, ihn von der Fortsetzung des Krieges gegen die Liga abzulenken.

Bereits im Frühling 1631 war es Richelieu gelungen, den Kurfürsten von Bahern, also das Haupt der Liga, nach langem Widerstreben endlich durch die Orohung, 1) die alten Verbindungen mit den evangelischen Fürsten wieder aufzunehmen, wenn die Ligisten ihm abgewandt bleiben wollten, zu einem Bündniß zu vermögen; 2) einer Desensivallianz auf 8 Jahre, in welcher sich Frankreich verpstichtete, den Kurfürsten mit einem Heere von 11,000 Mann oder einer entsprechenden Geldsumme im Besitz nicht nur seiner Länder, sondern auch der Kurwürde für sich und seine Erben zu schützen. 3)

Als Bahern bann nach der Schlacht bei Breitenfeld das für den Fall der Gefahr zugesagte Heer von Frankreich forderte, erklärte Richelieu: zu solcher Forderung sei der Kurfürst nach dem Vertrage nicht berechtigt; der Vertrag rede nur von Vertheidigung, sei daher in diesem Falle, wo Bahern durch Tillh angreisen lasse, nicht anwendbar.

Bielmehr machte Richelieu von Neuem einen Bersuch, Babern und die Liga von dem Kaiser zu trennen und zur Neutralität mit Schweden zu bewegen.

Zu diesem Zweck wurde Anfang November Charnach wieder zum Kurfürsten nach München gesandt.4) Er hatte zu erklären, daß sich Frankreich in seinem Allianztractat mit Schweden vorzüglich die Erhaltung der katholischen Religion in den eroberten Ländern und die Bewilligung der Neutralität für die Liga habe versprechen lassen. Frankreich habe sich sogar

<sup>1)</sup> So wurde von dem baperischen Gesandten in Wien wenigstens später in der Unteredung mit dem Kaiser angegeben. Die Unterredung im Anszuge bei Maisath III.

3. 271 ff.

<sup>2)</sup> Unterzeichnet ist es vom Kurfürsten von Bapern, München 29. April (a. St.) von Lubwig XIII., Kontainebleau 20. Mai (a. St.) 1631.

<sup>3)</sup> Der baberische Gesanbte zu Wien machte später, da diese Allianz gegen die Absicht ber beiden Alliirten bekannt geworben war, bem Kaiser bezeichnende Eröffnungen: Spanien habe sich der Uebertretung der Kurwürde an Babern von Ansang an widersetzt und habe hernach, als Maximilian um Schutz und Erhaltung der Kurwürde bei seinem Hause gebeten, abschäftigig geantwortet, sei dann auch auf dem Kursürstentage zu Regensburg seindlich gegen Babern ausgetreten und habe in einer eigenen Schrift entwickelt, daß Babern unterdrückt werden milise. Daß aber der Kaiser nicht im Stande sei, Babern zu schülten, gehe aus bessen eigenen mehrsach gethanen Andeutungen und Einzeständnissen hervor. Frankreich erreichte durch dieses Bündniß, wenn auch nicht alles, so doch viel: es verdand sich dem Haupt einer der großen Parteien im Reich und zwar so, daß es dasselbe in seinem Gegensatz zu Habsburg - Spanien besestigte und von der Gemeinschaft mit Habsburg - Desterreich hinwegzog.

<sup>4)</sup> Diplomat. Gefc. ber Liga S. 300. Bgl. Richelieu mem. VI. S. 544 f.

einen besonderen Revers über diese Versprechen ausstellen lassen umd denselben, obschon Gustaf Adolf wiederholt dessen Herausgabe verlangt, doch zurückbehalten. Die vorgeschlagene Neutralität werde um so vortheilhafter sein, als der Kurfürst und die Liga ihre Armee dann ferner auf Kriegssuß halten und zuletzt, wenn der Kaiser und der König von Schweden den Krieg gegen einander fortsetzen sollten, den Ausschlag geben könnten. Schlage Maximilian die angebotene Neutralität aus, so werde er den schwedischen Wassen unterliegen und um so mehr Leides erfahren, als der Kaiser selbst den Protestanten die Meinung beigebracht, daß der Kurfürst von Bahern es sei, der vor Undern das Restitutionsedict veranlaßt und dessen strenge Bollziehung betrieben habe.

Solchen Eröffnungen gegenüber befand sich Maximilian in großer Berlegenheit. Wenigstens wünschte er sich, ehe er seine Entscheidung abgab, mit seinen Bundesverwandten zu berathen. 1) Aber Charnace drang auf Antwort: da man bis Ausgang des Monats von den anderen katholischen Kurfürsten keine Entscheidung erwarten könne, so müsse Gustaf Adolf wenigstens von ihm bis dahin eine bestimmte Erklärung haben; habe er sie nicht, so werde er sein Borhaben mit Gewalt hinausführen.

Es folgte eine Unterredung zwischen dem Kurfürsten und dessen Räthen mit Charnacé. Sie suchten ihm "die Unzuträglichkeiten, welche die Neustralität nach sich ziehen würde", nachzuweisen; sie entwickelten ihm, wie man zu einem allgemeinen Frieden im römischen Reiche viel eher durch den "Tractat eines Generalfriedens" als durch eineNeutralität kommen würde. Habe doch Charnacé eine solche Neutralität nur als ein "medium et praeparatorium" bezeichnet.

Aber Charnacé blieb dabei: Sustaf Adolf würde sich weder zu einem Wassenstillstand noch zu einem Convent und zu Friedenstractaten verstehen, es wäre denn, daß die Liga zwor die Neutralität angenommen hätte. 2) Er wisse, daß man bei dem Könige von Schweden etwas Anderes nicht erlangen könnte; derselbe gehe davon nicht ab. Dem Kurfürsten seine Instruction vor-

<sup>1)</sup> Das Folgende nach Archivalien im M. A. A., wie überhaupt dieser ganze Absschnitt auf handschriftlichem Material beruht. Bor Allem wichtig ist ein Brief des Kurssurfürsten an Kurtrier vom 30. December (n. St.), in welchem er sich auf seinen Brief an Kurmainz vom 9. December, der inhaltlich in der diplomat. Geschichte der Liga S. 301 mitgetheilt ist, bezieht.

<sup>2) &</sup>quot;Durch welche die tatholische und protestirende Kur-, Fürsten und Ständ, die nimmer gegen einander theils in öffentlicher Feindschaft begriffen und sonderlich das turf. Collegium getrennet sei, wiederum zu besserer Einigkeit und Freundschaft und solgends auch desto leichter zu allgemeinem Frieden und Rube im Reich werde gelangen können."

zeigend, fügte er hinzu: er habe den ausdrücklichen Befehl, wenn Gustaf Adolf nach aufgerichteter Neutralität die Bedingungen nicht halte, "nicht allein der katholischen Liga 15,000 Mann zu Juß und 2000 zu Pferd auf des Königs von Frankreich eigene Kosten wider den König von Schweden anzubieten, sondern auch im Namen seines Herrn dem Könige von Schweden selbst alle Freundschaft und Bündniß aufzusagen und den Krieg zu erklären."

Maximilian also batte eine bestimmte Erflärung zu geben. Er überlegte "noch einmal das pro und contra." Er hat seine Ueberlegungen selbst in einem Briefe an feinen Bruber, ben Rurfürften von Coln, niebergeschrie ben. Die Entscheidung über die Annahme ober Ablehnung ber Neutralität fei so wichtig wie schwierig. Rehme man an, so werbe ber Raiser fagen, man habe nicht nur die Pflicht gegen bas Oberhaupt bes Reiches verlett, sondern auch das gegebene Wort gebrochen. Denn die Liga habe ihm schon früber zu Bürzburg und Mergentheim und neuerdings zu Regensburg Sülfe zugefagt. Der Raifer werbe fich beklagen, bag bie Ligiften burch bie Unnahme ber Neutralität die Laft bes Krieges gang auf ihn wälzten, feine Erbstaaten in die außerste Gefahr brachten und gur Bertilgung ber fatholischen Religion beitrügen. Lehne man ab, so werbe Guftaf Abolf weiter pordringen und einen Ligistenfürsten nach bem andern verjagen. Er wisse fein Mittel, bas zu binbern. Denn ba ber Raifer in Bohmen und Schleffen angegriffen werde und die ober- und unteröfterreichischen Bauern gur Emporung geneigt feien, fo habe ber Biener Sof, ber fich por Befturgung weber zu rathen noch zu helfen miffe, bas faiferliche Bolf in bie Erbstaaten gurudgerufen und bas Reich fich felbst und seinem Schickfal überlaffen. Wenn aber, wie verlaute, ber Bergog von Friedland in seiner porigen Eigenschaft eines faiferlichen oberften Felbhauptmannes wieder gum Borichein tomme, fo habe man fich erft recht feine Gulfe von biefer Seite gu versprechen, weil berjelbe mohl eher ben Untergang ber fatholischen Stänbe befördern, als zu ihrer Erhaltung beitragen wurde. Die Bundesarmee fei in üblem Zuftanbe, von umfangreichen Neuwerbungen wurde wegen bes Mangels an Sammel- und Mufterpläten schwerlich bie Rebe fein können; von den Bundesständen habe man, da ihre Länder verheert und verwüstet seien, teine ausreichende Sulfe zu erwarten, und er allein könne nicht Alles erschwingen. Es tomme bazu, daß man es auch nicht mit Schweden und ben Protestanten in Deutschland allein, sondern zugleich mit England, Danemart1) und Holland zu thun haben würde. Und fo war benn bas Refultat

<sup>1)</sup> Die Anführung Dänemarts fällt bei beffen entschieben antischwebischen und bem Kaifer geneigten haltung auf.

seiner Ueberlegung, daß es gerathen sein würde, das Anerbieten der Neutralität nicht von der Hand zu weisen; um so gerathener, als man dem Hause Desterreich durch ihre Annahme doch auch einen Dienst leiste. Denn Gustaf Adolf habe sich, wie der französische Gesandte ausdrücklich berichtet habe, bereit erklärt, wenn die Liga die Neutralität angenommen, sich sofort in Berhandlungen wegen eines allgemeinen Friedens einzulassen; setze er aber gleichwohl den Krieg gegen den Kaiser sort, so könne er wenigstens die Lande und Leute der neutralen Liga zu diesem Kriege nicht mitverwenden.

In dieser Meinung bestärkten den Kurfürsten seine "Theologen und Räthe", die er aufgefordert hatte, die Sachlage mit allem Fleiß zu erwägen. Sie gaben ihr Urtheil dahin ab, daß man weder an Bolf noch an sonstigen Mitteln ftark genug jei, um des Königs von Schweben und seiner Abhärenten Macht und Gewalt zu bestehen; daß es deshalb gerathener scheine, durch dieses Mittel der Neutralität die katholischen verlorenen Lande wieder zu gewinnen und die noch unverlorenen vor feindlicher Einnahme zu sichern, "als solches Alles in noch weitere Gefahr und gar in Feindes Hand und Gewalt augenscheinlich und wissentlich hineinzugeben"; auch sei diese offenbare Gefahr für sie und ihre Religion billiger Weise mehr und höher in Acht zu nehmen, als diejenige, welche ber kaiserlichen Majestät und bem Hause Desterreich inskünftig aus dieser Neutralität erwachsen könne, um so mehr, als der Kaiser aus der Neutralität der Liga mehr Nupen ziehen würde, als aus ihrer jetigen Stellung, da ein Theil von ihr bereits in des Keindes Hand und Gewalt sei, der andere aber, zu schwach, sich zu schützen, täglich gewarten muffe, gleichfalls in seine Gewalt zu gerathen. Mit den Waffen könne man dem Kaiser nicht helfen: nehme man die Neutralität nicht an, so würden Liga und Kaiser mit einander zu Grunde geben.

Obgleich diese Ansicht der seinigen durchaus entsprach, so berief der Kurfürst doch, um in dieser Lebensfrage nicht voreilig zu entschien, sondern in aller Weise festzustellen, daß gar kein anderes Mittel, sich des Feindes zu erwehren, übrig wäre, die Generale Tilly und Aldringer nach Donau-wörth, 1) "um von ihnen nicht allein die Stärke und Beschaffenheit des kaiserlichen und Bundesvolks zu erfahren, sondern auch vornehmlich, ob sie sich mit demselben dem Könige in Schweden zu begegnen und ihn, wenn nicht ganz zurückzutreiben, so doch, die man sich weiter gestärkt hätte, aufzuhalten

<sup>1)</sup> Ueber diese Zusammentunft berichtet Maximisian an Kurtrier vom 23. Decemsber (n. St.). M. A. A.

getrauten, und ob man sich inmittelst durch neue Truppen zu stärken Hoffmung haben könnte."

Allein die beiden Generale erklärten, daß das Kriegsvolt zu gering an Zahl und von zu übler Beschaffenheit wäre, um mit ihm gegen den Feind etwas auszurichten; es wäre denn, daß es sich zuvor eine geraume Zeit in den Quartieren erholt hätte und durch Neuwerbungen wieder completirt wäre

Da entschied sich der Aursürst "im Namen Gottes" für die Neutralität. "So bin ich," klagt er gegen den Aursürsten von Trier, 1) "wider meinen Willen gedrumgen worden, habe anderseits nicht die Berantwortung und Nachrede, daß ich durch den Berzug meiner Resolution an allem diesem Unbeil schuldig, auf mich laden wollen."

Es tam nun zwischen ihm und Charnacé zu Berhandlungen, in benen Maximilian erklärte: er rechne auf die Restitution bessen, was den katholischen Kurfürsten und Fürsten an Land und Leuten abgenommen worden wäre, und auf Garantien für zukünstige Sicherheit.<sup>2</sup>)

Charnace nannte solche Forberungen recht und billig und burchaus seines Königs Absichten entsprechend. Doch besorge er, daß der König von Schweben in die Restitution nicht anders willigen werde, als wenn man dazegen auch das katholische Bundesvolk aus den Orten absühre, die man den protestirenden Ständen abgenommen.

Beide kamen dann darin überein, daß Charnace mit Gustas Abolf "wegen der Restitution und etlicher anderer Punste" in Berhandlung treten sollte. Und da es des Kurfürsten Wunsch war, daß durch die Neutralität der Liga ein Generalsriede herbeigesührt werde, nicht aber, daß die Folge dieser Neutralität Bergrößerung der Gesahr für den Kaiser und seine Erblande werde, so nahm Charnace es auf sich, Gustas Adolf zu vermögen, "daß er nicht allein die Generalsriedenshandlung und den Convent, auf dem sie stattsinden sollte, nicht hindern, sondern auch wider kaiserliche Majestät nicht gleich auf diesen Tractat was Feindliches unversehens vornehmen wolle."

Freilich hatte Maximilian gern noch mehr verlangt, aber Charnace antwertete auf alle seine Wünsche: "er getraue sich micht, es bei dem Könige in Schweden zu erhalten." Auch gestand er, daß er nicht die Garantie übernehmen könne, daß Gustaf Abelf die Neutralität auf die vom Kurfürsten gestellten Bedingungen bin annehmen werde.

Auf Grund jener Berabredungen jeste Maximilian einen Neutralitäts-

<sup>1)</sup> Schreiben beim 30. December (n. St.). D. R. A. A.

<sup>2) &</sup>quot;Hiscarative de uso amplius effendendo."

entwurf auf 1) und unterzeichnete ihn eigenhändig. Dann händigte er das Schriftstück dem französischen Gesandten ein, sandte gleichzeitig seinen Ariegs-rath Küttner an König Ludwig und forderte die geistlichen Kurfürsten auf, sich ihm anzuschließen und sich die Neutralität ihres Bundes unter den von ihm gestellten Bedingungen gefallen zu lassen.

Auf ihre Erklärungen also kam es zunächst an.

Zu derselben Zeit wie den Kurfürsten Maximilian hatte Frankreich die drei geistlichen Kurfürsten zur Neutralität aufgefordert. Es konnte, zumal auf die Entschließungen Kurtriers, nicht ohne Wirkung bleiben, daß der Brief König Ludwigs?) neben dieser Aufforderung die Mittheilung enthielt, er werde, auch um den deutschen Angelegenheiten näher zu sein, das Hoslager nach Metz verlegen. Kurtrier gab sich sofort ganz an Frankreich hin und erklärte sich ohne Weiteres und ohne Rücksicht auf die Entschließungen der anderen Kurfürsten zur Neutralität geneigt.

Dagegen antwortete der Kurfürst Ferdinand von Cöln³) auf Mazismilians Bericht über seine Verhandlungen mit Charnacé: ihm sei das Aufshören des Kampses mit Schweden schon recht, er werde jedoch erst dann zustimmen, wenn sich die sichere Aussicht auf einen allgemeinen Frieden daran schlösse. Maximilian war über diesen "cölnischen Stilus" auf das Aeußerste erbittert.

Kurfürst4) Ferdinand lud dann die in Coln anwesenden geistlichen

- 1) Er war in "paroles générales" abgefaßt, wie die richelieu'schen Memoiren (VII) sagen.
  - 2) à Château Tierry le X jour de Décembre 1631.
- 3) Kurcöln vom 1. Januar 1632 (n. St.). M. A. hifft. "... modo tamen Rex Christianissimus ... et Sermus Elector Bavariae frater noster charissimus, quibus ad ratificandum praefati articuli a supradictis legatis (B. Marchionem de Bresse, Baronem de Charnasse) transmissi sunt, illos prius non approbent et ratos habeant, non dubitantes, quin Regi Christianissimo cordi futurum sit, ut utrinque realiter et sancte pacta conventa inuiolate observentur et generalis almaque pax sine dilatione sincere promoveatur." "Bas muß Kur Cöln ben Unglimpf nur auf uns allein wie auch die andern Bundfländ schieben! Dies ist allgeit der cölnische Stilns!" Und wieder: "Rur alles auf uns geschoben, das ist so der Räthe Hertommen und unlöblicher Gebrauch Sie schreiben, man könnte es Gewissen halber nit eingehen; interim probant und wollen, wir sollen das odium sik sie tragen." Das waren Maximisians Kandbemerkungen zu jenem Briese.
- 4) Kurcöln an Maximilian vom 11. Januar 1632 (n. St.). M. R. A. chiffr.; Ant-wort auf beffen Brief vom 23. December 1631 (n. St.). M. R. A.

Jürsten, den Erzbischof von Mainz, die Bischöfe von Bürzburg, von Worms und von Conderenz auf den Abend des 31. December (a. St.) zu einer Conserenz ein, um in ihr über die in der Rentralitätöstrage einzunehmende Haltung zu berathen. Begreislich, daß sich diese Herren, der Mainzer, der sast noch athemlos von der vor Schweden ergrissenen Flucht war, zu Rachziedigkeit nur verstanden haben würden, wenn sie Widerstand sur völlig aussichtstos erfannten. Und bei dem Mainzer erichien eben damals 1) ein Secretär der Insantin mit der Mahnung, sich in derzleichen Reutralität, als Kurtrier sich bereits bezehen haben solle, nicht verleiten zu lassen", denn nimmer, so erklärte er, werde die Krone Spanien es dulden, daß Frankreich sich des Reichs oder der fatholischen Reichsstände mit bewassineter Hand annahme, sondern würde eher mit all seinen Feinzen, ielbst auf unbillige Bedingungen hin, abichließen, um dann Alles daran zu segen, dieser französsischen Anmaßung zu begegnen.

Allein trot bes glübenden Hasses all dieser Herren gegen Schweben, trot ihrer Buth über den an ihnen verübten Raub, trot der nicht eben unverständlichen Sprache, die Spanien gegen den "ipamiolisirenden" Mainzer führte, empfand man doch die Aussichtslosigseit serneren Biverstandes und beichloß, "zur Bermeidung des gegenwärtigen und größeren Uebels die königlich französische Interposition nicht auszuichlagen, iondern die Regotiation möglichst zu besördern", zu dem Ende eine mit Instruction und Bollmacht versehene Gesandtschaft an König Ludwig abzuordnen, gleichzeitig die Insantin über die Ursachen, welche zu diesem Schritt genöthigt hätten, auszuklären.

Mit dieser letteren Sendung wurde der Bischof von Conabrud betraut, während der Bischof von Würzburg?) die Gesandtichaft an König Ludwig übernahm.

Neben den Verhandlungen mit den katholischen Kurfürsten gingen andere Verhandlungen des Kurfürsten von Bavern mit einigen der unsbedeutenderen Mitgliedern der Liga, welche sich auf sein Aussichreiben in der ersten Hälfte December (a. St.) zu Ingolstadt eingefunden hatten.

<sup>1) 9.</sup> Januar 1632 (n. St.).

<sup>2) &</sup>quot;En qualité d'ambassadeur de la ligue catholique." Richelieu mém. VII E. 19.

<sup>3)</sup> Erschienen waren nur Bertreter des Deutschmeisters, der Bischöse von Eichfadt, Strafiburg, Augsburg, Basel, Regensburg, der Prälaten von Kempten, Elwangen und der schmäbischen Graficast. Schreiber, Maximilian I. S. 540. Die Prototolle im R. R. A. Die erste Session sand flatt am 29. December 1631 (n. St.); die vierte am 2. Jasnuar 1632 (n. St.). R. R.

Die meisten der Geladenen hatten nicht kommen können oder nicht zu kommen gewagt, denn sie waren theils schon von Land und Leuten vertrieben, theils fürchteten sie, vertrieben zu werden. Zu dem Bunde hatten sie kein Vertrauen mehr.

Auch hier handelte es sich um die Haltung, die man der drobenden Gefahr gegenüber einzunehmen habe. Dr. von Stoll, der Kanzler des Deutschmeisterordens, erklärte, man dürfe in keinem Kall mit dem Feinde einen Frieden eingeben, durch welchen die Autorität des Kaisers und der Liga beeinträchtigt würde. Der augsburgische Stiftskanzler Dr. Wanner entwickelte, daß die ganze Reformationszeit bewiesen habe, wie die Protestanten nur nach Ländergewinn auf Rosten der katholischen Kirche trachteten und daher weder den Kaiser noch das Reichskammergericht als competente Richter anerkennten. Man musse beswegen ben Borschlag (ber von einigen Anwesenden gemacht war), die Streitsache zwischen den Ratholischen und Protestirenden am kaiserlichen Hofe oder burch bas Reichskammergericht zu entscheiden, verwerfen, vielmehr bas Schwert entscheiden lassen. wenn die Mittel zum Kriege nicht mehr ausreichten, fordere die Klugheit, etwas nachzugeben, um nicht Alles zu verlieren. Endlich meinte Graf Werner von Tilly, ber Commiffar für Babern, am besten werbe es sein, die Bermittlung Frankreichs anzurufen, wie das auch die drei geiftlichen Rurfürsten zu thun beschlossen hätten; man sei nicht mehr in ber Verfassung, dem siegreichen Feinde mit Waffen zu widersteben, und sie Alle würden ihrem Bundesoberften, dem Aurfürsten von Babern, nicht zumutben, die Last allein auf sich zu nehmen.

Das Wichtigste bieses Convents war, daß sich mit ihm die Frage nach der Stellung der Liga zum Kaiser erledigte. Ferdinand II. hatte seinen Reichshofrath von Questenberg nach Ingolstadt gesandt; der nun trat mit der Forderung auf, daß man jedes Neutralitätserbieten abweisen und den Krieg eifrig sortseten solle. Die Liga möchte ihr Heer ins Böhmische wersen, da die kaiserlichen Erblande von den Sachsen bedroht wären. Gegen jenen Borschlag, Frankreich um seine Bermittlung anzugehen, sprach er sich auf das Entschiedenste auß: man kenne die hergebrachte Politik der Boursbonen gegen das Haus Habsburg.

Trotz dieser recht harmlosen oratio pro domo kam es zu dem Beschluß, 1) daß die Liga in Berbindung mit dem Kaiser Frankreich um Bermittlung zu Gunsten der deutschen Katholiken ersuchen solle; sei das frucht-

<sup>1)</sup> Bundesabschieb vom 4. Januar 1632 (n. St.). D. R. A.

G. Drobfen, Guftaf Abolf. II.

los, so stelle man die Kriegsverfassung den Oberhäuptern des Reichs und der Liga anheim. Ein Beschluß, den der Kaiser dann natürlich verwarf.

Während man ligistischerseits vor einem Jahr, als Gustaf Adolf noch als ungefährlicher Gegner in ungefährlicher Entfernung ftanb, an "gutliche Mittel" nicht gedacht, jondern Frankreichs Bemühungen für die Neutralität mifachtend, Gelber contribuirt, Heere ausgerüftet und entsandt hatte, um ben nordischen König aufe Haupt zu schlagen, sah man jetzt in allen ligistischen Areisen in der Neutralität die einzige Rettung. Trier war auf jeden Fall für sie: Coln suchte sie durch die Bermittlung Frankreichs, Babern fand teine andere Möglichkeit für die Restitution der entrissenen Länder; die Ingolstädter Conventsmitglieder dachten an Bertheidigung nur für den Fall, daß Frankreich ihnen die Neutralität nicht verschaffe; selbst Mainz wünschte sie, trot ber spanischen Drohungen. Es war das völlige Umschlagen der bisher so übermüthigen Politik der Liga: die Folge und das Eingeständnik der eigenen Ohnmacht. Frankreich aber machte den so kleinlaut Gewordenen Hoffnung, wenn auch nicht auf eine völlige Erfüllung, so doch auf eine Berudfichtigung ihrer Wünsche, so weit sie unter ben gegenwärtigen Umftanben nur immer erwarten durften.

Die leichtere Hälfte seines Borhabens hatte Richelieu vollführt. Rum aber galt es, auf Grund jener ligistischen Bünsche und Forderungen, auf Grund vor Allem der Restitution alles den Ligisten abgenommenen Gebietes 1) die Anersennung der Neutralität von Schweden zu erlangen.

Am 22. December (a. St.) kam ber französische Botschafter Herr be l'Isle zu Gustaf Abolf nach Mainz.2) Er hatte ihm bemerklich zu machen, daß es ber aufgerichteten Allianz mit Frankreich widerspreche, daß Schweben die Länder der ligistischen Fürsten angegriffen habe; hatte ihn zu ersuchen, der Liga und vor Allem Bahern Neutralität zu gewähren und das baherische Gebiet unangesochten zu lassen.

Gustaf Abolf gab bem Franzosen mündlich und bann burch ben jüngeren Horn schriftlich zur Antwort, daß er nicht abgeneigt sei, auf die Neutralität einzugehen; allein er müsse Sicherheit haben, und diese müsse barin be-

<sup>1) &</sup>quot;Restitutio ablatorum" ist ber gewöhnliche, in ben folgenden Berhandlungen so oft wiederkehrende Ausbruck.

<sup>2)</sup> Ueber seine Senbung vergl. Grubbe's Relation aus Mainz vom 24. December 1631. Arkiv I. No. 538, und vom 4. Januar 1632 No. 539. Bgl. Richelieu mém. VII S. 32.

stehen, daß die Ligisten zuerst von aller Feindseligkeit gegen ihn abständen; sodann darin, daß sie ihre Streitkräfte vom Kaiser zurückzögen, den Kaiser und seine Partei nicht weiter unterstützten; daß sie ihre Truppen abdankten und sie, um allen Argwohn zu vermeiden, dem Könige von Frankreich gegen Spanien zur Berfügung stellten. 1) Das waren Forderungen, welche jenen baherischen sehr wenig entsprachen; Forderungen, welche, wie der sächsische Gesandte sich ausdrückt, 2) zeigten, daß der König "sich mit der Neutralität nicht begnügen, sondern Freund oder Feind von ihnen haben wollte, da sie unter dem Schein der Neutralität doch nicht unterlassen würs den, dem Feinde allerlei Vorschub zu thun."

Mit diesen Forderungen reiste de l'Isle zu seinem Könige ab, zu dem sich dann auch (am 24. November) Gustaf Horn (der Jüngers) mit einem diese Angelegenheit betreffenden Schreiben begab.

"Es soll nun auf des Bahern Antwort gewartet werden", schried Secretär Grubbe am 24. December. Diese Antwort traf bald genug ein, denn ein paar Tage, nachdem de l'Isle jene erste Eröffnung gemacht hatte, kam Charnacé mit dem in allgemeinen Worten abgefaßten Neutralitätsentwurse, den Maximilian ihm zu München eingehändigt hatte, nach Mainz, legte ihn dem Könige in seiner ersten Audienz (am 30. December) vor³) und fügte mündlich die Bedingung hinzu, welche in dem Schriftstück nicht enthalten war: daß der König zuerst Alles, was er bisher den Ligisten absgenommen, restituiren müsse.

Gustaf Abolf antwortete sofort: "das kann nicht geschehen." Er wieberholte seine früheren Herrn de l'Iste bereits mitgetheilten Bedingungen:
nur auf sie hin könne er in die Neutralität willigen. Doch behielt er das Schriftstück zurück, um es genauer durchzusehen und verabschiedete den Franzosen. Da er Mehreres in ihm bedenklich fand, 4) so sandte er es dem

<sup>1)</sup> Die Bedingungen, welche bei Chemnit S. 276 stehen, gehören in spätere Zeit. Es sind die vom Könige am 9. Januar 1632 ausgesertigten. Ueberhaupt muß bemerkt werden, daß bei Chemnit, der sonst über diese Dinge mit am besten unterrichtet ift, doch große Berwirrung herrscht.

<sup>2)</sup> Bitthums Relation an Johann Georg vom 26. December 1631. Dr. A.

<sup>3)</sup> Darauf beziehen sich die Worte bei Chennitz S. 277: "Auf solche angetretene Handlung hatten zwar die tönigliche französische ambassadeurs dem Könige zu Schweden eine Acceptation der Neutralität und Versicherung vom Herzog in Bayern in originalischon den 30. Christmonats eingeliesert u. s. w." Wie man sieht, lag die Sache doch anders, wie Chemnitz sie darstellt. Bemerken will ich, daß in den Verhandlungen dieser bayerische Entwurf gewöhnlich als "caution" bezeichnet ist.

<sup>4)</sup> Befonders eben "efter Charnacé gjorde funda meritum peutralitatis in restitutione locorum." Grubbe vom 4. Januar 1632.

Baron Charnacé am folgenden Tage wieder zu und ließ im sagen, daß er sich auf eine Neutralität, bei welcher man irgend welche Restitutionen von ihm verlange, nimmermehr einlassen würde. Wenn er etwas restituire, so würde das geschehen nur "in gratiam universalis pacis." Und nicht verhehlen wolle er, daß er sich durch Restitution lieber dem Kaiser oder Spanien verbinden, als den Ligisten für eine nichts weniger als sichere Neutralität ohne irgend welche Garantien so bedeutende Bortheile einräumen würde. Er habe Herrn de l'Isle seine Bedingungen mitgetheilt; vermöchte Baron Charnacé die Ligisten für ihre Annahme zu gewinnen, so sei er bereit auf ihrer Grundlage über die Neutralität zu verhandeln; anders nicht.

Mit dieser Erklärung gab sich Charnacé nicht zufrieden; er bemerkte dem Könige, daß man in diesem Fall allgemein urtheilen würde, Schweden versolge bei diesem Kriege sein Privatinteresse. Er fügte hinzu, wie sehr es ihm zweiselhaft erscheine, daß man diese schwedischen Bedingungen acceptiren würde. 1) Uebrigens, so meinte er, würde der Krieg gegen das Haus Desterreich und Spanien weit besser geführt werden können, wenn die Ligisten ihr Land wieder empfingen, ihre Truppen behielten und sich zu rein neutraler Haltung verpssichteten; daß sie sie bewahren würden, dafür übernähme sein König die Garantie.

Gustaf Abolf erklärte bagegen: wenn der Krieg gegen den Kaiser und gegen Spanien — was Frankreich besonders zu wünschen scheine — gessührt werden solle, so sei das ohne der Evangelischen Kuin nur dann möglich, wenn er die occupirten ligistischen Länder während der Dauer des Kriegs nicht herausgebe. Was die geforderte Abdankung des ligistischen Bolks betreffe, so könne er von dieser Forderung nicht abgehen und ohne ihre Erfüllung in keine Neutralität willigen, denn es sei gegen alse Bersnunft, so zweiselhafte Freunde bewaffnet hinter sich zu lassen.

Da versprach endlich Charnace, die Angelegenheit in der von dem Könige gewünschten Weise zu betreiben, obwohl er gestehen müsse, daß er an dem Erfolge zweisle.

Mit der Bemerkung, daß es kein besseres Mittel gebe, um Oesterreich und Spanien zu schwächen, als wenn seine Intention ausgeführt würde, entließ der König den Gesandten.

Am 2. Januar hatte Charnacs wieder eine Audienz; diesmal wegen eines Waffenstillstandes für die Zeit der Unterhandlungen über die Neustralität und, wie er doch wieder hinzufügte, über die Restitution.

<sup>1) &</sup>quot;Alldenstund de in 'exauctoratione' militis ligistici vore funderade. Hvilket han mente dem icke vela höra, mycket mindre ingå." Grubbe vom 4. Januar 1632.

Da aber fuhr Gustaf Abolf auf: er wolle bei den Neutralitätsverhandlungen nichts mehr von Restitution hören; 1) fordere man sie doch, so würde er seine Eroberungen lieber in Spaniens Hände geben und lieber einen Universalfrieden abschließen.

Das waren Drohungen, die nicht verfehlten, den Franzosen sehr einzuschüchtern.

Aus diesen Verhandlungen mit den französischen Gesandten mußte es dem Könige klar geworden sein, daß es Frankreich mit seinen Neutralitäts-bemühungen allerdings ernst sei, daß die Neutralität der Liga die Besdingung sei, unter der allein Frankreich in den Krieg gegen das Haus Habsburg handelnd eintreten würde.

So augenscheinlich es war,2) daß die Ligisten es mit der Neutralität nicht aufrichtig meinten, sondern nur Zeit zu gewinnen suchten, um ihre Kräfte wieder zu sammeln, so bedenklich mußte es auf der andern Seite doch erscheinen, Frankreich zu beleidigen. 3)

Er fragte den Abgeordneten seines hauptsächlichsten Berbündeten, den kursächsischen Rittmeister Bitthum, um seine Meinung. Der hob hervor, wie das jetzige Verhalten Frankreichs den Versprechungen, die es auf dem Leipziger Convent gethan, direct zuwider laufe. Damals habe es versprochen, mit aller Macht eintreten zu wollen, sobald sich die protestirenden Fürsten zu den Wassen zu greifen entschlossen haben würden; jetzt nehme es sich mit auffältigem Eiser der Liga, "dieser Ursache alles Unheils im römischen Reiche", an. Er empfahl die Absendung eines Gesandten an den König von Frankreich, um denselben "an seine Bromessen zu erinnern." Gustaf Adolf

<sup>1) &</sup>quot;utan om det skulle ske, så ville K. M. det gifva i Spaniens händer, och helldre göra en universalfred."

<sup>2)</sup> All diese Momente entlehne ich ber grubbe'schen Relation vom 4. Januar 1632, und ben Aeußerungen Gustaf Abols gegen Bitthum, die dieser in seiner Relation vom 24. Januar mittheilt.

<sup>3)</sup> Benigstens anmerkungsweise will ich hier eine Stelle aus einem anziehenden intercipirten Schreiben aus Paris vom 6. Februar 1632 (n. St.) im M. A. anführen. Es heißt in ihm in Betreff der schwedisch-baherischen Neutralität, man sürchte, daß durch dieselbe ein "miscontentement" zwischen den beiden Königen entstehen möchte, "dieweil man vermuth, daß der Schwed nicht soll wollen acceptiren . . . die vorg. aduantagiousse condition, daß sein Mt. von Schweden solte haben zu restituiren alle Länder und Stätten, die er . . . von geistlichen teutschen Geistlichkeit (sie!) occupirt und eingenommen, und daß darneben derselb Hertzog soll behalten sein lebelang die chursurstliche Dignitet und possession von der nieder Psalz; seint darumb viel expressen hier an . . . den herren Bosbergt welcher albereit aus Holland vertrocken ist, und erstes tags alhier begehrt zu arriuiren) um alle mittel sürzuwenden, zu contentement dieser zween Könige."

gestand ihm, "daß auch er nicht traue und der Meinung sei, daß die Ligisten die Neutralität, wenngleich sie getroffen wäre, nicht halten würden. Die einzige Rücksicht sei nur, daß man Frankreich nicht zum Feind mache."

Die Alternative war schwierig; es hing an einem Haar, daß der Bruch Schwedens mit Frankreich erfolgte. 1) Eifersüchtig auf die Fortschritte Schwedens fürchtete die Krone Frankreich für sich selbst, wenn sie Gustaf Abolf nicht bewegen könnte, den Krieg in den Rheinlanden aufzugeben. Bor Allem der Uebergang der Schweden auf das linke Rheimufer war in ibren Augen ein Uebergriff Gustaf Abolfs in ihren Machtbereich, ber, wie sie erklärte, dem aufgerichteten Bertrage zuwider sei, und der die Aussührung ihrer eigenen Plane verhindere. Die Kriegführung bier betrachtete Frankreich als seine Domaine, Eroberungen bier zu machen als sein ausschließliches Recht. Der Herzog von Lothringen, der zu Gunften der orleanischen und der habsburgischen Partei im letten Herbst einen Feldzug improvisirt hatte und von einem frangösischen Heer rasch zur Rube gebracht war, befand sich bereits in Met, um sich (Anfang Januar 1632) dem Sieger zu unterwerfen und zu geloben, daß er hinfort jeder Verbindung mit einem Feinde der Krone Frankreich, besonders mit Desterreich, entsagen wolle. Der Gedanke Frankreichs war, jest von Lothringen aus in den Elsak vorzudringen, hier den Spaniern entgegenzutreten, zugleich als Befreier und als Eroberer.

Den bisher erzählten Berhandlungen wegen der Neutralität der Liga gingen Berhandlungen wegen der schwedischen und französischen Ariegführung am linken Rheinuser, insbesondere im Elsaß, zur Seite. Zu bestimmt formulirten Erörterungen und actenmäßigen Auseinandersetzungen kam es nicht, wohl aber zu gleichsam plötzlichen schrossen Erklärungen.<sup>2</sup>) Bon den

<sup>1) &</sup>quot;Es scheinet, daß die Sachen mit Frankreich wieder in guten terminis siehen, hat sich ein Zeitlang gestoßen, und die Sach etwas ausgehalten." Schreiben aus Frankfurt a. M. 29. Januar. M. R. A.

französischen Gesandten findet sich erzählt, daß sie gegen die Ausbehnung des schwedischen Kriegsschauplates auf das linke Rheinufer viele Einwürfe gemacht hätten, "die jedoch Ihre Majestät bero Gebrauch nach männlich abgelehnet." Auf ihre Bemerkung, daß Gustaf Adolf dem Bertrage zuwider über den Rhein gegangen wäre, gab er zur Antwort: "wäre Euer Herr bier gewesen und hatte es auf seiner Seite richtig gemacht, wie ich auf ber meinen, so wäre es bei der Abrede verblieben. Weil aber Euer Herr der Abrede zuwider außen geblieben und mir die Laft allein auf dem Halse gelassen, habe ich thun muffen, wie ich gekonnt und zu meiner Sicherheit meinen Feind bestes Bermögens verfolgen muffen." Als fie mittheilten, daß ihr König bereits mit einem Heere von 40,000 Mann unterwegs sei. bemerkte ihnen Gustaf Adolf: "Euer König bedarf nicht so viel Bolks, mich zu schlagen, benn wenn es an der Menge und Macht des Bolts gelegen, bätte ich ben Raiser nicht, sondern er mich geschlagen. Doch Euer König ziehe bin, wo er wolle, so mag er zusehen, daß er meiner Armee nicht zu nahe komme, ober er muß ein Rencontre mit mir halten."

Gustaf Adolf war nicht der Mann, sich drohen und imponiren zu lassen. Eher magte er die Freundschaft Frankreichs, als daß er sich etwas vergab. Dem französischen Hofe aber, ber durch heimische Wirren nicht wenig belästigt mar, lag zu viel an bem guten Einvernehmen mit Schweben, um nicht solche Differenzpunkte lieber in ber Büte beizulegen, als sie bis zu ihren äußersten Consequenzen zu verfolgen. Die Hauptsache war und blieb für Frankreich Aufrichtung der Neutralität zwischen Schweden und der Liga, und daran arbeitete es mit allem Eifer weiter. Richelieu äußerte sich in geheimen Audienzen sowohl gegen den Bischof von Würzburg als auch gegen ben baberischen Kriegerath Rüttner, daß Gustaf Abolf es nur auf Desterreich abgesehen habe; daß er sich gegen die ligistischen Fürsten nur wende, weil sie den Raiser unterstützten; und da könnten sie freilich nicht verlangen, daß Gustaf Abolf sie anders benn als seine Feinde ansähe. Sobald sie sich von dem Raiser lossagten und strenge Neutralität hielten, würde der Rönig fie als Freunde behandeln. Man sieht, wie Richelieu seinen politischen Standpunkt festhielt: Trennung ber Liga vom Raifer, ben Guftaf Abolf, fernerhin nicht weiter burch die unter frangofischem Schutz stehende Liga behindert, angreifen sollte.

<sup>1632,</sup> ben Klopp, Tilly II. Beil. No. LXXXVI. publicirt. Darans u. a.: "Gallica consilia seinbt jeto nicht gut schwebisch, und hat hochgebachter Nuntius apostolicus kräftig betheuert: es habe die vornehmsten Räbelsführer, so den Schweden in den Sattel heben helsen, mehr als tausendmal gereuet. Wenn es nur Bestand hätte."

Damals nun, als Gustaf Abolf noch nicht entschieden war, wie er weister versahren sollte, trat der Marquis de Brezé, 1) des Cardinals Schwager, den Charnacé dem Könige in seiner letzten Audienz bereits angemeldet hatte, als dritter Gesandter Frankreichs in die Verhandlungen ein. 2)

Am 6. Januar langte er zu Mainz an; am 8. wurde er nebst Charnacé zur Audienz vorgelassen.

Da Gustaf Adolf von den Neutralitätsbedingungen, die sie vorlegten, und die sich wieder auf eine umfangreiche Restitution bezogen zu haben scheinen,<sup>3</sup>) nichts wissen wollte, so bestanden sie darauf, daß wenigstens der Rhein zur Grenze genommen und alles eroberte Gebiet jenseits des Flusses zurückgegeben werden sollte.

Auch das schlug Gustaf Adolf ab. Er kenne die Künste der ligistischen Fürsten aus ihren Briefen, die er aufgesangen habe. Aus denselben gehe hervor, wie Maximilian trotz aller Bersicherungen, von jeder Feindseligkeit ablassen zu wollen, doch stets das Gegentheil davon thue und die Berhandlungen nur wünsche, um Zeit zu neuen Rüstungen zu gewinnen. Er könne deshalb in das von ihnen vorgelegte Neutralitätsproject nicht willigen.

Es war der letzte Versuch Frankreichs, die Neutralität der Liga mit Berücksichtigung ihrer Forderungen zu erwirken. Gustaf Adolf wich auch diesmal nicht. Er legte den französischen Gesandten am 9. Januar diesjenigen Bedingungen vor, auf welche allein er über die Neutralität weiter verhandeln könne und wolle. 4)

<sup>1) &</sup>quot;en qualité d'ambassadeur extraordinaire." Richelieu mém. VII, 3. 29.

<sup>2)</sup> Ueber das Folgende Grubbe's Relation aus Gelnhausen vom 15. Januar 1632, Arkiv I. No. 540, und Bigthums Relation vom 24. Januar.

<sup>3)</sup> Leiber sind sie von Grubbe und Bigthum nicht näher angegeben. Richelieu mém. VII. ©. 29 heißt es nur: dé Brezé sollte "faire de nouvelles instances très pressantes au Roi de condescendre à une équitable neutralité avec les électeurs et toute la ligue catholique."

<sup>4)</sup> Bitthum sagt, daß Gustaf Abolf die Artikel auf Anhalten de Breze's aufgesetht habe. Diese Artikel sinden sich abschriftlich mehrsach in Archiven. Ihrem Inhalt nach giebt sie Grubbe. Sie wurden schon früh publicirt, so in "Hocherustliche, I Ihrer Kön. Mant. in | Schweden 2c. in ben sein vnd gegenwart | Königs. Mant. in Böheimb, 2c. beneben anderer | Fürsten, Graven vnd Herren, I An alle vnd jede hohe vnd niedere | Officirer | Wegen vbel = vnd nachlässig bisher gehaltener Disciplin | vber Ihre vnter= habende | Soldatesca | Newlichst ergangene | Erinner= vnd Vermahnung. | Item | Neutralitet manutenirungs conditiones. | So höchstgedachte Ihre Königs. Mant. in | Schweben, dem Herzsog in Bayern vnd der | catholischen Liga vorgeschlagen . . . | " 1632. 4 Bl. 4°. Sie wurden dann vielsach in die Geschichts= und Sammelwerse ausgenommen.

Der Kurfürst von Babern und die fatholischen Conföderirten enthalten sich jeder Feindschaft gegen Gustaf Adolf und die Evangelischen (1); sie führen ihre Truppen aus allen evangelischen Gebieten ab (4), so daß dann Alles, was den Evangelischen mährend des Arieges von den Katholischen in Niedersachsen genommen worden ist, in den Zustand, in welchem es sich vor bem Kriege befand, restituirt wird (3); sie reduciren ihr Heer bis auf 10,000 oder 12,000 Mann, und zwar soll dieser Rest in die eignen Städte und Herrschaften ber ligistischen Fürsten vertheilt, nicht aber in einem Corps beisammen gehalten werden (5). Die Liga unterstützt weder den Raiser noch jonst einen Feind Schwedens weder offen noch im Geheimen (6, 7). Hingegen verpflichtet sich Gustaf Abolf nebst seinen Berbündeten, weder den "Herzog" von Bahern noch sonst ein Mitglied der katholischen Liga, deren Territorien noch nicht erobert find, anzugreifen; ihnen keine Kriegslaft aufzulegen, ausgenommen dem Bischof von Bamberg; vielmehr ehrliche Neutralität mit ihnen zu halten. Dem Herzog von Babern sollen, bis unter englischer und französischer Mitwirtung ein Bergleich mit dem Pfalzgrafen getroffen ist, die Bläte in der Unterpfalz, die ihm vordem zugehört haben. ben Erzbischöfen von Trier und Coln die ihnen abgenommenen Plätze mit Ausnahme von Speier restituirt werben (10). Dagegen sollen außer jenen genannten alle dem Herzog von Babern und den katholischen Bundesverwandten abgenommenen Provinzen und Plätze bis zu einem allgemeinen Friedensschluß in des Königs von Schweden Händen bleiben (11). Alle evangelischen Fürsten und Stände stehen, so weit sie wollen, unter schwediichem Schutz und dürfen von den Ratholischen weder offen noch im Gebeimen beläftigt werden (12). Handel und Berkehr einerseits zwischen Gustaf Abolf und den evangelischen Landen, anderseits zwischen Maximilian und den Katholischen ist allerorts frei und wird auf keinerlei Weise gehindert (13). Die Gefangenen werden ausgeliefert (14). 1) Der König von Frankreich sagt für Babern und die Liga und bafür, daß sie die Neutralität aufrichtig halten, gut. Im Falle des Zuwiderhandelns wird rücksichtslos mit den Waffen gegen sie verfahren werden (15).2)

Das waren freilich andere Bedingungen als jene, die Bahern vorsgeschlagen und Charnacé approbirt hatte. "Rudes conditions" waren es,

<sup>1)</sup> Bor Allem sollte der Administrator von Magdeburg ausgeliesert werden. Da jedoch der König eben damals ersuhr, daß derselbe zum Papstihum übergetreten sei, so war er "dieser Sor auf wegen seiner Liberation enthoben." Chemnit S. 277.

war er "dieser Sor Ssalt wegen seiner Liberation enthoben." Chemnit S. 277.

2) Gustaf 30 Olf sagt, er werde alsbann "in violaturos omnibus viribus arma moturum eosque si Stisfactionem compulsurum."

Damals nun, als Gustaf Abolf noch nicht entschieden war, wie er weiter versahren sollte, trat der Marquis de Brezé, 1) des Cardinals Schwager, den Charnacé dem Könige in seiner letzten Audienz bereits angemeldet hatte, als dritter Gesandter Frankreichs in die Verhandlungen ein. 2)

Am 6. Januar langte er zu Mainz an; am 8. wurde er nebst Charnacé zur Audienz vorgelassen.

Da Gustaf Adolf von den Neutralitätsbedingungen, die sie vorlegten, und die sich wieder auf eine umfangreiche Restitution bezogen zu haben scheinen, 3) nichts wissen wolte, so bestanden sie darauf, daß wenigstens der Rhein zur Grenze genommen und alles eroberte Gebiet jenseits des Flusses zurückgegeben werden sollte.

Auch das schlug Gustaf Abolf ab. Er kenne die Künste der ligistischen Fürsten aus ihren Briefen, die er aufgefangen habe. Aus denselben gehe hervor, wie Maximilian trotz aller Bersicherungen, von jeder Feindseligkeit ablassen zu wollen, doch stets das Gegentheil davon thue und die Berhandlungen nur wünsche, um Zeit zu neuen Rüstungen zu gewinnen. Er könne beshalb in das von ihnen vorgelegte Neutralitätsproject nicht willigen.

Es war der letzte Versuch Frankreichs, die Neutralität der Liga mit Berücksichtigung ihrer Forderungen zu erwirken. Gustaf Adolf wich auch diesmal nicht. Er legte den französischen Gesandten am 9. Januar diesjenigen Bedingungen vor, auf welche allein er über die Neutralität weiter verhandeln könne und wolle. 4)

<sup>1) &</sup>quot;en qualité d'ambassadeur extraordinaire." Richelieu mém. VII. S. 29.

<sup>2)</sup> Ueber bas Folgende Grubbe's Relation aus Gelnhausen vom 15. Januar 1632, Arkiv I. No. 540, und Bitthums Relation vom 24. Januar.

<sup>3)</sup> Leiber sind sie von Grubbe und Bigthum nicht näher angegeben. Richelieu mém. VII. S. 29 heißt es nur: dé Brezé soute "faire de nouvelles instances très pressantes au Roi de condescendre à une équitable neutralité avec les électeurs et toute la ligue catholique."

<sup>4)</sup> Bigthum sagt, daß Gustaf Abolf die Artikel auf Anhalten de Breze's aufgesethabe. Diese Artikel sinden sich abschriftlich mehrsach in Archiven. Ihrem Inhalt nach giebt sie Grubbe. Sie wurden schon früh publicirt, so in "Hocherustliche, I Ihrer Könnant. in I Schweden zo. in ber sein und gegenwart I Königl. Mant. in Böheimb, zo. beneben anderer I Fürsten, Graven und Herren, I An alle und jede hohe und niedere I Officirer I Wegen volle und nachlässig bisher gehaltener Disciplin I voer Ihre untershabende I Soldatesca I Newlichst ergangene I Erinners und Vermahnung. I Item I Neutralitet manutenirungs conditiones. I So höchstgedachte Ihre Königl. Mant. in I Schweben, dem Herhog in Bayern und der I catholischen Liga vorgeschlagen . . . ! " 1632. 4 V. Sie wurden dann vielsach in die Geschichts und Sammelwerke aufgenommen.

Der Kurfürst von Babern und die tatholischen Conföderirten enthalten sich jeder Feindschaft gegen Gustaf Adolf und die Evangelischen (1); sie führen ihre Truppen aus allen evangelischen Gebieten ab (4), so daß dann Alles, was den Evangelischen während des Krieges von den Katholischen in Niedersachsen genommen worden ist, in den Zustand, in welchem es sich vor bem Kriege befand, restituirt wird (3); sie reduciren ihr Heer bis auf 10,000 oder 12,000 Mann, und zwar soll dieser Rest in die eignen Städte und Herrschaften ber ligistischen Fürsten vertheilt, nicht aber in einem Corps beisammen gehalten werden (5). Die Liga unterstützt weder den Raiser noch sonst einen Feind Schwedens weder offen noch im Geheimen (6, 7). Hingegen verpflichtet sich Gustaf Abolf nebst seinen Verbündeten, weder den "Herzog" von Babern noch sonst ein Mitglied der katholischen Liga, deren Territorien noch nicht erobert sind, anzugreifen; ihnen keine Kriegslast aufzulegen, ausgenommen dem Bischof von Bamberg; vielmehr ehrliche Neutralität mit ihnen zu halten. Dem Herzog von Babern sollen, bis unter englischer und französischer Mitwirkung ein Vergleich mit dem Pfalzgrafen getroffen ist, die Bläte in der Unterpfalz, die ihm vordem zugehört haben. ben Erzbischöfen von Trier und Cöln die ihnen abgenommenen Plätze mit Ausnahme von Speier restituirt werden (10). Dagegen sollen außer jenen genannten alle dem Herzog von Babern und den katholischen Bundesverwandten abgenommenen Provinzen und Plätze bis zu einem allgemeinen Friedensschluß in des Königs von Schweden Händen bleiben (11). Alle evangelischen Fürsten und Stände steben, so weit sie wollen, unter schwedis ichem Schutz und dürfen von den Ratholischen weder offen noch im Bebeimen belästigt werden (12). Handel und Verkehr einerseits zwischen Gustaf Abolf und den evangelischen Landen, anderseits zwischen Maximilian und ben Katholischen ist allerorts frei und wird auf keinerlei Weise gehindert (13). Die Gefangenen werden ausgeliefert (14). 1) Der Rönig von Frankreich sagt für Bapern und die Liga und dafür, daß sie die Neutralität aufrichtig halten, gut. Im Kalle des Zuwiderhandelns wird rücksichtslos mit den Waffen gegen sie verfahren werden (15). 2)

Das waren freilich andere Bedingungen als jene, die Bahern vorsgeschlagen und Charnacé approbirt hatte. "Rudes conditions" waren es,

<sup>1)</sup> Bor Allem follte der Abministrator von Magdeburg ausgeliefert werden. Da jedoch der König eben damals ersuhr, daß derselbe zum Papsithum übergetreten sei, so war er "dieser Sorgsalt wegen seiner Liberation enthoben." Chemnit S. 277.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf sagt, er werbe alsbaun "in violaturos omnibus viribus arma moturum eosque ad satisfactionem compulsurum."

wie die richelieu'schen Memoiren sie nennen; Bedingungen, von denen sie treffend sagen, sie athmeten den Geist des siegreichen Fürsten, der sich nicht Borschriften machen lassen, sondern selber machen wollte. 1) Gustaf Adolf legte sie den französischen Gesandten zur Unterschrift vor. Sie unterschreiben hieß, alle der Liga eröffneten Aussichten, alle ihr gemachten Hoffnungen, das Bersprechen, in ihrem Interesse zu wirken, widerrusen; hieß sie der Gewalt des Königs preisgeben. Die Unterschrift unter diese Bedingungen wäre eine diplomatische Niederlage Frankreichs gewesen.

De Breze und Charnace weigerten sich zu unterschreiben.<sup>2</sup>) Gustaf Abolf fragte: "ob sie denn nicht Bollmacht hätten zu tractiren?" Sie antworteten: "ja, in alle Wege." "So unterschreibt, oder ziehet hin und sagt zu Eurem König, daß er den Weg wieder suche, den er ins deutsche Land gefunden." Auf diese Herausforderung — so heißt es in einem Briese auß Frankfurt — haben sie "ohne fernere Protestation unterschrieben." Sie setzen sogar ein eigenes Schriftstück auf, in welchem sie besonders die Artisel, welche die territorialen Anordnungen betrasen, — jene Restitution, an der sich die ganze Angelegenheit bisher gestoßen — anerkannten.<sup>3</sup>)

Auf ihre Bitte bewilligte Gustaf Abolf für den Abschluß der Verhandlungen eine Waffenruhe von vierzehn Tagen unter folgenden Bedingungen<sup>4</sup>):
Pappenheim geht nach empfangener Anzeige von dem Stillstand mit seinen Truppen sosort aus Westphalen und dem Stift Magdeburg; der Kurfürst von Bahern und die Ligisten ziehen all ihre noch in Böhmen befindlichen Truppen zurück. Gustaf Adolf dagegen verpssichtet sich, diese vierzehn Tage über alle Feindseligkeiten gegen Bahern und die Liga einzustellen, mit dem Vorbehalt jedoch, diesenigen Plätze und Oerter, die von seinen Truppen belagert oder blokirt sind, nach wie vor belagert und blokirt zu halten; den Belagerten steht es frei, in dieser Zeit auf freien Abzug zu capituliren.

<sup>1) &</sup>quot;ils sentaient bien leur prince victorieux, qui vouloit donner et non recevoir la loi."

<sup>2)</sup> Schreiben aus Frantfurt 29. Januar.

<sup>3)</sup> Das von ihnen unterschriebene und bestegelte Schrististid d. d. Moguntiae 9. Januarii 1632 im Dr. A. "... Promittimus igitur christianissimi Regis Dni nri ejus regiam Majestatem certo persecturum, ut talia Euangelicorum Principum et Statuum jure belli capta loca restitui debeant, ac si vigore pactorum Neutralitatis id ipsum esset promissum, exceptis iis tamen locis, qui ante hac Ducis Bauariae in utroque Palatinatu suerant."

<sup>4)</sup> So giebt fie Gustaf Abolf in seinem Briefe an Horn d. d. Höchft 10. Januar 1632 an, in welchem er ihm ben Abschluß bes Wassenstillstandes mittheilt. Bgl. Dublk S. 296 f.

Es handelte sich darum, ob die Ligisten auf diese von Gustaf Adolf gestellten Bedingungen hin die Neutralität annehmen würden oder nicht.

Charnace überbrachte sie nach München. An den Kurfürsten von Eöln sandte de Breze, der selbst in Mainz zurücklieb, den Baron de Saludie. Auch den Kurfürsten von Mainz sollte er begrüßen, diesem jedoch die Artikel nicht vorlegen, sondern ihn seines Königs guter Affection versichern, und daß derselbe sein Aeußerstes zum Besten des Katholicismus und zur Restitution des Erzdischof-Kurfürsten anwenden würde.

Allein der Kurfürst von Cöln zeigte sich wenig geneigt, auf die schwedischen Forderungen einzugehen. 1) Er erklärte dem Herrn de Saludie: die früheren von Bahern vorgeschlagenen Bedingungen habe er sich gefallen lassen; diese neuen Bedingungen aber mißbillige er durchaus, und es nehme ihn Wunder, daß die französischen Gesandten ohne Bewilligung der interessirten Kurfürsten und Stände auf sie eingegangen seien und sie sosort unterschrieben hätten.

Salubie konnte nicht umhin, die großen Nachtheile dieser Forderungen einzugestehen, doch fügte er hinzu, daß Gustaf Avolf bereits entschlossen geswesen sein, den Rhein hinunter gegen das Erzstift und die Stadt Cöln zu gehen, als de Breze bei ihm eingetroffen wäre. Es habe kein anderes Mittel gegeben, den König von der Ausführung dieses kriegerischen Acts abzuhalten, als die Annahme der von ihm gestellten Neutralitätsbedingungen.

Da rechnete nun der Kurfürst so: Gustaf Abolf hat die mainzischen, trierischen und cölnischen Districte zum guten Theil bereits in seiner Gewalt, kann sich daher leicht des ganzen Rheinstromes bemächtigen und das ganze Erzstift Eöln einnehmen. Zwar hat Spanien Succurs angeboten, hat auch bereits etliche Truppen ins Luxemburgische und an die Mosel geschickt, aber das wird nicht genügen, solchen Einfall zu verhindern. Auf der andern Seite sind jene Artistel der Art, daß den Katholischen, selbst wenn sie in Feindes Hand wären, nichts Schwereres zugemuthet werden könnte; auch ist zu bedenken, ob man ihre Annahme vor Gott, der kaiserlichen Majestät, den katholischen Kurfürsten, der ehrbaren Welt und Posterität wird versantworten können; und weiter ist zu bedenken, ob man die Macht hat, sie, falls man sie ratissicirt, auch zu vollstrecken, und ob man sich nicht in größere Ungelegenheit stürzt, wenn man hernach nicht im Stande ist, das zu thun.

<sup>1)</sup> Ueber bas Folgende bes Kurfürsten Brief an Maximilian d. d. Köln 4. Februar (n. St.) M. R. K. chiffr.

In diesem Sinn gab der Aussürft seine Erklärung. Salubie bemerke, daß er sich nicht getraue mit ihr emas auszurichten, vielmehr besorge, der König von Schweden werde sie verwersen und seinen Ing gegen das Erzstift beginnen. Er bitte deshalb um anderen und gesügigeren Bescheid. Er betome insbesondere, daß er seine Entschang selbstständig fasse und nicht von der Baverns abhängig mache. Gern wolle er im Berein mit de Breze zumächst seine Erklärung vorbringen und Gustaf Adolf zu ihrer Annahme zu bewegen suchen und erst im Acchsall die zweite Erklärung vorlegen. Er gab dem Aussürsten die Bersückerung, "der König von Schweden werde den Reivert gegen Frankreich nicht so gar verlieren", daß er auch auf sie nicht eingebe.

Der Aurfürft fetzte bie gewünschte zweite Erflärung auf und schidte sie bem Frangofen nach.1)

Sichtiger mußte die Entickeitung des Kurfürsten von Babern sein. Maximilian war auf das Entickierenste gegen die ichwerticken Forberungen: er fände sie so beichaffen, daß sie "obne große unausbleibliche Gesahr des allzemeinen katholischen Beiens, insonderbeit der katholischen Bundesstände nicht bewilligt und anzenemmen werden könnten:" er erklätte, daß er von der Reintuntion von Mainz, Bürzburg und Bamberg und von der Garantie ver kurfürfilichen Diznität auf Ledenszeit nicht abzehen würde.<sup>2</sup>)

Der König wird ichwerlich bazu zu bringen fein: auch ist's so viel als wenn der Besiegte dem Sieger Gesetze verschreiben wollte", bießes in einem Briese darüber. Waximilian erinchte Kurcöln mit den beiden andern zeistlichen Kursürsten und den Bischöfen von Bürzhurg und Osnabrüch zemeiniame Schritte zu verabreden, mittletweile aber mit aller Anstrenzung an der Bermebrung der Truppen zu arbeiten. Beiter gab er an Kinner den Beschl, den König von Frankreich auszuserern, daß er entweder Einfal Abels zur Einwilligung in die von Sbarnach ursprünglich vervonierten Reutralitätisbedingungen vermöchte, oder seinem Bersprechen gemäß mit ihm bräche.

Is a Bei weicher Declaration in keinen karbeltschen Bundestand zu vräftigleiten gemann fabe."

<sup>2°</sup> So nach verniegenden Verveitrefen. n. I einem unterweiten Schreiben aus Sin 8. Februar 1882. M. N. L. Bekanntlich derweiten die gedruckte Uederlieferung bis auf den beutigen Tag das Segantoell, das nähmlich der Kurfürft fich mit den ihmerbiichen Bekangungen durchung einserkunden gegogt und Odermad dieser und beitam Berichten und Münden die Hoffmung ausgefohrechen dahe alles werde nach Stande hinausgeführt werden.

L R R 463 no minital no as incident and a serio a man a serio i

Frankreich aber erfüllte diese Bitte nicht, forderte vielmehr, daß auf der Basis der schwedischen Bedingungen, die es nur in Nebendingen modissicirte, verhandelt würde, und daß Bahern und die andern katholischen Kursfürsten entweder Bevollmächtigte nach Mainz schickten, um direct mit Gustaf Adolf zu verhandeln, oder daß sie bie französischen Gesandten de Breze und Charnace zu Verhandlungen mit ihm autorisirten.

Maximilian suchte auszuweichen. Nicht ohne scharfe Ausfälle gegen die Treulosigkeit der französischen Politik, welche die Rolle eines Beschützers der Ligisten so rasch und leicht mit der Rolle eines Bertreters der maßlosen Ansprüche Schwedens vertausche, erklärte er, daß er sich zu Verhandlungen über so "präjudicirliche" Bedingungen nicht verstehen könne, ohne vorherzgehende Rücksprache mit seinen Vundsverwandten. Auf die Gesahr hin, daß die Verhandlungen dadurch abgebrochen würden und der Krieg seinen Fortgang nähme, wagte er es, auf seinen ursprünglichen Forderungen zu bestehen.

Gustaf Abolf hatte von Anfang an nicht geringen Argwohn gegen die Aufrichtigkeit der ligistischen und insbesondere der baherischen Neutralitätswünsche gehabt. Begreislich, daß er demgemäß seine Bedingungen gestellt hatte; begreislich auch, daß eben sie seinen Argwohn gegen Bahern vergrößerten. Waren sie die einzigen, unter denen er sich zur Neutralität bereit erklärt hatte, so waren sie doch zugleich der Art, daß durch ihre Annahme die politische Stellung Maximilians unterhöhlt, seine Macht gebrochen wurde; ja daß ihm vielleicht seine Ehre die Annahme verbot.

Da fügte es der Zufall, daß den Schweden ein Brief des Kurfürsten an Pappenheim in die Hände fiel,<sup>1</sup>) in welchem der Feldmarschall von seinem Herrn den Besehl erhielt, die Diversion in das niedersächsische Gebiet sobald als möglich auszuführen, und ihm zu diesem Zweck Bollmacht gegeben wurde, in Cöln oder andern sicheren und gelegenen Orten auf des Kurfürsten Namen für 100,000 Reichsthaler Bechsel auszunehmen; der Kurfürst würde sie zur Verfallzeit in Augsburg richtig und unsehlbar wieder erslegen lassen.

Dieser Besehl war ein entschiedener Bruch des vierzehntägigen Waffensstüllstands. Selbstverständlich, daß Gustaf Adolf sich da an ihn um so wenisger gebunden achtete, als bald immer neue Nachrichten von Pappenheims Bordringen einliesen.

<sup>1)</sup> u. A. bei Chemnit S. 278. Bgl. Kappenheims Brief an Maximilian d. d. Hameln 31. Januar 1632. Dubst S. 299 f.

Er zeigte aber zugleich des Rurfürsten eigentliche Meinung in Betreff der Neutralität, und daß es ihm nichts weniger als Ernst mit den Berband lungen war, die zu ihr führen sollten. Zwar bemühte sich die französische Diplomatie auf das Meußerste, das Loch zu stopfen; es gelang den Borstellungen von de Brezé, den König zur Einwilligung in eine Berlangerung bes Waffenstillstandes auf acht Tage zu bewegen. Allein diese neue Frift follte ebenso nuplos verstreichen wie jene vierzehn Tage; benn nicht allein, daß eben jett ein freilich wohlverclaufulirter Brief von Kurcoln, 1) und ein in freilich sehr unbestimmt gehaltenen Ausbruden abgefafter Brief von Aurmainz einlief, Briefe, aus benen Maximilian boch die Abneigung gegen die schwedischen Forberungen und ben Wunsch gegen sie aufzutreten erkannte, sondern er erhielt auch Rachrichten aus Rom.2) in welchen ihm mitgetheilt wurde, daß es bort allgemein und felbst in den bestunterrichteten Areisen und bei ben einflufreichften Perfenlichteiten beife, baf er, nicht zufrieden mit ben Ehren und Territorien, die er für jeine ausgezeichneten Berbienste um die katholijde Sache und bie faijerliche Majestät erhalten babe, aus Ehrgeiz und Herrichbezierte wie ein zweiter Salomon in seinem Alter seinem früheren löblichen Bestreben ben Ruden febre und bie Kaiserwürde an fich zu bringen jude: daß er deshalb mit einigen fürsten ein Bündniß zum Berberben bes Panies Palesburg eingegangen fei, fich jegar mit bem Könige von Schweden in geheime Unterhandlungen einzelassen babe und beisen Beprekungen zum größten Schaden des erthodogen Glaubens unterfütze; daß er nur einen Scheintrieg gegen Schweden führe: ja jegar, daß er, in der Erkenntniß, daß er zur Kalbermürde nicht gelangen könne, wenn

<sup>1&#</sup>x27; Des tuncituies Schnielen nem 4 fichener u. Se.). Der Amtürft äusgerte his gang in Maximilians Sium über die iduredischen Feredenungen, ihritze jedoch mit, daß er an Saludie erkliet dabe, er würde zu die nickhoun numer der Bertingung, daß Benera rechte in de streihet dabe. Magnutione war — wer er die den Answirken neu Cha M hickman M A L ident — Der feiden Beidirf unde menig erkitters: "Krin ihos dieles dieles dielesis instituts inds bestitzier. Els les ik inciden significi meres realizate for including providence sources and providence providence for the providence of the p als erfliet, dann duck der Leider Geftell erndunnum Sofficient der Glüngs auf His dan about in Thermal and art and decemberation neither mides. Und -und as annuling and unangleine of unangled kelengly parons of robot food for the public mode del author unerreignates fluorent pa na reviewa. Dader Minnea & ele dell'den eractively grande and publicat and bound in his contract granders. Round, well of delicity brook to be discharged All in Jernilland all each dem nisks de mon Ki. "Sona natura dudorii isi ki alad L. e kilonda de kilond regular and united in including his his discussion in his and in hims in Salar-The state substitutibles without nearly.

L R W. 25 a Blet and A range Consider I site to Be a St. M. R. L.

er nicht zuvor Böhmen besitze, mit ben Gegnern bes Hauses Desterreich ein Bundniß aufgerichtet habe, in welchem diese sich verpflichtet hätten, ihm zum Besitz bes Königreichs Böhmen zu verhelfen.

Auf einen Mann von so streng pähstlicher Gesinnung wie Maximilian fie batte, mußten solche Mittheilungen einen lebhaften Eindruck machen. Die Gerüchte, die in der Stadt des beiligen Baters über ihn umliefen, waren freilich sehr übertrieben, um so mehr erschreckte es ihn, daß die geringen Wahrheiten, die ihnen zu Grunde lagen, in solcher Weise combinirt und ins Ungeheuerliche gesteigert worden waren. Er beeilte sich, solchen Argwohn abzuweisen. Er that es theils burch eine ausführliche Darlegung seiner Bolitif und ein Rechtfertigungsschreiben gegen jene Anschuldigungen,1) theils burch die Wiedereröffnung der Feindseligkeiten. Noch vor Ablauf des achttägigen Waffenstillstands begann er mit den dazu nöthigen Borbereitungen und mit der Beschaffung neuen Kriegsmaterials.2) Dann wandte er sich auch an die ligistischen Genossen in Schwaben, auf beren Versammlung zu Mundelsheim als seine Abgeordneten Herr von Wolkenstein, die Hoftammerräthe Dr. jur. Johann Wämpel und Baul Mahr erschienen, um die furchtbar brobende Gefahr zu schildern und zu eiliger, eifriger Mitwirtung aufzufordern.3) "Es sei besser, den Katholischen und sich selbst zu gut die Mittel zu gebrauchen, die sonst der Schwede gegen sie gebrauchen würde." Allein die Majorität verstand sich nur zur Bewilligung von "30 Monaten

<sup>1)</sup> Im M. A. L. befinden sich mehrere darauf bezügliche Actenstilke, werth, veröffentlicht zu werden. Das eine ist ein ausstührlicher Schreibensentwurf von Maximilian an den heiligen Bater; das andere ist eine (in mehreren Concepten vorliegende) "Informatio brevis pro Romanis", welche die einzelnen Anklagepunkte zu widerlegen unternimmt. Die Informatio beginnt mit den Worten: "Regium esse male audire, eum bene feoeris."

<sup>2)</sup> Darüber finden sich sehr detaillirte Angaben in bem Briefe Maximilians an ben Kursurfürsten von Coln vom 27. Februar. M. R. A. Für unsere Betrachtungen sind fie ohne weiteres Interesse.

<sup>3)</sup> Memorial für die baperischen Gesandten d. d. München 12. März. M. K. Sie sollen vorstellen "daß es nit um die Einquartierung und künftige, sondern um die gegenwärtige Gesahr zu thun ist," da Gustaf Adolf gänzlich resolvirt sei "nächstens sobald er seine Sachen am Rhein gericht, mit seiner Armada herauf in Schwaben und gegen der Donau zu rüden und sich des schwäbischen Kreis gleicher gestalt wie mit dem fränkischen und andern beschehen zu bemächtigen und alsdann sein Intent weiter sortzusetzen." — Dazu im M. R. A. solgende Actenstilde: Proposition der baperischen Abgeordneten vom 15. März; Antwort der Bundesabgeordneten auf die baperische Proposition vom 17. März; Bericht der baperischen Abgeordneten an Maximilian vom 18. März; Schreiben Maximilians an seine Abgeordneten (auf deren Antwort vom 17. März) d. d. München 19. März; Erklärung der Bundesstände vom 20. März (natürlich alles n. St.)

nach ber einfachen Römerzugs- und Reichsmatrikel." Größere Mittel zur Landesvertheidigung aufzubringen, sei man nicht mehr im Stande.

Der Kurfürst erklärte, solche Hülfe "zu einem solchen Werk" für viel zu gering. Seine Gesandten mußten auf eine bessere Resolution dringen und erreichten endlich wenigstens so viel, daß die katholischen Stände des schwäbischen Kreises auf zwei Monate 9000 Mann zu Fuß und 2500 zu Pferd 1) unterhalten zu wollen erklärten.

Während sich so der Kurfürst von Bahern für die Fortsetzung des Krieges entschied und mit aller Energie für dieselbe rüstete, während die schwäbischen Bundesstände mit mäßigem Eiser dem daherischen Entschluß beitraten, ergad sich Kurtrier, völlig abhängig von Frankreich, gleichsam auf Gnade und Ungnade in die Neutralität, in der Hoffnung, in dem Schutz des mächtigen Nachbarn die Garantie seines Besitzstandes zu sinden. Sbenso beeilte sich die Stadt Söln ihres Handels wegen um Neutralität zu bitten. Der Erzbischof von Mainz, der Bischof von Würzburg waren verjagt und, mochten sie gleich in den Berathungen noch mitstimmen, handelnd einzugreisen verhindert; der Kurfürst von Söln, von den Schweden bedroht, zog es vor, statt der ihnen allen gemeinsamen Gesahr gemeinsam zu begegnen, seinen eignen schwankenden Weg zu gehen. Mit einem Wort: der Bund der Liga war factisch zerrissen; die Wassen hatten das Zerstörungswert begonnen, die Diplomatie hatte es vollendet. Das Vertrauen des katholischen Deutschland auf Frankreich aber hatte sich in furchtbarster Weise gerächt.

## Universalfriede.

Gustaf Abolf hat es selbst mehrmals ausgesprochen, daß er die Neutralität der Ligisten nur als ein Mittel, um zu einem höhern Ziele zu gelangen, ansehe. Dieses Ziel war der Ausgleich des Streites der feind-

<sup>1)</sup> Auf Borichlag ber Abgeordneten bes Erzherzog Leopold (für beffen Befitthum im Breisgau).

<sup>2)</sup> Nur eine der von Gustaf Adolf gestellten Forderungen, welche die Freiheit der Evangelischen in ihrem Gebiet betraf, wünschte sie, von den Zesuiten bearbeitet, gestrichen. Der Ausbruch Gustaf Adolfs von Mainz in den Silden Deutschlands unterbrach die Berhandlungen, bevor sie zu Ende gestührt waren. Nicodemi an den Reichstath d. d. Frankfurt a/M. 23. Februar 1632. Arkiv II. No. 711. "Staden Cölln hafver också begärt neutralitaten, ratione libertatis commerciorum per Rhenum, den K. M. också hafver deviljat under vissa conditioner, och mig befallt att cocipera.... Och äro deras deputerade dermed hemreste. ... Visst är det att de vid deras hemkomst äro af gemene man intet mycket väl undfängne, hvilka den artikelen om religionen illa hafver upptagit."

lichen Parteien, die Aufrichtung eines Friedens zwischen ihm und dem Kaiser. Schweden und Oesterreich, die Evangelischen und Katholischen im Reich sollten die Waffen niederlegen, ein Universalfriede sollte dem furchtbaren Kriege ein rasches und gerechtes Ende machen.

Einen günstigeren Moment, ihn abzuschließen, hätte es für Gustaf Abolf kaum geben können. Die Liga war zersprengt, ihre Armee geschlagen und nicht wieder zum Stehen zu bringen, er selbst war, ohne ernstlichen Widerstand zu sinden, in Mitteldeutschland, längs der Pfaffengasse "wie ein Bliy" vorgedrungen, in den niederdeutschen Bereichen hatten seine Wassen weitere Exfolge erkämpst, von einer kaiserlichen Armee konnte für den Moment kaum die Rede sein, die Corps unter Gallas und Tiefenbach wichen vor den Massen zurück, welche in Böhmen eingerückt waren und Prag bereits beseth hatten. Es konnte scheinen, als wenn Gustaf Adolf den Frieden bictiren dürse, wie es ihm beliebte.

Bortheilhaft hätte er für ihn sein müssen. Ueber das Detail der Vortheile, die er für Schweden fordern müsse, hatte er noch nichts Festes besichlossen, wenigstens schwieg er noch darüber. Aber über die Mittel, die nöthigen Vortheile zu erlangen, war er sich durchaus klar. Das Hauptmittel war die Isolirung seiner Gegner, vor allen des Kaisers. Diese Isolirung zu erreichen hatte er den Krieg in die ligistischen Gediete getragen, zu diesem Zweck der Liga Neutralität angeboten unter Bedingungen, welche ihren serneren Zusammenhang mit dem Kaiser unmöglich machten.

Nicht lange nach ber Schlacht bei Breitenfelb war Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt mit dem Plane der Aufrichtung eines Friedens zwisschen Gustaf Abolf und dem Kaiser Ferdinand aufgetreten.1)

Landgraf Georg stand mit dem Raiser in lebhaftem Briefwechsel und bearbeitete bereits, wie vordem der Rath Hegenmüller, seinen Schwieger-vater, den Kurfürsten Johann Georg für den Frieden. Er war es, der im Auftrage Maximilians die beiden evangelischen Kurfürsten auf die Ungesetzlichteit des Leipziger Bundes aufmerksam gemacht und sie aufgefordert hatte, den Frankfurter Congreß zu beschicken; der sie dann, nach der Auslösung

<sup>1)</sup> Grubbe aus Frankfurt a. M. 22. November 1631. Arkiv I. N. 535. "anspinna en tractat emellan K. M. och Kejsaren." Die Sache kam balb ins Publikum. In einem Schreiben aus Hanau vom 22. November und aus Nürnberg vom 16. November (in "Continuation des gründlichen und warhafftigen Berichts" von 1631) heißt es: "Es geben sonsten unterschiedliche Eurier von Wien nach Bayern, Churcöln und Trier, auch nach Landgraf von Hessen, da gesucht wird, wie man J. K. M. zu Schweben und Chursachsen in der Güte disponiren und zu friedlichen Tractaten post sestum lenken mögen."

G. Dropsen, Gustaf Abolf. II.

vieses Congresses wiederum im bayerischen Auftrage zur Theilnahme an einer neuen Bersammlung, die zu Mithlhausen stattsinden sollte, und auf welcher man die zu Frankfurt versuchte Ausgleichung der beiden Parreien Dentschlands herbeiführen wollte, einzuladen hatte. Er war, wie man erkennt, auf das Eifrigste bemüht, ohne Rücksicht auf Schweden Frieden im Reich zu stiften. Gustaf Abolf nannte ihn spottend ides heiligen römischen Reichs Friedensstifter. Er sagte ihm später auf den Kopf zu, daß er gut kaiserlich sei. I den Abolf seinen Ländern kam, desto unsicherer wurde des Landgrafen Verhalten, desto widerspenstiger zeigte er sich gegen ihn.

Anfangs erbat er vom Könige Neutralität für fich und sein Land; als Guftaf Abolf bann unbedingten Anschluß und Deffnung seiner Festungen forberte, berief er (Mitte November) feine Stände nach Siegen, um ihre Melnung über das gegen Guftaf Abolf zu beobachtende Berhalten zu vernehmen Da die Stände erklärten,2) daß sie trot all der in Kriegszeiten unvermeiblich Beschwerben keinen Anlag fanden, "ans dem hochbethenerten, kaiserlichen Majestät schuldigen Gehorsam zu treten, sich mit der königlichen Majestät von Schweben zu vereinigen, feste Bläte zu übergeben und baburch die Mittelstraße der Neutralität zu verlassen", so war der Landgraf zum Widerstande entschlossen. Als aber Gustaf Abolf, der bereits Frankfart und Höchst eingenommen batte, sich der hessischen Beste Rüsselsheim näherte und erklärte, daß er das ganze Land mit Feuer und Schwert heimsuchen werde, wenn man sich thätlich widersetze, zog der Landgraf es vor, sich zu Gustaf Abolf aufzumachen, um mit ihm zu verhandeln und jenen früher erwähnten.3). Vergleich abzuschließen. Wit Rücksicht auf seine angebotene Friebensvermittlung fiet er so milbe aus,4) wie benn in ihm nur bestimmt wurde, daß Georg mahrend seiner Bermittlungsversuche und bis zur Entscheidung berselben "in kaiserlicher Majestät Devotion verharren sollte."

Landgraf Georg hatte bemgemäß allen Grund, sich für die Anknüpfung schwedische österreichischer Berhandlungen zu bemühen.

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf fagte ihm das nach der Mittagstafel am 25. Februar 1632: "Ich weiß wohl, daß Sie gut kaiserlich sein. Als nun der Landgraf sich excusirte, sagten Ihr Kön. Mahst.: der noch etliche 30,000 Reichsthaler zum Recompens bekommt, kann noch wohl gut kaiserlich sein (eo enim modo poeuniam accipiendo libertatem vendit), worliber der Landgraf sich sehr entsärbte." Discursus regius von 1682.

<sup>2)</sup> Erklärung vom 14: November, bei Rommel IV. S. 171.

<sup>3) 6, 453.</sup> 

<sup>4)</sup> Wie Guftaf Abolf an Landgraf Wilhelm am 4: December 1681 foreibt: "um zu seben, wo die angezettelten Friedenstractaten hinaus wollten."

Wir erwähnten des Planes, den zu Frankfurt unterbrochenen Compositionsversuch in einem neuen Congreß wieder aufzunehmen.¹) Besonders dem Aurfürsten von Babern lag daran, daß auf diesem Wege eine Außgleichung der entgegengesetzen Interessen im Reich herbeigeführt, ein Friede zwischen den verschiedenen Gliedern und Barteien Deutschlands ermöglicht, Schweden jedoch nur so weit berücksichtigt würde, als es unumgänglich nothwendig wäre. Wit andern Worten: Schweden sollte isolirt und dann von dem geeinten Deutschland wie ein Fremder abgefunden werden. Man hofste, daß Brandenburg und Sachsen dieser neuen Bersammlung dasselbe Interesse zuwenden würden, wie jener früheren frankfurtischen. Auch der Kaiser, der sich anfangs gegen jede Berhandlung sträubte, an welcher Gustaf Abolf irgend welchen Antheil nähme, oder bei welcher er irgend welche Berückstäumg fände, erklärte sich endlich einverstanden.

So wurde benn Mühlhausen zum Bersammlungsorte bestimmt, und Landgraf Georg hatte keine Scheu, dem Könige diesen Beschluß in der Form der Bitte vorzutragen, Gustaf Abolf möge in eine Zusammenkunst von evansgelischen und katholischen Ständen zu Mühlhausen willigen, "um über den Frieden im römischen Reich zu beliberiren", wie er sich ausdrückte. Könne man sich auf annehmbare Bedingungen vereinigen, so sei zu hoffen, daß Gustaf Abolf "Satisfaction" erhalten würde.

Wie hatte man glauben können, daß Gustaf Abolf die Falle nicht ertennen werde, die man ihm mit diesem Vorschlag stellte. Er erklärte, daß er eine Bersammlung zu Mühlhausen, das innerhalb seiner Quartiere liege, nicht genehmigen könne, und er müsse bemerken, daß Kursachsen, Brandensburg und andere evangelische Fürsten und Stände, so weit mit ihm durch gleiche Interessen und ausgerichtete Allianzen verbunden seien, und daß er selbst so weit in diesen Krieg begriffen sei, daß er verlangen dürse, nicht so nebenher, sondern "principaliter" in einem solchen Tractat berücksichtigt zu werden.<sup>2</sup>) Wenn daß geschehe, wenn er mit seinen Freunden und Bundesgenossen vorher darüber communicirt habe, wenn er serner auch der Neigung des Kaisers und der Papisten zum Friedenshandel vergewissert sei: dann wolle er sich weiter und so erklären, daß sein guter Wille, im römischen Reich Frieden und Ruhe herbeizusühren, zur Genüge verspürt werden solle.

<sup>1)</sup> Filr bas Folgende vgl. Grubbe's Relation d. d. Oppenheim 9. December 1631 Arkiv I. No. 536.

 <sup>&</sup>quot;Att K. M. icke kunde såsom något consequence utan fastmera såsom en principal på denna sidan i en tractat considereras."

Der Landgraf verstand den Sinn solcher Antwort und beeilte sich, um es mit dem Könige nicht zu verderben, neue und zwar solche Borschläge für eine Friedenshandlung zu machen, welche weniger nach Anhänglichkeit an den Kaiser und Mißachtung des Königs von Schweden schmeckten. Die Tractation, versicherte er, würde sich nicht auf einen Religionsverzleich beschränken, sondern sich auf einen allgemeinen Generalfrieden 1) beziehen; und die königliche Majestät von Schweden würde wie ein vornehmer deutscher Potentat 2) zur Theilnahme an den Verhandlungen aufgesordert werden. Er bemerkte dem Könige ausdrücklich, daß von Seiten des Kaisers und der Papisten Friedenstractate gewünscht würden, und daß sie beide keineswegs daran dächten, Gustaf Adolf hintanzusetzen. Auch Vrandenburg und Sachssen hätten sich zu solchen Tractaten bereit erklärt.

In Betreff des letzten Punktes betonte der König, er wünsche, bevor er sich in Verhandlungen einlasse, die Ansichten der beiden Kurfürsten zu hören. Im Uebrigen könne er mit den gemachten Zugeständnissen zufrieden sein.

Ihm war es sehr ernst mit dem Friedenswerk. Nicht nur, daß er sich ihm zu Liebe gegen Landgraf Georg so schonend äußerte, ja mit ihm einzehende den Frieden betreffende Verhandlungen begann; er wandte sich auch an die Hervorragendsten seiner evangelischen Bundesgenossen in Deutschland, damit sie ihm, dem Fremden, ihre Ansichten über "die sichersten Mittel und Bürgschaften eines allgemeinen Friedens" mittheilten, wie man solche im Anschluß und auf Grundlage der Reichsconstitutionen und im Zusammenhange der staatlichen Anschauungen in Deutschland aufstellen könnte. Er fragte sowohl die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg," als auch den Landgrafen Wilhelm von Hessen.

Bereits Mitte December war die Sache so weit, daß Gustaf Abols dem Reichsrath einige zwischen ihm und deutschen Fürsten gewechselte, einen Tractat mit dem Kaiser betreffende Schriften übersenden konnte. In dem Begleitschreiben<sup>4</sup>) sprach er durchaus so, als hege er an dem Zustandeskommen der Friedenshandlung keinen Zweisel mehr. Er schried dem Reichss

 <sup>&</sup>quot;en allmän, lika, gående, god, ärlig, beständig och välförsäkrad generalfred, derunder universum pacis negotium skall blifva begripet."

<sup>2) &</sup>quot;såsom en potentat så högt i romerska riket fästad."

<sup>3) &</sup>quot;Detta verket är sedan . . . hos K. M. så vidt kommet, att K. M. om churfurstarnes af Sachsen och Brandenburg, samt andra intresserades råd sig hafver förfrågat."

<sup>4)</sup> Guftaf Abolf an ben Reichsrath d. d. Mainz 14. December. Arkiv I. No. 396.

rath, daß er ihm diese Schriftstücke deshalb mittheile, weil ihm daran liege, seine Meinung in einer Angelegenheit zu ersahren, die sein und der Krone Schweden Interesse unmittelbar berühre. Er saste seine Frage in die bestimmtesten Worte zusammen: der Reichsrath solle angeben, wie weit man Schwedens und der schwedischen Alliirten Bestes suchen, auf welche Besdingungen hin man tractiren solle.

Nun erhielt der König auch vom Landgrafen Wilhelm das erbetene Gutachten. 1)

Man müsse in dieser Frage dreierlei Angelegenheiten scheiden: geistliche. weltliche und besondere (particularia). In Betreff der geistlichen Angelegenbeiten müsse man völlige Aufhebung des Restitutionsedicts, Wiederherstellung aller unmittelbaren und mittelbaren Stifter und Klöster, die vor oder nach bem Bassauer Vertrage im Besit ber Evangelischen gewesen, forbern; außerbem uneingeschränktes Reformationsrecht und Religionsfreiheit, Zurucknahme des geistlichen Vorbehalts, Einschluß der Reformirten in die Rechte bes Augsburger Bekenntnisses und gänzliche Entfernung der Jesuiten. In ben weltlichen Angelegenheiten müsse man auf die Aushebung der kaiserlichen Hofprocesse überhaupt und der seit den böhmischen Unruhen gegen evangelische Reichsstände ergangenen einseitigen Hofmandate insbesondere bringen; auf parteilose Besetzung bes Reichsgerichts, bas halb aus evangelischen. balb aus katholischen Beisitzern bestehen musse, auf unverkummerte Anerkennung der reichsfürstlichen Austrägalgerichte, auf kaiserliche Berpflichtung zur Pacification nach Inhalt der kaiserlichen Wahlcapitulation und auf Entfernung aller spanischen Truppen vom Reichsboden. Bei den Barticularangelegenheiten handle es sich besonders um die Entschädigung - "satisfactio" lautet der Ausdruck — für den König von Schweden nach dessen eigenem Ermessen und mit Rücksicht auf das, was er bereits in Händen babe. Für sich selber wünschte der Landgraf Amnestie und Kriegsschadenersat auf Kosten ber katholischen Liga.

Zu den Verhandlungen der Evangelischen mit dem Kaiser, als dem Repräsentanten der katholischen Partei, schlug der Landgraf Gustaf Adolf, als Repräsentanten der Evangelischen, vor. Für den Fall, daß dieser nicht gewünscht würde, stellte er sechs Reichsfürsten zur Auswahl.<sup>2</sup>)

Ueberaus anziehend, wie hier ein deutscher Fürst auf Grundlage der bestehenden Reichsconstitutionen eine vollständige Neuordnung der deutschen

<sup>1)</sup> Es batirt vom 23. December 1631. S. Rommel IV. S. 174 f.

<sup>2)</sup> Nämlich Johann von der Pfalz, Sachfen-Gotha, Brandenburg-Culmbach, Holftein und Anhalt. Es ift fehr zu beachten, daß sich Kursachsen nicht in der Lifte befindet.

Reichsverhältnisse entwirft. Der Entwurf eines Reichsmitgliedes mußte für den Schwedenkönig und seine reichsresormatorischen Absichten von größter Wichtigkeit sein. Er gab ihm eine sichere Fühlung der deutschen Berhältnisse, die ihm, dem Fremden, fremder waren.

Weit weniger eifrig, weit behutsamer, bon einem sehr anderen Standpunkte aus waren die Erklärungen Johann Georgs, den Gustaft Abolf bereits am 7. November um seine Meimung in dieser so wichtigen Angelegenheit befragt hatte.

Der Kurfürst sandte zunächst den Rittmeister Friedrich Wilhelm Bitzthum an den König. 1) Am 19. December kam er zu Mainz an und erhielt am folgenden Tage Audienz. Er überreichte sein Creditiv, bestellte den Gruß seines Herrn, erzählte davon, wie derselbe das kaiserliche Bolk von den Grenzen seines Landes abgehalten habe, wie er ins Böhmische einzerfückt sei. Weiter dat er ihn, mit Rücksicht auf die sich mehrenden Nacherichten von Pappenheims Anmarsch auf Sachsen, dem General Baner Beschl zu geben, daß er zur Deckung Sachsens heranziehe.

Gustaf Abolf etwiderte, daß er dem Aurfürsten zu seinen bisherigen Erfolgen in Böhmen Glück wünsche, daß er hoffe, der Kurfürst werde sich mit ihnen nicht begnügen, sondern dem Feinde weiteren Abbruch zu thum suchen, daß er an Baner bereits den gewünschten Befehl gegeben habe, daß auch Horn angewiesen sei, sich im Fall der Gefahr der sächlischen Grenze zu nähern, um durch Diversion zu verhüten, daß des Kurfürsten Lande in Gesahr geriethen.

Das waren num alles Angelegenheiten, die speciell Sachsen und Gustaf Abolfs Berhältniß zu Sachsen betrafen. Es mochte den König etwas enttäuschen, wenn Bisthum ihm in Betreff der wichtigeren Frage eröffnete, daß sein Kurfürst denmächst einen von seinen Räthen schieden wolle, der seine Ansichten über den vorgeschlagenen Compositionstag eröffnen würde; d. h. daß er, Bisthum, für das Friedenswert nicht instruirt sei.

Gleichwohl zog Gustaf Abolf ihn in diese Angelegenheit hinein, indem er ihm mittheilte, daß er vom Landgrafen Georg "inständigst angegangen worden, sich zu diesem Compositionstage, worauf Kaiserl. Majestät und alle katholischen Kurs und Fürsten täglich drängten, zu verstehen", und daß er sich entschlossen habe, "solchen Compositionstag nicht auszuschlagen;" daß er aber nichts thun wolle, ehe er Johann Georgs, seines Alsierten,

<sup>1)</sup> Das Folgende nach Bitthums Relation von feiner Berrichtung bei Gustaf Abolf d. d. Leipzig 24. Januar 1632. Dr. A. Einzelnes aus ihr giebt Helbig S. 65.

Bünsche und Meinung kenne und beshalb seinen Bevolimächtigten mit Berkangen erwarte. 1)

Auch nach dieser ersten Audienz pflog der König mit Bigshum nach mehrmals Unterredung über den Friedensplan, immer wieder bedauernd, daß der angemeldete sächsische Rath noch immer nicht erschienen sei. Er bedauere das um so mehr, so wiederholte er, als es allerdings seine Absicht sei, "die Friedensnittel, so die Katholischen vorzuschlagen vermeinen, anzwhören", und als er hoffe, daß man auf solche Wittel bedacht sein werde, durch die er "Satisfaction" bekomme.

Die Satissaction num war der Punkt, auf den er in seinen Unterredungen mit Bigthum immer wieder zurücksam. Bigthum bat der König;
er möchte ihm doch im Bertrauen eröffnen, "was für Satissaction er begehre." Der König zog es vor, darauf nicht näher einzugehen, sondern im Allgemeinen zu erklären, "daß er dem Feinde viel schöne Lande abgenommen, die er nicht wieder geben könne; müsse auch allbereits erfahren, daß er bei etlichen von den Landen, so er vom Feinde befreit, wenig Dank erlangt." Er wünsche vielmehr zu hören, welche Satissaction man ihm zu geben denke. Er fügte hinzu, es sei hochnäthig, daß der schwedisch-sächsliche Bergleich, weil er in der Eile aufgerichtet und "mehr eine Resolution als Berbündniß zu nennen sei", in eine engere Allianz verwandelt werde.

Bitthum gab Bersicherungen von der Treue seines Herrn, auf die Gustaf Abolf unbesorgt bauen könne; er erlaubte sich, daxauf aufmerksam zu machen, daß alles Glück aus dieser Berbindung mit Sachsen herrühre und fügte hinzu, daß die deutschen Potentaten sich, wenn das Werk zu einem guten Ende geführt sei, dankbar erzeigen würden.

Was war der Grund von Johann Georgs Zandern?

Seit der Schlacht bei Breitenfeld stand des Raifers Hoffnung mehr benn je auf eine Bereinigung fämmtlicher Reichszlieder gegen Schweden:

<sup>1)</sup> Achnlich erklätte er dem Landgrafen Georg, daß er seine desinitive Antwort auf bessen Borschläge erst dann geben könne, wenn die sächsischen und brandenburgischen Gesandten eingetrossen wären und er sich mit ihnen "sowohl de tempore, looo et modo eines hauptsächlichen und schleunigen Friedenstractats" beredet hätte, "gestalt ohne die dei den beiden tursürstlichen Abordnungen erwartende kursächsische und kürbrandensburgische categorische Miteinsimmung und Miteinwilligung Ihre Kön. Würde pure nichts resolviren würden." Landgraf Georg an Ferdinand II. d. d. Gießen 26. December 1631. Dubik I. 259.

Auch er wünschte den Frieden mit der nordischen Macht; aber er wünschte ihn erst dann, wenn sich die Liga gegen sie erklärt und sich ihm unbedingt angeschlossen hatte, wenn die evangelischen Allierten von ihr zurückgetreten waren; mit anderem Wort, wenn Schweden isolirt, geschwächt war und sich mit einem geringeren Preise bescheiden mußte, als der war, den es in seiner jetzigen stolzen Stellung voraussichtlich sordern würde. Nicht in dem Moment seiner Ohnmacht, sondern in dem der Schwäche Schwedens wünschte er den Frieden abzuschließen.

Aus diesem Bedanken erklärt sich das Erscheinen Questenbergs auf ber ligistischen Versammlung zu Ingolstadt, seine Forderung, die Neutralitätsverhandlungen fallen zu lassen, die Operationen der ligistischen Truppen mit denen des Kaisers zu combiniren; erklärt sich des Kaisers Erbitterung, als er aus den Correspondenzen, die einem zu Breisach erfrankten französischen Courier vom dortigen Commandanten abgenommen und ihm zugeschickt wurden, von dem Fortgang der Neutralitätsverhandlungen erfuhr. Er erließ sofort ein Rundschreiben an die ligistischen Fürsten:1) es gabe in ber beutschen Historie kein Beispiel, daß sich die edle deutsche Nation durch äußeren Keindes Gewalt jemals von ihrem Oberhaupte, dem römischen Raiser, losgesagt und ihn in Gefahr gestellt hätte. Er erinnerte an die zu Regensburg abgegebene Erklärung des gesammten Aurcollegiums und die noch besonders gegebene Erklärung der katholischen Kurfürsten, ihm gegen einen schwedischen Angriff Beistand zu leisten, für ihn, die katholische Religion und gemeines Wesen Alles aufzuseten. Er ließ an Albringer, der sich zu Nördlingen bei Tilly befand, den Befehl ergeben, alle kaiserlichen Truppen sofort nach Böhmen zu führen.

Bei diesem drohenden Abfall der Liga mußte es dem Kaiser um so wichtiger sein, Kursachsen für sich zu gewinnen. Er kannte den Charakter des Kursürsten, seines Feldmarschalls und des sächsischen Hofes zur Genüge, um selbst in dem sächsischen Bündniß mit Schweden, dem schwedisch-sächsischen Siege bei Breitenfeld, dem Einmarsch der sächsischen Armee ins Lausstelliche und Böhmische keinen Anlaß zu sinden, fernere Versuche zur Wiedersanknüpfung der alten Freundschaft mit Sachsen als erfolglos aufzugeben.

Er hatte sich bald nach der Schlacht bei Breitenfeld durch Questenberg an Wallenstein gewandt, dessen Beziehungen zu Gustaf Adolf ihm durchaus verborgen geblieben waren. Questenberg äußerte sich brieflich gegen den

<sup>1)</sup> Klopp, Tilly II. Beil. No. LXXXVIII.

Herzog, 1) daß es dem Kaiser schwer fallen müsse, gegen Schweden und Sachsen zugleich Krieg zu führen; daß derselbe ihn deshalb beauftragt habe, den Herzog zu fragen, oh er noch mit dem Höchstcommandirenden der kurstächsischen Armee in Correspondenz stehe. Der Kaiser sei "lange nicht so disgustirt über den Kurfürsten, wie dieser sich vielleicht einbilde" und wünsche die Angelegenheiten mit ihm auszugleichen. Die Meinung des "tantum sit catholicus", d. h. die Meinung, daß man nur mit den Päpstelichen Freundschaft halten könne, gelte jett nichts mehr.

Man wird sich erinnern, daß Wallenstein damals in Unterhandlungen mit Gustaf Adolf stand; daß diese Unterhandlungen unmittelbar vor ihrem Abschluß standen. Raschin war zum Könige nach Schleusingen gegangen, um von dort die letzte officielle Zusage, das entscheidende Wort einzuholen. In diesem Woment, da er die Rückfunst Raschins erwartete, gelangten jene questenbergischen Eröffnungen an ihn. Besorgt, durch zu schrosses Austreten den Argwohn des Kaisers zu erregen, ohne doch bereits mit dem Könige völlig einig zu sein, ging Wallenstein auf jene Eröffnungen ein. Er schrieb dem Kaiser, daß er mit Arnim in Correspondenz stehe, daß er es für gerathen halte, eine persönliche Zusammenkunst mit ihm zu veranlassen zu diesem Zweck einen kaiserlichen Paß für Arnim erditte.

Der Kaiser schiedte barauf ben begehrten "salvum conductum und sichern Paß auf des von Arnim Person."2) Er schrieb dem Herzoge dazu, daß er die Sache "seinem inwohnenden Verstande und Geschicklichkeit gemäß" einleiten möchte. Eggenderg aber, dem der für Arnim ausgefertigte Paß zur Uebermittlung zunächst an Wallenstein zugeschieft war, bemerkte diesem in einem eingehenden Begleitschreiben (vom 14. October), daß der Kaiser den Frieden begehre und "mit Kursachsen den Ansang zu machen gedenke." Die persönliche Conferenz Wallensteins und Arnims solle die Einleitung dazu bilden. Der Kaiser habe, "um den Kursürsten nicht zu mehrerer Desperation zu irritiren", dem Obrist Tiefenbach anbesohlen, nicht in die Lausig einzurücken, oder, salls es schon geschehen sei, aus ihr wieder abzuziehen.

Da Wallenstein den Geleitsbrief für Arnim zu "kaltsinnig" abgefaßt fand, entwarf er selbst einen andern und schickte sie beide zunächst diesem

<sup>1)</sup> Sein Brief vom 8. October 1631, querst mitgetheilt in der österreichischen militärischen Zeitschrift 2. Aust. (Miscellen aus dem Gebiete der militärischen Wissenschaften) 1820. Dann auch bei Förster II. No. 329 S. 168 f.

<sup>2)</sup> S. Johann Ulrich Herzog zu Eggenberg an Wallenstein d. d. Wien 14. October 1631. Miscellen S. 387; auch bei Förster II. No. 327 S. 163 ff.

selbst mit der Anfrage zu, ob ihm der von ihm gemachte Eutwurf zusage. Auf die bejahende Antwort Arnims und seine Erklärung, sich, sobald er den Paß in Händen habe, bei dem Herzog einfinden zu wollen, schiette Ballenstein seinen Entwurf zur Approbation und Unterschrift nach Wien.

Das Alles verzögerte den Beginn der projectirten Unterhandlungen. Eine Berzögerung, die in Wallensteins Absicht lag. Noch war Raschin nicht auß Schleusingen zurückgesehrt; noch wußte also Wallenstein die schließliche Resolution des Königs nicht. Er durfte annehmen, daß Raschin mit der Einwilligung in die von Wallenstein gestellten Bedingungen zurücksommen würde. Dann hätte der Herzog den Wunsch des Kaisers unerfüllt gelassen und sich offen auf die antihabsburgische Seite gestellt. Dis zu dieser Rücksehr des Boten galt es für ihn, freie Hand zu behalten.

Es war Gustaf Adolf, der den ganzen Plan über den Haufen stürzte. Denn in diesem Moment der Entscheidung überkam ihn Scheu, sich einem Manne anzwertrauen, der, indem er sich ihm anschloß, an seinem Herrn, dem ihm so wohlgesinnten Kaiser, zum Berräther murde; 1) diesem dunkten und unergründlichen Manne mit seinen tief verhüllten Plänen, den in den Tagen seiner Macht gegen keinen seindseliger und drohender aufgetreten war, als gegen ihn und sein schwedisches Reich; den in diesem Moment des sast serten Abfalls vom Kaiser, der Kaiser, wie Kaschin soeben eröffnet hatte, durch das Anerdieten des Obercommandos mächtig anlocke, der in der Einleitung zu Verhandlungen mit Arnim sich offenbar eine Pforte zur Rücksehr in des Kaisers Gnade und Dienst eröffnete.

Bergebens war Thurn bemüht, dem Könige das Mißtrauen gegen Wallenstein zu nehmen: "man<sup>2</sup>) habe kein Exempel, daß diese fürstliche Person etwas Berrätherisches, Ehrvergessens vorgenommen, sondern stets habe sie Glauben und Treue gehalten; Freund und Feind sage das." Bergebens betonte er, daß bei dem plötzlichen Abbruch der Verhandlungen mit dem Herzoge, die durch ihn gegangen wären, sein Name compromittirt würde. <sup>3</sup>) Thurn mußte an Raschin erklären, daß der König sett, da ihm

<sup>1) &</sup>quot;hat aber Läber On wartten und gestalt abgenomen, das es E. A. Mtt. weber erfreulich noch Annehmlich whar. Sondern jezündt ain disidenz und sorgsomkeit Ihn Ihr F. G. seben," schreibt Thurn.

<sup>2)</sup> Ans Thurns zweitem Briefe bei Fiebler. Nähere Angaben über Thurns zweibentiges Berhalten gehören nicht in ben Bereich biefer Darftellung.

<sup>3) &</sup>quot;Allergnädigster König und herr, weil in der gehflogenen handlung, so E. R.M. in Ansang sehr aunehmlich war, meine Shr und guter Name interessirt, so hab ich untersthänigs darum zu bitten, meine Beschimpfung gnädigst zu verhilten, und daß die lieben

im Reich ein mächtiger Feind entgegenstände, nicht mehr als drei Regimenter, im Ganzen kaum 1500 Mann, entbehren könnte. Thurn schrieb an Ballenstein, 1) um dieser plöglichen Ablehnung der bereits bewilligten Foxberung eine mildere Form zu geben: er möge überzeugt sein, daß es nur des Feindes Beschaffenheit sei, die es dem Könige unmöglich mache, jene

versprochene Hülfe abzusenden.

Als Raschin mit der Nachricht von Gustaf Abolfs verwandeltem Entschluß zurückkam, rief Wallenstein auß: "jest muß es in anderer Weise geben." An diesen Schweden band ihn nichts; nicht auf dessen Bertrauen batte er seine Rechnung gestellt, wenn er mit ihm ein paar Schritte Weges zusammen zu gehen gedacht hatte, wie ihr beiderseitiges Interesse zu sordern schien. Des Königs Wistrauen zeigte, daß ver in der Politik nicht blos rechnete. Des Herzogs Art war nicht, "nach Passionen" zu handeln. Meinte der König, ihn sallen zu lassen, so stand er schon auf der ersten Sprosse ber andern Leiter, auf der er sicherer emporsteigen konnte.

Gegen Ende November 1631 fand die Conferenz zwischen ihm und Arnim auf Schloß Kaunit, einer Bestung seines Schwagers Trzta, in der That statt.<sup>2</sup>) Wir sind über ihren Berlauf nicht unterrichtet; das aber kann nach den Borgängen, die darauf solgten, gesagt werden, daß sie den Anfang einer Berbindung bildete, welche man nach Allem, was geschehen, sür die unwahrscheinlichste hätte halten sollen. Zunächst freilich zog der Herzog persönlich sich dann zurück und überließ vertrauten Mittelspersonen die Fortsehung der Berständigung. Bor Allen war es Graf Trzta, dessen er sich bediente; an ihn wies er den sächsischen Feldherrn durch einen Brief 3), in welchem er wiederum betonte, daß des Kaisers gnädiger Wille und Meinung dahin ziele, daß wieder Friede und Einigkeit im Reich aufgerichtet werde.

Wie weit Johann Georg um diese Conferenz gewußt hat, läßt sich nicht angeben. Jedenfalls hatte ihm Arnim gleich zu Beginn seiner Corre-

Freunde, so ich an mich gebracht, ungefährbetssein und bas Bersprechen genießen mögen, so im Namen E. R. M. ich ihnen gethan hab."

<sup>1)</sup> d. d. 21. October 1631. Belbig, Resultate S. 720.

<sup>2)</sup> Die der Zusammentunft vorhergebende Corresponden, zwischen Ballenftein und Arnim findet fich in der öfterreichischen militärischen Zeitschrift (Wiscellen) S. 393 ff.

<sup>3)</sup> Ballenstein an Arnim d. d. Inaim 26. December 1631. Desterreichische missike zische Beitschrift (Miscellen) S. 396. Auch die Herzöge von Sachsen: Franz Julius und Inlins Heinrich erboten sich, Wallenstein "bei dem bewußten vorsteheinen Friedenstractat mit Arnheim zu dienen." Werdenberg an Wallenstein d. d. Wien 1. November 1631. Miscellen S. 392

spondenz mit Wallenstein (Mitte October) angezeigt, daß dieser ihn zu einer Conferenz nach Friedland eingeladen habe, von welcher er sich viel Gutes verspreche.

Es blieb nicht bei dieser Einen Lockung für Johann Georg. Auf Anregung des Kaisers sandte der spanische Gesandte in Wien, Marchese Cadareita, den Obrist von Paradis an den Kurfürsten, um ihm im Namen des Königs von Spanien einen Separatfrieden mit dem Hause Desterreich anzubieten. Durch diesen Frieden sollte allen Beschwerden der Evangelischen im Reich abgeholsen werden.

Auch ein Gesandter des Königs von Dänemark 1), der seit der Schlacht bei Breitenfeld mit gutem Erfolg für eine "Conjunction und Unirung mit Ihrer Kaiserlichen Majestät und Hispanien" bearbeitet wurde und vollständig mit der Ansicht übereinstimmte, "daß es dem königlichen Hause und der Krone Dänemark leicht unterschiedliche Gefährlichkeiten und Gesahren bringen möchte, wenn der Schwede in baltico und die Holländer in oceano zu mächtig würden"—, auch ein dänischer Gesandter fand sich am kursächsischen Hose ein, um das Seinige dazu beizutragen, den Kursürsten zu einem friedlichen Bergleich mit dem Kaiser zu vermögen.

Und nicht allein diese beiden den Schweden seindlichen Mächte, die sich noch vor Kurzem für eine Aussöhnung des Pfalzgrasen Friedrich mit dem Kaiser bemüht hatten, vereinigten sich in dem Versuch, Sachsen aus der Verzbindung mit Schweden zu lösen und zu einer Separatverbindung mit dem Kaiser zu vermögen —, auch Frankreich arbeitete, so auffällig es erscheinen mag, freilich aus andern Motiven, auf ein ähnliches Ziel hin. Von dem Wunsche ausgehend, Schweden als sein Werkzeug zu benutzen, Gustaf Adolf deshalb vom Rhein und Elsaß hinweg in die kaiserlichen Erblande abzulenken, hatte sich Rickelien nicht auf den Versuch beschränkt, die Neutralität der Liga durchzuseten; er hatte sich auch an Kursachsen gewandt, nicht freilich, um es zum Abschluß eines Bündnisses mit dem Kaiser zu bewegen, denn das hätte nur der Macht gedient, welche es zu bekämpfen galt: aber um

<sup>1)</sup> Es würde den Umfang dieser Darstellung allzu sehr erweitern und ihre Durchschtigkeit beeinträchtigen, wenn die dänischen Angelegenheiten mehr als andeutungsweise behandelt würden. Sie erhielten Schweden in steter Sorge, aber brachten ihm keine wirkliche Sesahr. Man sindet über den Einsluß der Haltung von Dänemark auf Schweden vielsache Ausschlässe in den im Arkiv mitgetheilten Schreiben des Reichsraths, Johann Casimirs u. a. an Gustas Abolf; über die in dem Text angedeuteten Beziehungen Dänemarks zum Kaiser und Wallenstein interessantes Material in den Miscellen S. 383 ff. und im Dr. A.

ben schwankenden Kurfürsten in seiner Hinneigung zum Frieden und in seinem Wunsche nach Ausssöhnung mit dem Kaiser zu bestärken. Gelang das, so hätte sich Johann Georg von Gustaf Adolf zurückgezogen, der dann nicht mehr hätte zögern dürsen, statt an der Donau an der Oder gegen die österreichischen Grenzen vorzugeben.

Um dafür zu wirken, hatte sich Herr de l'Isle an den kursächsischen Hof begeben. Sein Bortrag 1) betraf die Aufrichtung eines "allgemeinen Friedens." Die protestirenden Fürsten und Stände würden um so eher darauf eingehen können, als sie jett im Siege wären und also von den Katholischen, welche ebenfalls dem Frieden zuneigten, um so günstigere Bedingungen erhalten könnten. Johann Georg möge die Sache nicht "auf die Ertrema" kommen lassen, denn "Mars est alternativus."

Es bezeichnet die doppelzüngige Politik des Cardinals, daß man sich bann auch — es war in jenen Tagen, da sich Gustaf Abolfs Unbeugsamkeit in der Neutralitätsfrage mit verletzender Bestimmtheit offenbarte — mit dem Borschlage der Aufrichtung eines allgemeinen Friedens an Gustaf Adolf wandte. Dürsen wir einem Berichte aus sonst häusig gut unterrichteter Feder<sup>2</sup>) glauben, so ist ihm für den Fall, daß er auf diesen Borschlag ein-

<sup>1)</sup> Coll, camerar.

<sup>2)</sup> Offa an Albringer d. d. Augsburg 2. Februar 1632. Dubit I. 284. Ich fannbier nur in ber Klirze anmerten, - benn in bie Darftellung verbient bie Sache nicht aufgenommen zu werben, - bag bie fo gern citirten schwebischen Neutralitätsbebingun= gen bei Rhevenhiller XII. S. 86 f., und vor Allem bie 10. Bebingung ("Ihre Rönigs. Maj. in Schweben, weil fie bas Reich vom Untergang gerettet, follte jum Römischen Rönig erwählt werben") Erfindungen sind. Rhevenhiller hat sie dem Theatr. Eur. II. S. 592 f. entlehnt, wo fie bereits burch die Worte eingeleitet werden: "es tommen son= ften ber Zeit etliche Postulata aus, welche ber Rönig in Schweben an Rurbabern und bie anbern römisch tatholischen Stände zur Aufrichtung eines Friedens in Deutschland thun laffen." Ohne mich bier weiter auf biefe Friedensbedingungen und bie Flugichriftenliteratur, welche über biefe "neue zu Frankfurt aufgerichtete tapferliche Capitulation" entstand, einzulassen, über welche ich bemnächt in anderem Ausammenhange ausführlichere Mittheilungen zu machen hoffe, will ich nur hinzufugen, daß in ber Brofcbure "Eines | Fürnehmen catholischen Herrn | vnd Erfahrenen | Politici | Nachbenklicher und wolmercklicher | Rahtschlag: | Was in | Friedenstractaten, | ben jetigen Zustandt | beß, beiligen Römischen | Reichs catholischen Theils ben herrn Brotestirenben | Stänben nachzugeben und ein | zuräumen | . . . | " 1632. 4 Bl. 40 -, bag in biefer Brofchilre als 9. Punit gesagt ift, daß ber Rönig von Schweben, ber große Bostulate geltenb machen würde, "am füglichsten solcher gestalt contentirt werden könnte, dieweilen ihre Raiferl. Majeftat allbereit eines guten Alters und vielleicht ber Regierung nicht allzeit wegen Schwachheit abwarten tonnen, daß berfelbe jum Romifchen Ronig erwählt ... wurde." Roch bemerte ich, bag Richelieu mem. VII. G. 45 von ben 12 Bebingungen bes Theatr. Eur. und Rhevenhillers nur die 1. 3. 4. 5. 9. (nebst 12.) anführt — also die gravirende 10. Bedingung fortläßt.

ging, sogar die Aussicht auf die römische Königstrone gemacht worden. Die Prämie für Frankreich wäre die Einräumung des linken Rheinufers für die Operationen seiner Heere gewesen. 1) Nur daß man schwedischerseits den seinen Plan durchschaute, erkannte, daß dieser französische Vorschlag nichts weiter sei, als eine "Ausslucht", ein Mittel, das Frankreich anwenden wollte, um nach dem unglücklichen Verlauf der Neutralitätsverhandlungen den Wiederbeginn der Feindseligkeiten so lange zu verzögern, die Bahern mit seinen Rüftungen fertig wäre. 2) Gustaf Adolf dachte nicht daran, auf das französische Erbieten einzugehen.

Iohann Georg antwortete dem Herrn de l'Isle (am 3. Januar), bat er wegen der Pacificationsangelegenheit bereits einen Gesandten an Gustaf Abolf abgefertigt habe.

Es war der Appellationsrath Kurt von Einsiedel, der von seinem Kurstürsten mit dieser wichtigen Mission betraut worden war. Mus dem Gedanken, daß es trot all jener an ihn ergangenen Aufforderungen doch zu gewagt sein würde, jetzt mit seinen siegreichen Bundesgenossen zu brechen, um sich dessen, der für den Augenblick völlig machtlos erschien, in die Arme zu wersen, daß aber gleichwohl ein friedliches Abkommen die erwünschteste Lösung dieser peinlichen Collision seiner Pflichten sein würde, aus diesem Gedanken entwickelte sich Einsiedels Instruction. Sie war ein neues Meisterstück jener Politik der Halbheiten, welche dem Nothwendigen sich nicht zu beugen verstand und das Wünschenswerthe nicht mit Energie zu verwirklichen wagte.

Auf zwei verschiedene Arten von Gegenständen erstreckte sie sich. Neben einer Anzahl von Nebendingen, — Beschwerden über die schwedischen Soldaten im Thüringischen und über die Saumseligkeit der Leipziger Schlußverwandten in der Erfüllung ihrer pecuniären Berpflichtungen, Bitte um schwedischen Succurs, über welchen der Kurfürst den Oberbesehl zu führen wünschte —, hatte Einsiedel Gustaf Adolf zu ersuchen, kein Privatabkommen mit der Liga zu treffen, vielmehr eine allgemeine Bersammlung der Reichsstände auf den Ansang März nach Nürnberg auszuschreiben. Das hieß:

<sup>1) &</sup>quot;Auf Breisach solle ber Franzos eine gewisse Rechnung, solches einzunehmen, gemacht haben, Schweb accommobirt sich, Frankreich Alles auf jenseits Rheins zu über-laffen und sich gänzlich wieber auf biese Seite zu begeben."

<sup>2)</sup> Nicobemi an ben Reichstath vom 23. Februar, Arkiv II. No. 711. "Så kommer nu Charnacé och drifver på en generalfred, hvilket är en honorabel utflygt. Dertill med disponeras alla Ligans saker til praeparation af kriget."

<sup>3)</sup> Darüber Helbig S. 66 ff. nach Acten bes Dr. A.

Hann Georg wollte beit König in seinen beutschen Berhanblitingen an die Hische Zustimmung binden und mit den Reichsständen insgemein, also d den Ligisten, über die Fragen, die in des Königs Hand lagen, mitent-eiden.

Das asso war die ganze Antwort, welche Sachsen auf die das Friedenstt betreffende Anfrage Gustaf Abolss vom 7. November endlich abgab te anders hatte der Landgraf Wilhelm geantwortet; wie rasch, wie durchs zur Sache.

Gustaf Abolf war nicht wenig aufgebracht; es befremdete ihn, daß man n Zeit und Ort ver Friedenshandlung spreche, ohne sich vorher über die rederungen det evangelischen Fürsten und Stände und über seine "Prärstöttett" verständigt zu haben. Wenn Sinstedel deshalb nicht instruirt , so verstehe er überhaupt nicht, was er in Frankfurt solle. Bitter thend beschwerte er sich über die Undankbarkeit des Kurfürsten: er wisse tht, wie er mit Sachsen daran sei; od ihn der Kurfürst brauche oder nicht.

In Betreff des Hillsgesuchs antwortete er dem Gesandten: "Euer Herr keit, daß ich ihnt affistiren soll und hält keine Communication mit mir." ktte er das gethan, so würde man mit vereinten Kräften "den rechten Cliffel zu einem sicheren Frieden gefunden haben." Davon aber, seine tmee, die er unter bestimmten Generalen sormirt habe, zu zerreißen und truppweise einem andern Commando zu untergeben, könne keine Rede n. "Das bringt meine Condition nicht mit sich."

Auf die Beschwerben Einstedels wegen der Pressuren der Schweden tehüringischen, erklärte er: "Arieg ist Krieg und Soldaten sind keine sosterjungfrauen."

Und da Einsiedel den König zu beschwichtigen suchte, ward er immer stiger, sprach von dänischen Friedensumtrieben und von Arnims einseitigen tiedensunterhandlungen mit Wallenstein, die ihm sehr verdächtig vorsmen.

Als nach solcher Begegnung Einsiedel in Dresben um bestimmte Instrucm bat, erhielt er nur die Wiederholung dessen, was ihm vordem auftragen war: er sollte aber den König beruhigen und ihm das Mißtrauen nehmen suchen.

Das gelang ihm benn auch so weit, daß Gustaf Abolf seine Hülfe im 111 ber Noth versprach. Er habe bestimmt, daß Herzog Wilhelm, Lars 13g und Feldmarschall Horn in der Nähe der sächsischen Grenze bleiben

<sup>1)</sup> Schriftliche Resolution bei Chemnit G. 287.

sollten; nöthigenfalls würde er persönlich zum Succurs aufbrechen. Was aber die Friedensverhandlungen betreffe, erklärte er, so könne von ihnen jetzt, wo die Neutralitätsverhandlungen mit der Liga sich zerschlagen hätten, die Rede nicht weiter sein. Erst müsse man die Katholischen noch mehr geschwächt haben.

Das war seine Meinung in der That. Denn mit dem Scheitern der Neutralitätsverhandlungen war die Stellung des Kaisers neu gestärkt. Er war nicht mehr der Einzige, der bedroht war, der gegen Gustaf Adolf kämpste. Jenen Hauptwortheil, den der König durch die Berhandlungen mit der Liga zu erhalten gehofft, hatte er nicht erreicht; er war nicht mehr in der Lage, dem Kaiser solche Bedingungen zu stellen, wie er sie für nothwendig hielt, wenn er die Aufrichtung des Friedens der Fortsetzung des Krieges vorziehen sollte. Er war setzt, wo der Neutralitätsplan gefallen war, entschlossen, bis auf Weiteres auch den Friedensplan fallen zu lassen. Auf so lange, sagt er, dis die Katholiken mürber gemacht seien.

In diesem Sinn erklärte er sich gegen seine fürstlichen Gäste in der schon mehrsach angesührten Unterhaltung nach der Mittagstafel des 25. Februar<sup>1</sup>): er würde in ehrliche Friedensverhandlungen, welche Aussicht auf einen erwünschten Abschluß gegeden hätten, unbedingt eingewilligt haben. Zu Bedingungen aber, wie sie nach Zertrennung der Union Kursachsen mit dem Hause Desterreich und dem ligistischen Hausen zum höchsten Nachtheil der protestirenden Fürsten und zum größten Schaden ihrer armen Untersthanen eingegangen, zu Bedingungen, durch welche die von den Vorsahren so boch und theuer gehaltene und erhaltene Religion in die Schanze geschlagen würde, könne er nicht rathen, möge sich Kursachsen gleich auch in diesem Punkt über ihn beschweren, wie es sich schon so oft über ihn beschwert habe. Er für seine Person könne freilich wohl leicht mit dem Kaiser accordiren und nach Schweden gehen; wie es aber den Deutschen ergehen, und was sür einen Tanz man mit ihnen spielen werde, das lasse sich leicht voraussehen.

Mit dem herbsten Tadel sprach er von dem "Privatnutzen" Kursachsens und dessen Hinneigung zu Desterreich, von der Aussichtslosigkeit irgend welche Friedensverhandlungen mit den Feinden, und schloß endlich mit den Worten: "ich für meine Person din gesonnen, so mir Gott serner die Gnade geben möchte, sie alle, so es möglich, aus der Welt zu jagen, denn ich mir so viel zu Stockholm einbilde und meinem Reich zu sein meine, als der Kaiser

<sup>1.</sup> Discursus regius von 1632. Man bari nicht aus ben Augen lassen, baß es Deutsche waren, zu benen er sprach.

zu Wien; fragt er nichts nach mir, so frage ich nichts nach ihm; ich will noch in Schweben von meinen Unterthanen mehr erlangen, und sie sollen auch mir mehr gehorchen, als des Kaisers jemals gethan noch thun."

Der Kaiser strengte Alles an, sich zu ftarken. Er beeilte sich, ben schwedisch-ligistischen Verhandlungen, der schwedisch-französischen Allianz gegenüber mit Spanien ein Bündniß abzuschließen 1); beide Linien des Hauses Habsburg reichten sich die Hand den ringsum drohenden gemeinsamen Gefahren gemeinsam zu begegnen. Mit Rücksicht auf Schweden schickte Ferdinand Anfang 1632 Arnoldin von Clarstein nach Polen, um auf dem Reichstage an das öfterreichische Bündnig von 1621 zu erinnern und die Bolen aufzufordern, in dieser bochsten Roth dem Raiser beizuspringen. Die Polen aber lehnten mit Berufung auf den sechsjährigen Stillstand mit Schweden und wegen des bevorstehenden Krieges mit Rufland und "anderer Bedenken halber", die Aufforderung ab; fie erklärten daß fie ihre Truppen selbst brauchten. Mit Rücksicht auf Frankreich erschienen habsburgische Gesandtschaften bei italienischen Fürsten?) — unter andern der kaiserliche Rath Antonius Rabertta —, "um dieselben auf des Kaisers und des Hauses Desterreich Seite zu lenken und zur Assistenz zu bewegen." Allein Benedig entschuldigte sich, und bem Beispiel Benedigs folgten andere Fürsten und Republiken; mehrere wiesen ben Gesandten "mit höflichen Worten" ab, in Mantua hätte ihn der gemeine Pobel massafrirt, wenn ihn ber Herzog nicht in Schutz genommen. Auf sein Anbringen lautete die Antwort: der Ruin der Stadt sei unvergessen. 3)

Nur die Herzöge von Florenz und von Modena erboten sich zum

<sup>1)</sup> d. d. Wien 14. Februar (n. St.) 1632. Man findet es lateinisch und in beutscher Uebersetzung u. A. im Theatr. Eur. II. S. 593 ff.

<sup>2)</sup> Utéer die spanischen Gesandtschaften nach Italien s. Richelieu mém. VII. ©. 21. ,, Et le Roi d'Espagne parloit comme étant un d'entre les princes d'Italie, qui n'avoit autre considération que de conserver le sien et desendre celui de ses alliés, et les prioit de faire une ligue désensive avec lui, qui ne resusoit point d'unir avec tous les princes qui la désireroient; ce qui étoit proprement une ligue contre la France, qu'il representoit vouloir troubler le repos de l'Italie."

<sup>3)</sup> Chemnit S. 297 (vgl. Theatr. Eur. II. S. 599): fie fertigten ben taiferlichen Ambassabeur ab "mit hössichen Worten und stattlichem Tractement, boch für ben Kaiser in ber That ohne sonberbare Berrichtung. Denn es tröpfte ihnen guten Theils noch ber Stadt Mantua Unglild, welche von den Kaiserlichen so jämmerlich ruinirt worden."

G. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

Beiftand, und zwar jener, weil ber Raiser ihm auf ben Titel eines "Königs in Großtoscana" Hoffnung gemacht.

Auch an die Schweizer wandte man sich; aber sie lehnten es in aller Form ab, sich mit dem Haus Habsburg zu vereinigen; sie zogen es vor, mit Gustaf Adolf engere Beziehungen anzuküpfen.

Bon größter Wichtigkeit mußte es sein, wenn ber Papst sich für das Haus Habsburg erklärte, dem spanisch-österreichischen Bunde gleichsam den apostolischen Segen gab und den Bannstrahl gegen all ihre katholischen Gegner schleuderte.

Der Cardinal Bagmann als faiferlicher, ber Cardinal Borgia als spanischer Gefandter, unterftütt von andern Cardinalen ber spanischen Faction, bemühten fich äußersten Fleißes ben Papft zu gewinnen. 1) Allein Urban VIII., ber fich nicht weniger als Lanbesberr fühlte, wie als Haupt aller Rechtgläubigen, war burchaus nicht geneigt, zu einer neuen Uebermacht bes öfterreichisch-spanischen Hauses so unbedingt seinen Segen zu geben, wie manche seiner Borgänger gethan, welche mehr nach religiösen als nach fäcularen Motiven gehandelt hatten. In dem Siege Habsburgs fab er eine größere Befahr, wenn auch nicht für ben Katholicismus so boch für ben Kirchenstaat, als in bem siegreichen Borbringen Schwebens. Er antwortete zaubernd, ausweichend. Da trat am 6. März ber Cardinal Borgia in öffentlicher Berjammlung ber Carbinale im Namen bes Ronigs von Spanien mit einer Protestation auf, in welcher er, weil der Babit trot des stets wachsenden Unheils immer noch zaudere, Alles wiederholte, was er demselben in Privataudienzen vorgetragen hatte, und alle anwesenben Cardinale vor Gott und Menschen zu Zeugen anrief, bag ber König von Spanien, mas zu Gottes Ehre und bes fatholischen Glaubens Beforberung biene, niemals außer Acht gelaffen, daß somit aller Schaben, ber ben Katholischen zuwachsen würde, nicht dem Könige von Spanien, sondern vielmehr dem Papit zugeichrieben werben muffe.

Auch das wirkte nicht.

Pagmann hatte in seiner Rebe ben Gesichtspunft hervorgekehrt, baß ber gegenwärtige Krieg ein Religionskrieg sei.2)

<sup>1)</sup> Bor Allem wichtig war ein Bortrag Paßmanns, ber publicirt wurde als "Cardinalis Passmanni | ad | Poncificem Urbanum VIII. | Anno M. DC. XXXII. | Legati Caesarii | oratio | pro suppetiis contra Suecum et Saxonem | . . . || "1632. 36 S. 4°. Interessante Notizen über die Beziehungen zum Papst in Richelieu mém. VII. S. 22—29.

<sup>2) &</sup>quot;3bre Maj, hatten mit guter Rube bas Reich in Deutschland friedlich regieren

Der Papst beharrte bei seiner Meinung: der Krieg sei kein Religionskrieg, denn Gustaf Adolf schütze jeden bei seiner Religion.

Als die spanischen Cardinäle des auf der Engelsburg bewahrten Schatzes gedachten, erklärte er: der sei zur Vertheidigung Roms und der Kirche, nicht aber zur Vertheidigung des Kaisers bestimmt.

Als man ihm vorstellte, daß ganz Deutschland jetzt, wenn er nicht helse, ben Ketzern in die Hände fallen, wenn er helse, in den Schoß der römischen Kirche zurücklehren würde, entgegnete er lächelnd<sup>1</sup>): "wir kennen die Lage der Dinge besser; bei dem Siege des Schwedenkönigs ist für die katholische Religion keine Gesahr: er will sie nicht unterdrücken, wie sie von der Uebermacht Desterreichs und Spaniens, welche selbst unsere Lande und Leute in Gesahr brachte, unterdrückt war. Diese haben durch ihre Gewaltthaten den Schwedenkönig von dem äußersten Norden gerusen, und Gott selbst hat ihn auserweckt, daß er uns schütze."

Als man ihm die Nachricht brachte, daß Gustaf Adolf dem General Tillh ins Baherische folge und dieses Land verderben werde, erwiderte er: "das ist ein kluger und nothwendiger Entschluß, denn es ist ohne Sinn, zu benken, daß der Schwedenkönig mit Sicherheit irgendwo vordringen kann, ehe er den Herzog von Bahern besiegt hat. Würde dieser wohl aufrichtig Neutralität halten? Gewiß nimmermehr."

Wer mag verkennen, daß die Lage des Kaisers so peinlich wie nur möglich war?

Freilich hatte er sich mit Spanien verbunden; aber Spanien wurde dann von Frankreich verhindert, nicht nur ihm Succurs zu schicken, sondern selbst eine wirksame Diversion zu seinen Gunsten zu machen. Freilich war Aussicht vorhanden, daß Dänemark sich würde gewinnen lassen; aber was wäre der Beitritt Dänemarks gewesen, gegenüber den abschlägigen Antworsten all jener Mächte, an die man sich gewandt hatte?

Es kam hinzu, daß die Pforte, von Schweden angeregt, Heere an die ungarische Grenze schickte, mit einem Einfall in die habsburgischen Gebiete drohte.

Und dazu die klägliche Lage im Reich: Trier völlig abgefallen, Mainz seiner politischen Existenz beraubt, Babern in Berhandlungen mit dem

und besitzen zu können, wenn sie bemeldtes Ebict zu publiciren hätten unterlassen wollen, berowegen die ganze Ursach des angesponnenen Krieges ist anders nichts denn die Religion u. s. w."

<sup>1)</sup> Schreiben aus Rom vom 10. April bei Söltl II. S. 158.

Feinve, das ganze kutholische Reichsgebiet, so weit es nicht erobert war, von bemselben bevroht, das evangelische Temschland mit ihm im Annie.

Da war est die größte Frendenpost, die der Kaiser erhalten somme, das sich die schwedischen Berhandlungen mit Bapern zerschlagen hätten. Denn nun, wo Maximilian wieder zum Schwert greisen mußte, verstand sich sim Auschluß an den Kaiser von selbst. Er beeilte sich, seinen Kaugler Donnersberg mach Wien zu senden, um das gelockerte Band wieder zu beschligen. Und der Kaiser nahm seinen Besehl wegen des Abzugs seiner Truppen von ver rilbesten Armee unrück.

Noch ein anderes Glück widerfuhr ihm damals, groß genug, um darun die Hoffnung neuen Gelingens zu knüpfen.

Seit seiner politischen Schwenfung war es Ballenstein darum zu than. Den Oberbesehl über das kniserliche Heer wieder zu erhalten. Haute er bisher verartige Gedanken und Amräge stets von der Hand zewiesen, so änsterner, nach der Rücksehr Raschins von Schlensingen, nun sei es so weit, dass er. nach der Rücksehr Naschins von Schlensingen, nun sei es so weit, dass er. nun seine Absichten zu erreichen, dem Bunsche des Knisers nachkommen und den Oberbesehl übernehmen müsse.

Auf Segenbemertungen und Abmahnungen hörte er nicht. Amb die Gräfin Erzfa, eine der wenigen in jene Berhandlungen mit Schweden Einsgeweihten, versuchte vergebens Borstellungen zu machen. "Der Herzog," so äussette sie sich, "hat sich so sehr vermessen, dem Kaiser nicht wieder zu dienen; mit einem Wale friecht er zurück wie ein Krebs. Ich sehe es ungern, daß bas mit dem Schweden Angelnüpste nicht ansgesührt wird. Diesen letzen Schritt des Herzogs hätte ich nicht erwartet; er ist ein Beweis seines wankelsmützigen Sinnes."

Die Gefahr, die man am taiserlichen Hofe vor Augen sah, daß sich die sächstischen Truppen, nachdem sie Böhmen durchzogen, gegen die schlechtverstheidigten Erblande wenden möchten, trieb den kaiserlichen Hof, die Untershandlungen um das Generalat zu beschleunigen, die Zugeständnisse zu versgrößern.<sup>2</sup>) Im December nahm Wallenstein den Oberbesehl an; zunächst

<sup>1)</sup> Ballenfiein an Gallas d. d. Znaim 13. Februar (n. St.) 1632. Dubit S. 301 f.

<sup>2) &</sup>quot;Biewohl nun gedachter Herzog zu Anfang schier gebeten sein wollte und äußertichem Scheine nach gleichsam ungern daran kam, damit er vielleicht den Bogen desto höher zu spannen und dem Kaiser nach seinem Belieben conditiones vorzuschreiben Ursache hätte, ließ er nichts desso minder allgemach sich dahin disponiren n. s. w." Theatr. Bar. II. S. 294. Sein Bodagra that ihm anch dier tressliche Diensie, um abzutehnen und an sich tommen zu lassen.

nur provisorisch auf drei Monate. Er wußte, daß es nur auf ihn ankommen würde, das Commando dauernd zu erhalten.

Als zwei von den drei Monaten verstossen waren, schrieb der kaiserliche Rath Fürst von Eggenderg an ihn: "der Februar ist bald vorüber, der März wird unversehens versließen, damit werden die zugestandenen drei Monate ihr Ende erreichen. Wer wird und in den gesicherten Hasen führen, wenn E. L. nach Ablauf der drei Monate aus dem Schiff treten." Sollten E. L. Ihren Rücktritt nach diesen drei Monaten unwiderrussich beschlossen haben, so würde mich solches auf den Tod kränken, da ich für diesen Fall unsern Untergang kar vor Augen sehe."

Wallenstein antwortete: man werbe ihm boch nicht zumuthen wollen, in gleicher Weise wie diese drei Monate hindurch fortzusahren.

Auf weitgehende Bedingungen hin 1) — auf unerhörte Zugeständnisse vielmehr übernahm er von Neuem und dauernd das Commando. Er wurde in Wahrheit Kriegsherr, Dictator: unumschränkt, unabhängig, allvermögend. "Nur das sehlte noch, daß ihn der Teusel mit sich auf die Zinnen des Tempels führte," urtheilte man.<sup>2</sup>) Es wurde erzählt, daß er, wenn Besehle aus Wien an ihn gelangten, sagte: "sie haben, wie es scheint, lange Weile dort. Vertreibe sich doch der Kaiser die Zeit mit Jagd und Musik und bekümmere sich nicht um Kriegsangelegenheiten. Soldaten brauchen keinen Rath von Hosseuten."

Und nun erst trat er in die militärische Action ein.

Bon Znaim in Mähren aus, wo er mit seinem staumenswerthen organisatorischen Talent im April bas neue Heer zusammengeführt hatte, brach er nach Böhmen gegen die Sachsen auf. Es war ein klägliches Bilb wie

<sup>1)</sup> Die Bedingungen publicirt u. A. Aretin S. 60, No. 90 nach einer Copie im M. R. A." Sie lamen auch in gleichzeitigen Drucken heraus. "Diese conditiones, wiewohl sie der taiserlichen und des Hauses Desterreich grandeszs ganz verkleinerlich waren, indem sie des Raisers Antorität dem Willen des Herzogs von Friedland unterwürfig machten, und den Knecht gleichsam über den Herzus setzte die Noth sir diesmal dem Raiser ab, weil derselbe keine Berson, so den gefallenen Kriegsstat zu redressiren und wiederum auszurichten mehr capabel unter seinen hohen Officieren gefunden." Theatr. Eur. II. S. 294. Sehr anziehend urtheilen die richelien/schen Mem. (VII. S. 18) über sie: "II seroit dissicile de juger, si ees conditions étoient insolentes pour un serviteur envers son maître, ou necessaires au service de l'Empereur en l'extrémité où se trouvoient ses affaires, en laquelle il a toujours été jugé absolument nécessaire que le prince qui n'agit pas immédiatement par lui-même, se remette entièrement de toutes choses à un seul, se constant en lui totalement."

<sup>2)</sup> S. Skiti II. S. 178, Anm.

bie kurfürstlichen Truppen abgerissen, verwildert, durch ihr zuchtloses Berbalten den Einwohnern ein Gegenstand des Hasses, vor der jungen Armee zurückwichen und ihr Gelegenheit gaben, sich durch rasche und billige Triumphe zu ermuthigen und in dem Selbstgefühl, das ihnen der Name ihres berühmten Anführers gab, noch mehr zu befestigen.

Dreizehntes Buch.

Feldzug von 1632 gegen Tilly.

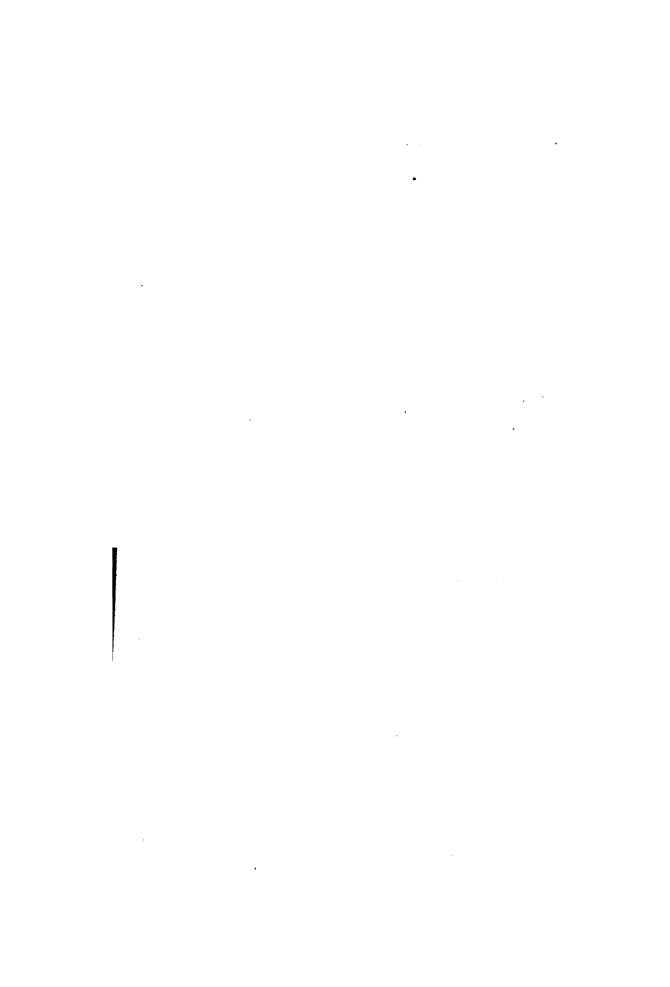

## Bug durch Franken.

Der Charafter bes Feldzugs von 1632 ist sehr verschieden von dem ber Feldzüge in den beiden vorangehenden Jahren.

Hatte sich bisher gleichsam von Einem Standpunkte aus das Ariegstheater der schwedischen Armee überschauen, das planmäßige Zusammenwirken der einzelnen Corps durchführen lassen, so erhielten die Operationen jetzt eine Ausdehnung, welche die einheitliche Leitung, wenn nicht unmöglich machte, so doch sehr erschwerte. Bei der Unvollsommenheit der Communicationsmittel sowohl für die Transporte der Truppen als für die Uebermittelung der Meldungen und Besehle, mußten die Bewegungen der verschiedenen Hereichs, den es zu schützen auf den verschiedenen Punkten des weiten Bereichs, den es zu schützen oder zu erobern galt, einen mehr selbstständigen und von einander unabhängigen Charakter erhalten. Was in Niederdeutschsland und an der Seeküste, was am Rhein, was in Schlesien geschah, geschah unabhängig von den Thaten der Rohalarmee in Franken und Bahern. Und umgekehrt, die Operationen des Königs übten auf die jener anderen Corps so gut wie gar keinen Einfluß aus. Der Krieg zersiel in Kriege.

Es kann die Aufgabe dieser Darstellung nicht sein, den Verlauf der militärischen Bewegungen auf all diesen Kriegstheatern mit gleicher Aussührlichkeit darzulegen. Das militärische Interesse der meisten von ihnen ist gering, die Erfolge sind von localer Bedeutung, selten entscheidend. Der Schwerpunkt der Action liegt — wie das schon damals erkannt und in den Briesen der verschiedenen Corpssisherer ausgesprochen wurde, — durchaus in den Operationen des Königs und der Rohalarmee. Diese Operationen bilden den Mittelpunkt unserer Darstellung; an geeigneten Stellen wird der Operationen auch der anderen Armeen in der Kürze gedacht werden.

Nach Gustaf Abolfs Aufbruch von Würzburg war Horn als "Director bes würzburgischen Fürstenthums" zurückgeblieben. 1) Er war, nachdem er fich geftärft hatte, zunächst von Rothenburg längs der Tauber bis Mergent beim vorgegangen, bann an ben Neckar marschirt, hatte Beilbronn, wo ein Regiment Lothringer ftand, Wimpfen und andere am Neckar gelegene Ortschaften genommen und war dann, Besatzungen in ihnen zurücklaffend, nach Windsheim gurudgefehrt, um bort nach Guftaf Abolfs Befehl eine Armee zu formiren. Sie follte bestehen aus ben vom Könige zurückgelaffenen Truppen, aus ben brei Regimentern bes Grafen von Solms und einem nürnbergischen Regiment nebst Bergog Ernsts von Weimar neugeworbenem Ravallerieregiment, endlich aus den thüringischen Truppen unter Herrog Wilhelm. Das wären im Ganzen 14,000 Mann gewesen. Aber ba wegen bes pappenheim'ichen Marsches auf Magbeburg die thuringischen Truppen wieder gurudgefordert wurden, und da die Nürnberger ihr Bolf gurudbehielten, so erreichte bas Corps jene Zahl bei Weitem nicht. Die übrigen Truppen hatte Sorn in möglichster Gile gesammelt und war bereits bes Rönigs Befehl gemäß2) im Anzuge gegen bas Stift Bamberg, beffen Bifchof Die Maste ber Unterwürfigkeit nach Guftaf Abolfs Aufbruch aus jenen Gegenden sofort abgeworfen hatte, um baffelbe in Contribution zu setzen und es zu Quartieren zu verwenden, als er von dem Könige die Nachricht von dem Abichluß des Waffenstillstandes mit der Liga und den Befehl erbielt, fich während ber vierzehn Tage jeber Feindseligkeit zu enthalten.

Nach Ablauf des Waffenstillstandes brach er nach dem Stift Bamberg auf, nahm Höchstadt durch Accord<sup>3</sup>) und rückte dann vor die bischöfliche Residenzstadt, sandte einen Trompeter hinein an den Nath und ließ fragen: "ob man sich in der Güte ergeben oder sechten wollte." Man zog vor, sich zu ergeben.

Inzwischen hatte Tilly, welcher nach dem verunglückten Versuch auf Nürnberg seine Armee getheilt und den Theil, bei welchem er sich befand, um Nördlingen in Winterquartiere gelegt hatte, auf seines Kurfürsten Befehl die Truppen wieder versammelt und bei Neumarkt General-Nendezvous

<sup>1)</sup> Bgl. über bas Folgenbe zunächst ein Schreiben Horns d. d. Ochsenfurt 18. Januar 1632. Arkiv II. No. 701.

<sup>2)</sup> Guftaf Abolf an Sorn d. d. Söchft 8. Februar 1632. Arkiv I. No. 412.

<sup>3) &</sup>quot;Kurte Erzehlung, | Was sich, nach verstof | senem vierzehntägigen Austandt, zwi | schen Herrn Beldmarschaldt Gustavo Horn, mit | Höchstadt, sonderlich dem Bischoffslichen | Resident Ort | Bamberg | den 28. 29. 30. 31. Januar vnd 1. 2. dritten | Februarii dieses 1632. Jahr begeben vnd | zugetragen. | 1632. 4 Bl. 4°. Sie enthält (S. a — d) einen "Schreibensertract d. d. 6. Febr. 1632."

gehalten. Dann war er aufgebrochen und zog an Nürnberg vorbei gegen bas Stift Bamberg.

Am 28. Februar hatte Horn sichere Nachricht, daß Tilly mit Obrist Kratz Tags zuvor zu Forchheim angekommen sei und die Absicht habe, ihn im Bambergischen anzugreisen.

Es fragte sich, was gerathener sei: sich vor dem Feinde zurückzuziehen, wder ihn zu erwarten? 1)

Horn, der von Gustaf Abolf bereits benachrichtigt war, daß der Herzog Wilhelm Besehl erhalten habe, mit seinem Corps aus Niedersachsen zur Unterstützung des Feldmarschalls gen Süden aufzubrechen und sich ihm über Schleusingen zu nähern, entschied sich für das Lettere, beeilte sich deshalb, "den Ort zur Bertheidigung einzurichten." Denn Bamberg war nach seiner Schilderung "ein großer, weitläuftiger Ort, gleichsam von unterschiedlichen Städten, meistentheils offen oder doch von gar schlechten, untüchtigen Mauern; um dieselbe unterschiedliche Berge."

Alle Regimenter mußten an den Schanzarbeiten helfen. Die alten Regimenter und ihre Ofsiciere gingen fleißig zur Hand, aber die Ofsiciere vom solms'schen Regiment, zur Arbeit nicht gewöhnt, waren trop alles Ermabnens und Antreidens säumig.

Nach Forchheim zu, von woher man den Anmarsch des Feindes erwarstete, ließ Horn 500 Ruthen lange Retranchements, "in denen man mit allem Bolf stehen konnte", machen "und mit rüstigen Stacketen und Gräben verswahren." Auch an der andern Seite wurden weitläuftige Berschanzungen, in welche die Anhöhen bei der Stadt hineingezogen wurden, angelegt.

<sup>1)</sup> Ueber bie Ereigniffe von Bamberg liegen Berichte beiber Telbberren vor. Unter ben Briefen Borns an Guftaf Abolf batirt ber wichtigfte aus Geltersbeim 7. Marg 1632. Arkiv II. No. 715. Er wurde publicirt unter bem Titel : "Un die Königl. Majeft. gu Schweben burch ihre | Excellent. ben herrn Feldmarschallen Guftav | horn zc. abgange= ner grundlicher Bericht, | Wie es mit Bamberg, vnn | fon en in benfelben Quartieren | bergangen | Sampt angebengter Relation, wie weit ihre Rönigl. | Majeft bero Marche in Franten big auff ben 10 | (20), Martii 1632 vollbracht | haben. | " 1632. 4 Bl. 40. Aus diefer Alugidrift ging ber Brief in die Arma Suec. VI. S. 276 - 279 über und bann auch in bie fpateren Geschichtswerte. Tilly fcrieb einen ausführlichen Bericht an Ballenftein d. d. Bamberg 11. Marg 1832. Dubit G. 385 ff. 3ch erwähne bagu eine vom ligiftifden Standpunft aus verfaßte Flugidrift liber bie Bamberger Ereigniffe: "Barhaffte und gründtliche Relation | Welcher gestalten Ihr | Excellentz herr Graf Johann | Ticherclaes von Tilly ben 9, bnb 10. Martii Anno | 1632 ben ichwebifchen Belbt Maricall Gustauum | Horn, por bud in Bamberg attaquirt, getrennt, | bud in bie Flucht getrieben hat. |" 1632. 4 Bl. 40. Dagu "Rurte Beschreibung ber Stadt Bamberg im Bertogthumb Franden gelegen, wie biefelbe von 3. Ercel Berrn Graffen von Tolli . . . eingenommen." Angeführt in (Klemming) Förteckning öfver Kongl. Bibliothekets samling &c. 1867.

Da an Proviant und Fourage kein Mangel war, hoffte der Feldmarschall sich dis zur Ankunft des Succurs halten zu können, denn der Feind, unter welchem sich viel "baherischer Ausschuß" befand, welcher der Strapazen ungewohnt war, mußte doch, wenngleich er in beträchtlicher Uebermacht nahte, "unbequem campiren und die Feuchtigkeit aus der Erde von unten her und das Regenwetter von oben her aushalten." Auch war zu erwarten, daß ihm bald die Lebensmittel ausgehen würden.

Ein vorgeschobener Posten unter Obrist Hastsehr stand bei Lichtensels, um diesen Paß ins Coburgische zu decken; Obrist Truchseß mit seinen 900 neugewordenen Reitern, Obrist Schaumburg mit seinen 300 Mann und Markgraf Hans Georg von Brandenburg mit etlichen Compagnien hatten Besehl, zu Hastsehr zu stoßen. Es war im Ganzen eine Truppe von 1500 Mann Kavallerie und 500 Musketieren. Ihre Aufgabe war, "längs dem Mainstrom zu battiren und den Feind, da er längs dem Main einbrechen sollte, aufzuhalten."

Noch am 28. Februar Mittags zwischen 12 und 1 Uhr zeigten sich feindliche Reiter in einem nahe bei der Stadt gelegenen Holz. Auf die Nachricht davon befahl Horn, daß die Truppen sich bereit halten und an ihre Posten begeben sollten. Den Grasen Solms schickte er "an die Reiterwacht" mit dem Besehl, darauf zu sehen, daß sie sich nicht mit dem Feinde engagire. Er selbst machte einen Ritt um die Retranchements, die Leute antreibend, "die Derter, so noch nicht ganz geschlossen, schleunigst fertig zu machen."

Dem baudissin'schen Regiment, dem einzigen von allen Kavallerieregimentern, welches bereits die angewiesenen Quartiere in der Stadt bezogen hatte, wurde durch Rochtigst die Ordre überbracht, "sich im Quartier
in Bereitschaft zu halten." Da Rochtigst feinen von den Officieren fand,
schickte er durch einen Reiter vom Regiment die Ordre an den Obristlieutenant Bülow. Der verstand unrecht, ließ das Regiment aus der Stadt
rücken und draußen im Feld weit gegen das Holz, bei welchem der Feind sich
gezeigt hatte, avanciren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der seindlichen Reiterei.

Horn, das Gefahrvolle des Beginnens erkennend, hatte den Befehl gegeben, daß das Regiment sich zurückziehe, als über das Wasser ausgesandte Patronillen mit der Meldung zurücksamen, daß der Feind mit ganzer Macht vorgehe und der Stadt schon nahe sei. Sofort erhielt Bülow Besehl, bis hinter das Netranchement zurückzugehen, welches das Regiment Solms aufzuwersen begonnen hatte, und die an der Berschanzung arbeitende Mann-

icaft zu beden. Aber als Bülow den Befehl ausführte, wurde er von zwei feindlichen Regimentern angegriffen und seine Truppen in Unordnung gebracht. Darüber gerieth auch die solms'sche Infanterie in Verwirrung und verließ ibren Bosten. Zwar eilten Horn und Graf Solms an ben gefährbeten Bunkt und trieben den Feind mit einer kleinen Truppenschaar, die sie dazu brachten, Rebrt zu machen, mehrere Male zurück und nahmen die Position wieder; allein das Alles half nichts mehr. Denn sobald ber Feldmarschall sich entfernte, um an andern Bunkten die nöthigen Anordnungen zu treffen, verließen die Truppen bort wieder ihre Posten und floben über die Brude in die Stadt. Horn, ber sich wieder persönlich in den Kampf mischte, und Solms, der in bem Kampfe einen Schuß ins Bein erhielt, vermochten es nicht, fie von Neuem an den Beind zu bringen. Ein Regiment feindlicher Infanterie folgte ben Kliehenden über die Brücke in die Vorstadt hinein. Da setzte sich der Keldmarichall an die Spite einiger Musketiere des thurn'schen Regiments, Die schwedischen Mustetiere schlossen sich an; so warf er sich auf den eingedrungenen Feind, trieb ihn zurud, nahm die Brude wieder, die er dann abwerfen und so lange vertheidigen ließ, bis der Troß aus der Stadt geicafft, alle Kanonen aus ben Lafetten genommen und in die Schiffe gelaben waren, in die auch so viel Munition geladen wurde, als sie zu tragen vermochten. 1)

Dann brach Horn mit seinen Truppen nach Eltmann auf. Die seindslichen Oragoner und Kroaten folgten von serne, ohne einen Angriff zu verssuchen. Zu Eltmann ging er auf das rechte User des Main und marschirte stromadwärts dis Haßfurt, wo er seine Truppen, von denen freilich vicle zersprengt, viele gestohen waren, wieder sammelte. Auch die Kavallerie, die jenseit Bamberg, dei Hallstadt und Kümmern gelegen, stieß hier, nachdem sie de Hallstädter Brücke über den Main zerstört hatte, zu ihm.

Der Feind aber, dem die Einwohner des Landes allen Borschub leisteten, stellte alsbald diese Brücke her, zog über sie auf das andere Ufer und zeigte sich, vier Regimenter stark, bei Haßfurt. Zwar gelang es Horn, durch einen Uebersall zwei von ihnen (das blankard'sche und jung-merode'sche) aufzu-reiben; als dann aber am 4. März die ganze seindliche Macht vor Haßfurt erschien, zog er sich weiter nach Schweinfurt zurück, wohin er den Troß und

<sup>1)</sup> In einem anbern Brief vom 7. März (Arkiv II. No. 716) berichtet horn bem könige: "Die Stüde, als 3pfündige, so E. K. M., itom 4 12pfündige und 4 16pfündige herzog Ernst Fürstl. Gn. gehörig, betreffend, sind selbe zwar alle, aber ohne die Laden, davon gebracht, hergegen an Munition, weil man auf die vorhanden gewesenen Schiffe mehr nicht laden können, der meiste Theil dahinten geblieben."

bie Bagage icon vorausgeschafft hatte, und faßte hier Posto, entschlossen, sich zu halten, bis Gustaf Abolf und Herzog Wilhelm mit Succurs herankämen.

In den Berichten, welche Horn über den Verlust Bambergs an den König schrieb, urtheilte er, es sei "gottlob kein Hauptwert" und fügte hinzu, es werde aus ihnen erhellen, daß, "was unglücklich abgelausen, nicht aus seinem Versäumniß oder manquement einiges devoirs, sondern vielmehr durch Nachlässigiskeit Anderer, wie auch ungleiches Andringen seiner gegebenen Ordre herrühre."

Gustaf Abolf bagegen urtheilte, 1) daß das Unglück bei Bamberg wesentlich beshalb geschehen sei, "weil Horn Unserem Besehl, nichts zu hazardiren, allzu strenge nachgekommen." Er ließ sich das eine Warnung sein und führte später wohl, wenn er zur Vorsicht mahnte, dieses Beispiel übertriebener Borsicht an. "Obgleich wir nicht gern sehen, daß etwas unnöthigerweise hazardirt wird, so halten wir dafür, daß, da entweder die Occasion gut ist, oder die Noth es fordert, die Officiere nicht vom Kamps abgehalten, vielmehr zu ihm angetrieben werden sollen. Sonst würde dem Feinde der Muth zu sehr wachsen."2)

Gustaf Adolf hatte während jener Ereignisse um Bamberg am Rhein zu operiren begonnen.

Noch vor Ablauf des vierzehntägigen Stillstandes hatten sich die Spanier stark an der Mosel gesammelt in der Absicht, die von ihnen noch besetzten Plätze der Unterpfalz zu schützen und sich nach Frankenthal und Kreuznach zu begeben. Gustaf Adolf beschloß deshalb, Kreuznach anzugreisen, bevor die Spanier zum Entsatz herankämen. Um 22. Februar wurde die Stadt gestürmt.

Auch Braunfels an der Lahn wurde jetzt den Spaniern abgenommen, auch Stadt und Schloß Bobenhausen am Main; der Rheingraf nahm Kirchberg auf dem Hundsrück; Bacharach war schon früher genommen worden. Und während sich die Schweden so nach allen Seiten hin ausbreiteten, ließ Gustaf Abolf zu Mainz, im Mittelpunkt seiner Stellung, im Ausgangspunkt

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an Drenftiern d. d. Windsheim 18. Marg. Arkiv I, No. 424.

<sup>2)</sup> Gufiaf Abolf an Orenstiern vom 18. März in Betreff bes Rildzuges von Pfalzgraf Christian vor Offa, ba biefer gegen Weißenburg marfchirte.

seiner Bewegungen starke Befestigungen anlegen. 1) Die Stadt selbst wurde ringsum mit Werken versehen; auf dem Jacobsberge wurde eine starke Schanze angelegt. Dazu wurde eine Schiffbrücke über den Rhein zwischen Mainz und Kastel geschlagen, eine zweite über den Main bei Kostheim. Am Einfluß des Main in den Rhein, und zwar am linken Mainuser, wurde eine neue Festung, die "Gustassburg", angelegt, welche das Volk, weil sie zwischen Eöln, Mainz und Trier lag, "Priestergeißel" oder "Pfassenraub" tauste. So war die Mündung des Main von allen Seiten umschanzt.

In dieser Lage trasen den König die Nachrichten Horns, die dessen Kriegscommissär Heußner überbrachte. Er entschloß sich sofort, seine Operationen am Rhein²) aufzugeben und seinem Feldmarschall zu Hüsse zu eilen. War vordem sein Gedanke gewesen, sich in der Mainzer Gegend eine starke Basis für demnächst zu beginnende Operationen rheinauswärts zu schaffen, zu diesem Zwecke die Spanier, wo sie sich zu nahe heranwagten, zurückzusweisen, dann in die Pfalz aufzubrechen, Heidelberg zu erobern, weiter in das evangelische Würtemberg einzurücken, sich hier durch die Landestruppen zu verstärken, um dann endlich, die Donau abwärts gehend, den trotzigen Bahern im eignen Lande aufzusuchen, — so saßte er jeht den Plan, den Main auswärts zu eilen, um sich mit Horn zu vereinigen und sich dann mit ihm vereint gegen Tillh zu wenden, ihn auf die Donau zurückzuwersen und die Donau überschreitend in Bahern einzudringen.

Er übertrug dem Reichskanzler "die Aufsicht und das Guberno über dero Städte an dem Main- und Rheinstrom";3) übergab dem Pfalzgrafen Christian von Virkenselde) und dem Herzog Bernhard von Weimar das Commando über die zurückleibenden Truppen mit dem Befehl, "auf der Hispanischen Actiones Achtung zu geben und ihren Einbruch in dieses Land zu verwehren"; ernannte den Rheingrafen Otto Ludwig zum Oberstatthalter des oberrheinischen Kreises und den Reichsrath Iohann Sparre zum Oberstatthalter über das Erzstift Mainz. Letzteren instruirte er,5) "das römischstatholische Exercitium in den Landen des Stiftes Mainz nicht zu verwehren;

<sup>1)</sup> Johann Sparre an Johann Casimir. Arkiv II. No. 721, Bgl. Chemnit S. 286. Blan im Theatr. Eur. II.

<sup>2) &</sup>quot;Sein auf heibelberg und Philippsburg habendes Intent." Theatr. Eur. II. S. 607. Danach Chemnit S. 301: "Sein weiteres am Rheinstrom habendes Intent."

<sup>3)</sup> Orenstiern vom 18. März. Arkiv II. No. 719.

<sup>4) &</sup>quot;Dero General ber Kavallerie in die oberrheinischen Landen gegen bem Ossa.". Aus Guftaf Abolss Schreiben an die Stadt Schweinfurt. Theatr. Eur. II. S. 607.

<sup>5)</sup> Chemnity S. 301.

römisch-katholische Prediger, falls sie sich wohlberhielten, zu dulden und gegen männiglich zu schützen", doch nur unter der Bedingung, daß sie dem Könige treu und hold zu sein, sein Bestes zu befördern und mit seinen Feinden keine Gemeinschaft zu halten gelobten.

Dann brach der König am 5. März mit einer Armee von etwa 20,000 Mann von Höchst auf. 1) Der Marsch ging an Frankfurt vorbei über Steinheim nach Aschaffenburg, 2) von hier direct hinüber nach Lohr, wo am 8. März Rasttag gehalten wurde.

Gleich nach seinem Aufbruch hatte Gustaf Abolf ein Schreiben an die evangelischen Stände des fränkischen Kreises, vornehmlich an die Städte Nürnberg und Schweinfurt, welche der Gesahr am nächsten waren, erlassen, in welchem er sie ermahnte, sich durch die Räumung Bambergs, "als eines schier ofsnen Dorfs", von ihrer einmal gesaßten Resolution nicht abschrecken zu lassen. Es sei damit noch nichts Hauptsächliches verloren; sie sollten es vielmehr zum Anlass nehmen, "sich selbst erst recht zu consolidiren und das angesangene Liberationswert mit desto größerem Eiser sortzusegen." Er sei schon im Anzuge begriffen, würde das vom Feinde der christlichen Kirche beharrlich zugestigte Unrecht zu rächen wissen; sie möchten nur den Watth nicht sinken lassen, sondern sich gegenseitig ermuthigen und sich vor gefährlichen Praktisen und Anschlägen hüten, vor Allem ihre Mauern und Thore wohl verwahren und im Fall feindlichen Anzugs seines Entsatzes gewärtig sein.

Dann fand bei Schweinfurt<sup>3</sup>) die Vereinigung mit den horn'ichen Truppen statt. Schon war Gustaf Adolf entschlossen, ohne die Ankunst Herzog Wilhelms und General Baners abzuwarten, den Feind zu einer Schlacht zu zwingen,<sup>4</sup>) als er Kunde erhielt, daß Tillh sich wieder in die Oberpfalz zurückzewandt habe. Er änderte deshalb seinen Entschluß, um, wie er sagt, "die Gedanken auf das Hauptdessein zu legen." Zur Desension von Franken und im Fall der Noth zum Succurs der rheinischen Armee sollte ein kleines Corps von 3000 Mann (ohne die Garnisonen) zurücks

<sup>1)</sup> Um 1. März war Gustaf Abolf laut ber Datirung eines Creditifs für Erich Andersson zu Frankfurt. Weitere Data geben die Arma Suec. VI. S. 280 f.: Sonnabend 3. März reist Gustaf Abolf nach Mainz, Sountag kommt er zu Höchst an, Montag beginnt der Marsch. Die Arma Suec. habe über diesen Marsch reichliche Angaben.

<sup>2)</sup> Aus Afchaffenburg batiren Guftaf Abolfs Briefe vom 7. Marg.

<sup>3)</sup> Rach Arma Suec. VI. S. 280 gu Geltersheim eine Meile von Schweinfurt.

<sup>4) &</sup>quot;in Ansehung unserer ftarten Kavallerie" sagt Gustaf Abolf J. d. Kitzingen 12. März. Arkiv I. No. 418.

deiben. Mit den übrigen Truppen brach er an die Donau auf. 1) Am l.1. März war er bereits zu Kitzingen, blieb daselbst, die Truppen von Herzog Wilhelm und Baner erwartend, bis zum 14. März.

Tillh hatte sich in der That auf die Nachricht von des Königs Anmarsch, veil er "dem schlüpferigen Glück, welches ihn einmal verführt und die Ferse zewiesen hatte", nicht mehr traute, auf den Rückzug begeben.

Rurfürst Maximilian, von der Ansicht ausgehend,2) daß Gustaf Adolf vie Vernichtung des feindlichen Heeres der Verwüstung der feindlichen ganber vorziehen und beshalb eine zweite Schlacht suchen wurde, forberte n der Angst seines Herzens von seinem Feldmarschall, daß er sich nicht auf Babern sondern auf Böhmen und Desterreich zurückiehe und so lange temporifire, bis er die Verbindung mit der kaiferlichen Armee hergestellt habe. Aber gegen diesen Gedanken ihres Aurfürsten erhoben die "Ariegsverstänrigen und geheimen Räthe" lebhaften Widerspruch. Es würde nicht nur ine große unauslöschliche Schande, sondern auch ein unwiederbringlicher Schaden sein, wenn man auf solche Weise bas ganze Land widerstandslos em Keinde preisgäbe. Der Keind würde die Gelegenheit, das Haupt der liga gänzlich zu ruiniren, gewiß nicht vorbeigehen lassen. "Es könnte sich utragen, daß bei Abwesenheit der Armee, durch Desperation und Kleinnüthigkeit der Leute, der Herzog in einem Dui so viel verlieren thate, als r sein Lebtage nicht wieder zu gewinnen vermöchte", und daß der Feind eften Fuß an die Donau sette, so bag er so leicht nicht wieder aus dem lande zu bringen wäre. Darum riethen sie, daß sich Tillh an die Donau bejäbe, um den Schweden den Uebergang streitig zu machen. Sollte aber der könig weiter oben, im Schwäbischen, den Kluß überschreiten, so hätte man mmer noch den Lech vor sich. Hier könnte man ihn so lange aufhalten, bis vie kaiserliche Armee berankame, und dann könnte man eine offene Feldchlacht wagen.

Wenigstens fürerst billigte ber Kurfürst biesen Rath. Mit Zurückassung einer Besatzung brach bie baberische Armee (am 14. März) von Bamberg nach Forchbeim auf.

An demselben Tage erfolgte der Aufbruch der Schweden aus Kitzingen. Beide feindlichen Heere bewegten sich auf dasselbe Ziel. Gleichsam

<sup>1) &</sup>quot;Das bewußte Deffein an ber Donau mit göttlicher Sulfe ins Bert zu feten."

<sup>2)</sup> Chemnit S. 303 ff. Die späteren militärischen Maßregeln bestätigen biese Anaben bes schwedischen Geschichtsschreibers. Dem Kurfürsten lag Alles an ber Bereinigung nit bem taiserlichen heer. Freilich muß ich hinzusügen, daß für die Opposition ber triegsverftändigen und geheimen Rathe archivalische Belege fehlen.

auf den Schenkeln eines Winkels, beffen Scheitelpunkt Nürnberg war, marichirten fie.

"Bir hoffen allhie mit Gottes Beistand dem Tillh so viel zu schaffen zu machen, daß er Alles, was er wissen wird, zu sich erfordern und also die Last auf Euch zu schicken wohl vergessen wird", schrieb Gustaf Adolf an Oxenstiern auf dem halben Wege zwischen Kitzingen und Nürnberg."

Horn, der die Avantgarde führte, kam am 15. März zu Windsheim an, am Tage darauf das Gros der Armee. Am 17. und 18. blieb man in und um Windsheim. Am 19. wurde aufgebrochen; das Nachtquartier wurde zu Wilhermsdorf gemacht; am folgenden Tage dis Fürth marschirt und hier General-Rendezvous gehalten.<sup>2</sup>)

Wie, wenn Maximilian fich jett, Angefichts ber Annäherung bes schwedischen Beeres, zur Berftändigung bequemte? Buftaf Abolf vermuthete es. Er schrieb bem Reichstangler,3) wenn jest ein baberischer Gefandter gu ihm tomme, jo jolle er ihn aufhalten, indem er fich mit ihm in Berhandlungen einlasse. Er jolle ihm erklären, daß ber König nicht ungeneigt wäre, seinem Herrn auch jett noch Neutralität zu bewilligen. Nur daß er ausreichende Garantien haben muffe, und beshalb forbere, bag ber Rurfürst fich berpflichte, weder direct etwas Feindseliges gegen ihn vorzunehmen, noch unter irgend einem Scheine die Feindseligfeiten Anderer ju unterftuten; bag er zu dem Zwecke vor allen Dingen entwaffne und zwar mit ber ausdrücklichen Berficherung, bag Schweben baraus fein Nachtheil erwachsen wurde. Auf die früheren Bedingungen und auf die Bewilligung von ein paar Tausend Mann tonne jest nicht mehr verhandelt werben. Er muffe fein Bolf gam und gar abdanfen und dabei die Berficherung geben, daß es nicht zu Gunften bes Teindes geschehe, benn anders könne man ihm nicht trauen. Abschließen solle jedoch Orenstiern mit ihm nicht eber, als bis man sebe, wie des Königs Expedition ablaufe. Beichwere ber Gejandte fich, bag fie gegen feines Berrn Land gehe, daß das nicht eben ein Freundschaftsbeweis sei, fo solle ber Reichsfanzler erflären, daß die Bewegung Desterreich gelte, und bag Babern fich nichts zu beforgen haben würde, wenn es fein Kriegsvolf abbanfe und sid ganz vom Raiser trenne. Sollten die Frangosen Einspruch erheben wollen, so waren fie bamit zu beruhigen, bag man ihnen vorstelle, bag ber

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Ozenstiern d. d. Wiebelsheim bei Windsheim 17. Mai. Arkiv I. No. 422.

<sup>2)</sup> Rach ben Arma Suec. VI. S. 280 waren es 122 Compagnien; Murr giebt bie Sturfe ber Schweben viel an hoch, auf 40,000 Mann, an.

<sup>3)</sup> d. d. Binbeheim 18. Darg P. S. Arkiv I. No. 424.

arfürst die Neutralität nicht ernstlich wünsche, vielmehr keine andere Abht habe, als Frankreich und Schweden zu entzweien und auf jede Weise n Feind zu stärken.

Zu Fürth<sup>1</sup>) erschienen etliche Deputirte des Nürnberger Naths<sup>2</sup>) bei m Könige, um ihn zu begrüßen und einzuladen, in ihre Stadt zu kommen. Uein Gustaf Abolf lehnte die Einladung für diesen Abend ab, da seine ruppen bereits ihr Lager bezogen. Er blieb über Nacht draußen bei der rmee unter freiem Himmel, während Pfalzgraf Friedrich, der Herzog von deimar, Pfalzgraf August von Sulzbach und andere Fürsten und Herren e Nacht im Amtbaus zu Kürth zubrachten.

Am Mittwoch den 21. März erfolgte dann der Einzug des Königs in urnberg. Deputirte bes Rathe nebst ben vornehmften "Geschlechtern" und lürgern, von einer ansehnlichen Reiterei umgeben, empfingen ihn vor dem wittlerthore. Um 10 Uhr Bormittags nahte sich ber Zug der Stadt. orauf die nürnbergischen Reiter mit ihren Trompetern, danach die Rathswutirten mit ihrem Comitat; auf sie folgten die königlich schwedischen rompeter und ein Heerpauker; dann des Königs Leibpferde "mit gelbbectten und schwarzsammtnen gestickten königlichen Wappen"; bann kam lein der Hofmarschall Bernwolf von Krailsheim, "Ihro Königl. Maj. merster Geheimer Rath"; und darauf der König selbst mit seiner Suite. welcher sich der Pfalzgraf-König Friedrich, Herzog Ernst von Weimar, falzgraf August von Sulzbach, ber Herzog von Holstein, der Markgraf von nurlach und andere Grafen, Eble, Herren und Ritter befanden. Eine Abeilung von zwei Compagnien Dragoner, ber Trompeter an ihrer Spite, 1 ihrer Mitte ein "gespaltenes blutrothes Cornet, darinnen ein Todtenpf, zwei Tobtenbeine freuzweis, dabei ein Drache, damit die Eitesteit aller inge anzudeuten", diese und der Dienertroß bildeten den Schluß.

So ein zeitgenössischer Bericht; aber, fügt er hinzu, all bie prächtigen

<sup>1)</sup> Ueber das Folgende ist außer den Archivalien u. A. auch eine Broschire benutt: turze Beschreibung Königlicher Majestät Ein= und Abzug in Nilrnberg, so geschehen n 21. März 1632 zwischen 9 und 10 Uhr Bor- und 2 und 3 Uhr Nachmittag der kleineren jr", die Will im Museum Noricum (1759. 4°.) als No. 1 publicirt hat. Dieser Broschre solgt schon das Theatr. Eur., dann auch spätere Erzählungen. So die in der christ: Nilrnberg im dreißigjährigen Kriege, oder kurzgesaste Geschichte des Antheils 2c. krnberg 1789; und G. B. Lochner, Ueber die Theilnahme der Stadt Nilrnberg am eißigjährigen Kriege, Nilrnberg 1832 (4°.); auch Soden, der jedoch viele Details aus krnberger Archivalien bringt.

<sup>2)</sup> Balthafar Jacob von Schlammersborf, Obrift Johann von Leubelfingen und Sans 11cob Tetel.

Rleidungen, die Menge der Trabanten mit ihren geätzten, von goldenen Quasten gezierten Partisanen, die Fülle der Sänften, Maulesel, Kammerwagen mit den fürstlichen, gräflichen und abeligen Damen, die "abelige, wohlnundirte" Leibgarde, dies Alles habe das angesammelte Bolf nicht so entzückt, wie die "heroische Person des Königs." Alls man seiner ansichtig geworden, seien den Leuten "für Freuden die Zähren über die Backen gestossen."

Es war, als ziehe eine unermeßliche Freude, ein endloser Zubel durch die Stadt. 1) In deutschen und lateinischen Bersen wurde der Einzug besungen; 2) des Königs Portrait wurde gemalt, in Kupfer gestochen, in Holz geschnitten; ein Nürnberger Gelehrter fertigte eine Stammtasel an zum Beweise, daß Gustaf Adolf von einem der alten Burggrasen von Nürnberg abstamme.

Der Rath verehrte dem Könige ein paar Trinkgeschirre in Gestalt von einer Himmelskugel und einem Erdglobus, 3) beide von Silber, innen vergoldet, außen "schwarz eingelassen"; außerdem vier halbe Karthaunen nebst der dazu gehörigen Munition, ein paar Fuder Bein und Hafer und andere Dinge mehr. 4)

Es ist eine Rebe überliefert, die der König damals gehalten haben soll. 5) In ihr habe er sich zunächst für die Geschenke bedankt und hinzugefügt,

 <sup>&</sup>quot;Allsomstörsta glädje och applausu", schreibt Sohann Sparre am 24. Män Arkiv II. No. 721.

<sup>2)</sup> Ein paar Lieder, ein beutsches, bessen Strophen mit den Worten "Mit Frenden zieh er ein", beginnen; ein lateinisches mit den Worten "Ingredere o Felix" als Strophenanfängen, theilt Soden S. 221 ff. mit.

 <sup>&</sup>quot;Tvenne stora silfverglober, en celestem och en terrestrem." Sparre vom 24. Mära.

<sup>4)</sup> Bgl. Goben S. 220. And Murr jum 21. Mary 1632.

<sup>5) &</sup>quot;Hochansehnliche Antwort und | Erinnerung | Ihr Königl. Mapt | in Schweden gegen des Rahts Abgesandten zu Nürnberg Herrn Christoff Füh | rern und Herrn Christoff Boltham | mern . . . | " 1632, 3 Bl. 4°. Die Rede sindet sich aber anch in den "Chronologischen Rachrichten vom Zustande der Reichsstadt Rürnberg" von Hans Hieronymns von Murr, die Chr. G. v. Murr in seinen Beiträgen zur Geschichte des dreißigsährigen Ariegs (1790) heransgab. Es hat etwas Auffälliges, wie mitten in den aphoristischen Tagebuchnotizen die Rede in extenso eingestigt ist; die Annahme, daß er sie aus jener Flugschrift copirt hat, liegt nahe. Bublicirt wurde sie, offenbar nach jener Flugschrift, von G. A. Will Museum Norieum (1759. 4°.) als No. XV. unter dem Titel: "Sr. Königl. Majestät in Schweden, Gustaf Adolfs Antwort, welche er Herrn Christoph Hibrer und Herrn Christoph Boltamer gegeden hat als diese im Namen E. E. Raths der Stadt Kürnberg Sr. Kön. Majestät bei deren glüdlicher Antunft, Mittwochs den 21. März, am Tage Beneditts, 1632, zu Kürnberg gratulirt und das Geschent über-

daß das beste Geschent, das sie ihm geben könnten, Beständigkeit bei dem allgemeinen evangelischen Wesen sei. Bei ihm dat er sie zu verharren trot des zwischen dem Kaiser, Spanien und dem Papst bestehenden Bundes, alle Evangelischen auszurotten. Er erinnerte sie daran, was die Folge sein würde, wenn sie in ihrer Feinde Hände geriethen.

Auf sein Begehren nach einer schriftlichen Erklärung über die Haltung, welche die Stadt in dem Kriege fernerhin einzunehmen gedenke, erhielt er sofort einen Revers, 1) in welchem die Stadt versprach, getreulich zum Könige zu stehen, ihm nach äußerstem Bermögen Beistand zu leisten, ihm und seiner Armee, so oft er es begehren würde, die Thore zu öffnen, den Durchzug durch ihre Gebiete zu bewilligen und seinen Feinden keinerlei Borschub zu thun. Die Bürgerschaft und Soldateska würden sich dem Könige eidlich verpflichten.

Nach solchen Verhandlungen, an die sich ein Mittagsmahl anschloß,2) besichtigte Gustaf Abolf die Außenwerke rings um die Stadt,3) nahm dann Abschied und begab sich zu den Truppen hinaus, welche an diesem Tage an Rürnberg vorbei von Kürth nach Schwalbach marschirt waren.

In Eilmärschen ging es gen Süben. Dbrift Bolf Dietrich Truchses blieb als "königlicher Statthalter im Herzogthum Franken" zuruck mit dem Besfehl, die Festungen Kronach und Forchheim und die Stadt Bamberg zu nehmen.

ŀ

reicht haben." In ben Arma Suec. VI. S. 280 wird nur turz das Factum erwähnt, daß Gustaf Abolf am 21. März nach Nürnberg gekommen sei; von der Rede sindet sich nichts. Dagegen theilt das Theatr. Eur. II. S. 632 die Rede nach jener Flugschrift mit, und von da findet sie sich vielsach in den Geschichtsbildern wiederholt; meist mit Ausschmückungen und Erweiterungen. So schon Chemnis S. 305.

<sup>1)</sup> Chemnit S. 307; im Theatr. Eur. fehlt er; auch Murr erwähnt ihn nicht.

<sup>2) &</sup>quot;Die königliche Tractation aber ward an- und zugerichtet auf einer langen Tasel, die oberste Stell vacirte, zur rechten Hand aber saß Ihro Königl. Majestät zu Schweben, zur linken Psalzgraf Friedrichs Gnaden, neben Ihr Majestät Herzog Augusti von Sulzbach Gnaden, neben Psalzgraf Friedrich Herzog Ernst von Beimar 2c.; alles in schöner Ordnung." "Kurze Beschreibung" von 1632.

<sup>3) &</sup>quot;Après le disner le Roy a fait le tour de la ville à pied, je m'étonne qu'il peut faire tant d'exercice card il est bien gras." Rönig Friedrich an seine Gemahlin.

Ueber die einzelnen Schenkungen des Königs zu Mirnberg gebe ich nichts Näheres an. Man findet die betreffenden Actenstüde bei Murr S. 48 ff. Die weiteren Berhandlungen über sie führte nach des Königs Ausbruch nürnbergischerseits Joh. Jacob Tetzel und Jobst Christof Kreß. Ihre Instruction d. d. Nilrnberg 19. April 1632 im M. A.

Bereits am 25. März war das Hauptquartier zu Monheim 1), am folgenben Tage stand man vor Donauwörth.

Grubbe schrieb unter dem Eindrucke dieses unaufhaltsamen Bordringens: ber Kurfürst von Babern "wird verhoffentlich eine viel andere Marterwocke ausstehen mussen, als er vor einem Jahre Rechnung gemacht."

Tilly hatte inzwischen gleichfalls die Donau erreicht. In Donauwörth lag Herzog Rudolf Maximilian von Sachsen-Lauenburg. Da er auf die Aufforderung sich zu ergeben "nichts bot als Kraut und Koth", so begannen die Schweden das Bombardement, welches den 27. März und die ganze folgende Nacht anhielt. Während der Nacht bereits wichen die seindlichen Reiter über den Fluß; am folgenden Morgen um 4 Uhr sich auch das Fußvolt, in der Erfenntniß, daß die Stadt nicht zu halten wäre, mit furchtbarem Verlust hausenweise über die Brücke. Was in der Stadt blieb, bat die einziehenden Krieger um Pardon.

Zweitausend Mann war die Besatzung stark gewesen, und "fast in conspectu der tillhischen Armee hat sie — wie Gustaf Adolf sagt — die Stadt quittiren müssen." Camerarius aber schried jubelnd noch am Tage der Einnahme: "Wie Gott der Herr J. M. über den Rhein, also hat er sie auch glücklich über die Donau geführt." Und in einem Briese<sup>3</sup>) wird der Bunsch ausgesprochen, "daß beide vornehmsten Flüsse in Deutschland, der Mann und die Frau, der Rhein und die Donau, von Gott gesegnet bleiben und an vielen schwedischen Victorien sich fruchtbar erzeigen mögen zur Erhaltung der evangesischen Religion und Deutschlands Freiheit. Amen!"

Nun konnte endlich in dieser treuen evangelischen Reichsstadt an ben Ofterfeiertagen wieder evangelisch gepredigt und communicirt werden. 4)

Man wird es Tillh schwerlich als eine glänzende Waffenthat anrechnen, daß er den König hart an seiner Seite ungehindert erst nach Nürnberg,

<sup>1)</sup> Gustaf Abolfs Instruction für Obrist Wolf Dietrich Truchses von Brethausen d. d. "im Hauptquartiere zu Manheim" 25. März. Arkiv I. No. 426.

<sup>2)</sup> Ueber die Sinnahme von Donanwörth berichten untern Andern Joh. Camerarins an Orenstiern d. d. Donanwörth 27. März. Arkiv II. No. 724; Gustas Abolf an Orenstiern d. d. Donanwörth 28. März. Arkiv II. No. 428. Das Theatr. Eur. II. S. 633 sagt, in Uebereinstimmung mit den im Text angesührten dem Briese von Camerarins entlehnten Borten: der Herzog ließ dem Könige entbieten, daß "er vor ihn nichts wüßte, als Krant und Koth und die Spitze des Degens." Danach Chemnit. Die Arma Suec. geben das nicht an, weichen überhaupt von der anssilhrlichen Relation des Theatr. Eur. bedentend ab. Letzteres giebt auch einen Plan.

<sup>3)</sup> Balthafar Neu (tird?) d. d. Anspach 25. April. Arkiv II. No. 750.

<sup>4)</sup> Relation aus bem fönigl. schwebischen Felblager zu Nordheim 4. April. Arkiv II. No. 542. Bgl. Armor. Suee. Cont. X. ⊗, 4.

bann gar an die Donau vorgehen ließ. Ich will nicht sagen, daß ihm die strategische Einsicht fehlte, aber ihm gebrach es auch hier wieder an Muth. Er wagte sich seit dem Tage von Breitenfeld nicht mehr an den König.

Er gab Maximilian von den letten Ereignissen Nachricht, theilte ihm mit, daß er auf Ingolftabt zurudzugehen die Absicht habe. Der Kurfürft reiste sofort von München nach Ingolstadt ab, wie er sagt 1), "nicht allein um selbst zu den Sachen zu sehen, sondern auch dem Grafen von Tilly und seiner Armada etwas näher an der Hand zu sein "und desto schleuniger die nothwendige Anstellung machen zu können." Sofort nach seiner Ankunft bielt er Ariegsrath. Tillh, Aldringer und andere hohe Ariegsofficiere und Obristen waren der Meinung, daß man mit dem anwesenden kaiserlichen und Bundespolfe ... des Keindes febr großer, von allen Orten zusammengebrachter Macht nicht gewachsen, noch mit einer folden Mannschaft verseben sei, daß man gegen ben Feind was offensive vornehmen und ihm die Spite bieten könne." Es tam zu dem Beschluß, sich auf die Defensive zu beschränken und den Keind so lange aufzuhalten, bis ber von Wallenstein versprochene Succurs Bu dem Zwecke sollte die ganze Armee über Neuburg auf Rain marschiren, um Gustaf Adolf den Uebergang über den Lech zu verlegen. Denn man könne vermuthen, daß Gustaf Abolf nach Erlangung des Basses über die Donau jett "seiner gewöhnlichen Eilfertigkeit nach" — wie Marimilian sich ausdrückt — alles anstrengen werde, um auch über ben Lech zu kommen. Auf das Dringenoste wiederholt er sowohl als Tilly dem Herzog von Friedland die Bitte um schleunige Hülfe. Eigenhändig schrieb ber Rurfürst ihm: "Weil ich mich von Ihr Kais. Maj, nit bab wollen absondern und trennen lassen, sondern bei derselben standhaft verbleiben, so muß ich bessen jetzt bei ben Schweben entgelten, hoffe, Gott, Ihr Rais. Maj. und Euer Liebben werben mich nit lassen zu Schanden werben. Unberbessen will ich thun, was möglich ist, bis Euer Liebben Succurs kommt."

Sustaf Avolf benutzte die Ruhe, die der Feind ihm ließ. "Gehen nunsmehr fort, die Donau dis gegen Ulm zu versichern, zugleich Bürtemberg zu fassen, und also unser Dessein fortzusetzen", schrieb er seinem Reichstanzler am 28. März.

Mit Ulm waren bereits im Februar durch Nicodemi<sup>2</sup>) Verhandlungen

<sup>1)</sup> Maximilian an Ballenstein d. d. Ingolstabt 5. April (n. St.) und 10. April (n. St.). Dublt S. 407. 423 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. bessen Bericht an den Reichsrath d. d. Franksurt a. M. 23. Februar. Arkiv II. No. 711. Bgl. auch Maximilian an Albringer d. d. München 18. März. Dublt S. 365. Dazu Haßler, Die Beziehungen Gustaf Abolss zu der Reichsstadt Ulm (1860. 4°.). Der Inhalt der Allianz u. A. bei Chemnis S. 283 f.

angefnüpft worden, die einen raschen Berlauf nahmen. Noch im Februar tam es zu einer Allianz, in welcher die Stadt sich nicht nur bereit erllärte, schwedische Garnison einzunehmen, dem schwedischen Heer die Passage über die Donau zu öffnen, sondern auch 1200 Mann zu stellen und dem könizlichen Commando zu unterzeben versprach. Gustaf Adolf hatte den alten Obrist Sir Patrik Ruthwen, jenen prächtigen Lebemann voll behaglichen Humors und von kernhafter Soldatenart, den Pater Rothwein, wie ihn der Soldatenwitz tauste, zum Commandanten ernannt.

Jetzt ließ der König durch verschiedene Abtheilungen seines Heeres die einzelnen zwischen Donauwörth und Ulm gelegenen Donaupässe nehmen Pfalzgraf August von Sulzbach mit einem Corps von 1800 Mann zu Pferd und 2000 zu Fuß nahm Höchstett<sup>2</sup>), die bischöflich augsburgische Stadt Dillingen, die neuburgische Stadt Lauingen. Auch Gundelfingen, Güntsburg und andere Ortschaften wurden genommen. Allerorts zubelten die Bürger auf und "dankten von Herzen mit aufgehobenen Händen Gott, daß sie aus der Finsterniß des Papstthums erlöst worden."

Gleichzeitig nahm Obrist Sperrenter die anspachischen Städte Lichtenau und Bappenheim und rückte vor Wülzburg.

"Unsere Soldaten machen stattliche Beute — so heißt es in einem Lagerbericht") — können aber dieselbe nicht verpartiren. Ein Pferd gilt 4 Reichsthaler, ein Ochs von 3 Centnern 3 Reichsthaler, eine Kuh 1 Florin, ein Schwein 1 Kopfstück, Hühner und Gänse umsonst, Bett, Leinwäsche, Kupfer, Zinn und anderer Hausrath wird nichts geachtet, gehet also zu wie vor diesem in der Pfalz. Bon Ulm, Lauingen und Höchstett wird häusig Wein und Brod auf der Donau ins Lager geführt, ist also noch rechten Kaufs."

Während betachirte Corps die Gegend ringsum occupirten, hatte das Gros der schwedischen Armee zwischen Donau und Lech zu Nordheim ein Feldlager bezogen. Zwei Stunden von ihnen entfernt lag bei der Festung Rain auf dem rechten Lechuser der Feind in verschanzter Stellung. Die

<sup>1)</sup> Dariiber berichtet betaillirt bie Relatio de Bavaria, Siehe S. 537. Anm. 1. (Ro. 4.)

<sup>2) &</sup>quot;Söchstett ift bas einzige Städtlein, so im gangen Fürstenthum Neuburg noch übrig, in welchem bas reine Wort Gottes und H. Ebangelium unverfälscht geprebigt worden, Ursach bessen, weil es ber alten Fürstin von Reuburg Morgengab gewesen." Deshalb war hier über die Einnahme besonders große Frende. Relatio de Bavaria.

<sup>3)</sup> Relation aus bem fonigt. fcmebifden Felblager vom 4 April. Arkiv I No. 542.

Brücke über ben Fluß hatte er abgeworfen, Redouten längs dem Ufer erschietet, sie durch tiefe Laufgräben "an einander gehängt", an geeigneten Orten hohe Batterien aufgeworfen und dieselben mit schwerem Geschütz armirt; bis Augsburg hin alle Uebergänge besetzt. "Es war unmöglich, ohne Verlust vielen Volkes zu ihm hinüber zu kommen."

Am 3. April früh unternahm Gustaf Abolf eine Recognoscirung bis nahe an des Feindes Werke. Er rief die feindliche Schildwache an: "Guten Morgen, Monsieur! Wo ist der alte Tillh?" Der Posten antwortete: "Habt Dank, Tillh ist zu Nain im Quartier", und fragte weiter: "Kamerad, wo ist der König?" "Er ist auch im Quartier", erwiderte Gustaf Abolf. Die Schildwache fragte: "Giebt denn der König auch Quartier?" "D ja", lautete Gustaf Adolfs Antwort, "kommt nur zu uns herüber, ihr sollt gute Quartiere haben." Dann ritt er sort und erzählte die tollkühne Begegnung den anwesenden Fürsten und Cavalieren.

In 1) der Nacht vom 4. auf 5. April ließ Gustaf Abolf unter dem Feuer bes Feindes oberhalb Rain eine Schiffbrücke über den Lech schlagen, ließ, nachdem sie fertig war, 300 Finnen auf das rechte User hinübergehen, um dort einen Brückentopf aufzuwersen. Er soll jedem von ihnen 10 Reichs-

<sup>1)</sup> An flingschriftlicher Ueberlieferung existiren folgende Broschilren: 1) "Glaubwülrdiger Bericht, | Welcher Gestalt | Ihre Königl. Maj. zu | Schweben, zc. den ligistischen General, | Grasen Johann von Tilly, abermal durch Göttlichen | Bepstand geschlagen, und etliche Tausent | Mann dessen Bolts er | leget. | " 1632. 2 Bl. 4.6. (Schreibensertracte.)

<sup>2) &</sup>quot;Im groffer Epl, Glüdlich | verfertigter | Schlüffel in bas Bapr | lanbt. | Das ift | . . . | | " 1632. 4 Bl. 4 °.

<sup>3) &</sup>quot;Nun gehets mit Gott ins | Baperlandt: | Das ift, | Gründliche vnn warhaff | tige Beschreibung bessen, was bep Er | oberung des Passes vber den Lech | vorgangen: | . . . | " 1632. 4 Bl. 4°. (Schreibensertracte.)

<sup>4) &</sup>quot;Relatio de Bavaria: | Ober | Historische und warhaffte Beschreibung ber herrlichen Bictori, | so ber gerechte Gott Ihr Kön. Majest in Schweben | wiber ben General Tilly unnd Altringer ben Rayn im Lande zu | Bayern ben 5. 6. April gnebiglich verlieben . . . | " 1632. 4 Bl 4. (Berwandt mit No. 2.)

<sup>5) &</sup>quot;Relass | Ende waerachtigh bericht | vande veroveringe der Stat Donaweert, | ende de heerlide Bictorie von Sijne Co. | Maj. in Sweden, teghens den Hertogh | van Baperen by Rain . . . | | " 1632. 9 Bl. 4°. Der Lechlibergang ist eine Uebersetzung der Erzählung in der Relatio de Bavaria.

Dazu in bem "Förteckning": "Zwepsacher ... Bericht, Was gestalt Ihr Königt. Mapestat in Schweben ben 27. Merzen ... Thonawert mit stürmender hand erobert vund Höchstatt besetzt. Demnach Wie Ihr Kön. Map. den 4., 5. vund 6 Aprellen ein Brud vber die Läch geschlagen u. s. w."; "Bostzeitung And Continuation der vorgedachten Schlacht u. s. w."; "Kurtzer Abriß vud warhasstige Beschreibung u. s. w."

thaler versprochen haben, wenn sie den Befehl ausssührten. 1) Obwohl der Feind ein mörderisches Feuer gegen sie eröffnete und dreimal versuchte, sie durch Attaquen zurückzuwersen, errichteten sie, von einer Abtheilung Dragoner, die ihnen eiligst über die Brücke nachgesandt wurde, secundin, die Schanze.

Dann folgte die ganze Kavallerie mit den Kanonen, und das Fusvolt. Drüben angelangt, entwickelte man sich zur Schlachtordnung und ging, die Kanonen durch die Reiterei maskirt, auf ein das Ufer beherrschendes Gehölz vor, in welchem der Feind sich sestgeset hatte. Die Kavallerie theilte sich, und nun begann ein surchtbares Kreuzseuer der schwedischen Artillerie gegen das Gehölz; es war, wie ein Bericht erzählt,?) "ein solches Donnern und Krachen in dem Walde, als wenn viel Holzhauer zugleich darin arbeiteten und die Bäume fällten." Die Kugeln, die Aeste und Baumsplitter flogen den Bahern um die Köpfe. Sie hatten surchtbare Verluste. Tilly stürzte, ins Bein getroffen.

Der Kurfürst übernahm das Commando und gab den Besehl zum Rückzug<sup>3</sup>) nach Neuburg und weiter auf Ingolstadt, der dann mit großen Berlusten ausgeführt wurde.

Tilly wurde trotz seiner schweren Bunde nach Ingolstadt mitgenommen.4) Bon dort wurde durch ein Schreiben, das Tilly mit eigner Hand unterzeichnete, der anspachische "Hosbarbier, ein berühmter und guter Chirurgus", eitirt. Sperreuter sing den Brief auf, erbrach ihn und schickte ihn dem Könige mit der Anfrage zu, ob man den Bunsch erfüllen solle. Gustaf Adolf gab den Besehl, daß man den Chirurgen ungehindert reisen lassen sollte.

<sup>1) &</sup>quot;Aus bem Lager bei Rain vom 7. (17.) April" in ber Flugschrift "Nun gehets mit Gott ins Baperland."

<sup>2) &</sup>quot;Run gehets mit Gott ins Baperlanb."

<sup>3)</sup> Maximitian an Wallenstein vom 17. April (n. St.). "Demnach so viel sich befunden, daß dem Feind das Uebersetzen bei so, gegen ihn zu rechnen, wenigem Volk nit zu verwehren, und der Schlag ohne risied der ganzen Armada, wie auch ohne Ihrer Kais. Maj. und des ganzen Römischen Reichs und der katholischen Religion unwiderbringlichen Schaden aller erwogenen Umständen nach nit hätte geschehen können: Als habe ich nach vorgangener reiser Consultation mit den Kaiserlichen und des katholischen Bunds vornehmsen Kriegsofsieren sir das sicher- und rathsamste gehalten, die Armada gelegentlich und auf das Beste als nützlich nach Neuburg und dann fürter nach Ingolstadt zu retirien." "Nun gehets mit Gott ins Baperland" erzählt: "Gestern ist ein Crabatentrompeter gesangen eingebracht, der saget aus, der Tillh habe sich selbst surdssam gestellt und vermelbet, das Gläck, Firmament und Wetter savoristre dem König, inmassen dam der Nebel gegen den Morgen ein Crempel gewesen, und sobald Tilly geschossen, hat der Herzog und andere hohe Officiere, sonderlich Fahrensbed . . . zur Retirade gerathen"

<sup>4)</sup> Balthafar Neu (firch?) Bericht d. d. Anspach 25, April. Arkiv II. No. 750.

**Als** er ankam, war Tilly bereits tobt. Am 20. April Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr war er seiner Wunde erlegen. 1)

Durch diese "überaus große und wider die natürliche auch Kriegsraison erlangte herrliche Victoria" hatte man "den Schlüssel in das Baherland." Alles im Baherischen war in großer Furcht, Alles lief hinweg, die Dörfer standen leer.

In Rom soll Cardinal Pagmann, als er die Nachricht erhielt, ausgerufen haben: "Der Borhang ist gefallen, das Spiel ist aus!"

## Einmarich in Sanern.

Nun überschritten die Schweden am 7. April den Lech, besetzten die von dem Feinde verlassene Festung Rain, gingen am rechten User des Flusses durch das Rloster und den Marktslecken Thierhaupten und kamen bereits am solgenden Tage bereits dis in die Nähe von Augsburg<sup>2</sup>). Das Hauptsquartier befand sich zu Lechhausen; der Bortrad der Reiterei schwärmte dis zum Städtchen Friedberg, das er nahm.

Gleichzeitig war der Artillerieobrist Leonhard Torstensson mit dem schweren Geschütz, einigen Abtheilungen von Reitern und Musketieren am Iinken Ufer entlang gegangen und hatte das unsern Augsburg an der Werstach gelegene Dorf Oberhausen besetzt.

Noch auf dem Marsche melbete sich ein Gesandter bes Pfalzgrafen von Neuburg bei der schwedischen Avantgarde. Er sollte seinen Herrn, der mit Schrecken den Krieg seinem Gebiet sich nähern sah, wegen der Aufnahme des tillp'schen Bolks entschuldigen und um Neutralität bitten. Horn wies ihn an den König.

Gustaf Abolf gab dem Gesandten auf sein Andringen eine "scharfe abschlägige Antwort"3) und erklärte trot aller entschuldigenden Phrasen des Neuburgers, daß er die Uebergade der Stadt Neuburg und die Lieserung von 200,000 Pfund Brod und 300 Tonnen Bier ins schwedische Lager

<sup>1)</sup> So die Aussage eines bei Ingolstadt am 21. April Abends gesangenen Kapitäns. Grubbe vom 22. April. Arkiv I. No. 544.

<sup>2)</sup> Daß Gustaf Abolf schon in ben letzten Tagen mit Augsburg verhandelte ober zu verhandeln suchte, erhellt aus Maximilians Brief an Wallenstein vom 17. April (n. St.).

<sup>3) &</sup>quot;men bekommit skarpa och afslagna svar", schreibt Johann Sparre an Johann Casimir am 18. April. Arkiv II. No. 742. Ich bemerke, daß die Arma Suec. Cont. X. S. 5, 6 nur kurz über diese neuburgische Gesandtschaft referirt, und zuerst das Theatr. Rur. II. S. 635 ein Gespräch zwischen Gustaf Adolf und dem Gesandten einfligt, welches dann auch von Chemnig in seine Darstellung ausgenommen ist.

fordere. Das solle die Strafe für die feindselige Haltung des Pfalzgrafen sein. Später werde er seine weitere Resolution erfahren.

Mit dieser Erklärung entließ er den Gesandten, dem der Obristlieutenant Landsberger mit 50 Reitern nach Neuburg solgte, von wo der Feind bereits, nachdem er von der Brücke über die Donau ein Joch abgetragen hatte, weiter stromadwärts gewichen war<sup>1</sup>). Landsberger nahm die Stadt in des Königs Namen in Besitz und stellte die Brücke wieder her. Am 9. April erhielt Gustaf Adolf Nachricht, daß Augsburg<sup>2</sup>) nur mit 18 Fähnlein Fußvolf und 2 Compagnien Reiterei besetzt wäre; daß diese aber "schwach, sehr furchtsam und meistentheils Landvolf wären, die sich zwar dis zu einem Entsatzu halten getrauten, wenn die Bürgerschaft bei ihnen hielte, daß sie aber nicht wagen dürsten, ihr ihr Gewehr zu geben, weil sie besorgten, sie möchten es wider sie selbst brauchen."

Der Feind hatte die Lechbrücke zum Theil mit Pech begoffen, zum Theil abgebrannt. Gustaf Abolf ließ unter dem Feuer des Feindes oberhalb und unterhalb Lechhausen Schiffbrücken schlagen.

Dann sandte er (9. April) einen Trompeter nach Augsburg mit einem "wohlmeinenden Schreiben": er habe zu seinem größten Erstaunen erfahren, daß die Stadt ohne Ursache seine Feinde aufgenommen und sich seindlich gegen ihn erklärt hätte. Er habe daher Ursache genug, sie als Feind zu behandeln, doch wolle er Gnade für Recht ergehen lassen, wenn sie die seindliche Garnison sosort auswiese und verspräche, sich hinsort aller Feindschaft zu enthalten. Thäte sie das, wolle er ihr durch die That erweisen, daß ihm ihre Freiheit sederzeit am Herzen gelegen. Schlage die Stadt dagegen die angebotene Gnade verächtlich aus, so würde ihm nicht zu verdenken sein, "wenn er sein Bestes thun, und die Stadt, wie sie es verdiene, tractiren

<sup>1)</sup> Der Feind hat "berfelben Stadt nicht trauen wollen", sagt Armor Sues. Cont. X. S. 6; er hat "berselben Stadt, sich wider einen seindlichen Ansall darin zu halten nicht trauen wollen", sagt Theatr. Eur. II. S. 635. Es ist ein Beispiel für das Berhältniß beiber Werke.

<sup>2)</sup> Ueber die Sinnahme von Angsburg findet sich reiches und werthvolles Material in v. Stetten, Geschichte der freien Reichsstadt Angsburg. II. Bon Flugschriften erwähne ich "Gustava | Vindelicorum, | et | Augusta Suecorum: | Das ist, | Gründliche und Außführliche | Beschreibung, Welcher | Gestalt die Königl. Mapest. zu | Schweden 2c. Nach erhaltener Bictori | am Lechsluß wieder die Kaps. vnnd Ligistische Armada, | gegen die Stadt Augspurg geruck... | " (1632) 2 Bl. 4°. Sie ist die Hauptquelle für Armor. Suec. Cont. X. S. 8, Inventar. Suec. S. 400, sür das Theatr. Eur. und Chemnis. Dazu im "Förteckning": "Wahrer Bericht, wie und wann Ihr Königl: May: in Schweeden... sür Augspurg geruck u. s. w."; und "Deß Schlüßels inns Baprlandt bessere außsertigung u. s. w."

werbe." Er bat, daß man dem Trompeter "ungefäumte categorische" Antswort gebe.

Der Commandant de Treberes war über den Brief sehr aufgebracht und erklärte, daß er sich so lange wie möglich wehren und die Stadt eher an vier Orten anzünden, als sich ergeben würde. Erst als ihm von Seiten der Stadt zugesagt war, auch für die Garnison billige Bedingungen auszuwirken, legte sich sein Ungestüm.

"Pfleger, Bürgermeister und Rath" aber versicherten ben König ihr Bedauern darüber, daß er sich durch die Einnehmung der Garnison beleidigt fühle; an eine Gegenversassung hätten sie niemals gedacht; was geschehen, hätte aus Pflicht und Schuldigkeit gegen kaiserliche Majestät geschehen müssen. Wäre der König mit Einlegung einer Garnison zuvorgekommen, so würden sie sich nicht widersetzt haben. Die Abschaffung der Garnison stehe nicht in ihrer Macht; sie bäten Ihre Majestät, ihrem Obrist und den anderen Officieren einen leidlichen Accord anzubieten und sie zum Abzug zu ermahnen.

Außer dieser Erklärung richteten die früheren evangelischen Rathsberren, die bei der Restauration des Katholicismus in dieser Stadt abgesetzt worden waren, in Folge einer an sie ergangenen Aufforderung (vom 9. April) ein Schreiben an Gustaf Adolf, in welchem sie besonders um ehrlichen Abzug der Garnison baten, die ohne Wissen und Willen der evangelischen Bürgersschaft in die Stadt genommen und, dem Bernehmen nach, der Obrigkeit vom Kaiser aufgedrungen worden sei. Es stehe demnach nicht in des Magistrates Macht, die Garnison auszuweisen; der Commandant aber würde ohne sichere Bedingungen schwerlich abziehen, sondern es eher, zu der Stadt und besonders der evangelischen Einwohnerschaft größtem Schaden, zum Aeußersten kommen lassen.

Dieser lette Brief verfehlte seine Wirkung nicht. Auf des Königs Besehl forderte Horn durch ein Schreiben den Commandanten auf, die Stadt zu räumen, und versprach für diesen Fall die Erwirkung eines "leidlichen Accords" bei seinem Könige.

Gustaf Abolf aber antwortete auf jenes officielle Schreiben bes Augsburger Bürgermeisters und Raths (am 9. April Abends): er vernehme mit Freuden, daß sie ihre Stadt durch unnützen Widerstand nicht in Gesahr setzen wollten und ermahne sie deshalb, die Garnison, die nicht mächtig genug sei, sich "einer so mächtigen Bürgerschast von Innen und seinem siegreichen Deer von Außen zu widersetzen", sofort auszuschaffen; er werde ihr einen "leidlichen Accord" bewilligen. Dieses Schreiben theilte der Rath am 10. April früh 1) dem evangelischen Theile der Bürgerschaft mit und forderte ihn auf, ein paar der Seinigen zu bestimmen, um sich einer Deputation des Rathes an den König anzuschließen.

Da aber ber Ausschuß ber evangelischen Bürgerschaft dieses Ansinnen aus dem Grunde ablehnte, daß man dazu erst eine ausdrückliche Aufsorderung vom Könige erhalten haben müßte, so sandte der Kath allein eine Deputation ins Lager hinaus. Bernwolf von Krailsheim und Philipp Sattler jedoch, welche zu der Berhandlung mit den Augsburgern bestimmt waren, schickten sie, da sich keine Evangelischen unter ihnen besanden, zurücknochdem sie ihren schriftlichen Bergleichsentwurf<sup>2</sup>), der wesentlich den Bortheil der katholischen Partei bedachte, entgegengenommen hatten.

Auf die Mittheilung davon stellte der evangelische Ausschuß dem Rath seine Deputirten zur Verfügung, und so fuhren denn die städtischen Gesandten in zwei Kutschen wieder ins Lager hinaus.

Beide Theile erhielten bei den schwedischen Bevollmächtigten besondere Audienzen.

Den Evangelischen wurde, nachdem sie ihre Beschwerbe über die erlittenen Drangsale vorgetragen hatten, geantwortet: "der König würde
zwar im Polizeiwesen nichts ändern, sondern die Stadt bei ihrer Freiheit lassen und keine schwedische Stadt aus ihr machen; hingegen würde wohl bei dem Rathe und den Beamtungen eine Beränderung gemacht, diesenigen Orden aber, die den Evangelischen bisher am meisten beschwerlich gewesen wären, aus der Stadt zu bringen getrachtet werden."

Den Katholiken dagegen wurde auf ihren Entwurf "schlechte Bertröftung" gegeben.

Gleichzeitig mit diesen Audienzen war zwischen Gustaf Adolf und einem von de Treberes zu ihm gesandten Officier der Accord wegen des Abzugs der Garnison vereinbart worden. Sie sollte mit Sack und Pack, Oberund Untergewehr, brennenden Lunten, Kugeln im Munde und fliegenden Fahnen sofort abziehen und bis nach Ingolstadt escortirt werden.

So zog denn am 10. April Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr die Besatzung zum rothen Thor hinaus; am obern Gottesacker hielt Gustaf Adolf zu Pferde und ließ sie vorübermarschiren. Die Schweden besetzten das Jacobsthor, und Abends um 5 Uhr rückten 4 schwedische Regimenter durch

<sup>1)</sup> burch Philipp Sainhofer.

<sup>2)</sup> Er fteht bei Stetten II. S. 169.

daffelbe in die Stadt und hielten, da es schon zu spät war, um sie noch einzuguartieren, die Nacht hindurch unter freiem Himmel auf dem Brodund Weinmarkt und bei St. Ulrich.

Um folgenden Tage (11. April) gegen Mittag tam ber fonigliche Rath und Stallmeifter Bengt Drenftiern von Dr. Joachim Camerarius begleitet in die Stadt. Sie stiegen im Gafthaus zur goldenen Traube ab, verlangten im Namen bes Rönigs, daß eine Angahl evangelischer Bürger fich gum Könige hinaus ins Lager nach Lechhausen verfüge. Mittags um 12 Ubr fuhren fie hinaus; 20 Berfonen in fünf Rutichen. Sofort erhielten fie Audieng beim Könige, ber jedem von ihnen beim Eintreten die Sand reichte und ibnen erffarte, bag er erschienen fei, fie aus ihrer Bedrangniß zu erretten. Das muffe baburch gescheben, bag erstens ber jetige tatholische Magiftrat und alle Beamten abgesetzt, und alle aus dem Rath und ihren Aemtern und Diensten verstoßenen Evangelischen wieder in die ledigen Stellen eingesett würden. Und ba er gebort habe, daß ber Rath größtentheils aus gewiffen Geschlechtern und Familien gewählt werbe, die Evangelischen aber gegenwärtig folder berechtigter Geschlechter feine genügende Angahl batten, fo würde er sofort mehrere taugliche Personen in bas Patriciat erheben. Es muffe geschehen zweitens baburch, bag er eine Barnifon von 4 ober 5 Regimentern in die Stadt lege, und bag die evangelische Burgerichaft eine Unzahl von Kähnlein aufrichte, die von den Truppen, die er zurücklaffen würde, einexercirt und jum Dienft verwandt werden follten. Drittens badurch, baf. Die Stadt monatlich in 30,000 Reichsthaler contribuire, zu welcher Contribution jedoch auch die Beiftlichen berangezogen werden follten; und endlich burch beffere Befestigung ber Stadt.

Dr. Johann Müller bedankte sich im Namen der Deputation für des Königs gnädige Gesimung gegen die evangelische Bürgerschaft, bat in Betreff der vier Punkte um Bedenkzeit und erlaubte sich die Bemerkung, daß erhebliche Ursachen vorläge, die ihnen den völligen Ausschluß der Katholischen von dem Rathe und Aemtern nicht als wünschenswerth erscheinen ließen.

Die Bedentzeit bewilligte der König; in Betreff des letzten Gesuchs erflärte er, daß er sich darauf nimmermehr einlassen würde. Er sandte am folgenden Tage (12. April) ein die Wiedereinsetzung der früheren evangelischen Rathsverwandten betreffendes Patent in die Stadt mit der Forderung, es noch selbigen Tages befannt zu machen. Sofort wurden unter Trompetenschall sämmtliche Bürger und Sinwohner auf den Nachmittag um 2 Uhr an die Orte, wo sie sonst jährlich ihren Bürgereid zu leisten pflegten, zusammengerusen. Graf Georg Friedrich von Hohenlohe, dem der

König zu der Statthalterschaft des übrigen schwäbischen Kreises auch die von Augsburg verlieb, versammelte die katholischen Rathspersonen und eröffnete ihnen, daß sie hiermit aus ihren Uemtern entlassen seien.

Um 2 Uhr Nachmittags fand dann die Berlesung des königlichen Patents statt, durch welches 15 evangelische Räthe wieder eingesetzt wurden. Dier Punkte, den am Tage zuvor an die evangelische Deputation gestellten Forderungen entsprechend, waren dem Patent beigesügt: "Zur Stadisirung des evangelischen Wesens in Augsburg und des Königs Sicherstellung" solle ein Rath aus vorzuschlagenden evangelischen Personen gebildet werden; um der Treue der Stadt versichert zu sein, müsse die gesammte evangelische wie katholische Bürgerschaft sich dem Könige mit einem körperlichen Side verpstichten; die Stadt müsse eine schwedische Garnison einnehmen und verpstegen; sie müsse endlich für die Bewassnung der Bürgerschaft und dergleichen sorgen.

Der zweite Punkt machte große Schwierigkeit. Denn die vom Könige entworsene huldigungsformel erregte mehrsach die Besorgniß, daß sie die Reichsfreiheit der Stadt beeinträchtigen möchte. Aber der König erklätte den augsburgischen Abgeordneten, die zu ihm ins Lager kamen, um ihm darüber Borstellungen zu machen, daß er die Abänderung der Formel für überflüssig halte. Er unterscheide gar wohl zwischen einem "unmittelbaren Stand" und einem "Landsassen", und es sei ihm niemals in den Sim gekommen, die Stadt Augsburg unter sich zu bringen. Die Huldigungsformel enthalte nichts weiter als einen "Assecurationseid", den er von der Stadt, unbeschadet ihrer Reichsfreibeit, fordere.

Am folgenden Tage (13. April) fam an die Stadt der Befehl des Königs, daß Graf Hohenlohe der gesammten Bürgerschaft die von Gustaf Adolf vorgeschriedene Sidesformel vorlegen und vernehmen sollte, ob jemand etwas dawider einzuwenden hätte. Zu dem Ende wurden die Sinwohner wieder auf ihre Sammelpläge gerusen. Nachmittags um 4 Uhr fanden sie sich ein.

Der Statthalter ging zunächst auf die Geschlechterstube und ließ ben baselbst versammelten Patriciern beider Religionen durch Philipp Sattler den Sid vorlesen, der wörrlich mit der Formel übereinstimmte, mit welcher die vordem eingenommenen Städte dem Könige gehuldigt hatten.<sup>2</sup>) Reiner erhob gegen denselben Widersprund.

<sup>1)</sup> Die Namen finden fich in bem Batent. Es ift mitgetheilt von Stetten II. S. 174j.

<sup>2)</sup> Er lantete: "Wir N. N. geloben und femoleen, bag mir bem burchlauchtigften, großmächtigften Fürften und Deren, Deren Guftaf Abell n. i w. unferm allergnäbigften

Dann begab sich der Statthalter auf das Rathhaus, weiter in die St. Jacobs-Pfründe und an den Katen-Stadel, wo die übrige Bürgerschaft versammelt war. Auch hier wurde die Formel ohne Einwendung gebilligt.

Am 14. April folgte dann der feierliche Einzug Gustaf Adolfs. Um 10 Uhr nahte er dem Jacobsthor, wo er von den evangelischen Rathsver-wandten erwartet und durch Dr. Joh. Müller begrüßt wurde. Mit ansehn-lichem Gesolge, zwischen den evangelischen Rathsherren ritt er unter drei-maliger Salve des Geschützes ein und stieg an der St. Annenkirche ab, um dem seierlichen evangelischen Gottesdienst in der evangelischen Reichsstadt beizu-wohnen. Sein Hofprediger Fabricius hielt die Predigt über den Psalm 12, Bers 6: "weil die Elenden verstöret werden, und die Armen seufzen, will ich auf, spricht der Herr; ich will eine Hülse schaffen, daß man getrost lehren soll", und "applicirte diesen Text auf den gegenwärtigen Statum." Nach dem

König und herrn und der Krone Schweben getren, hold, gehorsam und gewärtig sein, bero Bestes prüsen, Schaben warnen und äußerster Möglichkeit nach abwenden, auch alles das thun und lassen wollen, was getreuen Unterthanen ihren natürlichen herrn zu thun und zu leisten obliegt; treulich ohne Gesährde. So wahr und Gott helse an Seele und Leid." Grobe Unkenntniß der Quellen jener Zeit hat bekanntlich in diesem Eide einen Beweis für die dessinitive Einverleibung der Stadt Augsdurg in die schwedische Monarchie erkannt. Ich wiederhole, was im Text bemerkt ist, daß dieser Sid vom Könige sast allen größeren Städten, in die er einzog, abverlangt wurde. Auch solchen, bei denen der Gedanke einer mehr als provisorischen Besitzergreifung nicht ausstommen kann. Camerarius schrieb am 3. (13.) November 1632 (Sölts III. S. 325 f.) liber den "Augsburger Sid": "ich höre, und vernehme theilweise, wie man anderswo und selbst in Deutschland über die Pläne und Handlungen des Königs urtheilt. Aber man muß wohl bedenken, daß er vieles seiner Sicherheit wegen, vieles der Freunde und des Vaterlands wegen thut, was bei Andern leicht eine andere Deutung sinden könnte. Dahin gehört zuerst der Augsburger Sid, dann die Rücksich auf die Keligion. Es ist aber undilig, daß man dies so hoch nimmt."

Uls im December 1632 eine augsburgische Gesandtschaft nach Ulm tam, wohin man foeben eine Zusammentunft etlicher Kreise ausgeschrieben hatte, wurde fie gefragt, wie es mit ber Immebietät ihrer Stadt ftanbe und ob biefelbe nicht burch ihre Uebergabe an ben König von Schweben "in einen anbern Stand" gerathen wäre. Bor Allem erwede es Mißtrauen, bag fie bem Ronige gehulbigt, einen foniglichen Statthalter angenommen und bie Befatung bem Rönige überlaffen batte. Da wiefen bie Augsburger folche Gebanten auf bas Bestimmteste zurudt: sie batten bem Könige wohl ben Gib geleiftet, jeboch erst nachbem ber König versprocen, sie nicht "zu einer Landsasserei zu bringen", sonbern fie bei ihren Privilegien und Freiheiten zu laffen. Und eben bas habe ber Rönig in einem besonderen Revers bestätigt. In den bernach an fie erlassenen Schreiben habe ber König fie als "bes heiligen Römischen Reiches freie Stadt" bezeichnet. Dann rechtfertigten bie Gefandten ihre Stadt in Betreff ber einzelnen Buntte bes gegen fie ausgesprochnen Argwohns, um jum Soluf auf bas Bilndigfte ju erklären, bag neben all ben von ihr eingegangenen Berpflichtungen "bie Reichsfreiheit gar wohl besteben tonne." Relation ber Abgeordneten nach Ulm (Baul v. Stetten und Dr. Joh. Ulrich v. Rehlinger) vom 27. December 1632 bei v. Stetten II. S. 219.

bem Tedeum ritt der König in das für ihn bereitete Quartier in den präctigen suggerschen Häusern. Draußen sammelte sich das Bolt, das hierher beschieden war; an seiner Spite stellte sich der evangelische Rath auf. Der König trat an das Fenster, ihm zur Seite der Pfalzgraf König Friedrich und der Pfalzgraf August. Sattler redete zum Bolt: "der durchlauchtigste großmächtigste Fürst und Herr, Herr Gustaf Adolf u. s. w. hat Euch auf gegen wärtige Stunde und Stelle beschieden, um die Huldigung von Euch, auf Weis und Maaß, wie er durch seine Abgeordneten Euch gestriges Tags vortragen sassen, zu empfangen; thut sich, daß Ihr so willig Euch eingestellt, gnädigst bedanken. Da Ihr demnach die Huldigung nach der begriffenen Sidessormel leisten werdet, wollen Ihre Königs. Majestät hinwiederum Euch in Gnaden gewogen bleiben und Euch Eure Privilegien söniglich balten."

Dann ward der Huldigungseid verlesen, und die Bürgerschaft leistete ben Schwur, dem Könige und der Krone Schweben tren hold und gewärtig zu sein, und sich gegen ihn zu verhalten wie es sich für getreue Unterthanen gegen ihren natürlichen Herrn zu verhalten geziemt.

Nachdem so der seierliche Act beendet war, nahm der König die Geschenke der Stadt entgegen. Sie bestanden aus einem fünstlich gearbeiteten, mit vielen Naturalien, Alterthümern, mathematischen Instrumenten, Kunststücken und anderen Seltenheiten angefüllten und mit Ebelsteinen verzierten Schreibtisch im Werth von 6000 Reichsthalern, aus 5 kostbaren Silbertruhen, einem Juder Wein, 2 Wagen mit Hafer und 6 Zuber Fischen.

Darauf trat Sattler zum Könige, um ihm die Beschwerden und Bitten der evangelischen Bürgerschaft, deren Rathsherren Gustaf Adolf nach der Huldigung auf sein Zimmer hatte kommen lassen, vorzutragen und ihm die von ihr entworsene Liste der zu Geschlechtern zu erhebenden neunzehn Familien einzuhändigen. Gustaf Adolf nahm die Borschläge an; am 17. April erfolgte die Ausnahme derselben in das Patriciat.

Nach einer Besichtigung des Zeughauses, Rathhauses und anderer vornehmer Orte begab der König sich für die Nacht in das Lager zursich.

Am folgenden Tage (Sonntag den 15. April) kam er wieder in die Stadt, händigte den evangelischen Rathsverwandten einige Punkte ein, die er befolgt wissen, oder über die er ihre Bedenken hören wollte. Er wünschte zunächst, daß die Stadt ihm noch einmal verspräche, was sie ihm am gestrigen Tage seierlich gelobt habe; verlangte, daß alle, die den Sid noch nicht geleistet hätten, ihn dimmen acht Tagen leisten, oder ausgewiesen werden sollten; daß die Stadt sich gegen seine Feinde aufs Acuserste vertheidige, zu dem

Zwecke (wie er schon vorher gefordert hatte) ihre Bürgerschaft in Fähnlein vertheile, diesen taugliche Hauptleute vorsetze und sie unter den Besehl des schwedischen Statthalters stelle, dem sie in allen Angelegenheiten Gehorsam zu leisten hätte; daß sie zum Unterhalt der königlichen Garnison monatlich BO,000 Reichsthaler zahle; auf eigne Kosten, nach des Königs Anordnung und des Ingenieurs Entwurf Besestigungen aufführe, ein Magazin anlege und zu dem Zwecke einen Kriegsrath unter Aufsicht des Statthalters einsetze; endlich daß sie die in der Stadt besindlichen Güter aller seindlich Gesinnten dem Statthalter anzeige und die auf weitere königliche Verordnung verswahre.

Der evangelische Rath stimmte allen diesen Forderungen im Wesentslichen bei; bat dagegen, daß der König die Stadt bei ihren Privilegien Freiheiten, Statuten und altem Personmen lassen und keinen Eingriff gestatten, und daß er sie dei der augsburgischen Confession königlich schützen: möge; daß er ihr im Fall der Roth mit seiner ganzen Armee zur Hülse komme, die Garnison nach Beseitigung der Gesahr absühre und die Contribution erleichtere; daß er sie in einen Frieden mit einschließe.

Dann stellte der König der Stadt einen Revers aus, in welchem er ihre Wünsche bewilligte und die monatliche Contribution sofort um 10,000 Reichsthaler verminderte; und ebenso wiederholte die Stadt in ihrem Revers ihr Gelübde und versprach dem Könige die Erfüllung seiner weiteren Forderungen. 1)

Gustaf Abolf theilte wenige Tage später bem Kurfürsten von Sachsen die Einnahme Augsburgs mit: 2) "Hoffen, daß E. L. sich über solche herrliche Thaten Gottes mit Uns inniglich freuen, beineben der guten evangelischen Stadt Augsburg, daß sie nunmehr aus ihrer langwierigen Bedrängniß und äußerster Seelengefahr gerissen, ihr Glück von Herzen gönnen, und daß sie beständig darin floriren möge, mit Uns wünschen wird."

Die Einnahme von Augsburg, dieser Geburtsstätte der protestantischen Confession, "welche die Papisten jeziger Zeit für klein Rom gehalten", 8) machte aller Orts das größte Aussehen. Wit einer besonderen Theilnahme hatte man in den evangelischen Kreisen die Maßregeln zur Unterdrückung der evangelischen Lehre verfolgt, welche gerade gegen sie, "den geduldigen Hiob", so rücksich, so rücksichs angewandt worden waren. Biele Stim-

<sup>1)</sup> Beibe Reverse batiren vom 19. (29.) April; abgebrudt bei v. Stetten II. S. 189 ff.

<sup>2)</sup> d. d. Felblager bei Ingolstabt 24. April. Arkiv I. No. 434.

<sup>3) &</sup>quot;Gustava Vindelicorum."

men des Mitleids, der Entrüstung hatten sich für ihr Märthrthum er hoben, — und jetzt war sie wieder frei, und das evangelische Bekenntnis, das nach ihr den Namen trug, war gerettet. Gustava et Augusta, caput religionis et regionis, so lautete die Umschrift einer Denkmünze, die damals geprägt wurde.<sup>1</sup>)

Benige Ereignisse trugen in gleichem Maße dazu bei, Gustaf Abolfs Namen populär zu machen, denn bei wenigen traten die religiösen Folgen so ummittelbar in den Bordergrund wie bei diesem.

"Ift also, schreibt ein Zeitgenosse,") die hochbetrübte, ins Elend verjagte und trostlose Wittib, die augsburgische Confession genannt, wieder eingeführt, auch ihre betrübten und im Gewissen hart beängstigten Kinder, die löbliche evangelische Bürgerschaft erquiett und der beraubten Seelenspeise von dem allerhöchsten Gott wiederum begnadigt worden."

War die politische Bedeutung der Einnahme von Augsburg überaus groß, so war doch auch die militärische Bedeutung nicht zu unterschäßen. Mit Augsburg hatte Gustaf Adolf, wie er sich ausdrück, 3) "die gewünsche Gelegenheit seine Intention fortzusehen, und wegen der Commodität der beiden Städte Ulm und Augsburg und des Trigons des Lech und der Donau eine solche sedem belli dieser Orten zu formiren, daß ihn, wenn er desensive gehen wollte, der Feind so leicht nicht daraus bringen sollte, und wäre er auch noch so start."

Aber die Defensive war es nicht, woran er dachte. Sein Plan war, dem Feinde, der bereits auf das andere Donaunser zurückgewichen war, auf dem Fuße zu solgen, in Eilmärschen über Neuburg vor Ingolstadt, der vornehmsten Festung Baherns, 4) zu rücken, sich dort zu "verretranchiren, die Donau beiderseits zu sassen und dem Feinde also den Paß über die Donau zu nehmen." Nach der Einnahme von Ingolstadt wollte er dann "vollends die Donau hinunterarbeiten, um Regensburg in seine Devotion zu bringen und also die Donau von oben hinunter bis nach Regensburg zu schließen,

<sup>1)</sup> Das Wortspiel findet fich mehrsach, so auf dem Titel der S. 540, Anm. 2 angeführten Flugschrift.

<sup>2)</sup> Armor. Suec. Cont. X. Grubbe ichrich am 30. Suni, Arkiv I. No. 545 "öfver denna H. K. M;ts victorie äro de lutherske Augsburgiske så hjerteligen fröjade, som de catholske der inne ägste och bedröfvade."

<sup>3)</sup> Guftaf Abolf an Orenftiern d. d Angeburg 12. April, Arkiv No. I. 433.

<sup>4) &</sup>quot;Som hålles för den förnamsta fästning i Baiern", fagt Grubbe (Arkiv I. No. 545)

m Feinde alle Ueberkunft abzustricken und ihn gänzlich von Bahern abzusneiden, und also ganz Bahern unter sich bringen oder zum wenigsten erberben." Zur Aussührung dieses Plans erbat er sich von Oxenstiern bleunige Nachricht über den Zustand der Angelegenheiten am Rhein, das it er wisse, ob er sich so weit von ihm entsernen dürfe.

Am 16. April 1) bereits erfolgte ber Aufbruch aus dem Lager bei echhausen. Boraus wieder Horn mit der Kavallerie. Das Gros der rmee fam an diesem Tage bis Aichach; die Avantgarde stand bereits che Meilen von Augsburg. Am 17. murbe bis Schrobenhausen marichirt. m folgenden Tage wurde zwei Meilen von Ingolftabt auf dem rechten donauufer General-Rendezvous gehalten. Eine Recognoscirung am 18. gab, daß die ganze Macht des Feindes auf dem linken Donauufer bei der itabt lag; die feste steinerne Brücke war mit einem Brückentopf wohl verabrt. 2) 11m besto rascher ben Fluß überschreiten, leichter Succurs beraneben, ober den Rückzug bewerkstelligen zu können, hatte der Feind neben ner Steinbrücke noch eine Schiffbrücke geschlagen 3) und zu ihrem Schut ne Schanze aufzuwerfen begonnen. Gegen diese Schanze wurde im Moringrauen des 20. April ein Angriff unternommen. Der Feind wich, die ichweben brangen "sonder Ordre" hart nach, bis jener Berstärfung bekam nd sie zum Rückzuge zwang. Auf bem Rückzuge verloren fie 20 Tobte, nter ihnen ben Major Wrangel.

Während dann die Infanterie (20. April) Ingolstadt gegenüber die ihr ngewiesenen Posten bezog, begab sich der König gegen 10 Uhr Vormittags ieder auf Recognoscirung; sie hätte ihm beinahe das Leben gekostet, denn m einer Schanze, der er sich zu weit genähert hatte, wurde ein heftiges irtillerieseuer gegen ihn eröffnet, in welchem ihm das Pferd unter dem eide erschossen wurde, 4) fast in derselben Stunde, in welcher Tillh starb.

<sup>1)</sup> So das Datum nach Grubbe's Angabe im Gegensatz zu der Angabe der gebruckn Ueberlieferung (Theatr. Eur. danach Chemnit).

<sup>2)</sup> Ueber die Belagerung von Ingolstadt sind besonders wichtig die grubbe'schen elationen d. d. "vor Ingolstadt" 22. April und Lager bei Nürnberg 30. Juni, Arkiv I. o. 544. 545. Einen Plan sindet man im Theatr. Eur.

<sup>3) &</sup>quot;etwas auf die rechte Dand", fagt Grubbe. Die Schiffbrilde fehlt auf bem Plan n Theatr. Eur.

<sup>4)</sup> lleber ben Unfall bes Königs berichtet Balthasar Neu (firch?) d. d. Anspach 5. April. Arkiv II. No. 750. "Berschienen Freitag, ben 20 bies, auf welchen Herlicius : seinem Calenber "Böse Zeitung" gesetzt, ist vormittags um 9 Uhr J. M. vor einer ichanze bei Ingolstadt, als sie recognosciren wollen, mit einer canonada das Pserd nterm Leib, so ein weißer Zelter gewesen sein soll, erschossen worden, daß er gleich todt ieben." Das Theatr. Eur. II. S. 640, solgt der Erzählung der Armor. Suec. Cont. X.

Es war ein neuer Beweis der verzagten Kopflosigkeit im baherischen Hauptquartier, welche sich auch nach Tilly's Tode erhielt, daß man, ohne es auf einen ernsthaften Zusammenstoß mit den Schweden ankommen zu lassen, diese seite Stellung an der Donau aufgab, um sich noch weiter gen Osten zu flüchten, damit man Wallenstein näher wäre. Der eigenen Streitmacht vertraute Maximilian so wenig, wie Tilly ihr vertraut hatte; er hatte keinen Glauben mehr an deren Widerstandssähigkeit. Wallenstein erschien ihm als der einzige Ketter aus der Noth. Immer von Reuem dat er ihn, Hülse zu schiefen. Immer häusiger, immer dringender wurden diese Vitten, je weiter Gustaf Adolf in sein Land vordrang, se weiter er selber zurückwich, "Wenn man nit eilen wird, so geht der Donaustrom auch ganz hinweg so wie der Rhein. Es wird Ihrer Maj. Erbland große Ungelegenheit verursachen."

Dahin war es mit diesem stolzen Fürsten gekommen, der Wallensteins Entlassung durchgesetzt, der Gustaf Adolfs Neutralitätsanerbieten abgewiesen hatte. Zetzt floh er vor diesem und suchte bei jenem vor dem Berfolger Schutz.

Maximilian befahl den Aufbruch auch von Ingolstadt. Die Donan weiter hinab, nach Regensburg, sollte es gehen, und weiter, bis man sich mit der kaiserlichen Armee vereinigt hätte. Dann erst sollte der Widerstand versucht werden.

Am Abend des 21. April bemerkte Gustaf Abolf, daß der Feind ab zuziehen beginne, und daß er zu dem Zwecke den Brückenkopf vor der Schiffsbrücke zu zerstören anfange. Er gab Besehl, die Schanze zu stürmen. Noch am Abend waren die Bahern mit einem Berlust von 50 Mann aus ihr geworfen.

Bährend Guftaf Abolf mit bem größten Theil ber Armee fich zur Belagerung der Festung anschickte, wurde Horn mit einer Truppenabtheilung 2) ausgesandt, um dem Feinde zu folgen und seine weitern Blane zu

S. 12, 13; boch fügt es neben andern Details eine Rebe ! Guftaf Abolfs über bie Gefahr bei, in welcher er sich befunden, und über ben Tob bes Martgrafen Christian von Baben, bem am Nachmittage besselben Tages eine Kanonenkugel ben Kopf abrif. Chennit putt biese Rebe weiter auf. Der Bergleich ift interessant.

<sup>1)</sup> Maximilian an Ballenstein vom 7. April. Dt. R. A.

<sup>2)</sup> Rach Chennitz etliche 1000 Mann. Ueber diesen Marsch berichtet Horn selbst an Gustaf Abolf d. d. Reustadt 23. April (No. 749) und an Orenstiern d. d. Landshut 2. Mai (No. 755). Die Armor. Sues. Cont. X. hat nichts, das Theatr. Eur. so gut wie nichts über diese Bewegungen; Chennitz, dagegen werthvolle Mittheilungen; ihm hat Horns Brief an Gustaf Abolf vorgelegen.

ertundschaften, vor Allem, ob er sich mit Wallenstein conjungiren wolle. Am Nachmittag bes 22. April nahm Horn bereits Neustadt; auch Bobburg, Abensberg und andere Orte fielen ihm in die Bande. Er erfuhr, bak der Feind bei dem Dorfe Marching Rendezvous gehalten habe und dann weiter auf Honheim marschirt sei; er beschloß deshalb, zu warten, bis er erfahren habe, ob der Feind weiter auf Regensburg zugehe ober etwas Anderes im Sinn habe. Um das zu erkundschaften, sandte er verschiedene Abtheilungen zum Recognosciren aus. Eine, die in der Richtung auf Kehlbeim gegangen war, brachte bie Nachricht zurück, daß ber Feind in der letten Nacht um Rehlheim gelegen und von hier seinen Weg birect auf Regensburg genommen habe. Eine andere Abtheilung, die nach Regensburg gegangen war, fing fast unmittelbar am Stadtthor einen Diener bes Deutschherrn zu Regensburg und einen eine halbe Stunde von Regensburg wohnhaften Klosterschreiber, und erfuhr von ihnen, daß man erst vor einigen Tagen zu der früheren Garnison noch 2000 Mann Infanterie und 400 Mann Ravallerie durch Lift in die Stadt hineinpracticirt habe, von welchen die Bürgerschaft entwaffnet und die Bäuser ausgeplündert wären.

Horn machte dem Könige von dieser Nachricht, die ihm ungerathen ersscheinen ließ, etwas gegen Regensburg zu unternehmen, Mittheilung. Gustaf Adolf empfing sie noch im Lager vor Ingolstadt. Noch war er in Folge des bei der Recognoscirung erlittenen Unsalls nicht wieder wohlauf, "sondern besand sich, als wollte sich ein Fieder bei ihm einstellen", 1) als, vom Kurfürsten Maximilian gesandt, St. Etienne, der zu München resisdirende französsische Gesandte, in das schwedische Lager kam. In der schwerzslichen Erkenntniß, daß es jetzt seinem Lande gelten würde, hatte der Kurfürst sich mit der Bitte an ihn gewandt, einen neuen Versuch zur Aufrichtung der Neutralität zu machen; 2) und Etienne glaubte den Intentionen seines Herrn

<sup>1)</sup> Balthafar Neufirch's Relation vom 25. April.

<sup>2)</sup> Ueber diese Gesandtschaft vor Allem Balthasar Neutirchs Relation vom 25. April, dazu die Relation von Grubbe vom 22. April, Arkiv I. No. 544, der wahrscheinlich als Ohrenzeuge berichtet. Die Verhandlung Gusiaf Adolfs mit St. Etienne erschien dann in einem losen Druck, den ich bisher nur aus der Publication von Artenholz kenne (Mém. de la reine Christine II. Anhang No. XV.): "Bahrhaste und aussührliche Relation was massen der französischen Resident etc." Bei Artenholz, der die Flugschrift übrigens nicht sehr sorgsältig publicirt zu haben scheint, hebt die Erzählung gleich mit Etienne's Ankunst im Tager an. (Bgl. Balthasar Neutirchs Bericht). Den Armor Suec. Cont. X. S. 13 scheint die Flugschrift vorgelegen zu haben. Sie giebt eine längere Einleitung, die Berhandlung selbst aber nur kurz: sie erwähnt nur ihr Resultat mit ein paar Worten. Das Theatr. Eur. II. S. 640 s. aber hat sowohl die Einleitung der Armor. Suec. Cont. als auch die Erzählung bei Arkenholz.

zu entiprechen, seines herrn, ber auf die Nachricht von Gustaf Abolfs Lechübergang geäußert hatte, daß es jest Zeit sei, den stürmischen Siegeslauf beses Gothen aufzuhalten, ') wenn er des Kurfürsten Bunsch erfüllte.

Der Restdent trug sein Anbringen in Gegenwart des Königs Friedrich, des Pialzurasen August, des Herzogs von Holstein und anderer vornehmer Officiere vor.

Sustaf Abolf antwortete, er glaube nicht an die Aufrichtigkeit des Bertangens von Maximilian, das er vorgetragen; es lägen ihm intercipirte Schreiben von dem Kurfürsten vor, die das Gegentheil bewiesen. Aus ihnen erzebe sich, daß der Kaiser dem Kurfürsten versprochen habe, ihm in kurzem 50,000 Mann zu hülfe zu schicken. Ihm könne das schon recht sein, weil dadurch Baherland desto eher ruinirt werde."

Als Etienne wiederholte, daß der Kurfürst die Neutralität alles Ernstes wünsche, erklärte der König: der Baher habe ihn vor Kurzem im Stifte Bamberg seindlich angegriffen und ihm dadurch Grund gegeben, daß er seine königliche Reputation rette und sich gegen ihn wehre.

Darauf brauchte ber Resident die schülerhafte Ausrede: ber Kurfürst habe um jenen Einfall nicht gewußt, er sei dem General Tilly auch nicht befohlen worden, man habe denselben von Bamberg aus aufgefordert. 2)

Gustaf Abolss Antwort war, daß der Resident gekommen scheine, ihn mit Worten zu betrügen und ihm unwahre Sachen einzureden, denn Maximilian habe den baherischen Ausschuß zu zenem Unternehmen commandirt gehabt. Wenn Tilly gegen seine Ordre gehandelt, warum habe er ihn nicht hängen lassen? Aber der Baher trage eine doppelte Casaque, die sei bald blau, bald roth und darauf das burgundische Kreuz in weiß und roth. Rum werde er, der Baherfürst, ihn nicht mehr betrügen, weil er sein Gemüth kennen gelernt habe.

Da aber Etienne sich damit nicht beruhigen wollte, sondern immer wieder ansing, hieß ihn der König innehalten: "Je vous pardonne votre ignorance, Ihr aber sollt wissen, daß ich und Euer König in besserer Correspondenz stehen, als Ihr vermeint. So seid Ihr an mich nicht gesandt, habt auch kein Creditiv auszuweisen, darum solltet Ihr billig mit mehr Ressect mit mir reden."

Das schüchterte den Franzosen ein, er bat um Berzeihung und begehrte, daß der König dem Kurfürsten seine Bedingungen stellen möge.

<sup>1)</sup> V. Siri Mem, recond. VII, S. 547.

<sup>2)</sup> Bgl. Grubbe: Etienne fagt, "baß mit feiner (Maximilians) Armatur nichts Bojes gemeint gewesen, sonbern was gescheben, fei sonber Orbres."

Gustaf Abolf forberte, daß er zuvor seine Armee die Waffen niederlegen lasse und sie abschaffe, "alsbann wolle er ihm Gesetze vorschreiben."

Als aber dieser Forderung gegenüber Stienne "bei seiner vorigen Petition generaliter" beharrte, wiederholte Gustaf Adolf: er sehe, daß Stienne gekommen sei, ihn zu betrügen. Er stellte folgende Bedingungen: "Bahern solle die ganze Armee cassiren, aber sie nicht dem Kaiser übergeben, auch sie schwören lassen, in drei Jahren nicht mehr wider Ihre Maj. zu dienen: alsdann wolle Ihre Maj. à foi di cavalliero ihm und seinem Lande kein Leid zusügen. Gesalle ihm solches nicht, so solle er Ihrer Maj. den Paß durch Ingolstadt lassen, um seine Feinde zu verfolgen, denen er jedoch keinen Borschub mehr thun dürse; ferner solle er Alles, was er Ihrer Maj. Bundsgenossen abgenommen, restituiren und alles Bost in seinem Lande abbanken.

Als der Franzose wiederum auszuweichen suchte, erklärte der König in größter Erregung: wenn der Kurfürst dis Morgen (d. i. 21. April) nicht accordirt habe, werde er anfangen, in Bahern sengen, brennen, plündern und morden zu lassen.

Etienne spielte seinen letzten Trumpf aus: sein König stehe mit dem Kursürsten in guter Correspondenz und wünsche dessen Neutralität. Aber Gustaf Adolf bediente ihn: und wenn Frankreich den Bahern gleich 40,000 Mann zuschicke, so könne er das geschehen lassen; es gelte ihm gleich, mit welcher Nation er sechte. Komme es aber dazu, so sei auch noch der Türke sein guter Freund.

Die Nachrichten Horns von der Bewegung der Bahern die Donau abwärts zur böhmischen Grenze hin erhielten ihre Bestätigung durch einige intercipirte Jesuiterbriese, aus denen man auch ersuhr, daß Wallenstein mit einer Armee von 20,000 Mann im Anmarsch sei. 1)

Daß Wallenstein nicht mit ganzer Macht selbst herbeieilte, sonbern in Sachsen blieb, mußte in dem Könige Besorgniß erwecken. Er kannte des Kurfürsten von Sachsen Zaghaftigkeit zu gut, um nicht zu wissen, daß er vor einer aussteigenden Gesahr sofort die Segel streichen würde. Berichteten doch jene intercipirten Briefe unter anderen auch, daß Sachsen sich auf das Neußerste um Friedenstractate mit dem Kaiser bemühe. Dazu durfte es um keinen Preis kommen; es mußte Alles angestrengt werden, um die Ge-

<sup>1)</sup> Grubbe, P. S. ju f. Schreiben vom 22. April. Arkiv I. No. 544.

fahr von den tursächsischen Landen hinwegzuziehen. Deshalb beschlof Gustaf Adolf, die Belagerung von Ingolstadt aufzuzehen und, statt dem Feinde direct entgegenzugehen, Regensburg und die Donau im Rücken lassend, in das Innere von Babern vorzudringen. Ein Nebengewinn war, daß das vom Kriege noch wenig berührte Land ein vortheilhafter Ausenthalt für seine Armee werden nußte. Die Hauptsache war, Maximilian so zu treffen und sein Land so heimzusuchen, daß Ballenstein alles Andere aufgeben mußte, um ihm zu Hülfe zu eilen.

Am 24. April wurde von Ingolftadt aufgebrochen; es war die erste beutsche Stadt, die Gustaf Adolf belagert hatte, ohne sie zu erobern. Zu Maindurg stieß Horn, der wieder zurückgerusen worden war, zum Hauptcorps; und nun wurde beschlossen, geradeswegs auf München zu marschiren. Am 25. war das Heer bereits zu Wollnzach. Gustaf Adolf beschlosseine Diversion auf Mosburg. Am 26. wurde dieser "vornehme Paß" über die Isar genommen. Während die Armee hier ein paar Tage ausruhte, drückte Horn mit einer Truppenabtheilung vor Landshut, diesem "Augapsel Baherns", "nächst München die vornehmste Stadt in Bahern."2) Am 27. April nahm der Feldmarschall die Stadt 3) und sieß sich von ihr 100,000 Reichsthaler "Ranzion" versprechen. Nun accordirte auch Freisingen, der dritte wichtige Punkt an der Isar, und versprach eine namhaste Brandschahung. Das waren alles Orte voll von Borräthen und Eedens mitteln, "die noch sein Ungemach im deutschen Kriege ersitten hatten."

Nur die Isarstadt München blieb dem Könige noch zu nehmen. Da änderte er plöhlich seinen ganzen Kriegsplan.

Wir werden später auf die kursächstischen Angelegenheiten zu sprechen kommen; hier genügt es, anzugeben, daß Gustaf Abelf sie mit der gespanntesten Ausmerksamkeit versolgte. Jeder neue Bericht seines Gesandten am Dresdner Hofe brachte neue Enthüllungen über des Kursürsten bedenkliches Berhalten, über die verrätherischen Umtriebe seiner einstußreichsten Umgebung. Er mußte erkennen, daß, wenn er den Kursürsten den kaiserlichen Bersprechungen und Wassen gegenüber allein ließ, Sachsen sehr bald auf

Buftaf Abelis Briefe vom 39 April bis 4. Mai (Arkör L No. 439, 440, 443) batiren ans Mosburg.

<sup>2)</sup> Dern an Openstiern d. d. Landshur 2. Mai. Arkiv II. No. 757.

<sup>3)</sup> Das Datum bei Chemnig, Ueber die Einmahme Landshute ift bas Thautr. Bur. II. E. 644 febr andführlich. Es ergählt auch, wie es febrint nach einem Lefem Drud, einem Befuch Gustaf Abells in der Stadt. Die Armor, Suss. Cons. X. fo mit Chemnig schreiben niches darüber.

vie kaiserliche Seite hinüber treten würde. Es war unmöglich, dem anders zu begegnen, als durch den Marsch ins innere Bahern, der, so rechnete er, Wallenstein nach sich ziehen müsse. Er schien sich völlig verrechnet zu haben, da Wallenstein nicht solgte. Er mußte fürchten, daß der Herzog nur um so heftiger auf Sachsen drücken, seine ganze Macht dorthin wersen werde. Er entschloß sich, umzukehren, um Sachsen zu Hüsse zu kommen. Die Eroberung Vaherns erschien ihm nicht so wichtig als der Verlust Sachsens; die Verwirklichung seiner kühnen strategischen Pläne opferte er auf, nicht nur um einem mattherzigen Bundesgenossen zu beweisen, daß dessen Wohl ihm am Herzen läge, sondern weil er die Vasis seiner militärischen und politischen Combinationen in Gefahr sah.

Er bisponirte, 1) daß General Baner mit einem Corps in Bahern bleiben, Horn mit einem zweiten Corps dem Reichskanzler gegen die Spanier zu Hülfe kommen sollte. Er selbst wollte sich mit den übrigen Truppen nach Sachsen wenden; in 14 Tagen wollte er in Nürnberg sein.

Allein ehe er noch diesen Plan ins Werk setze, kamen andere Nachrichten, aus denen es sich als das Wahrscheinlichere ergab, daß das kaiserliche Heer sich doch mit den Bahern vereinigen, und also die gesammte Macht
des Feindes sich auf ihn wersen würde. Unter solchen Umständen verbot
sich natürlich die beabsichtigte Theilung seiner Truppen, "denn<sup>2</sup>) wenn
Wallenstein mit ganzer Macht zu den baherischen Truppen stieße, müßten
wir ihm nothwendig auch mit ganzer Macht begegnen. Sollte er aber in
Vöhmen bleiben und mit aller Forza auf Kursachsen fallen, so hätten wir
unsere Consilia sortzusehen."

Jetzt rückte er mit ganzer Armee gegen München an. 3) Seit die Schweden innerhalb der baherischen Grenze standen, herrschte in der kurfürstlichen Residenzstadt größte Angst und Verwirrung. Alle "Lornehmsten" slohen; man war über den Kurfürsten empört, der seine Hauptstadt bei der Annäherung der Gefahr so elend verlassen, sich persönlich unter den Schutzseines Heeres begeben hätte.

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern d. d. Mosburg 4. Mai. Arkiv I. No. 443.

<sup>2)</sup> Guftaf Abolf an Orenftiern d. d. München 10. Mai. Arkiv I. No. 446.

<sup>3)</sup> Joh. Sparre an Joh. Casimir d. d. Franksurt a. M. 21. Mai. Arkiv II. No. 772. (Grubbe's) Relation aus dem Lager bei Nürnberg vom 30. Juni. I. No. 545. Dazu versschiedene Archivalien aus dem M. A. Die Armor, Suec. Cont. X. S. 14 (resp. Invent. Suec. S. 406) oder die ihr zu Grunde liegende Flugschrift sind für die Ereignisse um München die Duelle der späteren gedruckten Ueberlieferung. Von neueren Schriften ist zu erwähnen G. v. Sutner, München während des dreiszigighrigen Krieges. 1796. 4°.

Maximilian hatte, als er ins Lager abging, den Münchnern versprochen, nach aller Möglichkeit für die Erhaltung ihrer Stadt Sorge zu tragen. Obsichon er alle Borbereitungen getrossen hatte, daß sie eine Belagerung aushalten konnte, hatte er doch gerathen, im Fall, daß eine zu große Feindesmacht gegen sie anrücke, Berhandlungen anzuknüpsen. Schon aus Ingolstadt hatte er dann, den Bormarich der Schweden gegen München sürchtend, in der traurigen Erkenntniß, daß er ihn nicht zu hindern vermöchte, St. Etienne gebeten, sich in seine Residenzstadt zu begeben und sich, salls Gustaf Adolf etwas Feindseliges gegen sie unternehmen sollte, im Namen seines Königs dahin zu bemühen, daß in München "in Religionsund politischen Sachen keine Aenderungen vorgenommen, sie auch mit anderweitigen beschwerlichen Zumuthungen verschont werden möchte." Der Rath Küttner erhielt Besehl, dem Franzosen bei seinen Bemühungen an die Hand zu gehen. Dem Magistrat von München aber besahl der Kurfürst, sich ganz dem französischen Residenten anzuvertrauen.

St. Etienne nun ging dem Könige entgegen; zu Freisingen traf er ihn. Er bat um Schonung der Stadt. Gustaf Adolf wollte von Schonung nichts wissen. Er soll an Magdeburg erinnert haben: das wolle er rächen. 2) Warum die Münchner ihm keine Deputation entgegengeschickt hätten, fragte er zornig; er hätte sie schon vor acht Tagen zu Mosburg erwartet. 3) Er schien zu zweiseln, ob er des Franzosen Worte als Ausdruck für die Gesinnung der Münchner nehmen dürfe.

Auf diese Erklärung des Königs schickte St. Etienne noch in derselben Nacht einen Boten eilig nach München an den Herrn von Beringhan, 4) den er dort als seinen Geschäftsträger zurückgelassen hatte, mit der Weisung, daß so rasch als möglich eine Münchner Deputation nach Freisingen komme.

Schon hatte fich ber Bortrab ber ichwedischen Armee vor Minchen

<sup>1)</sup> Der Brief batirt aus Ingolftabt 16. April und ift bei Gutner publicirt.

<sup>2)</sup> Bgl. Franciscus Sigl Autzer Berlauf etc. (publ. v. M. J. Stöger 1836) "damit es München vermög der vielfältigen Androhungen nit auch wie Magdeburg ergehe." Adlzreiter Annal. boic. XVII, §, 48, S. 268 theilt eine Mede Gustaf Abolfs mit: "elerum eivesque omnes ac singulos sacra item ac profana ab omni incendio, caede, populatione, iniuria fore iussu quidem suo innoxios, si sponte venirent in manus; sin serus, alia omnia experturos. Posse isthic speciem exhiberi magdeburgici excidii, sumique vindictam de tot consiliis, quae ea in urbe suissent in se suosque foederatos procusa."

<sup>3)</sup> Der Brief batirt "a Fraizen vendredii 14. May au soir" und findet fich bei Sutuer

<sup>4) &</sup>quot;Si non, nous ne pourrions rien pour eux."

sehen lassen, als die städtischen Abgeordneten 1) zu Gustaf Adolf nach Freissingen kamen. Ansangs machten sie "krumme Gänge" und suchten "die Sache auf die lange Bank zu spielen."2") Als aber Gustaf Adolf die Truppen weiter marschiren, sich in voller Bataille vor der Stadt zeigen ließ und sie nun aufforderte, da dachten die Münchner troß ihrer Wälle und Gräben nicht mehr an Vertheidigung, sondern "gaben es wohlseiler und verstanden sich zu Allem, was Ihre Maj. begehrte." Vor Allem mußten auch sie verssprechen, eine sehr bedeutende Brandschatzungssumme zu zahlen, 8) und mußten, bis sie gezahlt hätten, 44 Geißeln stellen.

Dann folgte, ungefähr am Jahrestage des Falles von Magdeburg, Gustaf Adolfs Einzug; <sup>4</sup>) König Friedrich, Pfalzgraf August und andere hohe Personen und Officiere geleiteten ihn, während die Armee vor der Stadt ein Lager bezog. Der König und Pfalzgraf August stiegen im Residenzschloß ab, Horn im Palast des Herzogs Albert, die übrigen Fürsten in "den vornehmsten Häusern." In jedes Kloster wurden 4 Mann Sicherbeitswache gelegt, in das städtische Zeughaus 15 Mann. Die Posten an den Thoren überließ die Bürgergarde den Schweden.

Hier in München hat Gustaf Abolf vie Todten wieder aufgeweckt. 5) So saste das Bolk und meinte damit die Aufsindung einer großen Zahl von Kanonen, welche im Zeughaus vergraben waren. Der König sand die leeren Lasetten und schloß daraus, daß auch die Rohre sich würden sinden lassen. Ein Bauer soll dann verrathen haben, daß sie vergraben wären. Als man die Dielen aufriß und nachgrub, sand man sie: alle vom Kursfürsten gegossene, einige dänische, markgräflich durlachische, einige vom Warkgraf Christian von Halberstadt, von Mansseld und andere, die in früheren Feldschlachten erbeutet worden waren. Es waren "doppelte, ganze und halbe Karthaunen nebst andern kleinen und großen Feldstücken", und

<sup>1)</sup> Es waren Burgermeister Friedrich v. Ligsalz und die beiden Patricier Ferdinand v. Barth und Paul v. Parstorffer. Schreiber, Maximilian S. 563.

<sup>2)</sup> Armor. Suec. Cont. X. S. 14. Bgl. Sparre's Brief vom 21. Mai und Sigls Bericht: "Anfangs ist es hart hergegangen u. s. w."

<sup>3)</sup> Grubbe: "en anseling contribution eller brandskatt om tvåhundrade femti tusende riksdaler;" Sparre: 400,000 Reichsthaler; Franziscus Sigl 300,000 Thaler, "davon die hälfte in Anwesenheit des königs und die andere mit ehester Gelegenheit erlangt werden sollte."

<sup>4)</sup> Ueber das Datum viele Differenzen: Sparre giebt den 9. Mai an, Sigl den 16. (6.) Mai; Armor, Suec. Cont. X. den 7. Mai u. f. w.

<sup>5)</sup> Armor, Suec. Cont. nach fehr guten Quellen. Bgl. die Berichte von Sparre, Grubbe und verschiedene Actenstüde im M. R. A.

außerbem eine Menge Munition. 1) 3m Ganzen 119 Geschütze, barunter bie Schalmeh, ber Uffe, der Strauß, die Baherin und andere berühmte Stücke.2) Die besten, vor Allem die zwölf Apostel, ließ Gustaf Adolf nach Augsburg schaffen.

Am himmelfahrtstage wurde auch hier eine evangelische Predigt im Schloß gehalten: bem allmächtigen Gott wurde für diesen Sieg gedankt, und gebeten, daß er dem Könige fernerhin Glück und Sieg verleihen wolle.

Nicht lange war Gustaf Abolf in München, als er sich genöthigt fah, sich wieder auf den Kriegsschauplatz zu begeben.

Die in ben ichwäbischen Städten gurudgelaffenen Truppen batten fic. während ber König in das Baberische vordrang, gleichfalls weiter auszubreiten begonnen. Nördlingen hatten fie genommen, Landsberg und Füffen am Lech, bagu Memmingen, Rempten und Leutfirch und waren bereits bis Lindau vorgedrungen, als fich die Bauern am Bobenfee erhoben und in robefter Buth über fie berfielen. Gie bemächtigten fich ber Städte Bangen und Ravensberg, hieben bie bort befindlichen ichwedischen Befatungen nieber. Schon rottete fich auch um Rempten bas Landvolf zusammen. Der Abel machte mit ben Bauern gemeinschaftliche Sache. Bu Weingarten sammelte ber faiserliche Obrist von Schwenden einen Bauerntrupp von 1000 Mann; ber Obrift Graf von Sobenems errichtete eine förmliche Armee von 8000 Mann Landvolf und ein paar Taujend Mann geworbener Truppen. Man erwartete Zuzug aus bem Eljag und bem Breisgau. Der Obrift Taupadel, ju ichwach, ben Aufstand zu bampfen, mußte sich zurückziehen. Und nun brang auch ber faiferliche Obrift von Offa aus bem Breisgau mit seinen Truppen gegen Memmingen vor. Es war bochfte Befahr, daß fie den lech erreichen, nach Babern einbrechen, Minchen bedroben würden. Schon begannen auch die baberischen Bauern unruhiger zu werden und einzelne schwedische Truppenabtheilungen zu überfallen.

<sup>1) &</sup>quot;Nägra dubbla hela och halfva carthaunen, samt andre små och större fältstycken" (Sparre). Die Armor. Suec. Cont. erzählt, daß sie "manchsmal dreisach in der Erben neben und über einander lagen. Die Bauern waren zum Arbeiten sehr willig, bevorab weil Ihr Königl. Majest zu Schweden ihnen eine Hand voll Ducaten selbst gegeben, sich zu ihnen niedergesetzt und ihnen, wie sie die Stück herausziehen sollen, den Modum gewiesen."

<sup>2)</sup> Defignation berjenigen Geschütze, die in München im durfürfil. Zeughaus vers graben worben, d. d. Salzburg 2. Juli (n. St.). M. R. A.

Summa baverifche und frembe eroberte Gefchüte: 41,

Böller: 50,

Petarben: 20,

Saubigen: 8.

Obrist Ruthwen, der Commandant von Ulm, suchte den Feind, so gut es ging, an weiterem Bordringen zu hindern. Er warf seine 700 Mann ulm'sches Bolk nach Memmingen, Shingen und Biberach; seine 3000 Mann Kavallerie und das taupadelsche Dragonerregiment durchstreiften das Terrain zwischen den Städten. Aber auf die Länge war Ossa auf diese Weise nicht zurückzuhalten. Darum schickte Ruthwen dem Könige einen Bericht über seine gefährliche Lage und bat um schleunige Hülfe. 1)

Gustaf Adolf ließ Johann Baner mit einem Theil der Armee im Lager bei München zurück, mit dem andern Theile brach er in Person nach Schwaben auf, wo Ossa, nach einem vergeblichen Versuche auf Mem-mingen, Biberach zu belagern begonnen hatte.

Bei Augsburg, wo er die Pfingsttage über blieb und an den Lustbarkeiten der Festtage fröhlichen Antheil nahm, 2) ging er über den Lech hinein nach Schwaben.

Schon war Ossa vor ihm nach Weingarten und weiter nach Lindau zurückgewichen, schon hatte der König unter dem Frohlocken der evangelischen Bevölsterung seinen Einzug in Memmingen gehalten, da trasen ihn schlimme Nachrichten, die ihn zwangen, auch dieses Unternehmen unvollendet aufzugeben.

## Schwanken Aursachsens.

Sustaf Abolf hatte aus den Vorträgen der sächslichen Gesandten zu Mainz und Frankfurt die Gesinnung des Dresdner Hoses kennen gelernt, und doch hatten sich Bisthum und Einsiedel ihm gegenüber noch sehr vorssichtig und zurückaltend ausgesprochen.

Auf welches Ziel Iohann Georgs politische Intentionen gerichtet waren, wohin sich derselbe theils durch eigene Neigung, theils durch das Orängen und Locken des Raisers und Wallensteins, Spaniens, Dänemarks und Frankreichs neigte, sprach sich auf dem Convent aus, zu dem er den Kurs

<sup>1)</sup> Ruthwen an Gustas Abolf d. Ulm? Mai. Arkiv II. No. 772. "Detta sällskapet håller mig här temmeligen varm och hålle här icke ringa hus med härjande och sördersvande, lägge allt uti aska hvad som accorderat och contribuerat hasver, och hålle sig uppe uti skogar och pass, som här uti landet uti stort antal äro så att man icke kan komma til dem och klappa dem ut." Eine Liste über die Stärse von "Generalmajor" Ruthwens Truppen, d. d. Memmingen 26. Mai in Arkiv III. No. 923.

<sup>2)</sup> Er machte einen Ball "in den fugger'ichen Säufern" mit, und erluftigte fich im Frohnhof mit einigen Fürsten und dem Patricier Anton Langenmantel mit dem "Ballon-schlagen."

fürsten von Brandenburg nach Torgau eingeladen hatte. Der Convent sand vom 16. bis 29. Februar statt.<sup>1</sup>) Was Iohann Georg zu erreichen hoffte, war nichts Geringeres als eine Verständigung mit Brandenburg über ein Separatbündniß zwischen ihnen ohne Hinzuziehung Schwedens und die Aufrichtung eines Separatsriedens zwischen ihnen und dem Kaiser. Die vorzuschlagenden Friedensbedingungen, die zu fordernden Friedensgarantien, die Art der Absindung Gustaf Adolfs, die pfälzische Kestitutionsfrage, das waren die Gegenstände, welche auf der Tagesordnung standen.

Der sächsischen Ansicht gegenüber vertraten die brandenburgischen Räthe das Festhalten an Schweden. Sie meinten: eine Berbindung aller evangelischen Stände mit Gustaf Adolf, enger als die in Leipzig in Borschlag gebrachte, würde viel Unheil und Verlegenheit erspart haben. Auch jetzt noch sei eine solche Berbindung wünschenswerth zur Einigung aller Evangelischen und zur Erreichung des Friedens. Ferner meinten sie: es würde sehr zweckmäßig sein vor der allgemeinen Friedenshandlung einen Convent der evangelischen Stände abzuhalten, auf dem man die zu erhebenden Ansprüche selfstellen könnte.

Was aber die Entschädigungen betraf, so wurde dem sachgemäßen Borschlag der Brandenburger, Gustaf Adolf an Land und Leuten, namentlich mit dem Erzstift Bremen<sup>2</sup>) zu entschädigen, sächssischerseits die naive Meinung allen Ernstes entgegengesetz, daß man freilich dem Könige nicht zumuthen könne, leer auszugehen; daß man aber hoffe, "er werde sich als ein christlicher, hochlöblicher und weiser König zu aller Billigkeit flectiren lassen;" daß man, wenn er auf der Erstattung der Kriegskosten bestände, diese Forderung auf ein "Erträgliches und Mögliches" reduciren und die katholischen Stände zur Mitleistung heranziehen müsse.

Die fursächsische Politik wünschte also genau im Sinn der vom Kursfürsten von Bahern projectirten Mühlhauser Versammlung einen Frieden mit den Katholischen, die dann mit den versöhnten Gegnern gemeinschaftlich für die Entfernung Gustaf Adolfs aus dem Reich zu sorgen und diese Entfernung mit einer möglichst geringen Geldsumme zu erkausen suchen sollten. An die Verpslichtungen, welche der Kurfürst gegen Gustaf Adolf eingegangen war, an den Vertrag, durch welchen er sich an ihn gebunden hatte, wurde nicht gedacht. Gelang es auf andere Weise als durch den Beistand

<sup>1)</sup> Ueber ihn vgl. Chemnit S. 292 ff., der das Protocoll der Verhandlungen mittheilt. Dazu Helbig S. 67.

<sup>2)</sup> Dropfen, Preuß. Pol. III. 1. S. 111.

Schwebens, gelang es eben durch separate Berhandlungen mit dem Kaiser Ruhe und Frieden wieder herzustellen, so sand man nichts Anstößiges darin, dem Könige zuzumuthen, sich mit einer Hand voll Thalern abspeisen zu lassen. Man war in dem wahrlich harmlosen Wahn, daß die vom Kaiser bedrängten Reichsstände zu schützen, ihnen wieder zu Recht und Sehren zu verhelsen Gustaf Abolss ganzes Bestreben und der einzige Grund für seinen Kriegszug gewesen sei; daß sie seiner nun nicht mehr zu bedürsen brauchen, um ihn los zu sein. Man bedachte es nicht in diesen Kreisen, oder wollte es nicht bedenken, daß Entschädigungen, die Gustaf Abols sorberte, zugleich Bortheile sein mußten, die er verlangen würde, Garantien für die sernere Sicherheit seines Reichs, Garantien gegen die Gesahren, um derentswillen er den Krieg begonnen.

Die Welt sollte später ersahren, wohin diese Art von Politik, wie 30hann Georg, und, wie wir hinzusügen müssen, Arnim sie vertraten, führte. Es war nichts nöthig, als daß der Eine, der, obgleich ein Fremder, von Allen am energischsten die nationale, d. h. die antiösterreichische Richtung in Deutschland vertrat und sorderte, da er ihrer in seinem Kampse gegen Desterreich bedurfte, — nichts war nöthig, als daß Gustaf Adolf starb, um dieser sächsischen Politik Ersolg zu geben. Der Prager Frieden ist ihr endlicher Niederschlag.

Und bezeichnend genug, daß man von brandenburgischer Seite, wo man sich von solcher Art der Politik denn doch allmählich entfernte, angesichts der kursächsisch wallensteinischen Verhandlungen wegen einer Verbindung ohne, ja gegen Schweden, nach Oresden folgende Worte schrieb, die ein bedeutsames Licht auf die vorangehenden Zeiten wersen: "uns sieht das Werkalso aus, daß es blos dahin gerichtet, uns von unseren Conföderirten zu separiren, auch uns unsere eigenen Wassen, wo nicht gar aus der Hand, so doch aus unserer Disposition zu bringen und nachmals, wenn wir aller Wacht bei uns selbst und aller Freundschaft von Andern entblößt, nach Gesfallen zu subjungiren und um Libertät, Land und Leute zu bringen. Wir loben die Generalintention des Friedens, der Weg aber ist inpracticabel." Der armselige Johann Georg gedachte eine Rolle zu spielen, deren Durchführung er jett seinem Retter Gustaf Adolf durchzusühren unmöglich machen wollte.

Dieser verrätherischen Haltung der kursächsischen Politik entsprach die kursächsische Kriegführung. Sie war ungefähr das Gegentheil von dem, was Johann Georg nach den Hallenser Berabredungen auszuführen übersnommen hatte.

Anfangs freilich war das sächstiche Heer gegen die geringe Zahl des G. Dronsen, Guftaf Abolf. II.

Feindes fiegreich gewesen. Es hatte im November Prag, im December Eger genommen. Aber von da ab, wo Wallenstein provisorisch das Obercommando übernahm, wurde der Krieg lässig geführt, und statt bem Beiiviel des Königs folgend weiter vorzugeben, ganz Böhmen durchziebend. burch Mähren vorbrechend, das schlecht vertheidigte Wien zu bedroben und so den Kaiser im Herzen seiner Macht zu fassen wie Gustaf Abolf die Liga faßte, ben Kaifer jo zu einem Frieden zu zwingen, ebe er fich noch in Berfassung zu stellen vermochte, den Frieden auszuschlagen — , statt dessen "contentirten 1) fich die Aurjächsischen an dem, was ihnen Gott und das Glud bei Ausgang des Jahres bescheert, ließen sich keine Sorge weiter anfechten, ruhten in ben Winterquartieren, waren lustig und machten gut Geschirr. Hatten sie doch vollführt, um was es ihrem Feldmarschall zu thun gewesen war. Denn dieser, eifrigst bemüht, sich dem Herzog von Friedland zu ver pflichten, hatte, wie man wissen will,2) ben Einfall in Böhmen aus Gefälligkeit gegen ihn und auf seinen Rath unternommen; als die Sachsen Brag besetzten, wurde sein Palast mit besonderer Schonung behandelt. "Wenn die Lande in Asche liegen", bachte Wallenstein schon burchzusetzen, um was es ibm zu thun war. Durch Arnim und beffen heer wollte er auf ben Wiener hof Breffion ausüben.

Wir erzählten, wie vollkommen ihm dies gelang. Man kann sagen daß ihm das Generalat nicht sowohl gegeben wurde, als daß er es nahm.

Hatte Arnim mit dem Herzoge zu verhandeln begonnen, als berfelbe Privatmann war, so empfand er es nicht als Pflicht, die ihm Sid und Shre gebot, die Verhandlungen abzubrechen, sobald der Privatmann der Führer des feindlichen Heeres geworden war.

Nachdem im Januar noch eine Unterredung zwischen Arnim und Trzta zu Außig stattgefunden hatte, in welcher dieser für den Fall, daß man kursächsischer Seits auf den Separatfrieden einginge, Aushebung des Restitutionsedicts in Aussicht stellte, war noch während des Winters die Annäherung so weit vollzogen, daß Wallenstein den Obrist Sparre nach Pragschickte, um Arnim um eine mündliche Unterredung wegen der "Friedensmittel" zu bitten. Er soll dem Feldmarschall, um seinem Andringen willigeres Gehör zu verschaffen, stattliche Präsente – unter andern 50,000 Reichsthaler — offerirt haben.

<sup>1)</sup> Chemnity S. 291.

<sup>2)</sup> S. Dropfen, Breug. Bol. III. 1. S. 106.

<sup>3)</sup> Auch ber schwedische Resident zu Stettin, Joachim Transehe wußte burch Obristieutenant Rötterit bavon. Er giebt 60,000 Reichsthaler an. Die Korm, unter ber man

Es kann nicht bezweifelt werben, daß Arnim der eigentliche Mittelpunkt ber Friedenspartei, d. h. der österreichischen Partei in Sachsen war, die vor Allem am Dresdner Hof zahlreiche Anhänger hatte. 1) Auch der Kurfürft, wie wir sahen, gehörte ihr an, und zwar in dem Maße, daß er es nicht der mit Schweden aufgerichteten Allianz widersprechend erachtete, wenn er seinem Feldmarschall, auf bessen Anzeige von Wallensteins Absicht, erlaubte, "des Herzogs von Friedland Andringen zu hören."

Aber auch an Gegnern fehlte es zumal im Heere nicht, die insbesondere zegen Arnim Argwohn schöpften "wegen seiner seltsamen Conduite, als wenn er nicht allerdings aufrichtig mit den Sachen umginge."

"Ich glaube, der Teufel setzet sich selbst wider mich und fertigt diese Leute ab, weil er sieht, daß ich nirgends anders als zum seligen Frieden rathe!" so rief Arnim aus.

Dem Könige von Schweden lag Alles daran, Sachsen vom Abfall zurückzuhalten. Er hatte sich beshalb beeilt, auf jene Hülfsgesuche Bisthums und Einsiedels den Grafen Philipp Reinhard von Solms an den Kurfürsten mit dem Auftrage abzufertigen, demselben die Nothwendigkeit des schwebischen Bormarsches an die Donau darzulegen und zu entwickeln, wie dieser Bormarsch auch für ihn von größtem Vortheil sei. Denn der König mälze damit die ganze Last des Krieges auf Babern und setze die angrenzenben öfterreichischen Erbländer in Schrecken; er zwinge ben Begner, alle : seine Macht, ober wenigstens einen großen Theil berselben nach Babern zu : werfen; in jedem Fall wurde das eine wichtige Diversion für den Kurfürsten : von Sachsen sein. Wenn Wallenstein nun birect auf ihn, ben König, ziehe, so fordere er vom Aurfürsten einen Theil seiner Armee, und über benselben bas "absolute Commando"; es würde das Gerathenste sein, wenn der Kurfürst in der Lausit oder in Böhmen ein kleines Corps unter Obrist Schwalbach formire, selbst aber mit der Hauptarmee in die Oberpfalz marschire, bem Feinde in den Rücken zu fommen und den zum Aufruhr geneigten Bauern im Lande ob der Enns Luft zu machen suche. Sollte sich bas

Arnim diese Summe in die Hand drückte, war, daß sie "ein Rest sein soll, den man ihm aus seiner vorigen Charge schuldig blieben." Transehe an Gustaf Adolf vom 14. Mai 1632. Arkiv II. No. 766. Dr. Chemnit und Sattler erklärten am 8. Juni 1632 den Rürnbergern: "Bei Kursachen wäre der von Arnheim sehr suspende, weil es keine Manier, von dem Feind bis in  $\frac{m}{40}$  Thal. Restgeld anzunehmen."

<sup>1)</sup> Ricolai, der schwedische Resident in Dresden, schrieb am 6. Januar 1632, Klopp, Tilly II. Beil. No. LXXXII: es seien am Dresdner Hof viele, die lieber nach Osten und Süden als nach Rorben blidten, lieber dem Abler folgten als die Sache du genereux et magnanime lion billigten.

gegen Wallenstein mit seiner ganzen Macht auf den Kurfürsten werfen, so möge derselbe alle seine Truppen an einem sicheren Orte sammeln und dort den König erwarten. Denn dieser würde alsdann nur ein kleines Corps an der Donau und am Lech zur Versicherung von Augsburg und Ulm zwäcklassen, mit seinen übrigen Truppen in Person nach Sachsen aufbrechen, unterwegs die fränkischen und andere Truppen an sich ziehen. Nur bitte er, daß man ihm die Zeit, die "zur Abmarschirung eines solchen Weges bedürstig", gewähre, daß man ihn von der Gesahr bei Zeiten avisire, jedock keinen salschen Lärmen aussprenge, und daß man ihm für ausreichende Verpslegung seiner Truppen auf dem Marsche die nöthigen Versicherungen gebe

In jene schwüle Stimmung am Dresdner Hof trat nun Solms ein.!) Sein Erscheinen mußte auf den Kurfürsten höchst peinlich wirken. Wie sollte er sich zu ihm stellen? Sollte er Arnims Bestrebungen ihm gegenüber verläugnen, um unerschütterliche Anhänglichkeit an Schweden zu heucheln? oder sollte er es wagen, Farbe zu bekennen und die Schritte, die getham sein, zu rechtsertigen? Er zog es vor, auch hier die Kunst des politischen Halbdunkels anzuwenden. Er fragte den Grasen, ob er instruirt sei, "Frieden zu tractiren oder doch dazu Präparation zu machen"; er äußerte sich über Arnim, daß derselbe sich "wunderlich anließe" und deutete an, daß ihm ein anderer Besehlshaber für seine Armee, etwa Gustaf Horn oder Hermann Wangel, nicht unerwünscht sein würde.

Lange sollte sich dieses Doppelspiel nicht durchführen lassen. Dem Obrist Hostirch, einem der Hauptgegner Arnims, gelang es, mehrere Schreiben, die zwischen diesem und dem Obrist Sparre gewechselt waren, in seine Hände zu bekommen. Es waren drei Briefe.2) In dem einen wurde Arnim von Sparre dringend zu einer Unterredung mit Wallenstein eingeladen; "wir wollen das Eisen schmieden, so lange es noch warm ist, damit an etlichen Orten der Uebermuth gestraft und im Reich Friede gemacht werde;" Sparre scheute sich nicht, dem sächsischen Feldmarschall zu gestehen: "er danke Gott, daß es so weit gekommen; wolle gern den Uebermuth mit strafen."3) In dem andern gab der Herzog die Bersicherung, daß er Bollmacht

<sup>1)</sup> Offenbar auf die Sendung von Solms beziehen sich die Bemerkungen in Tilly's Brief an Wallenstein d. d. Neumart 27. Hebruar 1632, Dubit S. 343, über "gefährliche Tractate, so dieselben (Gustaf Abolf und Johann Georg) unter gefärbtem und beträglichem praetext und Schein gegen Ihre Kaiferl. Maj zu spielen und baburch ben protestantischen Ständen Luft und Gelegenheit zu bessern Ausschmen auch Kursachsen in ihrem Stand und Königreich Böhmen zu stadiliren, ausgerichtet haben."

<sup>2)</sup> Helbig S. 74. Bgl. Chemnit S. 331 f.

<sup>3)</sup> Dazu giebt ber febr gut unterrichtete Chemnit noch folgende Benbung: "feine

ibe, den Frieden abzuschließen, für die Aushebung des Restitutionsedicts nd die Herausgabe der eingezogenen Güter zu sorgen. In dem dritten, nem Brief Arnims an Sparre, erregte besonders eine Stelle im Posteript Berdacht, in welcher es hieß: "lieber Herr Obrist, ich bitte um Gottes illen, er schreibe mir solche Briefe nicht, sonst wird er mich um Ehre, Leib nd Leben unverschuldet bringen. Er schreibe mir aber, daß ich's dem Kursirsten weisen kann." 1)

Diese gravirenden Schriftstüde theilte Obrist von Hossirch dem Grafen wilms mit. Der legte sie dem Kurfürsten vor und sprach sich auf das Entspiedenste gegen die Sendung Arnims an Wallenstein aus: damit nicht "zu rnerer Correspondenz Anlaß gegeben würde." Der Kurfürst setze Arnim i Gegenwart seines Geheimen Raths zu Rede. Dem Grasen Solms ruste es höchst auffällig erscheinen, daß er trotz seines Begehrens zu der onferenz nicht zugelassen wurde.

In seiner Rechtsertigung, die er dann auch schriftlich aussetz.<sup>2</sup>) gab lernim unumwundene Erklärung über seine antischwedische Friedenspolitik. Die "elenden Fundamente", welche seine Gegner vordrächten, würden ihnen whl nichts mehr an die Hand geben, "als daß er gerne einen christlichen mb beständigen Frieden befördert sähe." "Dazu bekenne ich mich rund erauß und bedarf dieses keines Beweises, denn Euer Kurfürstlichen Durchlaucht habe ich's münd und schriftlich zu undenklichen Malen selbst nterthänigst eröffnet. Und ich bestehe darauf: wird der Krieg länger auern, so gehet das römische Reich zu Ruin, vielleicht wohl gar zu Grunde. Ber nun ein aufrichtiges, redliches Gemüth hat, dem muß es ja zu Herzen ehen; und wenn dasselbe solcher Sorgen voll ist, so müßte man ja nach dem ieben Frieden mit großer Begierde Berlangen tragen. So ist es bei mir. darum habe ich keine Gelegenheit niemals aus Händen gehen lassen, die

sauptsache soll angesangen werben, allein die kleinen Parteien sollten einen Weg wie den ndern gehen, so sie könnten einander antressen, damit nicht etliche gedenken möchten, daß e mit einander tractirten." Wie helles Licht das auf die arnim'sche Kriegsührung wirst! irgänzend sei eine Stelle aus Nicolai's Schreiben an Philipp Sattler vom 13. März, :lopp, Tilly II. Beil. No. LXXXII. angesührt, in der es heißt: "es gehet alles sowohl in oliticis als in militaridus schläfrig und langsam zu. Der Feind rühret sich nicht allein n allen Dertern, sondern gehet allbereit ins Feld. Die kursächssischen Truppen liegen wich so dissipiirt, daß sie nicht können bald zusammenstoßen. Scheint auch, daß der von Irnim nicht große Lust hat, in Böhmen zu gehen, oder mit der Armee lange darin zu seiben u. 1. w"

<sup>1)</sup> Chemnit S. 332: "welche Wieberantwort Obrift Sparre, als er fich vollgesoffen ind vertraulich worden, bem Herrn von Hoftirchen lefen laffen."

<sup>2)</sup> Ein Bruchftild ift mitgetheilt von Belbig, Ballenftein und Arnim S. 10.

ich nur bequem gefunden, sondern gegen Freunde und Feinde denselben alle wege zum Höchsten recommandirt. Wie sich diese mit dem Obristen Sparre präsentirt, habe ich ihm nach Möglichkeit remonstriret, wie gar ein betrübter Krieg dies sei, da wir Deutschen nicht allein Glaubensgenossen, sondern ein Bruder den andern, ja der Bater den Sohn, der Sohn den Bater oftmals erwürget; und wenns am besten geriethe, so würde das liebe Deutschland ein Raub und Beute ausländischer Völker und erbärmliches Schauspiel der ganzen Welt werden."

Wegen der intercipirten Briefe und der in ihnen enthaltenen "groben Brocken" des Obristen Sparre war seine Erklärung, "daß solche Anschläße nicht von ihm, sondern von Sparre herrührten. Wenn der die Feder in der Hand hätte, so führe er sie ihm nicht, daß Sparre schreiben müßte, was er, Arnim, haben wollte. Es wäre gedachtem Sparre ja auch noch nichts bewilligt."

Auch von seinen Berdiensten um das evangelische Wesen sprach er in selbstbewußter Weise und hatte die Dreistigkeit, dem Argwohn der schwedischen Partei gegenüber hervorzuheben, daß gerade er es gewesen sei, der vordem häusig, wiewohl vergebens, zur Verbindung mit Schweden gerathen habe.

So die Selbstbekenntnisse dieser schönen Seele. Sie fassen sich zusammen nicht in dem Wort: national um jeden Preiß, sondern in dem Wort: Frieden um jeden Preiß. Um nur die fremde schwedische Macht und die Sorge vor den Ansprücken, mit denen sie im Fall des Sieges auftreten würde, die Angst vor der Abhängigseit, in welche Sachsen alsdann von ihr gerathen könne, loß zu sein, wollte er friedliches Abkommen mit der heimischen habsburgischen Kaisermacht, die mit ihren Ansprücken und Herrschgelüsten wahrlich bereits zur Genüge Grund zur Angst und Besorgniß gegeben hatte.

Es offenbarte die geheimen Neigungen des Aurfürsten und seiner Umgebung, daß solche Urt der Rechtsertigung gegen so schwere Anklagen genügte, nicht allein sich zu beruhigen, sondern sich ihrer geradezu als guten Raths zu bedienen. Daß der Aurfürst freilich von Unsang an mehr für die arnimsichen Anschauungen als sür die schwedischen Forderungen war, hatte erst neuerdings wieder die verletzende Ausschließung des schwedischen Gesandten von dieser Rechtsertigungsconserenz hinlänglich gezeigt. Daß er aber in Folge dieses Scheinversahrens seinem Feldmarschall "ein schriftlich Zeugniß seiner Unschuld" gab, mit ihm "in Geheim zu Rathe ging" und ihm dam mit Wallenstein in der begonnenen Weise mündlich weiter zu verhandeln gestattete, das mußte denn doch unerhört erscheinen. Der Aurfürst machte

sich des Verraths an seinem Retter Gustaf Abolf theilhaftig, er brach den Bertrag, den er selbst erst vor ein paar Monaten mit ihm aufgerichtet hatte, er opferte die Rettung der evangelischen und deutschen Sache, um unter das habsburgische Joch zurückzusehren und all die Gesahren für sie zu ersneuern, deren man endlich für immer frei zu werden im Begriff stand.

Die Sache wurde dadurch nicht besser, daß Johann Georg dem Grafen Solms auf sein Andringen eine Resolution ertheilte, 1) in welcher er auf jenen früher mitgetheilten, die gegenseitige Truppenunterstützung betressenden Plan Gustaf Adolfs antwortete, daß er sich erbot, in den Pilsener Kreis einzurücken, wohin auch der König aufbrechen möchte, so daß sie dann nahe genug beisammen lägen, um dem Feinde bei dem Vormarsch gegen die schwedische wie sächsische Armee zu begegnen.

Es war eben ein doppeltes Spiel, das der Kurfürst spielte. Solms erbat sich am 3. Mai von ihm seinen Abschied. Nach zwei Tagen erhielt er ihn, indem ihm eine zweite schriftliche Resolution?) eingehändigt und "dabei von des Kurfürsten wegen Glück zur Reise gewünscht wurde."

In dieser Resolution erklärte der Kurfürst, daß er es "aus vielen ersheblichen, wohlbegründeten Motiven" bedenklich befände, auf die "beharrlich vorgeschlagenen" Friedenstractate nicht einzugehen; daß er bei diesen Tracstaten für seine Person "was ihm nur möglich, an sich selbst billig, auch Standes und Gewissenschafter verantwortlich wäre", anwenden würde, auf daß dem Könige "nach allen billigen und möglichen Dingen Satisfaction gesschehe." Bon einer Zusammensehung der Waffen, für die sich der Kurfürst vordem ausgesprochen hatte, war in dieser Resolution nicht die Rede.

Gustaf Adolf hatte durch des Grasen Solms Relationen aus Dresden genaue Kenntniß von dem, was in Sachsen vorging; "daß periculum in mora sei, und durch die Untreue des Arnim Kursachsen zu gefährlichen Tractaten und Friedensverhandlungen verleitet werden möchte."8) Ihn befremdete es,4) wie jener früheren kursürstlichen Resolution "schnurstracks entgegen" der sächssische Feldmarschall "in den angedeuteten, nachdenklichen und gefährlichen Tractaten begriffen wäre." Er wuste damals noch nicht, daß es mit des Kurs

<sup>1)</sup> Es ift die von Chemnitz mitgetheilte, vom Kurfürsten "bald zu Anfang", am 24. April, gegebene Erklärung. Gustaf Abolf an Solms vom 3. Mai. Arkiv I. No. 442.

<sup>2)</sup> Im Excerpt bei Chemnit G. 334.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Oxenstiern vom 4. Mai. Arkiv I. No. 443.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolf an Graf Solms vom 3. Mai. Arkiv I. No. 441.

fürsten "Consens" geschehe; er zweifelte vielmehr nicht, daß Johann Georg "unverlängert Rath schaffen würde, solcher Untreue exemplarisch zu begegnen." Aber "die subtilen Praktiken seien groß, die Zeit und Läufte wunderbar: brum müßte er billig Sorge tragen und wach sein, daß dem gemeinen Besen bierdurch kein Schaben entstehe." Er hatte ihm beshalb bereits (in jenem Briefe1) in welchem er ihm die Einnahme von Augsburg meldete), geschries ben, daß er Babern nunmehr dahin gebracht habe, "seine Rechnung auf ben wallenstein'schen Succurs setzen zu müssen"; hatte ihn gebeten, bas als einen Beweis seiner Treue und Sorzfalt gegen ihn und das gemeine evangelische Wesen anzusehen; sein Marsch auf Ingolstadt habe keinen andern Aweck als den, "die angebrohte wallensteinische Macht von ihm ab und hierber zu ziehen." Er setze bas Bertrauen in ibn, "daß er besto eifriger mit seinem glorwürdigen Borsat mit Gottes Segen fortfahren, mit ihm zu gleichem Zweck cooperiren und sich angelegen sein lassen werde, daß die Last des Krieges etwas getheilt und dem Feinde auch in jenen Quartieren Arbeit möge gegeben werden."

Es war in der That seine Absicht, sich mit seiner Armee dem Kurfürsten zu nähern, um ihn, "da er durch Untreue hintergangen, oder durch die seindliche, öffentliche Wacht gedrängt werden sollte, die Hand zu bieten und zu assistieren.<sup>2</sup>)

Solms sollte zu dem Ende den Kurfürsten bearbeiten, daß er nicht absalle, sondern fest bleibe, dem Könige vertraue, sich der "schändlichen Praktisanten" entschlage, seine Armee conservire und warte, dis die Schweden erschienen und ihm unter die Arme griffen. Er sollte deshalb dis auf Weiteres den sächsischen Hof nicht verlassen; sollte insonderheit die "Kriegsofficiere" zu gewinnen suchen, den Obristen von Hoffirch, Taube und Andere, sollte sie der königlichen Gnade versichern und veranlassen, "wenn der Kurfürst von Arnim oder andern seiner Leute zum Accord gezwungen oder sonst der kaiserlichen Armee gefährlich in die Hand gespielt, oder auch wenn sie vom Kurstürst abgedankt werden sollte", — ihre Regimenter ihm, dem Könige, zuzussühren "als redliche Patrioten, die ihre Freiheit unter ihm versechten wollten." Und sollte es "auf einen und andern Fall zur Ruptur kommen", so

<sup>1)</sup> d. d. Felblager vor Ingolftabt 24. April. Arkiv I. No. 441.

<sup>2)</sup> Ober, wie er am 4. Mai an Oxenstiern schrieb, er wolle ausbrechen, "damit Wir, um die schädlichen consilia zu turbiren ober die obliegende Gewalt abzuwenden, Ihrer Ed. an der Hand sein, oder da sie wider Berhoffen noch vor Unserer Ankunst accordiret hätten, Unserer Nothdurst in Acht nehmen und Unseren niedersächsischen Stat versichen möchten."

sollte Solms Bollmacht haben, sie in schwebische Dienste zu nehmen und ihnen "alle Gnaden und das gewöhnliche Tractament" zusagen.

Gustaf Abolf war, wie man sieht, auf den Absall Sachsens gesaßt. Er traf bereits seine Maßregeln, um den Schaden, den derselbe ihm bringen mußte, möglichst zu verringern. Natürlich, daß sie strengstes Geheimniß bleiben mußten. Er sandte einen zweiten Brief an Solms, 1) auf den er sich als auf seine officielle Instruction bei seinen weiteren Verhandlungen mit dem Kurfürsten beziehen konnte. In ihm wiederholt Gustaf Adolf seine Absicht, sich mit möglichst starker Macht der sächsischen Grenze zu nähern. Aber er verschweigt, daß die zweideutige Haltung Sachsens, auf die man sich angessichts der wallenstein'schen Truppenbewegungen vollends nicht verlassen durfte, ihn dazu vornehmlich veranlaßt habe, er giebt als Grund nur die Gefahr an, von welcher Sachsen bedroht werde.

Er will am 18. Mai<sup>2</sup>) mit der Armee um Kürnberg stehen, dort von Solms und vom Kursürsten Rachricht über die Stellung, die Stärse und den Warsch der sächsischen Armee erwarten, um danach seinen Warsch einzurichten. Wenn Obrist Schwalbach mit 5000 Mann geworbenen Volks und 10,000 Mann Landvolk nebst ein paar 1000 Reitern an der schlesischen Grenze zurückbleibe, so werde das zur Vertheidigung völlig ausreichen. Solms soll darauf dringen, daß der Kursürst sich persönlich bei den Truppen besinde, jedoch dis zur Vereinigung mit der schwedischen Armee sich durchaus in der Desensive halte und ihm das Kriegsbirectorium lasse.

Einen Brief besselben Inhalts sandte Gustaf Abolf bem Aurfürsten.3)

Als diese Briefe ankamen, hatte Sachsen bereits einen verhängnißvollen Schritt auf der abschüssigen Bahn des Berraths gethan.

Am 7. (17.) Mai fand sich der Obrist Sparre wieder einmal bei Arnim ein, um ihn zu einer Besprechung mit Wallenstein nach Raconitz einzuladen.

<sup>1)</sup> vom 3. Mai. Arkiv I. No. 442.

<sup>2) &</sup>quot;von Morgen über 14 Tagen", beißt es in bem Briefe an Solms vom 3. Mai.

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg vom 3. Mai. Arkiv I. No. 440. Obschon es noch verlaute, daß Wallenstein sich mit der baherischen Armee zu conjungiren die Absicht habe, so wolle er doch dem Kursürsten zu Hilse eilen, weil er "dahin jederzeit gezielet, daß Wir die Last von E. Ed. abziehen möchten." Dem Kursürsten zu Liebe sei es, daß er seine "gesasten consilia" verändere, "woraus E. Ed. Unsere treue Borsorge, so Wir für die Conservation Dero Landes und Leute auf jede gegebene Gelegenheit zu tragen, an Uns nicht erwinden lassen, in Wert verspiren werden." Dann solgen die militärischen Propositionen ähnlich wie in dem Briese an Solms.

Er versicherte ihn der friedlichen Intentionen des Kaisers und des Herzogs, und machte ihm Hoffnungen überschwenglicher Art.1)

Der Conferenz ftand nichts im Wege; ber Kurfürst hatte seinem gerecht fertigten Feldmarschall fernere Berhandlungen mit dem feindlichen Generalissimus ausbrücklich gestattet. So fand sie benn in ber That am 11. (21.) Mai statt. Wallenstein gab bem Sachsen seine "Blenipotenz den Frieben zu tractiren und zu schließen" zu lesen. Er versicherte boch und theuer "bak er beisen jehr begierig"; er würde es auf jolche Wege richten, "bak alle biejenigen, so sich zur Friedenshandlung schiden wollten, bei Land und Leuten, Ehre und Hoheit, wie auch vollkommner Possession ber geistlichen Güter. somobl der nach wie der vor dem passau'schen Bertrage eingezogenen, und bei ber Freiheit der Religion ungehindert gelassen würden, und Alles bessen aufs Kräftigste versichert werden sollten." Der Breis ber Einwilligung Sachsens in ein friedliches Abkommen mit dem Raiser sollte also die Aufbebung des Restitutionsedicts sein. Wahrlich, eine verlockende Aussicht! Wallenstein setzte den Termin, bis zu dem er die fursächsische Antwort erwarte. auf nächsten Dienstag, 25. Mai; forberte, daß man Kurbrandenburg in die Angelegenheit hineinzöge und erklärte gleichsam entschuldigend, daß er trot ber angeknüpften Verhandlungen wegen bes Verdachts, in welchem er bei ben "Jefuiten" ftande, genöthigt mare, ben Krieg fortzuseten. Er sandte gleich nach ber Zusammentunft Arnim einen Brief nach,2) offenbar geschrieben in ber Absicht, daß Arnim ihn dem Kurfürsten vorlege. In diesem war zunächst wieder von Wallensteins Neigung zum Frieden,3) zugleich von seinem Entschluß, morgen auf das von den Sachsen besetzte Prag zu marschiren, die Rede. Dann folgte der Wunsch nach einer persönlichen Zusammenkunft mit dem Kurfürsten, "benn er trage hohes Verlangen — bei dem Gott, den er anbetet, versichert er das — mit ihm zu sprechen und Alles, was zu dem allgemeinen Frieden im Reich nothwendig sei, zu apunctiren, auch ihm seis nem äußersten Bermögen nach angenehme Dienste zu leisten."

Das Stärtste aber an diesem Schriftstud, in welchem Wallenstein jo

<sup>1)</sup> Arnim meinte, nachdem die Conferenz stattgefunden: "es scheinet, daß der Oberster Sparre etwas zu liberal in seinem Berichte gewesen." Arnim an Johann Georg vom 12. Mai; Helbig, Wallenstein und Arnim S. 11.

<sup>2)</sup> Wallenstein an Arnim vom 23. Mai (n. St.). Helbig, Wallenstein und Arnim S. 11. Chemnit S. 333 führt einen mit diesem inhaltlich übereinstimmenden Brief Wallensteins an den Kurfürsten selbst an. Meint er diesen an Arnim adressirten, oder hat Wallenstein wirklich an Johann Georg direct geschrieben?

<sup>3) &</sup>quot;Run weiß ber herr felbst gar wohl, ob ich jum Frieden inclinirt bin ober nicht."

breist in den Kurfürsten drang, war, daß er ihm gegenüber unumwunden Gustaf Adolf als den unwerschnlichen und gemeinsamzu bekämpfenden Gegner hinzustellen, daß er es offen auszusprechen wagte, daß die Bedeutung eines kaiserlich-sächsischen Separatfriedens ein sächsisch-kaiserliches Bündniß gegen Schweden sei. "Er hoffe," so äußerte er sich, "sein corps de exercito auch zusammenzubringen und damit Ihr Königl. Würden, wie sich gegen einen solchen großen Potentaten gebühren thut, auf den Dienst zu warten."

Gleichzeitig mit diesen Eröffnungen und Berhandlungen begann Wallensstein den Arieg. Der Form wegen, wie er sagte; in der That um schärferen Druck auf die Entschließungen Johann Georgs auszuüben. Er marschirte auf Prag, nahm diese Hauptstadt Böhmens. Das gab den Kaiserlichen neuen Muth, versetzte die sächsischen Truppen in Angst und die Gemüther der Evangelischen weit und breit in Bestürzung. Die Sachsen wichen von Leitmeritz zurück dis in "eine starke Position" bei Pirna: sie verließen den böhmischen Boden. Wallenstein ließ den Kurfürsten ein wenig die Krallen fühlen, ließ ihn ahnen, was es heißen würde, wenn er seinen Aufsorderrungen nicht als Forderungen nachkomme.

Etwa in dieser Zeit werden jene aus Mosburg datirten Briese Gustaf Adolfs vom 3. und 4. Mai in Dresden angekommen sein. Es begreift sich, daß sie nicht ohne Einfluß auf die Situation blieben. Zunächst durfte Solms trot des erhaltenen Abschieds nicht reisen; sodann mußten auch die Eröffnungen und Erbietungen Gustaf Adolfs den Kurfürsten an seinen Alliirten mahnen, bessen Bild ihm so bedenklich zu verblassen drohte. Sie mußten ihn, salls er nicht schon durchaus entschieden für den Separatsrieden mit Desterreich war, stutzen machen, ihn mit frischer Hoffnung erfüllen, salls er irgend noch daran dachte, den Krieg weiter zu wagen, wenn nur das Wagniß nicht zu groß und zu unsicher wäre; mußten ihn erschrecken, salls er sich dem Haus Habsburg bereits zu weit hingegeben hatte, um sich noch losmachen zu können, und deshalb zu gewärtigen hatte, von den ans ziehenden Schweden als Feind behandelt zu werden.

Solms knüpfte, seinem Auftrage gemäß, in der Form, daß er gegen seinen Abschied replicirte, neue Berhandlungen mit Kursachsen an. Es sei vollkommen auch seines Königs Meinung, daß der Hauptzweck des ganzen Krieges "ein beständiger Universalfrieden" sei. Allein Separatverhandlunsgen seinen der Weg nicht, zu ihm zu gelangen; vielmehr sei es nöthig, daß der König, die beiden evangelischen Kurfürsten und andere mitinteressitte evangelische Stände die "Assecurationsvincula" wohl in Acht nähmen und

beshalb einhelligen Beschluß faßten, ehe man zu den Friedenstractaten schreite. Da aber das seindliche Heer unterdessen nicht Halt mache, so möchte der Kurfürst neben den Friedenstractaten auch auf die Waffen bedacht sein und seine Meinung über Zeit und Ort der Bereinigung seines und des schwedischen Heeres mittheilen.

Die Antwort des Aurfürsten erfolgte unter dem Eindruck der erzählten wallenstein'schen Zubringlichkeiten: der Einnahme Brags und der Ansetzung eines überaus kurzen Termins für die Antwort auf seine Forderungen; Zubringlichkeiten, welche mit seinen Friedensversicherungen wenig harmonirten Der Kurfürst empfand sehr lebhaft, wie durchaus dem, was der Herzog sprach und schrieb, das, was er that, widersprach; falls es ihm gefallen sollte, des Weiteren mit dem Degen zu argumentiren, so mußte sich ber Rurfürst fragen, wer ihn, ber auf eignen Füßen nicht zu stehen, aus eigner Kraft nicht zu handeln vermochte, schützen würde, wenn er sich muthwillig bes schwedischen Schutes begab. Er wufte, daß er isolirt gegen die Uebermacht ber friedländischen Armada nichts auszurichten vermöchte, sondern sich gefallen lassen müßte, was immer über ihn verhängt werbe. So erschienen ibm benn diese erneuten schwedischen Eröffnungen als eine günftige Belegenbeit, sich gegen etwaige Anmagungen Wallensteins zu beden. Er beschloß, lieber porsichtig auf diese Eröffnungen einzugeben, als sie rund abzuweisen. Er antwortete daber dem Grafen Solms, am 25. Mai, 1) aus des Rönige Absicht, durch die Oberpfalz nach Eger zu geben und ihm so zu Hülfe zu kommen, erkenne er bessen "beständige Liebe, wohlaffectionirten guten Willen und Freundschaft", lasse sich's "auch gefallen und wünsche dem Könige Glück, Heil und Segen und alle Wohlfahrt bazu." Doch müsse er leiber bemerken, daß der eger'sche Kreis und die angrenzenden Ortschaften ganz ausgezehrt seien.2) Zwar habe er seinem Geheimen Kriegsrath Grafen von Brandenftein und bem Generalcommiffar von Schleinit Befehl gegeben, nach äußerster Möglichkeit für Lebensmittel zu sorgen; "wo aber hernach für Ihrer Königl. Bürden Armee die Nothdurft zu erlangen, würde gleich falls, weil die Derter sehr bloß, bei Zeiten zu erwägen sein."

War schon das eine wenig erquickliche Sprache, die von der kühlen Bitte, sich nicht weiter zu bemühen, nicht eben weit entsernt war, so mußte

<sup>1)</sup> Kursachstiche Resolution d. d. Dresben 15. Mai. Arkiv II. No. 767. Im Auszuge bei Chemnit S. 335.

<sup>2)</sup> So habe ihm erft eben ber Obrift Starfchebel, fein Kommandant zu Eger, berichtet.

vollends die nachfolgende Erklärung gerechte Bedenken gegen den Eifer des Kurfürsten erregen. Seine Armee stehe jetzt um Leitmeritz, "wo aber die Sonjunction beider Armeen füglich zu geschehen, könnten S. Kurfürstl. Durchlaucht anjetzo, da ihr verborgen, wohin der Feind sich wenden möchte, eigentlich nicht wissen, wären aber des dienstfreundlichen Anerdietens, Ihrer Königl. Würden auf dero Herzunahen umständlichen Bericht zu thun." Und ebenso wich Iohann Georg der Forderung des Königs, nach der Bereinigung das Directorium über beide Armeen zu führen, mit einer Berweisung auf die "buchstädliche Bersehung" dessen aus, was in ihrer Allianz verabredet und verbrieft wäre.

Mit dieser sabenscheinigen Erklärung wurde Solms zu Gustaf Abolf abgefertigt.1)

Wallenstein beeilte sich diesen schwedischen Bemühungen gegenüber, den Kurfürsten vollends zum Absall zu vermögen. Denn nur dadurch, daß er von diesen erneuten schwedisch-sächsischen Verhandlungen Kunde hatte, läßt sich die Nachgiebigkeit und Milde erklären, mit welcher er jetzt auftrat, wo Prag in seinen Händen war, und Johann Georg ihm nicht an dem bestimmten Termin die verlangte Antwort gegeben hatte. Wieder machte Arnim die Mittelsperson; Arnim, von dem Gustaf Adolf meinte, daß er sich wegen des von Solms intercipirten und dem Kurfürsten vorgelegten Briefswechsels nur noch mehr besleißigen würde, zum Nachtheil Schwedens die Aufrichtung eines Friedens zwischen Kursachsen und dem Kaiser durchzussehen. Wallenstein dat (am 9. Mai a. St.) den Feldmarschall brieslich um einen neuen Baß für Sparre, damit derselbe sich noch einmal zu einer Unterredung einfände. "Denn so lieb mir meine Seelenseligkeit ist, so lieb wird mir sein, wenn ich dem allgemeinen Wesen dienen kann, insonderheit Kursachsen." Wegen der Einnahme Prags entschuldigte er sich; wenn er es

<sup>1)</sup> Es genitgt anmerkungsweise anzusühren, daß Solms dann auf der Rückreise neuen Besehl, nach Oresden zurückzukehren, von Gustaf Abolf erhielt. Am 9. Juni hatte er wieder eine Audienz beim Aurfürsten (Or. A.). Er blieb dis zum 23. Juli dort. Aber es ist "von dieser Relation weiter nichts schriftwürdiges zu melden", wie mit Recht Chemnitz S. 335 sagt. Beachtenswerth ist ein Brief Gustaf Adolss an Johann Georg vom 30. Mai, Or. A., den ich nebst andern Briefen des Königs demnächt zu veröffent-lichen beabsichtige. Die wichtigen Verhandlungen sührte fortan Pfalzgraf August. Davon im Text.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 23. Mai. Arkiv I. No. 450: "Och märke Vi derhos, att Arnheim är öfvermåttan disgusteradt deröfver, att hans bref, som af Grefven af Solms äro interciperade vordne, äro igenom honom Churfursten communicerade, deröfver han så mycket mer sig varder beslitandes till Vårt praejudicium en fred med Chur-Sachsen att practicera."

"beim Kaiser und allen Infestirten" hätte verantworten können, so hätte er sich "wohl anderswohin und nicht nach Prag" gewandt. Aber Arnim wisse es ja: "wann ich jetzunder soll die Hand in Sack schieben und weder Frieden machen, noch mit dem Krieg fortfahren, für wen sollte man mich halten?"

So weit ging der Herzog jetzt in seiner entgegenkommenden Nachgiebigkeit gegen den Kurfürsten, daß er ihm ein Blanket versprach, auf dem er selbst die Friedensbedingungen verzeichnen sollte.

Wieder war es Arnim, der diesen nochmaligen Friedensanträgen bei seinem Kurfürsten das Wort redete. Wallenstein erkläre, daß der Kaiser "das Werk lieder auf einen guten Accord als auf den zweiselhaften Ausgang des Kriegs zu setzen wünsche", und den gleichen Wunsch habe der Herzog selbst. Aber er stehe in Sorgen, daß Gustaf Adolf sich bei seinem großen Glück zu einem solchen Accord nicht bewegen lassen werde. Deshalb versuche er es zuvörderst mit S. Kurfürstl. Durchl. "welche dem heiligen römisschen Reiche mehr verpslichtet sei und bei dem widrigen Glück ein Größeres einzubüßen, auch den Respect der evangelischen Fürsten habe"; in der Hossfnung, wenn man mit Sachsen einig sei, auch Schweden eher bewegen zu können.

Sehr treffend urtheilt Gustaf Abolf über diesen österreichischen Plan und über des Kurfürsten Bunsch, "gern auf jede Beise mit dem Kaiser Frieden zu machen", die eigentliche Absicht dabei sei, "daß wir dadurch um so leichter zu Tractaten gebracht werden möchten.1)

So weit also war es mit dem Kurfürsten von Sachsen gekommen. So weit hatte er sich in das trübe Fahrwasser der politischen Intriguen begeben, daß Wallenstein es hatte wagen können, ihn unverhohlen zum Abfall von Schweden aufzusordern. Er hatte sich von ihm zu der Allianzurkunde, die er von Gustaf Adolfs Hand angenommen, ein kaiserliches Blanket in die Handschieden lassen. Nur noch ein Wort kostete es ihm, nur das Jawort zu den habsburgischen und friedländischen Lockungen, und der Verrath war vollendet.

Da trat er zurück. Wie weit es ein letzter Rest von Ehrgefühl, wie weit Furcht vor der schwedischen Macht und Zweisel gegen die Aufrichtigkeit der österreichischen Zusagen war, was ihn abhielt, den letzten Schritt zu thun, läßt sich nicht angeben. Er trat zurück zum Schrecken Arnims, der sofort entschlossen war, seine Entlassung zu fordern.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 23. Mai. Arkiv I. No. 450.

<sup>2)</sup> Das berichtet der über diese sächsischen Berwickelungen besonders gut unterrichtete Chemnit.

## Corpus Evangelicorum.

Sene letzte kursächsische Erklärung vom 15. Mai erhielt Gustaf Abolf auf seiner Diversion nach Schwaben. Er ersah aus ihr, wie sauer es dem Kurfürsten ankam, sich ihm willig und gänzlich anzuschließen; wie er Bes denken zusammensuchte, die sein Zaudern rechtsertigen möchten. Er empfand, wie wenig er des Kurfürsten, trotz des mit ihm aufgerichteten Bündnisses, sicher sei, und wie sich nur eine günstige Gelegenheit darzubieten brauchte, damit er sich auf die Seite des Feindes wende.

Was sollte Gustaf Abolf thun? Durfte er Aursachsen sallen lassen oder sollte er ausbrechen, um durch das Erscheinen des schwedischen Heeres seinen Abfall zu verhindern? 1)

Graf Solms hatte jener letzten sächsischen Resolution eine Liste der turfürstlichen Kanzlei über die sächsische Armee beigelegt. Nach ihr ergab sich die Stärke derselben auf 18,000 Mann Infanterie und 8000 Mann Kavallerie. Ein Corps, von welchem Gustaf Abolf meint, daß es stark genug sei, sich gegen den Feind zu halten. Wenn er nun mit einem schwächeren Corps nach Sachsen außbrach, so mußte er wegen des Kurfürsten Neigung zu einem friedlichen Abkommen mit dem Kaiser und wegen der antischwedischen Gesimmung des sächsischen Feldmarschalls besorgen, daß Iohann Georg, mit dem Kaiser bereits in Unterhandlung, von Arnim eifrigst berathen und gedrängt, gestützt auf seine größere Truppenzahl, ihn nicht nur leicht zu einem "unräthlichen Accord" mit sich zwingen, sondern auch "durch Arnims gehässige Praktiken"2) suchen werde, ihn um beide Armeen zu bringen, um ihm alsdann das Geset vorzuschreiben und aufzuzwingen; solches Geset, wie es dem Feinde und Arnim genehm wäre.

Wollte er also, trot des Accords, welchen Johann Georg mit dem Kaiser aufzurichten im Begriff war, nach Sachsen aufbrechen, so mußte es mit der ganzen Armee geschehen. Das hätte gleichfalls große Bedenken gehabt. Einmal war der Kurfürst mit seinem Heere nicht an dem von Gustaf Adolf bezeichneten Ort, sondern bei Leitmeritz. She die schwedische Armee dorthin kam, war, Gustaf Adolfs Meinung nach, der sächsische Tractat mit dem Kaiser ohne Zweisel abgeschlossen. Sodann verbot auch die Jahreszeit

<sup>1)</sup> Das folgende nach dem überaus wichtigen Briefe Gustaf Abolfs an Orenstiern d. d. Augsburg 23. Mai. Arkiv I. No. 450: "Vi äro fördenskull räkade i ingen ringa difficultet och stort betänkande."

<sup>2) &</sup>quot;igenom Arnheims illviljande practicar och tillskyndan."

einen se weiten Marid, den man ohne den Ruin des Heeres nicht eher wagen franze, als bis die Saat reif war. Ber Allem aber hätte er, wie er meinte, durch den Ausbruch des gesammten Heeres aus den vertheilhaften Bostionen in Süddemichtand nicht nur sein eignes, sondern auch das allgemeine erangelische Interesse in die größte Gesahr gesetz und die Bortheile, die er jest in Händen hatte, nur mit neuer Anstrengung wiederzugewinnen vermocht.

So erfannte er es denn für nechnentig, den Gedanken des Aufbruchs nach Sachien fallen zu lassen. Er ichried dem Ausfürsten, 1) daß es ihm jest, wo er mit der daverischen Armee und den ossaschen und harancourtschen Truppen engagirt sei, unmöglich salle, zu ihm nach Leitmeritz zu kommen. Das sächniche Heer scheine ja auch start geung, um allein dem Feinde zu begegnen. Sollte ibm jeroch Ballemstein zu ichner sallen, so bitte er um Benachrichtigung: er würde ihm alsbann mit seiner Armee, so rasich es bei der Beite des Koges und den Schwierigkeiten des Marsches von so großen Truppenmassen anginge, in eigner Person zu Hülse kommen.

Dann fam er auf die jächfischen Berhandlungen mit Wallenstein zu iprecken. Er zweiste nickt, so ichrieb er, daß sie auf einen redlicken Frieden, den er seinerseits niemals ausgeichlagen, sendern jederzeit mit Eiser gesucht habe, abgeieben seien. Doch wolke er ihn ermahm baben, "sich dabei wohl in Acht zu nehmen, und weil es ein Bert wäre, der nelchem alle erangelischen Stände, vernehmlich aber Schweden merklich interessurt wären, und an welchem nicht allein Anriachiens, sondern des ganzen erangelischen Wiesens heilber micht allein Anriachiens, sondern des ganzen erangelischen Wiesens änherstes heil und Wohlfahrt, ja Seele und zeit hinge, mit Rath seiner Wiesensöverirten und anderer Reichsflände zu bandeln und sein Obligo nicht aus der Icht zu lassen."

llm seinen "friedserrigen Sifer" dabei mit Rath und That zu beweisen, habe er den Pfalzurafen Angust von Sulzbach an ihn gesande.

Die Bedemung riefer Eröffnungen liegt auf der Pand. Gustaf Areli, indem er es aufgiedt, durch sein Erickeinen an der Spise seines Herreitsten von dem Abfall zum Laiser abzudalten, warm ihn vor dem Absüdluß eines Sevaranfriedens mit demielden und serden ibn auf, sian dessen mit ibm und den Svangelischen gemeinsam für die Anfrickung eines allgemeinen Friedens mit demielden zu wirten.

Bir erimern uns der Friedensneigungen Gwiaf Adolfs nährend des legten Bimers und wie er fich Heffens. Sachiens, ieines Reickstatis An fichten über das Friedensvert erdat. Die Ansichten des Landgrafen

I d. d Lingsburg 25. Mim Dr. L

Bilhelm und des Aurfürsten Johann Georg haben wir kennen gelernt. In der ersten Hälfte des Mai lief auch des Reichsraths aussührliches Gutachten über die Friedensfrage ein. 1) Der Reichsrath war der Ansicht, daß jetzt nach solcher Reihe folgenreichster Siege, wo das schwedische Heer im Herzen Deutschlands stehe, auf der Basis der Lübecker und Danziger Bedingungen mit dem Kaiser nicht mehr verhandelt werden könne. Auf drei Punkte komme es an: darauf, wie weit die Erhaltung oder Erweiterung der Religionsfreiheit nunmehr Berücksichtigung fordere; wie weit das gemeine Beste in Deutschland, die ständische Libertät<sup>2</sup>) conservirt oder gestärkt werden müsse; welche Garantien Schweden zu fordern habe.

Was die Religion betreffe, so müsse man fordern, daß die "reine, echte Religion" überall, wo sie vor dem Kriege bestanden habe, "sichere Stabili» rung und freies Exercitium" erhalte. Wie das geschehen soll, wird in einsgehendster Weise entwickelt.

In Betreff des zweiten Punktes sei die Restitution der Kurfürsten, Hürsten, Herren und Stände und aller Exulanten in ihren früheren Stand und Besitz, wie sie von Ansang an ein Zweck des Krieges gewesen, unumsgängliche Nothwendigkeit.

Der Hauptpunkt aber sei der dritte. Zunächst sei darauf zu sehen, daß von Kaiser und Liga mit dem Könige verhandelt werde, als demjenigen, der einen großen Theil des römischen Reichs und ein großes Recht in ihm bessitz, der den Frieden alles Ernstes wünsche, dem man das Recht lassen müsse, nach seinem Belieben einen neutralen Platz für die Berhandlungen zu bestimmen. Die Bestimmung der Kriegskosten stellt der Reichsrath dem Könige anheim, doch räth er, salls ihre Zahlung ratenweise ersolge, bestimmte Plätze und Gebiete zum Pfande besetzt zu behalten.

Ferner, so meint er, müßten alle evangelischen Fürsten, Stände und Städte "eine sichere, reputirliche und ehrliche Allianz und Conföderation" mit Schweben schließen, wobei daran zu erinnern wäre, daß sie nächst Gott dem Könige den Schutz, die Erhaltung, die Befreiuung verdankten. Sie dürften sich keiner Macht anschließen, um etwas Feindliches gegen Schweden zu beginnen. Schweden würde jedem von ihnen im Fall der Gesahr mit äußerster Macht zu hülfe kommen, wie es bisher schon gethan. Sie sollten,

<sup>1)</sup> Der Reichsrath an Gustaf Abolf d. d. Stockholm 26. März 1632. Arkiv II. No. 723. Ein Brief von Stockholm bis in die Maingegend war etwa 6 Wochen unterwegs; bis München oder Augsburg also gegen 7 Wochen. Ich theile aus diesem höchst anziehenden Schriftstick nur die Hauptpunkte mit.

<sup>2) &</sup>quot;både högre och nedrige stånds och städers friheter och immuniteter."
G. Dropfen, Gustaf Abolf. II.

falls sie mit dem Kaiser oder einer andern Macht in Krieg geriethen und fremde Hülfe anzurusen genöthigt wären, verpflichtet sein, sich zuerst an Schweden zu wenden und das Kriegsdirectorium dem Könige von Schweden übertragen, in dessen freier Entscheidung es stehen solle, ob er es annehmen oder ablehnen wolle. Als Zeichen der Dankbarkeit und als Entschädigung für die ausgewandten Kosten sollten sie "Pommern mit den Seestädten und Häsen, so wie auch Wismar, Stadt und Hasen" an Schweden abtreten, denn ihre Sicherheit wie die Schwedens beruhe daraus; auch habe der König Pommern allein und mit eignen Kosten dem Feinde nach Kriegsrecht abzenommen. Der Kursürst von Brandenburg könne für seine Ansprüche au Pommern mit einem Theil von Schlesien entschädigt werden; das würde zugleich zu größerer Schwächung des Kaisers und des Hauses Desterreich beitragen. Wenn man an Kursachsen Böhmen oder die beiden Lausügen gäbe, so würde das auch aus jenem Gesichtspunkte von Bortheil sein. Auch Dessen, auch Weimar würden Theile der österreichischen Monarchie erbalten.

Es folgen weitere Berichlage, jo bie Forderung von Privilegien für ben schwedischen Handel in den Städten und auf den Strömen Deutschlands, die bier nicht weiter erwähnt zu werden brauchen.

Anfang Juni traf Pfalgraf August, begleitet von bem würtembergiichen Rangler Löffler, bei Johann Georg ein.1) In feiner Audieng wieder bolte er junachft bie ichriftlichen Berficherungen bes Renige, bag er im fall ber überhand nehmenten Gefahr auf ichmebijden Entjat rechnen fonne, und beshalb aus furcht vor ben Raijerlichen nichts unternehmen möchte. was bem evangelijden Bejen jum Nachtheil gereichen würde. Dann fan er auf bie "Friedensbandlung" ju iprechen. Die Berbeiführung bes Friedens im remijden Reich fei ber bechfte Wunich Guftaf Abelfs, ber perfonlid feinen Grund babe, Die Fortiegung bes Kriege ju munichen, ba feine Abfichten erreicht feien. Denn bie feindliche Ditjeeflotte fei vernichtet, Die Ruften und Mifen ber Office gefäubert, bie ihr anwohnenben Fürsten und Stande in ihren verigen Stand gefest, ihnen bie Maffen ju ihrem Schus in die Jand gegeben, und durch das Alles "eine ziemliche Mauer zwischen feinem Reiche und bem Feinde beseitigt." Dazu fei bas gemeine evangelische Wejen wieder aufgerichtet und bes Geindes "Generalbeffein" gebrochen. Er foune also mit guter Chre und Reputation Frieden machen. Und bas um

 <sup>3</sup>d neiße auch ber wieder auf die Berriefflichtete des demmiglidem Berts bin. Geine Darfellung der berfühllichen Augeligenheiten berude bundend auf andersallichem Material.

so mehr, als er hoffen dürfe, daß die Interessenten nicht unterlassen würden, "bei künstiger Tractation die Gutthaten, die sie von ihm empfangen, mit wirklicher Dankbarkeit zu erkennen und zu remuneriren."

Aber das sei nun durchaus Gustaf Abolfs Meinung, daß man dieses schwere und wichtige Friedenswerk nicht übereilen dürse, sondern behutsam und vorsichtig angreisen müsse. Nicht mit Rücksicht auf sich und seine Brivatsinteressen fordere er das. Denn ihm sehle es nicht an hinreichenden Witteln, seinen "Staat" zu besestigen, er habe so viele seindliche Länder in Händen, daß er ohne große Schwierigkeit einen vortheilhaften Particularfrieden mit dem Kaiser abzuschließen vermöchte; sondern einzig und allein in Ansehung des gemeinen evangelischen Wesens, welches nicht stabilirt werden könnte, wenn die Evangelischen nicht zuvor ein "corpus" sormirt hätten, das im Stande wäre, "die pacta wider das Haus Desterreich, Spanien und die Liga selbst zu mainteniren."

Die Errichtung eines solchen "corpus Evangelicorum" aber erforbere bei den gegenwärtigen Wirrsalen im römischen Reich geraume Zeit. Zunächst müsse zwischen dem Könige und dem Kurfürsten ein Vergleich getroffen werden, "worauf das Wert zu richten." Hätte man auf solche Weise "gewisse Fundamente", auf welche die so hohe und wichtige Handlung
zu gründen wäre, so müßte eine allgemeine Zusammenfunst aller Evangelisichen angestellt werden, ein "Conventstag", auf welchem jene vom Könige
und den Kurfürsten beschlossenen Fundamente vorgelegt würden. Denn es handele sich darum, mit aller Evangelischen Rath und Willen zu versfahren. 1)

So möge benn der Kurfürst Zutrauen zum Könige sassen, sich mit den Tractaten nicht übereilen, vor Allem nichts ohne des Königs Wissen und Belieben schließen. Immerhin möge er die Anträge Wallensteins anhören, um dessen Absichten zu erforschen, antworten aber möge er nur dilatorisch und mit der Entschuldigung, daß er sich ohne seine Bundesgenossen auf nichts einlassen dürse. Und weil es dem Gegner mit seinen Friedenstractaten nur darauf ankomme, Zeit zu gewinnen, die Evangelischen zu trennen und dem Kurfürsten die Wassen aus den Händen zu spielen: so möge der Kurfürst in Wassen bleiben, sein Heer verstärken und die in Feindesland erhaltenen Bortheile nicht aus der Hand lassen.

<sup>1)</sup> Folge man diesem Plane nicht, sonderu,schließe man den Frieden eher, als man sich in Berfassung gesetzt habe, "consilia consiliis, vires viridus, media mediis des Feindes zu opponiren", so würde "das letzte ärger als das erste sein", und Gustaf Adolf wolle an allem Unheil, das dem evangelischen Wesen daraus entstehen dürste, vor Gott und der Welt entschuldigt sein.

Sollte aber Johann Georgs Meinung doch noch sein, daß man tiese Gelegenheit, Frieden zu machen, nicht außer Acht lassen dürse, so diese Gustof Adolf, ihm offen zu erklären: erstens, ob des Kursürsten Absicht auf einen Universalfrieden zwischen allen friegenden Theilen, oder nur auf einen Specialvergleich mit dem Kaiser gerichtet sei; zweitens, was er im Jall eines Universalfriedens dem Könige für ein "Particularcontentennent" zu geben gedenke; drittens, wie den übrigen Ständen zu helsen sei, und wessen Ansprüche der Kursürst für so wichtig halte, daß man um ihretwillem den Krieg fortsetze; viertens, wie der Friede genugsam zu versichern sein möchte.

Aber der König habe das Zutrauen zu dem Kursürsten, daß er sich weder in allgemeine, noch in Barticulartractate einlassen, sondern nur "mit gesammtem einmüthigen Zuthun" versahren würde.

Auch zweisse er nicht, daß, wenn es zu der allgemeinen Friedenshandlung komme, sowohl der Kurfürst als die anderen protestirenden Stände allen Fleiß darauf wenden würden, ihm genugsame Satisfaction zu geben.

Auf jener Torgauer Zusammenkunft mit Georg Wilhelm hatte man sich sächsischer Seits für eine Gelbleistung als das Maximum der an Gustaf Adolf zu gebenden Entschädigung ausgesprochen. Solcher Ansicht gegenüber hatte der Pfalzgraf die Verechtigung ganz anderer Ansprüche des Königs zu entwickeln. Gustaf Adolf habe dem Feinde einen Theil der Länder wieder entrissen, die dieser deutschen Fürsten und Ständen gerandt hatte, habe sie also "zure belli an sich gebracht." Andere Fürsten und Stände, welche dem Feinde geneigt gewesen, habe Gustaf Adolf erst mit Gewalt davon abhalten müssen, denselben mit Bolt, Geld, Munition u. s. w. zu unterstützen, könne sie also mit Fug und Recht als seines Feindes Helser behandeln. Einige endlich seien "schlechterdings Feinde gewesen" und ihnen ihre Länder mit dem Schwert abgenommen; sie ständen ihm also nach dem Recht des Krieges gänzlich zu.

Es solle das nicht gesagt sein, weil Gustaf Adolf gesonnen sei, sein Recht durchaus mit Wassengewalt durchzusehen, sondern nur, damit der Kursürst ermessen möge, "was und wie hoch des Königs erlangte Ansprüche wären", und damit derselbe um so freier seine Meinung mittheile, auf welchen dieser Ansprüche der König bestehen, von welchen er abgehen solle. Denn er wolle lieber mit seinen Mitinteressenten Freundschaft halten, als zu start in sie dringen, wenn er nur versichert sei, daß er für seine Freundschaft von ihnen nicht schimpflich tractirt oder abgewiesen würde.

Babrend fo Guftaf Abolf forgfältig umging, bem Aurfürften gegen-

über mit bestimmten Territorialansprüchen hervorzutreten und sich nur die Berechtigung solcher Ansprüche, das Princip gleichsam, wahrte, trat er in einem andern Punkte gerade ihm gegenüber mit aller Bestimmtheit auf. Da es durchaus nöthig sei, daß jenes corpus Evangelicorum so sormirt würde, daß "das Fundament des Friedens und der Sicherheit aus ihm zu ruhen vermöchte", so müsse es ein "absolutes Directorium" haben. Er erbitte sich des Kurfürsten Gedanken über solches Directorium. Und zwar: ob er dasselbe ihm, als einem Hauptinteressenten, einräumen und sich ihm fügen wolle, oder vorziehe, "unter den Evangesischen in Deutschland selbst ein Haupt auszuwerfen und selbigem das corpus anzuvertrauen"; allerdings mit der Bedingung, daß man die Ansprüche des Königs befriedige, daß man ihm gestatte, sich zurückzuziehen, und daß der Kurfürst sich verpslichte, mit ihm und der Krone Schweden "auf gewisse Maß und Beise sich näher zu verbinden."

So die Friedensgedanken und Friedenspläne Gustaf Adolfs, so weit er es für gut befand, sie dem Kurfürsten zu eröffnen.

Den Kurfürsten und seine Räthe versetzen sie in große Bestürzung. Dr. Löffler suchte zu beruhigen, indem er wiederholte, daß es sich in Betreff der Ansprücke des Königs nur darum handle, ihre Berechtigung deutlich zu machen. Es liege nicht in seiner Absicht, an der alten Form des Reichs etwas zu ändern. Freilich ging Löffler dann doch einen Schritt weiter, 1) indem er Pommern als Entschädigungsobject für Schweden nannte. Wit Pommern aber werde Gustaf Adolf sich begnügen. Auch wolle er es nur so bestigen, wie der König von Dänemart Holstein besüge: so nämlich, daß es zwar in schwedische Herrschaft übergehe, aber deutsches Reichsland bleibe. Brandenburg würde für seine Ansprücke an Pommern fatholischer Seits zu entschädigen sein. Bon Sachsen verlange Gustaf Adolf nichts mehr, als die Zustimmung zu dieser Bestigergreifung. Gehe man nicht darauf ein, dann werde der König später freilich größere Ansprücke machen.

Es war der Gedanke der Ostseeherrschaft, der hier als der Kern der schwedischen Politik wieder sichtbar wurde. Unbeirrt durch seine Eroberungen im Herzen des Reichs fordert der König als seinen dauernden Besitz doch nur deutsches Küstenland. Und wenn dazu dann jenes corpus Evangelicorum formirt wurde, und er, als Herzog von Pommern deutsches Reichsselied, der Director dieses corpus wurde, — oder wenn auch nur ein anderer evangelischer Reichssürft an diese Stelle trat und er sich mit der Rolle eines

<sup>1)</sup> Helbig S. 79.

Beschützers bieses evangelischen Bundes im Reich beschied: so war die Parität im Reich begründet und Alles, was er erstrebte, erreicht.

Nach "allerhand Deliberationen" fetten die fachfischen Rathe eine ziemlich blaffe Resolution auf, die der Kurfürst bann unterschrieb.1) In Betreff ber Ansprüche bes Ronigs fand man es nicht anders als "billig, löblich und nöthig, barauf zu benten, daß bem Könige nach allen billigen und möglichen Dingen wirkliche Satisfaction geschehen möchte." Doch boffte man, daß Buftaf Abolf fich jo erweisen möchte, "wie es beffen hober toniglicher Namen, Lob und Billigfeit, auch beffen Liebe, Freundschaft und Suld, fo er gegen bie Stände truge, erforberte." In Betreff ber von ihm mit bem Schwert eroberten gande ber romijd-tatholijden Bartei erinnerte man, "daß media, nicht extrema Frieden wirfen thaten." In Betreff Des Friedens gab man als bas zu erstrebende Ziel "einen driftlichen, wohlverbienten Universalfrieden" an. Sachsens Grundsatz bei ben Tractaten sei ftets gewejen, "conditiones possibiles, tolerabiles et practicabiles qu stellen, bamit jeber merte, bag man zum Frieden ernstlich geneigt sei, benn andere Bedingungen pflegten nicht jum Frieden ju führen; boch muffe man freie Uebung ber unveränderten augsburgischen Confession burch bas gange Reich und Restitution aller vor und nach bem Passauer Bertrage eingezogenen geiftlichen Güter forbern."

Ueber die Aufrichtung des corpus Evangelicorum aber und über die Frage nach bessen Directorium enthielt die kursächsische Resolution nicht Ein Wort.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß sich der Kurfürst von Brandenburg auch jetzt wieder weit eifriger zeigte. Er hatte nicht sobald des Pfalzgrafen Andringen dei Kursachsen ersahren, als er seinen Rath Gerhard Romilian von Kalchun, genamnt Leuchtmar, an den König absertigte, um ihm seine Freude darüber auszusprechen. Es seien dieselben Gedanken, die er gegen Kursachsen bereits aus der Torgauer Zusammenkunft entwickelt habe. Er wolle das Seine dazu thun, daß sie realisirt würden, der König möge ihn nur dei Zeiten wissen lassen, wann und wo entweder die "Haupthandlung mit dem Gegentheil" oder die "Borbereitung zu dem Convent" stattsinden solle, damit er sich danach richten "und das Seinige bei diesem hohen und vornehmen Werk, dem er sich ungern entziehen wolle, mit leisten könne."

<sup>1)</sup> d. d. 9. Juli 1632.

## Erfter Aufbruch nach Sachsen.

Gustaf Abolf hatte auf seiner Diversion nach Schwaben nur Eine Nacht in Memmingen zugebracht, als er die Kunde von dem Fall Prags und von Wallensteins unaufhaltsamem Vordringen erhielt.) Dann kam auch der Obrist Friedrich Wilhelm Lithum jun., um im Namen des Kurfürsten von Sachsen um schleunige Hülfe zu bitten.

Es blieb nicht die einzige Unglückspost.

Der Kurfürst von Bahern hatte des Königs Zug nach Schwaben benutzt, um von Regensburg aus die Obristen Kratz und Eronberger mit einem Corps von Kavallerie und Mussetieren auf München zu detachiren. Unterwegs, zu Pfassenhosen, ersuhren sie, daß die schwedische Reiterei, von ihrer Absicht bereits unterrichtet, gegen sie im Anzuge sei. Deshalb wandten sie sich eiligst rückwärts nach Ingolstadt, gingen von da auf Weißenburg und begannen die Stadt zu belagern. Obrist Sperreuter melbete es von Elswangen aus dem Könige.

Diese Nachricht veranlaßte Gustaf Abolf, seinen jüngstgefaßten Plan wieder fallen zu lassen. Er hatte dem Kurfürsten versprochen, wenn ihm Wallenstein "zu schwer falle", nach Sachsen aufzubrechen. Die Räumung Prags mußte ihm beweisen, daß der Kurfürst Wallenstein nicht gewachsen sei. Er erkannte als das Wichtigere, dem Kurfürsten rasch zu hülfe zu kommen, damit derselbe nicht durch die Macht des Feindes oder durch "lebelwollens der List und Praktiken" zu seindseligen Beschlüssen gedrängt werde. Denn wenn das geschehe, werde sein "Staat dort unten, auf welchen, wie auf das Fundament, alle seine Erfolge hier oben gegründet sein", zerstört."

Er beschloß, zurückzugehen, um sowohl Weißenburg wie Kursachsen zu entsetzen. Er begab sich "per Post" mit einer Kavalleriebedeckung nach Wünchen, um daselbst zunächst genauere Nachrichten einzuziehen; dann eilte er nach Donauwörth, langte am 2. Juni dort an, beschied Baner mit den bei München gelassenen Truppen zu sich, gab den Besehl, daß er einen Theil des bei Memmingen stehenden Corps heranziehen sollte.

Da traf ihn die Nachricht, daß Weißenburg am 28. Mai capitulirt, Obrist Krat aber nach dem Einzuge den Accord gebrochen habe. Gustaf

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern d. d. Donauwörth 2. Juni. Arkiv I. No. 452.

<sup>2) &</sup>quot;och Vår stat saledes der nere, uppå hvilken såsom ett fundament, sig hela Vår välgång här uppe grundar, icke kastas alldeles omkull eller i någon obotelig difficultet försättas."

Abolf schrieb bem Kurfürsten von Bahern, er fordere von ihm, daß er Krat bestrafe, die schwedische Besatzung aber und die gefangenen Weißenburger wieder auf freien Fuß setz; wo nicht, so werde er sich nicht weiter an den mit München ausgerichteten Accord gebunden halten. 1)

Sobald die Truppen von Memmingen angekommen waren, setzte Gustaf Abolf aus einem Theil von ihnen und von den baner'schen Truppen ein Corps zusammen, das er persönlich nach Sachsen führen wollte.

Den General Baner und den Herzog Bernhard?) ließ er in den baherischen und schwäbischen Gegenden zurück; diesen als Besehlshaber des Corps bei Memmingen, jenen als Besehlshaber des Corps in Bahern. Sie sollten zusammenwirken, um den Feind durch Offensive wie Desensive von jenen Gegenden fern zu halten; vor Allem Augsburg und den schwäbischen Kreis, "auf den besonders des Königs Staat fundirt sei",") sollten sie schügen.

Den Herzog Wilhelm von Weimar sandte er nach Magdeburg voraus mit dem Besehl, in Niedersachsen und an der Elbe alle Truppen zusammenzuziehen und mit ihnen nach Kursachsen zu gehen.4)

Am 4. Juni brach bann Gustaf Abolf 5) von Donauwörth auf, ging an

## und das Berzeichniß seiner Ernpper Marschzettel: Inni 15. Aschersleben. — 16. Sisteben und Friedberg. — 17. Halle. — 18. Schlendig. — 19. Leipzig. — 20. Wurzen. — 21. Oschab. — 22. Neissen. — 23. Dresden.

Truppenverzeichniß:
Regimenter zu Fuß:
Obrist Werthers Regiment von 12 Comp.
Obrist Termo . . . . 8 "
Obrist Salomon Abams . 8 "
Obrist Fritz Rossens . 6 ober 8 "
Regimenter zu Roß:
Obristlieutenant Termo . . 5 "
Ein schwedisch Regiment, bessen

Dbrifter ihm unbewußt 500 Pferbe.
5) "det fienden hafver öfvergifvit sedan han det med accord intagit hade." Grubbe vom 30. Juni

<sup>1)</sup> Chemnit S. 326, Erganzung zum Theatr. Eur.

<sup>2)</sup> der sich am Rhein mit Pfalzgraf Christian von Birtenfeld wegen des Commandos nicht hatte vertragen können und beshalb von Gustaf Abolf abgefordert worden war. Keldmarschall horn trat an seine Stelle.

<sup>3) &</sup>quot;defendera Ausgsburg och schwabiska kretsen, uti hvilken provins H. K. M. sin stat så vål funderat hafver, som på någon ort här i Tyskland." Grubbe vom 30. Juni. Arkiv I. No. 445.

<sup>4)</sup> Schon am 13. Juni schrieb Herzog Wilhelm an Johann Georg d. d. Halle, Dr. A., er sei bereits auf dem Marsche. Er bitte den Kurfürsten, ihm auf seinem Weitermarschen nöthigen Proviant durch Commissäre anzuweisen. Er gebrauche "täglich 16,000 Pfd. Brod, ebensoviel Maaß Bier und 8000 Pfd Fleisch." Er lege deshalb seinen Marschzettel und das Verzeichniß seiner Truppen bei.

Weißenburg vorbei, 1) befand sich am 6. Juni zu Schwabach und hatte am 8. Juni sein Hauptquartier zu Fürth.

Da er während des Marsches mehrsach Nachricht erhalten hatte, daß Pappenheim im Anzuge gegen Franken sei und sich mit den baherischen Truppen zu vereinigen beabsichtige, so beschloß er, einstweilen hier Halt zu machen und Verstärkungen an sich zu ziehen. Insbesondere rechnete er darauf, daß Drenstiern, der sich jetzt nach dem Abzuge der Spanier aus der Pfalz auf die Defensive beschränken könne, ihm ein Corps von 3000 Mann Kavallerie und etwa 5000 Mann Infanterie abgeben würde.

Von Fürth aus sandte Gustaf Abolf am 8. Juni Abends Philipp Sattler und Dr. Chemnit hinein nach Nürnberg, um auch die wichtige Reichsstadt in jene großen Pläne einzuweihen, die in eben diesen Tagen der Pfalzgraf August den evangelischen Kurfürsten eröffnete.<sup>9</sup>) Es waren wesentlich dieselben vier Fragen, wie sie Iohann Georg vorgelegt wurden, auf die er sich die Antwort Nürnbergs erbat: ob man dieser Zeit einen Frieden schließen solle und auf welche Bedingungen hin? wie man Schweden zu entschädigen denke? was die Nürnberger zu thun entschlossen seinen, wenn Sachsen oder ein anderer evangelischer Fürst einen Particularfrieden mit dem Kaiser schließe? ob sie alsdann fernerhin bei dem Könige halten, oder zu diesem Kürsten übertreten würden?

Die Antwort der Rathsdeputation war, die Sache sei zu wichtig, als daß sie dieselbe allein zu entscheiden wage; sie werde sie dem Rath unterbreiten.

Da fügten die Schweben zu weiterer Aufklärung gleichsam ergänzend hinzu: der König sei zum Frieden durchaus geneigt, nur müsse es ein allgemeiner, beständiger und sicherer Frieden sein. Auch müsse er dabei Satissfaction erhalten. Den Ständen Gesetze vorzuschreiben, daran denke er ebensowenig, wie rücksichtslos das zu behalten, was er mit dem Schwert genommen habe. Er wolle die vom Feinde befreiten Gebiete: Magdeburg, Pommern, die Mark u. s. w. ihren rechtmäßigen Herren, seinen Freunden, restituiren. Nur dafür halte er, daß die Krone Schweden diesenigen Hoheitsrechte und Lehnschaften erhalte und behalte, welche zuvor der Feind gehabt habe. Von den Gebieten, die sich ihm freiwillig angeschlossen, begehre er nur Freundschaft (gratitudinem); die anderen Gebiete aber, die zuvor der Feind

<sup>1)</sup> Eine Truppenlifte vom 8. Juni Arkiv III No. 924 giebt 9855 Mann Infanterie, 500 Dragoner und 8138 Mann Kavallerie an.

<sup>2)</sup> Ueber bas Folgende Brever, Beiträge jur Geschichte bes breifigjährigen Krieges S. 207. Relation von bem Rathsmitglieb G. Richter vom 9. Juni.

beseisen und die er diesem mit den Waffen abgenommen, als Bürzburg, Maing u. a., benke er zu behalten. Doch wolle er nichts vornehmen, ohne vorher die Meinung der einzelnen evangelischen Stände gehört zu haben. Deshalb habe er den Pfalzgrafen August nach Dresden gesandt; deshalb frage er auch sie.

Darauf nun antworteten die Nürnberger, daß wohl Beispiele von derartigem Berfahren gegen occupirte Gebiete vorlägen — sie erinnerten an Baherns Berfahren gegen Donauwörth —, daß die Sache aber ihrer Wichtigkeit wegen wohl eine allgemeine Zusammenkunft aller interessirten evangelischen Stände verdiene. Sie wiesen auf die Form der Reichstage hin, wo auch neben den gesonderten Berathungen der verschiedenen Bänke gemeinsame Berhandlungen stattfänden. Sie meinten, daß die Anfrage bei den einzelnen Ständen zu zeitraubend sein würde. Benigstens einen Städtetag empfablen sie.

Die Schweben fanden im Gegentheil, daß eine allgemeine Zusammentunft, so nützlich sie in der Idee erscheine, praktisch unaussichtbar sei; sie würde zu viel Zeit kosten, denn Kursachsen würde ein halbes Jahr lang allein darüber disputiren, in wessen Namen das Aussichreiben geschehen solle und unter welcher Form Schweden zu ihr zuzulassen wäre. Wit den Städtetagen sei es auch nichts. Da scheide man von einander, wie man gekommen sei, entschuldige sich mit Mangel an Instruction, nehme Alles ach referendum und komme zu keinem Schluß. Sie fügten hinzu, daß der König, wenn er auf sich allein sehen welle, leicht Frieden schließen könne. Wallenstein werde gern Pommern und Mecklendurg im Stich lassen, wenn Gustaf Adolf in Anderem nachziedig wäre. Allein damit sei dem allgemeinen erangelischen Wesen nichts geholfen. "Der König wolle den Zustand des Reichs nicht ändern, wenn es aber Gott schiebe, daß die Stände zu größerer Freiheit gelangen könnten, wie etwa in Italien und den Niederlanden, warum wollten sie es aussichlagen?"

Als dann am felgenden Tage, Sonnabend 9. Juni Abends, der König mit seiner Umgebung in die Stadt kam, lud er mehrere Rathsmitglieder zu sich: Christof Führer, Georg Chr. Boldamer, G. Richter. Bei der Audienz waren auch Chemnitz und Sattler anwesend.<sup>1</sup>) Die Nürnberger Deputirten gaben im Namen des Raths auf die von den schwedischen Gesandten am

Ueber biefe Antiem berichten bie genannten Kath-kmitglieder in ihrer "Relation, maß bei ben beiben Antienzen ber Königl Maj, ju Schweden v. den A. und 10. Juni allbier angebracht worden", wom 15. Juni. Breper S. 215 ff.

Tage zuvor vorgelegten vier Fragen mündliche Antwort. Daran knüpfte sich eine Unterredung, die fast eine Stunde dauerte. Gustaf Adolf bemerkte ihnen, daß sie zwar den alten Zustand des römischen Reichs, dessen wärtigen Zustand aber nicht recht begriffen. Und nun entwickelte er ihnen, anknüpfend an jene vier Punkte, seine Ansichten über die Lage des Reichs und die Lösung der deutschen Frage.

Von der Aufrichtung des Friedens ging er aus. Der Friede sei, so entwickelte er, das höchste Gut, das Gott den Menschen auf dieser Welt gegeben. Allein schon Thuchdides und Polybius lehrten, daß man bei dem Abschluß eines Friedens wohl auf die Intentionen des Gegners und darauf achten müsse, daß derselbe uns hernach nicht weiter verleze. Nun erböten sich zwar die Liga und das Haus Desterreich zu Allem, was man begehre, wollte das Restitutionsedict am kaiserlichen Hose cassiren, ja sogar noch mehr thun; aber diese Erbieten ständen nur auf dem Papier. Wenn sie hernach die Uebermacht bekämen, würden sie, wenn man nicht mehr dagegen in Bersfassung sei, ein viel ärgeres Edict machen, als das vorige gewesen, und viel ärger gegen die Evangelischen versahren, als vorher geschehen. Er wolle lieber glauben, daß ein bloßes Papier gegen eine halbe Karthaune helsen sollte, als daß die Kaiserlichen solchen Frieden und so stattliche Berssprechungen halten würden. Man habe ja Beispiele genug dafür.

Wie gegen Sachsen, so hob Gustaf Abolf auch gegen bie Nürnberger hervor, daß er, wenn es ihm auf einen Separatvergleich mit dem Kaiser ankäme, leicht Frieden erlangen könnte; aber ihm sei es um des gemeinen evangelischen Wesens Wohlfahrt zu thun.

Als das beste Mittel, zu einem sicheren Frieden zu gelangen, nannte er auch ihnen die Formirung eines corpus Evangelicorum unter einem "qualisticirten capo." Wer unter den deutschen Fürsten eigne sich dazu? Da sei der Kurfürst von Sachsen; zwar stehe er mit ihm wegen des Stistes Magdeburg in Differenzen, an das er (der König) über Jahr und Tag viele Kosten verwandt habe, und das Iohann Georg jetzt für seinen Sohn beanspruche. Gleichwohl würde er von ihm nicht abrathen. Jedensalls würde er sich mit ihm viel eher vergleichen, als Pommerns wegen mit Kurbrandenburg. Denn Pommern könne er nicht von sich lassen "aus Particularursachen, nämlich wegen der See." Hessen habe nicht genug Bolt, sei jedoch der Erste, der zu ihm getreten sei. König Friedrich habe "dieser Zeit weder Hand noch Fuß."

Glaubten fie nun, mit einem folchen Führer nicht ftart genug zu sein,

um sich bes papistischen Jochs zu erwehren, so hatten fie noch bie andere Möglichkeit, sich mit Schweben zu verbinden.

Eine andere Wahl gebe es nicht; die Union und der Leipziger Schluß lehrten das zur Genüge.

Schließe man sich ihm an, so forbere er kein anderes Verhältniß, als das der Bundesgenossenschaft (socii). Dem Reich neue Gesetze vorzuschreisben, daran denke er nicht; auch daran nicht, einen evangelischen Stand zum Beitritt zu dem corpus Evangelicorum zu zwingen; wer nicht hinzutreten wolle, möge davon bleiben.

Auf die Städte vor Allem komme es ihm an. Möge der Kaiser mit seinen Kurfürsten ansangen, was er wolle, und wenn er an sieden nicht genug habe, siedenzehn machen; wenn er (der König) nur die Städte habe. Sie sollten nur kommen: er könne so gut als die Zesuiten Teusel austreiben. Erst neulich zu Augsburg habe er ihrer 5000 ausgetrieben. Insbesondere an Straßburg, Nürnberg, Augsburg, Ulm, Frankfurt und Ersurt sei ihm gelegen. Hielden sie getreulich zu ihm, so würden auch die Fürsten sich dem corpus Evangelicorum schon auschließen.

Wegen der Satisfaction dürften die Nürnberger nicht die Meinung hegen, als begehre er etwa wie ein hergelaufener Soldat einen Monatssold, oder als sei ihm um Land und Leute zu thun. Daran habe er gottlob in seinem Königreiche genug. Er wünsche vielmehr ihre Meinung darüber zu vernehmen, ob er nicht billiger Weise die den Papisten mit den Waffen absgenommenen Gebiete, als Würzburg, Mainz u. a. in seiner Gewalt behalten solle. Nach dem Sivilrecht frage er dabei nicht, sondern nur nach dem Bölferrecht. Er verwies auf Hugo Grotius. Und ob er nicht billiger Weise auch in den Gebieten, in denen er seine Freunde restituirt habe, als Mecklenburg, Pommern u. s. w., das Hoheitsrecht, das zwor der Kaiser gehabt, beanspruchen könne? Denn dem Freunde wolle er dessen Rechte sosort wieder abtreten, dem Feinde aber nicht, und zwar um so weniger, als derselbe ihm die Ostsee habe entziehen wollen, so daß er in seinem eignen Lande nicht mehr sicher gewesen sei.

Am folgenden Tage (Sonntag 10. Juni) fand eine zweite Audienz statt, in welcher die Nürnberger auf Gustaf Abolfs Eröffnungen antworteten. Sie theilten durchaus seine Ansichten, nur die eine nicht, daß er im Fall der

<sup>1)</sup> Es mag hier hervorgehoben werben, baß er bereits mit ihnen allen Allianzen abgeschlossen hatte. Anch mit Straßburg. Die betreffenden Actenstilde befinden sich im Arkiv.

Absonderung einiger von den Fürsten die Städte allein auf seiner Seite beshalten wollte. Sie baten ihn, dafür zu sorgen, daß des Feindes Bersuche, solche Separation unter den evangelischen Ständen zu bewirken, verseitelt würden.

Er aber blieb bei der Formirung eines corpus Evangelicorum, zu dem der Beitritt jedem freistehen solle. Er hoffe, daß der Kurfürst von Sachsen deswegen mit sich handeln lassen werde; an Weimar und Hessen sein nicht zu zweiseln, Würtemberg habe sich auch günstig erklärt, und andere, wie Markgraf Christian, ebenso. Man würde ein corpus aufrichten, "das Pommern, Mecklenburg, Ober- und Niedersachsen, Pfalz, Franken, Schwaben, den Rheinstrom bis an die Weser und darunter die vornehmsten Reichs- und Hansestäte" umfaßte. Nur Eöln liege dazwischen, und wenn die Staaten sich dem corpus anschlössen, so würde auch dieses sich nicht lange mehr halten können. Zunächst nun sollten die Städte in Frankfurt zusammenkommen; Gustaf Adolf würde seinen Reichskanzler dorthin absordnen.

Nach dieser Audienz folgte eine festliche "Mittagstafel" und am Nachsmittag ein "Tanz", 1) der von 3 bis gegen 9 Uhr Nachts währte. Dann ging es wieder zur Tasel. Gegen Mitternacht suhr der König nach Fürth in sein Quartier zurück.

Sattler und Chemnitz aber blieben in der Stadt, um auf die schriftliche Erklärung, die Gustaf Adolf vom Rath erbeten hatte, zu warten. Die Kassung des Actenstückes aub dann zu einer Disputation Anlak.2) in welcher

<sup>1) &</sup>quot;wobei sich ber meisten abeliges Frauenzimmer auch unterschiedliche Freifrauen und Fräuleins befunden." Extract Schreibens aus Mürnberg 11. Juni 1632, Dr. A.: "Ihre Königl. Maj. tanzten Anfangs gar wenig. Der erste Tanz, so sie gethan, war mit bes ältesten herrn Logungs (?) jüngster Tochter, bie man in bergleichen habit, wie ber biefigen Geschlechter Braute zu geben pflegen, angethan, so Ihr Maj. gnabigst zu seben begehrte, und Ihr biese antiquitätische Tracht auch gefallen laffen, wie Sie benn solche nachmals noch einmal aufgezogen, und mit berfelben zum zweitenmal getanzt. In mahrendem bestem Kirchweih tommen etliche Reiter, so Ihr Maj. auf Bartei wider den Feind gegen Neumarkt ausgeschickt, welche mit ihrer erlangten Kundschaft auch etliche Gefangene mitgebracht. Davon Ihr Maj. einen eraminirt. Und als Sie bes Keindes Gelegenheit etwas berichtet worben find, milfen Ihre Daj. gewistlich Ihre Gebanken gewendet haben, und haben sich bei dem noch mährenden Tanz viel belustigter als zuvor erzeigt, über alle Maaßen tapfer gesprungen, ba sich männiglich barob verwundert. Wie gnädig und über alle Maaßen freundlich Ihr Maj. sich gegen jedermänniglich erwiesen, ist nicht auszu= fprechen, viel weniger ber boben Tugenben genugsam ju ruhmen. Sie animirten bie Bürger in biefer Stadt je langer je mehr zu einer unterthänigen Affection."

<sup>2)</sup> So sagten die Schweben, daß das Schriftstild "zu turz und generaliter gehalten wäre", und tadelten inshesondere, "daß das corpus formatum nur bellicum und nicht

Sattler, als die Rede wiederum auf die zukünftigen Friedenshandlungen kam, unter Anderem bemerkte, "daß der König, falls er dereinst zum römischen König oder Kaiser gewählt werden sollte, die im Reich gewöhnliche Capitulation nimmermehr annehmen und beschwören würde."

Nicht alfo, wie flüchtige Erzähler angeben, ift bas Wort von Guftaf Abolfs beutschem Raiserthum von Buftaf Abolf selbst und nicht bei seinem ersten Einzuge in Nürnberg gesprochen worben, sonbern erst jetzt und von einem seiner Secretare. Dag Buftaf Abolf bas haupt bes corpus Evangelicorum zu werden wünschte, geht aus seinen mitgetheilten Blanen berpor, und Sattler fprach es gegen bie Nürnberger in ausbrücklichen Worten aus. Dafür, daß er an die beutsche Raiserfrone bachte, würde jener Wunsch eber ein Wegenbeweis als ein Beweis fein. Bollte man bie Stellung eines Hauptes ber Evangelischen im Reich als bie eines beutsch-evangelischen Raisers bezeichnen, so würde man nicht eben genau verfahren. Denn was Guftaf Abolf mit biefer Einigung ber Evangelischen burchseben wollte, war nicht sowohl eine Spaltung bes Reichs in selbstständige, bis in die Svise hinauf gesonderte Staatswesen, sondern nur die Consolidirung und Parität ber beiben großen Richtungen, die es erfüllten. Innerhalb bes beutschen Raiserreichs sollte bas evangelische Deutschland fich einigen, verfassungs mäßig ordnen, um fo, geeint und geordnet, mit Saupt und Bliedern ferne ren Uebergriffen ber tatholijch-habsburgischen Bartei entgegenzutreten. Guftaf Abolf wünschte mit Pommern ein beutscher Reichsstand zu werben, um fernerhin jum Gintritt in diefes corpus Evangelicorum berechtigt, verpflichtet zu fein, und burch rechtmäßige Bahl feiner evangelischen Mitstände in Deutschland das Haupt ihres corpus zu werden, wie er fich jett, ohne von ihnen gerufen zu sein, zu ihrem Haupt aufgeworfen hatte und an ihrer Spipe auch für ihre Intereffen fampfte.

Gustaf Abolfs Plan war, von Nürnberg aus "direct fortzugehen", über Coburg zu marschiren, sich mit Herzog Wilhelm zu vereinigen und so dem Kurfürsten zu Hülfe zu kommen.1)

and politicum genannt und nicht dazu gesetzt worden wäre, daß es auch nach geschlossenem Frieden beständig bleiben sollte", n. dgl. m. Die Nürnberger erwiderten, "die Disseruz bestände mehr in verdis als in re ipsa." Denn das corpus bellicum schlösse das politicum nicht aus; und wenn es heiße, daß solch corpus zur Erhaltung eines beständigen und sichern Friedens nothwendig sei, so sei das nicht dahin zu versiehen, daß es nach erlangtem Frieden wieder ausgelöst werden sollte.

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an Pfalzgraf August d. d. Fürth 9. Juni Dr. A., an Herzog Bilhelm d. d. Hersbruck 17. Juni. Arkiv I. No. 459.

Schon hatte er nähere Erkundigungen über die Verpslegung, die er auf dem Marsche sinden würde, eingezogen, als er ersuhr, daß Maximilian mit Zurücklassung geringer Besatungen zu Ingolstadt und Regensburg "sein Land quittirt habe" und über Amberg auf Weiden marschire, um sich dort mit Wallenstein, der von Eger aus heranzöge, zu vereinigen.<sup>1</sup>)

Es schien ihm beshalb nöthig, statt den directen Weg zu nehmen, einen Umweg zu machen, um die Bahern anzugreifen und zu schlagen, bevor sie ihre Bereinigung mit dem wallenstein'schen Heere bewerkstelligt hätten. Er beschloß, auf Weiden zu marschiren, das er eher als die Bahern zu erreichen hoffte. Damit hätte er sich zwischen die beiden seindlichen Heere einsgeschoben.

Montag 11. Juni früh am Morgen brachen die Schweden von Fürth auf, zogen an den Mauern von Nürnberg vorüber<sup>2</sup>) und kamen an diesem Tage dis Lauf. Hier hatte Bişthum eine Audienz beim Könige,<sup>3</sup>) in welcher dieser ihn über die veränderte Richtung des Masches seiner Truppen beruhigte; es gelte nach wie vor dem Entsatz des Kurfürsten.

Am solgenden Tage gelangte das Gros der Armee bis Hersbruck; die Avantgarde zeigte sich vor Sulzbach, das vor Kurzem (am 7. Juni) von den Bahern besetzt worden war, und forderte die Stadt zur Uebergabe auf, die am 13. früh erfolgte. Am 15. Juni besetzte man auch Bilseck. Damit flankirte man die über Amberg und Weiden führende Straße von Regensburg nach Eger, das heißt, man beherrschte die Linie, auf der das baherische Heer die Vereinigung mit dem wallenstein'schen suchte.

Eine der wichtigsten Operationen schien gelungen. Gustaf Abolf stand im Zenith seiner Macht und seines Ruhmes. Deutschland staunte den Nordländer an, der widerstandslos seine siegreichen Waffen hintrug, wohin es ihm beliebte. Die Einnahme von Greifenhagen und Gart, von Franfurt, Landsberg und Colberg, der Zug durch Bor- und Hinterpommern, durch das Brandenburgische, die Tage von Werben, die Schlacht bei Breitenseld-

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg d. d. Sins 15. Juni. Dr. A. Bielfach wörtlich damit übereinstimmend Gustaf Abolfs Brief an Herzog Wilhelm d. d. Hersbruck 17. Juni. Arkiv I. No. 459. Nach einem Extract Schreibens aus Nürnberg 11. Juni, Dr. A., brachen die Bapern in einer Stärke von 134 Compagnien zu Pferd und 58 zu Fuß auf.

<sup>2)</sup> Die Marschordnung im Theatr. Eur. II. S. 650.

<sup>3)</sup> Bisthum an Johann Georg d. d. Lauf 11. Juni. Dr. A. Bisthum blieb bei bem heere und stattete über besseungen seinem Kurfürsten mehrere Berichte ab. U. a. d. d. Felblager bei Sins 14 Juni; hersbruck 16. Juni. Dr. A.

und dann weiter jener glänzende Zug durch Mittelbeutschland, über Erfurt und Würzburg, den Main hinab nach Frankfurt und Mainz, der Uebergang über Donau und Lech, der Einzug in die baherische Hauptstadt, die Sprengung der Liga, die Bernichtung des tillh'schen Heeres — das waren die Siegeskränze, welche sich wie eine Kette an einander schlangen. Wie eine Bacchantin, von Triumphen berauscht, so schien die Victoria seinen Fahnen vorauszuziehen.

Staumend suchte man das Wunder zu begreifen; denn in Wunder erschien dieser Heereszug aus Norden den Evangelischen, die in ihrem Elend erkannt hatten, daß nur ein Wunder sie erretten könne, wie den Katholischen, die so lange geglaubt hatten, daß ihre Uebermacht unzerbrechlich sei, wenn nicht ein Wunder geschah.

Das Wunder war geschehen, der Messias war erschienen. In der Bibel fand man<sup>1</sup>) sein Erscheinen vorherzesagt; das Wort in dem Hohen-liede Salomo's (4, B. 16): "stehe auf Nordwind und komme Südwind und wehe durch meinen Garten, daß seine Würze triesen", bezog man auf ihn; auch die Worte des Issaias (15, B. 3): "von Mitternacht kommt ein Rauch, und ist kein Einsamer in seinen Gezelten";<sup>2</sup>) und jene Berse des Isremias (4, B. 6 ff.): "ich bringe ein Unglück herzu von Mitternacht und einen großen Jammer; es fähret daher der Löwe aus seiner Höhle, und der Bersstörer der Heiden zeucht daher aus seinem Ort, daß er dein Land verwüste und deine Städte ausbrenne, daß Niemand drinnen wohne. Darum ziehet Säde an, klaget und heulet, denn der grimmige Jorn des Herrn will nicht aufhören von uns. Zu der Zeit, spricht der Herr, wird dem Könige und den Fürsten das Herz entfallen, die Priester werden verstürzt und die Prospheten erschrocken sein."

Auch in späteren Schriften, bis in die jüngste Vergangenheit, fand man seine gewaltige Erscheinung prophezeit. 3) "Der Große Löwe von Mitternacht, der mit dem **L** seine rechte Zeit anfängt, der zeucht aus und kommt

<sup>1) &</sup>quot;Des Mitternächtigen Post-Reuters | Abeliches vnnd vntabeliches | Drepsaches Baßport | . . . ! Gebruckt in der erlösten Magdeburg. | Anno, quo | Leo Septentrionallis, Verltatis Vindex lo trivmphat! | " (1632) 2 Bi. und 73 S. 4°.

<sup>2) &</sup>quot;Luth Randglößlein: Rauch, bas ift, ein groß heer, und zeucht nicht einzeln, sonbern mit haufen."

<sup>3)</sup> So in einem "Prognostico, so anno 1619 gebrucht", bem die folgende Stelle ent-lebnt ift.

nicht mehr heim, er habe denn verrichtet, was ihm befohlen. Viele, die sich selbst für klug halten, werden sprechen: non putaram. Andere werden sagen: habe ich Dir's nicht vorgesagt? Die aber die Stöße am meisten treffen, werden verblendet sein in den Zeichen und den für einen Hahnen halten, der keinem Abler weicht. Aber er wird noch heuer brüllen, daß die Erd erzittern und sie Alle erschrecken werden."

So hoch hob sich die Hossenung der Evangelischen, daß sie zu den aussschweisendsten Plänen und Phantasien fortriß. 1) Jetzt sei die Zeit da, daß der König von Schweden als der "von Gott berusene desensor verae ecclesiae" die Feinde der Kirche auch in Welschland versolge, die geistlichen Güter dort säcularisire, dem Evangelium die Herrschaft erringe. Wie vor Zeiten die Longobarden und Gothen ganze Reiche in Italien gründeten, so werde auch der neue Römerzug des Schwedenkönigs mit seinen neuen Longobarden und Gothen siegreich sein, denn Gott wolle ihn.

<sup>1)</sup> Das folgende nach der Flugschrift "Der Newe Kömerzug, | Das ist: | Discurs, | Ob die Königliche Majestät zu Schweben, und die Protosti | rende Chursussen und Stände in Deutschand, | als die von GOTT dem Allmächtigen seiner Christlichen | Kirchen gegebene Desensores nicht alleine gar wol können, | sondern auch schuldig sehn, Seiner Majestät alleine von | Göttlicher Allmacht verliehene Victorien, auch wider | den Päpstlichen Stuel zu Kom, sampt seinem | Anhang des Welschlands zu pro | sequiren. | Ohngeschrlich aussgeseht | Durch | Blrich von Hitten den Jüngern | zu Bssence | Im Jahr | 1632. | "1632. 40 Bl. 4°. Derselbe Gedante auch in der sehr verbreiteten Broschire (4 Aussagen sind mir bisher bekannt geworden): "Colloquium Politicum | Bber die Frag: | Warumb soll ich nicht schwedisch sehn? | . . . | | "1632. 32 S. 4°.

Vierzehntes Buch.

Feldzug von 1632 gegen Wallenstein.



## Tager bei Hurnberg.

Nur einen kurzen Moment sollte Gustaf Abolf in dem Glauben bleisen, daß er die feindlichen Heere an ihrer Bereinigung gehindert habe. boch am Tage seiner Ankunft in Vilseck ersuhr er, daß die Spigen der iherischen Armee am Tage zuvor (14. Juni) Weiden, wo die wallenstein'sche vantgarde lag, erreicht hätten.

Die Conjunction der feindlichen Heeresmassen war damit vollzogen. Die war ein Ereigniß von größter Wichtigkeit für Gustaf Adolf. Was er thun gewünscht hatte, als er nach Sachsen ausbrach, der Feind hatte es ethan. Wallenstein, der dem Bahern, wie ein Zeitgenosse sich ausdrückt, eine Estrapada wohl gönnte" und seine Hülseruse bisher stets mit kühlem leichmuth vernommen hatte, ließ seinen Groll gegen ihn sahren, sobald er ekannte, daß es sich nicht mehr um Bahern allein handle. Er gab den ampf gegen den schwächlichen, zur Genüge mürbe gemachten Bundes-enossen des Königs auf, um sich mit ganzer Wucht auf diesen selbst zu erfen, dessen Streitkräfte der compacten Masse des kaiserlichen und bahe-sichen Heeres gegenüber weit verstreut waren.

Jetzt, wo ihm Wallenstein gegenübertrat, wurden Gustaf Abolfs Enthließungen zum ersten Mal unsicher. Er saßte Pläne, um sie sosort wieder i verwersen und gab in wenigen Tagen des Schwankens das stolze Borrecht er Initiative aus der Hand. In der Besorgniß, daß der Feind sich nuniehr mit ganzer Macht auf Sachsen wersen werde, war sein erster Gedanke,1) em General Baner zu besehlen, mit seinem Corps von Donauwörth zur delagerung von Ingolstadt vorzugehen; er selbst wollte sich dann südlich ber Neumarkt zurückziehen und "Miene machen an die Donau zu gehen,

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Johann Georg vom 15. Juni. Dr. A.

um des Kaisers Erblande zu suchen." Er hoffte, wie er sich ausdrück, durch diese "Hauptdiversion" den Feind nach sich zu ziehen "und den ganzen Schwall der feindlichen Armee womöglich von des Kurfürsten Lande abzussühren." Nur für den Fall, daß der Feind gleichwohl Sachsen angrisse, wollte er ihm dorthin folgen. Alle entbehrlichen Truppen der rheinischen und thüringischen Armee sollten unter Pfalzgraf Christian und Herzog Wilhelm gleichfalls nach Sachsen aufbrechen; auf diese Weise würde man "das rechte Tempo" ergreisen, um dem Kurfürsten beizuspringen.

Zwei Tage später 1) dachte er, während Baner die Belagerung von Ingolstadt beginnen sollte, in Eilmärschen nach Coburg zu gehen, wo sich der Herzog Georg von Lüneburg und der Landgraf Wilhelm mit ihren Truppen einsinden sollten; auch Kursachsen sollte disponirt werden, ein Corps dorthin zu schieden.<sup>2</sup>) Bon hier aus würde man sich dann nach Meißen wenden, dem Sachsen gälte es, trot aller Bortheile in Süddeutschland, unter allen Umständen "mit einem realen Succurs so start als immer möglich zu afsistiren."

Wieder ein paar Tage später hatte Gustaf Abolf seinen Plan ausst Neue verändert.<sup>3</sup>) Es siel ihm aus, daß der Feind sich noch immer bei Eger besand. Er schloß daraus, daß er es nicht auf Sachsen abgesehen habe, sondern vielmehr entweder gegen Franken oder Thüringen oder zurück nach Bahern gegen ihn selbst gehen werde, vollends wenn er ersahre, daß Baner Ingolstadt belagere. Er beschloß deshalb stehen zu bleiben, dis er sehe, "wo der Feind eigentlich hinauswolle", und sich "auf alle Fälle zum Widersstande gesaßt zu machen." Er besahl dem Herzog Wilhelm, über Coburg

<sup>2)</sup> Die Liste der Truppen, die Gustaf Abolf vereinigen wollte, d. d. Hersbruck? Juni. Arkiv III. No. 925, ist nicht, wie dort vermuthet wird vom 15. Juni, sondern ein paar Tage später versast.

| Königl. Maj. Armee       | . 900 | 0 Mann | ı Infanterie, | 6500         | Mann | Ravallerie. |
|--------------------------|-------|--------|---------------|--------------|------|-------------|
| Herzog von Weimar        | . 400 | 0 ,,   | ,,            | 1500         | ,,   | ,,          |
| Bom Reichstanzler        | . 400 | 0 "    | ,,            | 1500         | 11   | ,,          |
| Herzog Georg von Lünebur | g 200 | 0 "    | ,,            | <b>15</b> 00 | ,,   | •           |
| Landgraf von Heffen      | . 200 | 0 "    | "             | 1500         | ,,   | ,,          |
| Baudissin                | . 300 | 0 "    | ,,            | 2000         | ,,   | ,,          |
|                          | 24,00 | 0 ,,   | ,, 1          | 4,500        | "    |             |
| Kursachsen               | . 600 | 0 "    | ,,            | 4000         | ,,   | ,,          |
| •                        | 30,00 | 0 ,,   | ,, 1          | 8,500        | "    | "           |

<sup>3)</sup> Gustaf Abolf an Herzog Wilhelm d. d. Hersbrud 19. Juni, Dr. A., an Johann Georg d. d. Hersbrud 20. Juni, Dr. A.

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Herzog Wilhelm und an Orenstiern d. d. Hersbruck 17. Juni. Arkiv I. No. 459. 458. Ich bemerke, daß Gustaf Abolfs Briefe vom 17. Juni Chemnit vorgelegen haben

und Bamberg oder Schweinsurt in Eilmärschen heranzusommen. Aehnliche Besehle gab er dem Herzog Georg von Lüneburg. Landgraf Wilhelm sollte sich nach Pappenheims Actionen in Niederdeutschland richten. Er erwartete, daß auch Kursachsen ein Corps zu ihm absenden würde.

Allein die Gegend um Hersbruck war als Sammelplatz für große Truppenmassen als "vortheilhafter Ort, an dem man vom Feinde weder zu einem Treffen noch zu einer Retraite genöthigt werden konnte", so schlecht wie möglich gewählt. Sie war vom Feinde völlig verwüstet.

Gab Gustaf Abolf es auf, von hier aus jetzt, wo der Feind noch unsthätig um Eger lag, trotz der geringen Zahl der Truppen, die er zur Hand hatte, mit rascher That die Initiative zu ergreisen, so mußte er weiter zurück.

Auf den ersten Blick konnte es als das Sachgemäßeste erscheinen, an den Main zurückzugehen. Handelte es sich vor Allem um möglichst schleunige und bequeme Zusammenfügung der Truppen aus den rheinischen und thüringischen Gegenden, galt es, eine Stellung zu wählen, die möglichst günstig für die Verpstegung des Heeres war, so bot sich die Position am Main als die weitaus vortheilhafteste dar.

Dann aber hätte man Bahern, hätte man vor allen Dingen Nürnberg preiszeben müssen, und das konnte Gustaf Adolf nur im Fall der äußersten Noth thun wollen. Er beschloß, Nürnberg zum General-Rendezvous seiner Truppen zu bestimmen und des Feindes weiteres Beginnen abzuwarten. Er zeigte dem Nürnberger Rath<sup>1</sup>) die bevorstehende Ankunst seines Heres an, sorderte ihn auf, die Stadt stärker zu befestigen, damit man dort ein Lager beziehen könne. Er sandte seinen Ingenieur Hans Olph<sup>2</sup>) in Bescheitung des Capitän Schmidt von Hersbruck nach Nürnberg voraus, damit sie die Bollendung der Besestigungsarbeiten beschleunigten. Persönlich besad er sich dann am 19. Juni in die Nähe der Stadt, hatte eine Unterredung mit einer Nürnberger Deputation, von der er die Lieserung von 14,000 Pfund Brod für den Tag sorderte. Die übrigen Bedürsnisse sollten die andern Stände Frankens liesern und von Würzburg herbeischaffen. Er erklärte den Nürnbergern, daß er sie jetzt, wo Wallenstein heranzuziehen drohe, nicht verlassen würde; aber sie müßten ihm dabei an die Hand gehen.

Er umritt dann die ganze Stadt, besichtigte die Außenwerke, bezeichnete die Stellen, an denen man Verschanzungen anbringen sollte, ließ auf der West= und Südseite der Stadt ein Lager abstecken und kehrte nach Hersbruck

<sup>1)</sup> Theatr. Eur. II. S. 653.

<sup>2)</sup> Diaf?

zum Beere zurud, beffen Aufbruch bann am 21. Juni erfolgte. Die Infanterie nahm den directen Weg auf Nürnberg, die Kavallerie zog in Bogen über Altorf. Am 23. Juni trafen die Truppen um Nürnberg wieder ausammen. 1) Sofort wurden den einzelnen Regimentern ihre Quartiere abgesteckt, Abtheilungen von Soldaten neben ben Bürgern und Bauern, Die schon seit dem 21. Juni auf Anweisung des Nürnberger Raths an den städtischen Berschanzungen arbeiteten, zum Schanzen commandirt. So stiegen in und um Nürnberg in wenigen Tagen eine große Rabl von Befestigungen aus der Erde.2) Die Stadt selbst erhielt ein paar neue Schanzen am Einfluß und Ausfluß der Pegnit, und ein "Ravelin und Hornwert" zwischen dem Spittler- und Frauenthor. Dazu kam eine Reihe von Erdwerken rings um die Stadt her. Sie begannen im Often bei dem "Marktfleden" Wöhrd, liefen um den nördlich von der Stadt gelegenen Judenbühl und stießen bei St. Johannis an die Pegnity. Auf bem andern Flugufer beim "Bleiweißmachergarten" wurde eine "große und feste", weiterhin beim Gostenhof eine "bobe und schone" Schanze errichtet "und mit einer Tranchee und tiefem Graben an den Bleiweißmachergarten angebängt." Bor der Gostenhofer Schanze wurden mehrere neue Werke und halbe Monde angelegt. Auf ben südlich von ber Stadt gelegenen Biesen zwischen ben Dörfern Steinbühl und Schweinau wurde auch eine "ftarke" Schanze gemacht; eine zweite zwischen Steinbühl und ber Stadt; endlich auf ber Rötenhacher Strafe am Walbessaume "eine überaus starte Schanze mit vierfachen Stacketen", 3) und bei dem Gleißhammer auf der Strake nach Altorf eine andere.

Nach gleichzeitigen Plänen bot das ganze Befestigungswerk um die Stadt den Anblick eines großen Bogens, der sich über die nördlich der Pegsnitz gelegene Stadthälfte von Osten nach Westen hinüberspannte und gleichssam auf dem Fluß ruhte. An den beiden Enden dieses größeren nördlichen Bogens schlossen sich auf der Südhälfte der Stadt zwei kleinere Bogen an,

<sup>1)</sup> Besonders zu nennen für die solgenden Ereignisse ist die "Relation, | Ober | Nürnbergische Kriegs-Cronica | Bud | Historische Beschreibung | der fürnehmsten dent-würdigsten Händel, | Scharmützeln von Tressen, so sich zwischen der König | lichen schwebischen Armee eines Theils, dann auch der Wallensteini | schen von Baperischen Armee andern Theils, ben Nürnberg ... | ... zugetragen hat ... | " 1632. 1 Bl. und 24 S. 4°. In mehreren Auslagen.

<sup>2)</sup> S. ben Blan im Theatr. Eur. II.

<sup>3)</sup> Es ist nach den Berichten nicht klar, ob diefe Schanze auf dem Wege, der zu dem östlich von der Stadt gelegenen Dorfe Rötenbach, oder zu dem süblich gelegenen Dorfe Rottenbach führte, lag.

beide von der Pegnitz auslaufend und nahe bei einander zwischen dem Frauen- und dem Spittlerthore endend. Dieser letzte Punkt, d. h. die Strecke zwischen den beiden Stadtthoren, welche von der um die Stadt herlaufenden Schanzlinie nicht mit umschlossen war, wurde durch jenes unmittelbar vor der Stadt gelegene Navelin und Hornwerf und weiterhin durch das vorgeschobene Werk auf der Wiese bei Steinbühl besonders gedeckt. All diese Befestigungen wurden, so wie auch die Stadtmauern und Bastionen, mit zahlreichem Geschütz armirt. Ueber 300 Stück, "so auf Rädern gelegen", haben Augenzeugen gezählt, alle mit "Munition, Hebezeug, Büchsenmeistern, Handlangern u. s. w." wohl versehen; unter den Kanonen viele mit dem baherischen Wappen, Münchner Beutestücke. 1)

Die Gesinnung der Nürnberger war vortrefflich; sie waren für Gustaf Abolf begeistert und entschlossen, das Aeußerste bei ihm aufzusetzen. 2)

Der Rath übertrug der älteren männlichen Bevölferung den Dienst in der Stadt und die Posten auf den Stadtmauern; zur Besetzung der Außen-werke ließ er neben den geworbenen Soldaten noch 24 Fähnlein aus der städtischen Jugend mustern und aufrichten. 3) Jede dieser 24 Abtheilungen hatte ein roth und weiß gestreiftes Fähnlein, in deren oberen Ecke auf blauem Grunde ein goldner Buchstabe des Alphabets stand. Man nannte sie

<sup>1) &</sup>quot;In Summa, es war ein schön Lust von Stüden zu seben." Rürnberg. Kriegscronika.

<sup>2)</sup> Unzählige Bilbniffe bes Königs — freilich nicht eben ähnlich — liefen in ber Stadt um, und "ein ausgezeichneter Künftler" Rürnbergs arbeitete an einer "großen Statue" bes Königs. Camerarius d. d. Nürnberg 11. September. Söltl III. S. 318. Es wurde damals gesungen:

<sup>&</sup>quot;Nürnberg bes Reichs Zier auserfohren, Der Feind dir hat den Tod geschworen: Doch Gott sich gnädig zu dir wendt, Aus Schweden dir ein Bater sendt, Der vor dich unterm Himmelssaal Wacht mit all seiner Helben Zahl. Drum hilf, daß ihnen nichts gebrist, Ihr Wohlstand beine Losung ist. Gern Magdeburg jeht alles thät, Wann nit nach Schad der Nath zu spät."

<sup>3) &</sup>quot;Allhier wird Mann vor Mann, was liber 15 Jahre alt ift, ausgeboten und bewehret, bamit man gestern in allen Hauptmannschaften ben Ansang gemacht hat."
Extract Schreibens aus Nürnberg 28. Juni, Dr. A.: "Es mußten lauter jung Mannschaften sein, was liber 40 Jahre alt war, wurde nicht hierzu gebraucht, sondern was
älter, mußte in der Stadt bei den Gassenhauptleuten verbleiben, welche die Mauern,
Thürnen, Basteien und die Plätze in der Stadt verwahrten." Nürnberg. Kriegscronita.

"ABC "Fähnlein." 1) Ihre Stärke war verschieden; die stärkte war 114, die schwächste 81 Mann. Im Ganzen betrug die Zahl der Rürnberger Bürgermiliz etwa 3000 Mann,2) zu denen noch die von den Obristen Leubelssingen und Schlammersdorf geworbenen zwei Regimenter kamen, von denen jenes 3000, dieses 1800 Mann stark war. Somit belief sich die Truppensunterstützung, die Gustaf Adolf von den Nürnbergern empfing, auf 7800 Mann zu Fuß, dazu noch etwa 300 Reiter.

Das vor den Thoren lagernde Heer wurde von der Stadt reichlich mit Lebensmitteln versorgt. Freilich stiegen sehr bald die Breise,3) und die Soldaten begannen Ercesse. Guftaf Abolf trat dagegen jehr energisch auf. Schon früher (10. Juni) hatte er die Nürnberger Deputation gebeten, ihm ihre Beschwerden über seine Truppen sofort vorzutragen oder selbst gegen sie einzuschreiten, die Gemeinen ohne Beiteres zu bängen, die Officiere in Arrest zu nehmen, bis sie allen Schaden ersetzt hätten. Er versicherte sie, wie es ihm nahe gehe, daß es bei all diesen Blünderungen in Freundesland immer heiße "ber Schwed, der Schwed thue dies und das." Mache man ihm nur Anzeige, so wolle er unnachsichtig strafen. Er bat, daß man ber Armee "nur die Nothdurft verschaffe." Dann nahm er seine Officiere vor: sie verübten Untreue und Frevel an ihrem eigenen Baterlande, handelten wider des Königs Gebot, und bätten es dabin gebracht, daß man jage, man erleide größeren Schaden vom Freunde als vom Feinde. Mit bartesten Worten ermahnte er sie zur Ordnung und zur Disciplin. "Wir ist so webe bei Euch — so soll er gesagt haben — daß ich in meinem Königreich viel lieber die Säue hüten will, als mit einer jo verkehrten Nation umzugeben gedente." 1)

<sup>1)</sup> Soben I. S 325, Anm., theilt zu biefen 24 ABC-Fühnlem ber Rürnberger Bürgermiliz beutsche und lateinische Sprüche mit.

<sup>2)</sup> Rach den archivalischen Angaben bei Soben I. S. 325 stellt die Stadt selbst (ohne Officiere und Feldwebel) 114 Corporale und 2607 Mann; Wöhrd 2 Compagnien und Gostenhof 1 Compagnie zu je 108 Gemeinen.

<sup>3)</sup> Schilderungen über ben Berpflegungszustand im Theatr. Eur. II. S. 655, banach Chemnit S. 358.

<sup>4)</sup> Die "am 29 Inni anf den Tag Betri und Pauli" gehaltene Rede Gustaf Abolst sand in losen Druden und Abschriften große Berbreitung. Gebruckt ist sie u. A. als "Eine denkwürdige | Lection | Belche Kön. Mad. | zu Schweden seinen hohen | und niebrigen Officieren, wegen üblen Regi | ments, Plündern und Raubens, am Tage Petri | Pauli, soll gegeben haben | " 1632. 4 Bl. 4°.

Wallenstein brach, sobald er von der rückgängigen Bewegung der Schweden Kunde erhielt, von Eger auf, um ihnen zu folgen. Er ging über Tirschenreut, Weiden, Amberg und Sulzbach. Von Sulzbach erfolgte der Ausbruch am 25. Juni.

Zu Lauterhofen, zwischen Sulzbach und Neumarkt, hatte Gustaf Abolf ein Detachement unter Obrist Taupadel gelassen. Auf falsche Kundschaft hin ging dieser gegen den Feind vor, der ihn in einen Hinterhalt lockte, hier in überlegner Zahl angriff und seine Schaar völlig vernichtete (26. Juni).

Dann fand am 30. Juni zu Neumarkt die völlige Vereinigung des wallenstein'schen und baherischen Hecres statt. Die Angabe über die Gessammtstärke schwankt zwischen 60 und 80,000 Mann. Am folgenden Tage wurde nach Westen aufgebrochen, Roth und Schwadach besetz; damit war der obere Lauf der Rednitz gewonnen, die Linie Nürnberg-Donauwörth durchschnitten.

Nach ein paar Rasttagen zu Schwabach ging es auf Stein, ein Dorf anderthalb Stunde von Nürnberg. Bei Stein und bei bem "Flecken" Zirndorf wurde ein Lager geschlagen. Weiber und Troß wurden mit Musik ausgesandt Reisig zu Faschinen zu holen, sie sangen im Marschiren: "Wir haben dem Kaiser eine Schanze gebaut, und haben dem Schweden den Pak verhaut." Zehn Regimenter und neun Compagnien arbeiteten täglich an den Berschanzungen; in brei Tagen war das Lager vollendet. 1) Es behnte sich auf bem linken Ufer ber Rednit zwischen Stein und Fürth in einem Umfang von 21/2 Meilen aus, und wurde durch die von Westen her in die Rednit einmundende Bibert in zwei ungleiche Hälften getheilt, eine größere südliche, eine kleinere nördliche. Um stärksten befestigt war die dem Feinde zugekehrte Oft- und Nordseite. Die südliche größere Lagerhälfte, in welcher Die Ortschaften Rreitles und Altenberg lagen, hatte an ihrem Südostende die größte Stärke; Gerbersdorf gegenüber waren vor dem Lagerwall die Bäume abgehauen, Laufgräben gezogen und hart am Ufer ber Rednit eine Anzahl Redouten angelegt. Von hier liefen Wall und Graben ohne weitere Außenwerke bis an die Bibert. Auch die beiden der Rednit abgewendeten Lagerseiten hatten nur einfache Umwallung und nur an der Südwestecke

<sup>1)</sup> Bon bem mallenstein'ichen Lager vor Nürnberg wurde 1634 auf Befehl bes nürnbergischen Raths von den Gebrübern Hans und Paul Trechsel ein Plan entworsen; er sindet sich abgebildet und beschrieben bei G F. Chr. Fronmüller, Geschichte Altenbergs und der alten Beste. Fürth 1860; dann auch bei Soben.

lag auf einer Höhe ein "starkes Biereck.") Weit stärker, sester war die kleinere nördlich von der Bibert um Zirndorf gelegene Lagerhälfte, die durch eine Brücke und einen Steg mit dem südlichen Theil des Lagers verbunden war. Sie lehnte sich an eine Gruppe bewaldeter Anhöhen an und war besonders auf ihrer Ostseite stark umwallt und mit drei Schanzwerken befestigt. An dem nördlichsten Punkte des Walles über Zirndorf waren drei starke Batterien aufgeworfen. Bor Allem aber waren die Höhen stark verschanzt. Vor jenen drei Schanzwerken lag am Vergeshang gegen Dambach eine Schanze. Mitten im Walde hatte man "einen alten Burgstall, die alte Veste genannt",2) eine Ruine, bei welcher ein Forsthaus lag, "extraordinari verschanzt", mit Pallisaden und Gräben umgeben, mit Kanonen stark besetzt, rings umher Lichtungen in den Wald geschlagen. Weiter gegen Westen lag noch ein weiteres "starkes Viereck" im Walde.

Joachim Camerarius, der sich im schwedischen Lager befand, schrieb am 6. Juli<sup>3</sup>): "Soeben komme ich von einem hohen Thurme der Stadt zurück, von wo man das Lager des Feindes überschauen kann. Man kann leicht seine ungeheure Macht ermessen, und er wird noch mehr an sich ziehen. Aber — so fügt er hinzu — unsere Soldaten sind voll Wuthes und wünschen sehnlich zu kämpfen. Mit uns ist Gott und das Schwert Gideons."

Bergebens hatten die Schweben die feindlichen Schanzarbeiten zu verhindern gesucht; so oft sie auf das linke Rednituser hinüberkamen, wurden sie von den Wallenstein'schen zurückgeworfen. Als Gustaf Adolf sich mit einer größeren Reiterschaar bei den Dörfern Groß- und Klein-Reut, etwa eine halbe Stunde vom feindlichen Lager, präsentirte, in der Hoffnung, der Feind würde sich zum Kampf aus seinen Berschanzungen hervorwagen, wartete er vergebens und mußte, ohne daß es zum Zusammenstoß gekommen war, wieder adziehen. Es wurde klar, daß Wallenstein es darauf absgesehen habe, die Schweden, denen er die Verbindung mit Schwaben und Bahern verlegte, in ihrem Lager auszuhungern. 4) Nur zu unbedeutenden Blänkeleien und Vorvostengesechten kam es fast Tag für Tag, zu jener Art

<sup>1) &</sup>quot;hat in ber Mitt ein starken Cavalier wie auch einen Munitionteller. Ift ber bochste Ort im gauzen Lager."

<sup>2)</sup> Datum Lager vor Fürth 29. August, Dr. A. "Das Burgstall, welches zwar nur rudera, aber ein sehr vortheilhaftiger Bosto ist." B. Rambed vom 5. September bei Kronmüller No. XIX.

<sup>3)</sup> Söltl III. S. 305.

<sup>4)</sup> So schrieb 3. B. Johann Camerarius am 11. Juli, Söltl III. S. 307: "ber Feind umgiebt uns, wie um uns ganz aus ber Ferne einzuschließen . . . Gott sei Dank, daß wir so schnell für Lebensmittel gesorgt haben."

bes kleipen Kriegs, wie ihn die Reibung so Stirn gegen Stirn lagernder feindlicher Heere hervorruft. Meist waren es Scharmügel zwischen Kroaten und schwedischen Fourageuren. Da man sich um Lorbeeren zu schlagen keine Gelegenheit hatte, schlug man sich um Heu. 1)

Nur zwei größere Ereignisse sielen in diese Zeit. Das eine war "die liederliche Uebergabe" der nürnbergischen Festung Lichtenau am 27. Juli, wodurch die Kaiserlichen eine wichtige Position an der Verbindungslinie des schwedischen Lagers mit Würtemberg gewannen. Das andere war ein schwedischer Angriss auf Frehstadt. Da Gustaf Adolf in Ersahrung gesdracht hatte, das ein großer Provianttransport für das wallensteinische Lager aus der Oberpfalz und Bahern unterwegs sei und seinen Weg über Frehstadt nehme, sandte er am 28. Juli Obrist Taupadel mit 3 Regimentern Ravallerie aus dem Lager, um ihn abzusangen. Am 30. früh Morgens langte er vor Frehstadt an, wo 500 kaiserliche Musketiere lagen, setze sich nach kurzem Kamps in Besitz der Stadt, bemächtigte sich der Proviantcolonne, und zog sich, nachdem er die Stadt in Brand gesteckt hatte, auf Burckthann zurück, wohin Gustaf Adolf, um dem Obristen als Soutien zu dienen, am 30. Juli mit 3000 Mann ausgebrochen war.

Als Wallenstein die Ueberrumpelung Frehstadts ersuhr, gab er dem "General" Sparre den Besehl, mit 8 Compagnien zu Pferd, 20 Compagnien Kroaten und 500 Musketieren aufzubrechen, um den Schweden den Rückweg zu verlegen. Bei Burgthann stießen sie auf die Schweden, die in einem Gehölz eine vortheilhafte Stellung eingenommen hatten. Es kam zu einem heftigen Gesecht, in welchem die Schweden Sieger blieben. Sparre gerieth in ihre Hände.

Wallensteins Absicht war, wie eifrig immer der Kurfürst auf einen Angriff drängte,<sup>2</sup>) die Schweden in ihrem Lager auszuhungern. Schon begannen die Lebensmittel knapper zu werden. Nürnberg konnte kaum noch die täglichen Brodlieferungen leisten.<sup>3</sup>) Zwar gab es 138 Bäcker in der Stadt, aber durch die große Zahl von Bürgern und Bauern, die sich aus

<sup>1)</sup> Details in ber Nilrnberg. Kriegscronita S. 13 ff.

<sup>2)</sup> Maximilian an den Fürsten von Hohenzollern nach Salzburg: "Es ist zu erbarmen, daß man so gute und in Kriegen wohl östers practicirte Gelegenheiten nicht arripiren und sich weder durch Bitten und Erinnern bewegen lassen will." Schreiber 5 571.

<sup>3)</sup> Das Folgende nach den Details bei Soben I. S. 352 ff. Eine Schilberung des Zustands in Mirnberg zur Zeit des Aufbruchs der Heere im Theatr. Eur. II. S. 735 f.

ber Umgegend unter den Schutz ihrer Mauern geflüchtet hatten, war fie jo übervölfert, daß die Bader nicht genug baden tonnten. Maffen von Menschen standen vor den Läden und schlugen sich um das Brod. Die Bader schlossen die Läden; da drohte man ihnen, wenn fie fein Brod geben wollten. Es war der Anfang der Hungersnoth. Bon den Flücklingen lagen Biele, die fein Unterkommen gefunden hatten, auf der Strafe, bungernd, verhungernd. Abgetriebene, ausgehungerte Pferde liefen herrenlos burch die Stadt, fielen um und frepirten. Es fehlte wie an Broviant jo an Fourage. Die Theuerung wuchs von Tage zu Tage. Der Rath suchte dem einreißenden Bucher zu steuern, indem er eine Preistare der Lebensmittel ausgab1) und lebervortheilung der ichwedischen Soldaten mit Arreft beftrafte. Aber das half der Noth nicht ab. Schon lagen Spital und Lazareth voller Aranten. Die Brediger mußten ihre Gemeinden ermahnen, die tranten Angehörigen in driftlicher Liebe zu pflegen und sie nicht an das Spital abzuliefern, um sie los zu sein. Die Bürgerschaft war über die Erklärung, daß man doch teinen Kranken mehr aufnehmen könne, aufgebracht. Die Sterblichkeit nahm reigend ju.2) Es fehlte an Todtengrabern; die Leichen blieben oft Tage lang auf offner Straße liegen. Zur Bereinfachung pacte man mehrere Leichen zusammen auf die Wagen, beckte das Leichentuch darüber, fuhr sie so zu Grabe. Da die gemeine Grube auf dem gewöhnlichen Kirchhof zur Aufnahme der im Lazareth Gestorbenen nicht mehr ausreichte, ließ man für die Leichen in der Nähe des Lazareths ein tiefes Loch graben, das man mit einem Zaune umgab, damit das Bieh nicht hineinfiele. Der furchtbare Pestgeruch ber auf ben Stragen liegenden Leichen und Cadaver ließ den Ausbruch von Seuchen fürchten. "Mistmeister" und "Nachtjäger" hatten übergroße Arbeit, um den Unrath und die Leichen zu entfernen, "ehe sie anbrächen." Und doch blieben beispielsweise vor dem Thiergartner Thor so viel Leichen und "Dung" liegen, daß es nicht geschlossen werden konnte. Raub und Plünderung war die nothwendige Folge solchen Jammers; "ber ichwarze Hans von Blankenburg" und Genoffen begannen

<sup>1)</sup> Soben I. S. 383. Danach sollte kosten 1 Simra Korn 12 st.; 1 Simra Beigen 15 st.; 1 Simra Hafer 15 st.; 1 Simra Hirse 18 st.; Linsen ober Wicken 12 st. u. s. w. Colossale Preise!

<sup>2) &</sup>quot;Summatim sind dies 1632 Jahr über zu Nilrnberg gestorben so an Kirchenstaseln angeschrieben gestanden 8500; im Lazareth 19,060; so auf den Schützenkarren binausgesilhet worden 1846. Summa Summarum 29,406, ohne diejenigen, so nahe um die Stadt auf der Schütt, Wiesen und Garten gestorben und daselbst begraben worden." Theatr. Eur. II. S. 735.

ihr Wesen zu treiben. Man stand hier in ber Stadt angesichts ber Auf-lösung aller Ordnung.

Schon begann die Noth in das schwedische Lager herüberzugreifen. Proviant und Fourage wurden knapp, man hatte viel Krankheit und Todesfälle im Heer. Ueber 4000 Pferde fielen. Die Cadaver verpesteten die Luft. Dazu kam Wassermangel. Bei Fürth hatte man nur Einen Brunnen; als man das Wasser tief ausgeschöpft hatte, fand man auf dem Grunde todte Hunde, Kayen und anderes Aas, das die Feinde hineingeworfen hatten, "daher denn viele aus Grauen über diese Fleischbrühe erkrankten."

Aber auch der Feind begann Mangel zu leiden; vornehmlich Wein und Bier und das Brod ging ihm auß; unter dem Bieh brach die Scuche auß. Daß sein Provianttransport zu Frehstadt abgesangen wurde, traf ihn sehr empfindlich. Schon in der ersten Hälfte des Juli sagten gesangene kaisersliche Soldaten auß, "es sei solcher Mangel in ihrem Lager, daß mancher Soldat wohl in fünf Tagen keinen Vissen Brod gesehen." Auch dort nahm die Sterblichkeit zu.

Es war nicht abzusehen, wohin es mit den beiden Heeren kommen würde, wenn nicht bald eine Entscheidung erfolgte.

Gustaf Adolf hatte von Ansang an die Bedeutung der Bereinigung Wallensteins mit dem baherischen Heere gewürdigt und sosort Maßregeln getroffen, die erkennen ließen, wie er die gegenwärtige Lage auszubeuten dachte. Das Einrücken in das Lager bei Nürnberg hatte nur der erste Schritt, nur der Ansang einer umfassenden strategischen Bewegung sein sollen; der eigentliche Plan, der "norvus rerum" ging darauf, der Bereinigung der seinblichen Heere gegenüber auch seine verstreuten Streitmassen zu sammeln.

Kaum bei Nürnberg angelangt, hatte er er zu bem Zwecke an die Beschlöhaber der verschiedenen Heere, an Drenstiern, Baner, den Herzog Wilshelm, den Landgrafen Wilhelm, auch an den Herzog Georg von Lüneburg Beschl gesandt, mit allen Truppen, die in den ihnen angewiesenen Gegenden nicht unbedingt nöthig wären, aufzubrechen und sich bei Nürnberg mit ihm zu vereinigen. Seine Unthätigkeit im Lager während des Juli erklärt sich aus diesem Umstande. Er wollte sich gegen die seindliche Uebermacht unter den Wärnberg so lange halten, die all jene Corps zur Stelle wären, und dann "die Gelegenheit eine weitere Resolution an die Hand gäbe."1)

<sup>1)</sup> Bgl. Gustaf Abolf an Orcustiern d. d. Ritmberg 21. Juli, Handlingar I. S. 161. "Summatim bestär sacken ther uppå huru alle armer måge conjungeras och sienden med gudz hielp bringas i retretten."

Hauptsächlich auf bas am Rhein operirende orenstiern'sche Corps rechenete er. Auf dieses haben wir zunächst einen Blick zu werfen.

## Operationen am Ahein.

Während Gustaf Abolf gegen die baherische Armee kämpste, hatten sich die Kriegswirren am Rhein zu einem wahrhaft europäischen Kamps gesteigert. Die Heere von vier Nationen, schwedische, französische, spanische und deutsche Soldaten wechselten hier die Wassen.

Wir erzählten bereits in anderem Zusammenhange, daß während des Winters ein französisches Heer auch zu dem Zwecke, den Herzog von Lothringen zur Ruhe zu zwingen, in Metz erschien.

Der Herzog war, nachdem er sich von Tilly getrennt hatte, in den Elsaß gezogen, um hier Eroberungen zu machen, vor Allem Straßburg zu nehmen; aber die Bürger von Straßburg und die Elsasser Bauern, die, deutscher Gesinnung voll, "der Lothringer Insolentien und Muthwillen" nicht länger dulden wollten, erhoben sich und jagten die "lothringischen Gäste" aus dem Lande. Der Herzog kam nach Metz, um sich der Krone Frankreich wieder zu unterwerfen.

Mit dieser Unterwerfung, mit der Uebergabe der lothringischen Festung Marsal und der Bewilligung freien Durchmarsches für die französischen Truppen nach Deutschland hatte Frankreich eine wichtige Vosition gegen den Rhein gewonnen. Eine zweite gewann es durch den Anschluß Triers. Der Erzbischof-Kurfürst, in Opposition zu seinen Domberren, in Feindschaft gegen die Spanier, die ihm "seinen geiftlichen Rock zu stuten suchten", hatte sich, wie wir gleichfalls schon erzählten, bereits im vergangenen December auf die Nachricht von dem Anzuge der gefürchteten Schweden in ben Schut bes Rönigs von Frankreich begeben, ber, um bem Aurfürsten ben gehörigen Schutz gewähren zu können, die Besetzung der wichtigsten Bositionen in seinem Lande, die Einräumung der Festung Coblenz, Ehrenbreitstein (Hermannstein) und Philippburg (Udenheim) forberte. Natürlich, daß das ben Schweden neue Besorgnif vor den anmaklichen Uebergriffen der französischen Politik gab und nicht dazu beitrug, das gespannte Verhältniß zwischen beiden Kronen zu mildern. Es würde vielleicht bis zum offnen Zerwürfniß gekommen sein, wenn nicht ber Aufbruch nach Franken ben König von Schweden genöthigt hatte, den Franzosen freiere Sand zu lassen und ihnen die Ariegführung auf dem Linken Abeinufer und jene beherrschenden trierichen

Positionen am Rhein zu gewähren, damit die spanischen und österreichischen Truppen hier nicht das Feld behaupteten.

So gab er benn nach seinem Aufbruch bem Reichskanzler ben Befehl, 1) die trier'sche Neutralität und das französische Besatungsrecht in den trier'schen Festungen zu bewilligen, falls es nicht zu erreichen wäre, daß Schweden das Besatzungsrecht erhalte. Doch sollten sich in diesem Fall bie frangösischen Gouverneure verpflichten, "diese Plate zu Schwedens Sicherheit der Neutralität gemäß zu halten, sie zu keiner Feindseligkeit zu gebrauchen und keinem Anderen einzuräumen, so daß der Freundschaft Schwebens mit Frankreich fein Nachtheil daraus erwachse." Er fühlte sich dieser Freundschaft weniger benn je sicher. Er befahl bem Reichskanzler, die Berhandlungen nicht zu beschleunigen, Alles "gehend" zu halten, unterbessen sich bei dem englischen Gesandten zu erkundigen, wessen man sich von seinem Könige zu verseben habe, falls Frankreich etwas für Schweden Nachtheiliges unternehme. Denn in diesem Falle sei man auf den Beistand Englands angewiesen. Er befahl ihm, ben französischen Gesandten ansehnliche Bräsente zu machen und sie zu verabschieden. sich der Worte erinnern, die der König im Ingolstädter Lager gegen St. Etienne äußerte; fie zeigen, wie gereizt seine Stimmung gegen Frantreich war.

Der Kurfürst von Trier nahm die Neutralität unter den für Frankreich so vortheilhaften Bedingungen "simplicitor" an. Den Franzosen sollten die Festungen geöffnet werden, und Gustaf Adolf rechnete darauf, daß daß "die Jalousie zwischen Frankreich und Spanien dermaßen vergrößern würde, daß er einen merklichen Bortheil davon haben werde." <sup>2</sup>)

Allein die trier'schen Domherren waren mit solchem Abkommen ihres Erzbischofs nichts weniger als einverstanden. She noch die Franzosen Coblenz besetzt hatten, erschienen, von ihnen gerusen, die Spanier. Bon Lützelburg aus gingen sie (Ende März) unter dem Grafen von Embden über die Mosel, secundirt von dem Corps des Generals Gonsalvo de Cordova; eine Abtheilung unter dem spanischen General Merode besetze Coblenz.

Gleichzeitig hatte sich, trot seines gegebenen Bortes, im Vertrauen auf die Hülfe, die Wallenstein ihm in Aussicht stellte und im Einverständniß

<sup>1)</sup> d. d. Kitzingen 14. März. Arkiv I. No. 421; d. d. Windsheim 18. März. No. 424.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern d. d. Augsburg 18. Mai. Arkiv I. No. 449.

<sup>6.</sup> Dropfen, Guftaf Abolf. II.

mit dem Kaiser 1) und mit Bahern, 2) der Lothringer mit dem rebellischen Herzog von Orleans verbunden und rüstete sich zu neuer Wassenerhebung. Am Oberrhein, im Elsaß stand das "seopoldische Bolt", standen die kaiserlichen Generale Ossa, Fürstenberg, Montecuculi unter den Wassen. Bereits im Februar hatte Ossa Lohr, Offenburg, Willstadt genommen, hatte sich dann bei Hagenau mit dem Corps des Markgrasen Wilhelm von Baden, der vom Kaiser zum Generalstatthalter des Elsaß ernannt war, vereinigt. Nachdem sie sich im Oberelsaß gestärkt, zogen sie dann auf das rechte Rheinuser hinüber, nahmen am Osterabend Durlach, zwangen den alten Markgras, ihnen sein Bolk zu überlassen; nahmen Stollhosen und Lichtenau. Pfalzgraf Christian von Birkenseld, der als General der Kavallerie in schwedische Dienste getreten war, sah sich genöthigt, sich vor ihnen auf Mainzurückzuziehen.

Und nun rückte (Mitte April) der Graf von Embden, durch ein Corps unter Don Philipp de Silva verstärkt, gegen Süden vor, eroberte Kirchberg, Simmern, Boppart, Oberwesel, zog dann an Mainz vorbei in südlicher Richtung weiter, um sich mit den kaiserlichen Schaaren im Essag und im Durlachischen zu vereinigen. Schon erhoben sich die Frankenthaler, bemächtigten sich Neustadts an der Haard. Die Spanier erschienen vor Speyer, wo eine schwedische Besatzung unter Obrist Horneck lag. Es war die letzte bedeutende Position südlich des Neckar, die man am Rhein inne hatte. Openstiern hatte den Obristen ermahnt, "sein devoir zu thun und sich nur eine kurze Zeit, die er Succurs erhalten würde, zu halten;" in Worms war schon Alles bereit, um den Feind an der Belagerung zu hindern; da capitulirte er.3) Gustaf Adolf war entrüstet, nannte es "einen schändlichen Accord", wollte dem Obristen den Kopf vor die Füße legen lassen.4) Hatte

<sup>1) &</sup>quot;Les coureurs Suedois ont surpris depuis peu de jours un Courrier Lorrain sur le chemin de Vienne à Nancy, chargé d'un traité entre l'Empereur et le Duc de Lorraine du tout contraire à celui qu'il n'agueres fait à Metz avec le France." Gazette de France vom 23. Şanuar 1632 im Receuil de Documents sur l'hist. de Lorraine. 1866, tom. XI.

<sup>2) &</sup>quot;Ein lothringischer Ambassabeur, ber ein Baron sein soll, ist bei Ingolstadt in 3. M. Duartier als ein Gesangener eingebracht worden, bei dem man Briese an Bapern und Tilly gefunden, welche sich auf ein mündliches Anbringen beziehen und reseriren." Balthasar Reutirch vom 25. April.

<sup>3)</sup> Drenstierns Brief an Landgraf Wilhelm von Heffen d. d. Mainz 20. April. Arkiv II. No. 751.

<sup>4)</sup> Gustaf Abolf an Oxenstiern d. d. Minchen 10. Mai. Arkiv I. No. 446. Oxenstiern hatte ben Obristen vor ein Kriegsgericht gestellt. Gustaf Abolf meinte, daß ihm "einiger ander Prozeß zu machen gewesen, als daß andern zum Exempel ihm alsobald der Kopf vor die Füße gehauen sein sollte. Beil ihr jedennoch ihm Kriegsrecht gegönnet,

er schon früher unerfreuliche Nachrichten von dem rheinischen Kriegsschausplatz erhalten, so sah er sich auf diese Nachricht hin genöthigt, von München aus, wo er sie empfing, jene Diversion nach Schwaben zu machen, deren wir früher gedachten, um zu verhüten, daß Ossa und die Kaiserlichen nicht noch weitere Fortschritte machten.

Die Nachrichten, die Orenstiern von dem Aufbruch Bappenheims von der Weser und seinem Marsch in der Richtung auf den Rhein erhielt, trugen dazu bei, ihm seine Lage noch bedenklicher erscheinen zu lassen.

Ξ

Trots aller Eifersüchteleien und des geheimen Widerwillens, den Schweden und Frankreich gegen einander hegten, sahen sie sich doch dieser allseitigen Gesahr gegenüber auf einander angewiesen. Ein französisches Heer under den Marschällen de la Force und d'Efficat rückte in Lothringen ein, drang von der Saar aus gegen Norden vor, durchschnitt durch die Einnahme von St. Wendel die Verdindung der habsburgischen Truppen im Elsaß und im Trier'schen; ein Corps unter de la Saludie überschritt den Rhein, besetze Chrendreitstein, das ihm der trier'sche Commandant öffnete. Dann wandten sich die Marschälle de la Force und Schomberg gegen den Herzog von Orleans an die Loire und Rhone: der Herzog von Lothringen sah sich verlassen, und als die Franzosen seinen Hauptstadt Nanzig zu belagern begannen, genöthigt, von Neuem um Frieden zu bitten. Zu Liverdun wurde noch im Inni der Vertrag abgeschlossen, nach welchem der Herzog einen Theil seines Landes den Franzosen einräumen mußte.

Ein anderes französisches Corps unter Marschall d'Effiat war am Rhein geblieben, um die Spanier aus dem Erzbisthum Trier zu verjagen. Er hatte Bollmacht, auch den Kurfürsten von Eöln in französischen Schutz zu nehmen. Er zog vor Coblenz, forderte Merode auf, "das Eigenthum der Kirche dem Könige als Schutzherrn des Kurfürsten zu übergeben." Als Merode sich weigerte, der Aufforderung nachzukommen, zog er vor Philippsburg, stellte an den dortigen Commandanten das gleiche Berlangen, wie an

so mag solchem sein Gang gelassen, dabei aber zugesehen werden, daß man solche Lente zu Richtern setze, welche redlich durchgehen, und sich weder Commiseration noch Besorgniß, daß Sie in gleichmäßige Berbrechen sallen möchten, abschrecken lassen, da Ihr benn,
was Urtheil und Recht mitbringen wird, ohne einiges Zurücksehen auf Uns, pede stante
erequiren, und Euch weder durch (Unster) Gemahlin, noch jemands anders interressiones,
noch des Obristen oder anderer geschickte Ausstlichte davon abhalten lassen sollet; angesehen Unsere Reputation, Heil und Bohlsahrt auf diesem Act bestehet, und der Stadt,
daß Bir sie so schandlich zu verlassen nicht gestatten, ein Exempel, andern aber ein Beispiel sich vor Unsern Diensten zu hitten, oder aber als redliche Leute zu thun, gegeben
werden muß."

den Commandanten von Coblenz, erhielt zur Antwort, daß der Kaiser sein Herr sei, und daß er jeden Unterhändler erschießen werde. D'Effiat gab es auf, die Beste zu belagern, wandte sich gegen Trier, starb aber auf dem Marsche zu Lützelstein.

D'Effiat hatte, als er von Coblenz abzog, den Reichstanzler zu einer Unternehmung gegen diese Festung aufgesordert. Eben war der vom Könige am meisten geschätzte seiner Feldherren, der Feldmarschall Horn, als Besehlshaber des rheinischen Heeres zu Mainz angelangt, 1) als die Spanier von Speier ausbrachen. Denn der gewaltige Feldzug des Prinzen von Oranien hatte nicht nur Cordova mit seinem Corps an weiterem Bordringen verhindert, sondern nöthigte auch die die in die Pfalz vorgedrungenen spanischen Schaaren, sich näher an ihre Grenze zurückzuziehen. Sie gingen, nur in Speher, Frankenthal und Philippsburg Besatung lassend, an Orenstierns Front vorbei, der Mosel zu. Horn brach Mitte Juli gegen Coblenz auf, und hatte bereits alle Borbereitungen zu einer regelrechten Belagerung dieser Festung getrossen, 2) als Merode capitulirte und mit seinen 3000 Mann abzog. Dem Bertrage gemäß wurde die Festung den Franzosen eingeräumt.

Schon vor der Capitulation von Coblenz hatte Horn die Schlöffer Lahneck und Stolzenfels genommen, nach jener Capitulation nahm er den wichtigen Moselpaß Gräfenburg bei Trarbach.

Da traf der Befehl des Königs ein, mit allen entbehrlichen Truppen zu ihm aufzubrechen. Trotz der günstigen Gelegenheit diesen ersten Grsolgen weitere Erfolge anzureihen, theilte Oxenstiern die rheinische Armee, dieß den einen Theil an der Mosel unter Feldmarschall Horns Besehl, der hier und im Elsaß durch die solgenden Monate mit Glück weiter operirte, und führte den andern nach Mainz zurück. Bon hier sandte er, während die übrigen Truppen sich von den Strapazen des Kampses mit den Spaniern ein paar Tage ausruhten, am 5. Juli den Pfalzgrafen Christian mit einer Abtheilung voraus.

<sup>1)</sup> Er taufchte mit bem ehrgeizigen Bergog Bernhard, ber fich mit bem Pfalggrafen Chriftian nicht hatte vertragen tonnen.

<sup>2)</sup> Openstierns Briefe "Datum in ber Carthaus bei Coblem ben 23. Juni 1632." Arkiv II. No. 789. 790.

<sup>3)</sup> S. bie Lifte d d. 28, Juni. Arkiv III. No. 927.

## Die Schlacht bei der alten Defte.

Als Gustaf Abolf in seinem Lager bei Nürnberg von des Feindes Abmarsch auf Schwabach Nachricht erhielt, veränderte er, in der Meinung, daß
Ballenstein sich zwischen die rheinische und die Rohalarmee legen und entweder durch Würtemberg an den Rhein oder nach Würzburg und an den Main
gehen wolle, den ursprünglichen Plan einer Concentration aller disponiblen
Truppen bei Nürnberg und gab Oxenstiern den Besehl,<sup>1</sup>) statt auf Nürnberg auf Würzburg zu marschiren und dabei stets am Feinde zu sein, um
ihm "die Mittel zu beschneiden."

Gleichzeitig erhielt General Baner Befehl,2) in Augsburg und Ulm starke Besatzungen zu lassen und sich mit Oxenstiern zu vereinigen.

Man sieht, es war Gustaf Abolfs Gebanke, Main und Donau zu verwahren. Die zwischen beiden Flüßen an der Tauber und an der Wörnitz liegenden Hauptplätze, Rothenburg, Mergentheim, Dinkelsbühl, Nördlingen u. s. w. sollten stark besetzt, damit gleichsam ein Wall aufgerichtet werden, der dem Feinde den Vormarsch nach Westen, an den Rhein, versperrte. Und während derselbe so von drei Seiten eingeschlossen wurde, sollte ihm durch das schwedische Lager bei Nürnberg die Communication auch ins Vambergische und Culmbachische abgeschnitten werden, so daß ihm nur noch die Straße durch die verheerte Oberpfalz frei blieb.

"Geschieht das," schrieb ber König an Oxenstiern, "so werbet Ihr in Kurzem ein Bunderspiel sehen und erfahren, daß der Feind vor Hunger vergangen und sich selbst aufgerieben hat."

Allein der Zustand in Schwaben legte der Ausführung dieses Planes große Schwierigkeiten in den Weg.

Gustaf Abolf hatte bei seinem Aufbruch nach Sachsen ben General Baner und Herzog Wilhelm, an bessen Stelle dann, als er nach Thüringen abging, sein Bruder Bernhard trat, im Schwäbischen zurückgelassen. Anfangs war man glücklich; Weingarten, Ravensburg wurden genommen, die Schanze bei Bregenz gestürmt. Dann aber drang der Feldzeugmeister Kraz, von der rebellischen Bevölkerung unterstützt, siegreich bis in die Nähe von Augsburg vor; nahm Friedberg durch Berrath der Bürger, und Landsberg am Lech; die Truppen des Erzherzogs Leopold eroberten Füssen. Immer

<sup>1)</sup> d. d. 2. Juli. Arkiv I. No. 464. Dazu d. d. 4. Juli. No. 465.

<sup>2)</sup> d. d. 4. Juli. Arkiv I. No. 466.

neue Berstärfungen zog er aus Ingolstadt, aus Throl an sich; die Bauern eilten zu seinen Fahnen. Mit der Stadt Augsburg stand er in geheimem Berständniß; man fand ein Loch in der Stadtmauer und eine geheime Brück, über die drei Mann zugleich gehen konnten. Das Land sein wieder "ganz rebellisch geworden", schrieb Baner als Antwort auf des Königs Besehl. Er sei bereits in Donauwörth gewesen, durch die Ersolge von Kratz aber zezwungen worden, sich nach Augsburg zurüczubezeben. Er könne das Land nicht eher verlassen, als er Kratz zurüczeworsen habe. Und auch dem Herzog Bernhard, der in der Gegend von Füssen Truppen zu vereinigen.

Noch um den 20. Juli ftand Herzog Bernhard zu Fuffen, Baner p

Drenstiern war unterbessen von Mainz nach Bürzburg aufgebroden. Schon hatten sich seindliche Reiter eine Meile von Kitzingen sehen lassen, ein paar Schlösser in der Bürzburger Gegend waren vom Feinde besetzt werden; Obrist Arel Lillie, der zu Bürzburg commandirte, schrieb an Orenstiern, die Straße zwischen Windsheim und Nürnberg sei nicht mehr sicher. Der Reichskanzler beschleunigte seinen Marsch. Am 12. Juli langte sein Bortrab in Würzburg au, am folgenden Tage er selbst mit 7000 Mann.

Auch die Truppen des Landgrafen von Hessen waren im Anmarsch; am 18. Juli trasen sie, über 4000 Mann stark, in Würzburg ein.

Auch Herzog Wilhelm, der schon im Anmarsch auf Kursachen, Contre ordre erhalten hatte, näherte sich dem Main; am 17. Juli befand er sich zu Hilburghausen, wo noch in derselben Nacht drei kursächsische Infanterie und zwei Kavallerieregimenter zu ihm stießen. Er würde sofort aufgebrochen sein, hätte er nicht noch ein viertes kursächsisches Infanterieregiment, das wegen des anstrengenden Marsches über den Thüringer Wald zurückgeblieben war, erwarten müssen. Denn auch diese Gegend war bereits unsicher; der Feind ließ sich zwischen Schleusingen und Würzburg sehen, es war zu fürchten, das er das einzelne Regiment ausheben würde.

<sup>1)</sup> Baner vom 9. Juli. Arkiv II. No. 802. Dazu Gustaf Abolf an Herzog Bernhard vom 4. Juli. Arkiv I. No. 466.

<sup>2)</sup> Guftaf Abolf gab ihm am 18. Juli ben Befehl zur Conjunction. S. Bergog Bernbard an Johann Baner d. d. Filffen 19. Juli bei Rofe I. S. 404.

<sup>3)</sup> Claes Sorn d. d. Bürzburg 20. Juli. Arkiv II, No. 815.

<sup>4)</sup> Generalmajor Boëtins an Openstiern d. d. Feldlager vor "Hilpershausen" 18. Juli. Arkiv II. No. 811; Pfalzgraf August an Johann Georg d. d. Schleufingen 18. Juli, Dr. A.; Ludwig Ernst Marschall an Johann Georg d. d. Schleufingen 18. Juli, Dr. A.

"Unsere Hülfsschaaren rücken allmälig heran; wenn fie auf uns hören, bekommen wir den Feind in die Mitte", schrieb Camerarius am 17. Juli.1)

Die Nachrichten, die der Reichskanzler von General Baner und Herzog Bernhard erhielt, konnten keinen Zweifel barüber laffen, daß ber Gebanke des Königs sich vorerst wenigstens nicht ausführen ließ. Nur mit ben eignen Truppen hatte Orenftiern die Linie von Bürzburg bis Donauwörth nicht zu besetzen vermocht. Er faste beshalb, mit Rückscht auf den Anzug ber Truppen des Landgrafen, des Herzogs Wilhelm und des turfächsischen Corps, selbstständig einen andern Blant:2) er wollte die festen Bläte am Main 3) start besetzen, zum Schutz ber Gegend ein fliegendes Corps zuruchlaffen, mit dem Rest seiner Truppen den Main binauf, zunächst nach Bamberg geben; gleichzeitig follte Herzog Wilhelm von Schweinfurt aufbrechen; bei Haffurt wollte er sich mit ihm vereinigen, ber Feind, der sich unter Feldmarschall-Lieutenant Holke bier bereits stark sammelte, sollte in einem "vornehmen Treffen" zurückgeworfen werden. Zöge er sich auf Bamberg und Fordheim zurud, fo murbe man ihm nachgeben, bas Stift Bamberg faubern und eine Stellung einnehmen, in welcher jeben Moment die Berbindung mit dem Lager bei Nürnberg bergestellt werden könnte.

Sofort wurde mit der Aussührung dieses Planes begonnen, 4) noch am 21. Juli ein starkes Detachement gegen den Feind vorgesandt, der, wie man vorausgesetzt hatte, auf Bamberg zurückwich. Man nahm ihm Haßsurt wieder ab.

Allein der König war mit diesem Plan, vor der Bereinigung mit dem Lager den Feind anzugreisen, nicht einverstanden. Von der Ansicht ausgehend,<sup>5</sup>) daß der Hauptgesichtspunkt für alle Operationen jetzt sein müsse, "daß die Armee so start als immer möglich gemacht, der Feind damit in die Enge gebracht, von den Commoditäten zu leben, abgeschnitten, 6) und entweder zur Retirade oder aber zu merklicher Desperation gezwungen werde", wünschte

<sup>1)</sup> Sölft III. S. 308. Zehn Tage später (27. Juli) schrieb er: "da die Hilfe überall her naht, wird sich ber Knoten balb löfen."

<sup>2)</sup> Oxenstierns Briese an Gustaf Abolf vom 25. und 29. Juli, erwähnt in Gustaf Abolss Brief an Oxenstiern vom 1. August. Arkiv I. No. 468. Dazu Ludwig Ernst Marschall an Johann Georg d. d. Schleusingen 21. Juli. Dr. A.

<sup>3)</sup> Wohl vor Allen Bürzburg nebst Ochsenfurt und Ritingen.

<sup>4)</sup> Marschalls Berichte an Johann Georg aus Schleufingen 22., 23., 24. Juli, 1. August. Dr. A.

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 1. August. Arkiv I. No. 468.

<sup>6)</sup> Denn "hoc genus diabolorum optime exigitur praecatione et inedia" hatte Gustaf Abolf an Orenstiern am 21. Juli geschrieben, Handlingar I. S. 161.

er statt des Marsches auf Bamberg die Zusammenziehung der Corps bei Rothenburg und den Bormarsch von dort nach Anspach oder Lichtenan, so daß sich Drenstiern dann entweder bei Roth mit den Truppen des Königs conjungiren, oder sich sonst hart an den Feind legen könne. Die Bortheile dieser Operation wären, daß man sich Nördlingens, Dinkelsbühls, Rothenburgs und anderer umliegender Städte versichere, das Stift Ellwangen, die Grafschaft Hohenlohe und ganz Würtemberg zur Proviantirung gebrauchen könne und dem Feinde den Eintritt in das Herzogthum verlege. Polse würde in diesem Falle sicherlich aus der Würzburger Gegend abziehen, um sich wieder mit der Hauptarmee zu verbinden; bliebe er gleichwohl dort, so würde er doch, wenn man nur die sessenden; bliebe er gleichwohl dort, so würde er doch, wenn man nur die sessenden; sollten. Man würde inzwischen das Hauptwerf vollenden, "dann würde sich das llebrige wohl wiederum herbeisinden."

Zwar würde man am Main reichlich zu leben und an dem Fluße ein vortreffliches Communicationsmittel haben, aber die Gegend zwischen Main und Donau biete nicht geringeren Ueberfluß; man habe die große Zahl der Städte und die reichsten Lande im Rücken. Uebrigens handle es sich nicht nur darum, sich selber mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern ebenso sehr darum, sie dem Feinde abzuschneiden. Gehe nun Drenstiern mit den gesammelten Corps südlich vor, so werde man dem Feinde den Weg an die Donau verlegen, die Folge würde sein, "daß er sich nothwendig wieder in die ausgemergelte Oberpfalz mit ungezweiseltem Ruin seiner Armee begeben müßte."

So des Königs Meinung. Er habe sie dem Reichskanzler nicht vorenthalten wollen; wie weit er sie befolgen könne, oder ob die Umstände es ihm vertheilhafter erscheinen ließen, den Marsch längs dem Main, dessen Rüglichkeit er durchaus nicht verkenne, fortzusetzen, das müsse er ihm überlassen; wenn er nur die, "Hauptintention" stets im Auge behalte, nämlich so rasch wie möglich die Corps sammle, die Berbindung mit dem Lager herstelle, und sich die dahin vom Feinde zu keiner Schlacht zwingen lasse. 1)

Orenftiern zog es vor, bem Wunsche bes Rönigs zu folgen. Er rief

<sup>1)</sup> Er foll sich beshalb, nicht separiren, noch durch ein campo volante schwächen, sondern sich so fiart wie immer möglich machen, die vornehmsten Orte aussuchen; sobald er dem Feinde so nahe ist, daß er mit ihm camp à camp kommt, oder sobald sich sonst Gesahr übersallen oder zu einer Schlacht gezwungen zu werden, zeigt, soll er sein Lager "mit kleinen Redouten und Werken wohl beschließen und also von einem retranchirten Onartier in das andere gehen."

den Herzog Wilhelm heran, der sofort aufbrach und sich am 6. und 7. August mit dem Reichstanzler zu Kitzingen vereinigte.

Auch die Truppen in Schwaben, soweit sie irgend entbehrlich waren, sollten zum Reichskanzler hin aufbrechen. Freilich hätte Gustaf Adolf ge-wünscht, daß Herzog Bernhard "in Ansehung seiner glücklichen Progressen und acquirirten Kenntniß des Landes, sonderlich auch wegen des Respectes, den er bei Bürtemberg hätte", 1) in Oberschwaben bleiben könnte. "Beil aber — so schrieb er dem Reichskanzler — an Conservation Unseres hiesigen Staats summa rerum hängt, und jenes nur zufällige Dinge sind, welche sich nach dem Hauptwert richten, ist nüglicher, daß er mit seinen Truppen zu Euch stößt."

Dem "General-Major" Ruthwen wurde die Versicherung des schwäbisschen Kreises übertragen.<sup>2</sup>)

Damals hatte ber General Baner soeben eine Aufforderung Orenstierns erhalten<sup>3</sup>), daß er sich, um die Consunction ins Werk zu setzen, nach Ochsenfurt begeben solle. Baner, der inzwischen im Schwäbischen siegreich gewesen war, Friedberg und Landsberg zurückerobert, Kratz zurückgedrängt hatte, kam am 28. Juli nach Nördlingen, wollte hier die Ankunft Herzog Bernhards, der mit den Truppen bereits zu Oettingen stand, abwarten und dann weiter nach Rothenburg aufbrechen.

Am 5. August waren Baner und Herzog Bernhard beim Reichskanzler zu Kitzingen, wo sie die nöthigen Verabredungen wegen der Zusammenfüh-rung der Truppen trasen.

Es handelte sich nunmehr um den Vormarsch des unter Oxenstierns Befehl stehenden combinirten Corps und um die Herstellung der Berbinsdung mit dem königlichen Lager.

Oxenstiern hatte die Wahl zwischen drei Wegen. 5) Er konnte entweder direct auf den Feind zugehen und sich vor dessen Lager verschanzen, oder die Berbindung mit dem Lager des Königs durch einen Marsch über Anspach und Roth herstellen, oder auf Windsheim oder Neustadt an der Aisch, von da

<sup>1)</sup> Das ist mit Rücksicht auf das von bem Herzog von Wirtemberg versprochene Hülfscorps von 3000 Mann gefagt.

<sup>2)</sup> Der Befehl erwähnt in Baners Brief vom 28. Juli. Arkiv II. No. 819.

<sup>3)</sup> Sie batirt vom 26 Juli; erwähnt in Baners Brief vom 28 Juli.

<sup>4)</sup> Er übersandte an Orenstiern seinen "Reisezettel, wonach ich meinen Weg zu nehmen Willens bin."

<sup>5)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 7. August. Arkiv I. No. 469. Der Brief hat Chemnig vorgelegen; er fügt ihn seiner bem Theatr. Eur. entlehnten Erzählung ein.

auf dem linken Aurachnfer den Aurachgrund hinunter auf Emskirchen, Herzogenaurach bis an den Einfluß der Aurach in die Regnit dei Bruck marschien und hier das Lager schlagen. Jenen ersten Weg hielt Gustaf Adolf für den "aller unbequemsten"; den andern für ungerathen, weil der Feind Lichtenau erobert habe und voranssetzlich auch Anspach start besetzen werde. Den dritten Weg dagegen sand er um so vortheilhafter, als der Feind, wenn man erst Bruck erreicht habe, die Berbindung nicht mehr zu hindern vermöchte. Doch überließ Gustaf Adolf dem Reichskanzler auch setzt wieder die Entscheidung und sorderte nur, daß er ungesäumt den Marsch beginne. Er rieth ihm zu größter Borsicht, denn es sei anzunehmen, daß der Feind aus seinem Lager aufbrechen und ihm entgegengehen würde. Geschehe das, so möchte er sich "nur einen einzigen Tag halten"; denn er, der König, wollte dann zugleich mit dem Feinde ausbrechen, ihm im Rücken folgen, ihn angreisen und so "einen Ansanz zur Bataille machen."

"Auf solchen Fall aber mußt 3hr das Tempo ja recht in Acht nehmen, und sobald 3hr hört, daß wir aneinander, Eures Orts gleichfalls den Feind ungefäumt angreifen."

"Bir haben — so fügte er hinzu — zu Gott das seste Bertrauen, daß Wir, wenn es dahin kommen und unserseits das Spiel nur recht gespielet würde, mittelst seines kräftigen Armes die Victorie leichtlich davontragen und unsern Staat zu seines Namens Lob und Ehre, Erweiterung der christlichen Kirche und Unseres Baterlandes Bohlsahrt in erwünschten Stand segen."

Drenstiern war bereits am 7. August von Kitzingen ausgebrochen. Um 9. kam er nach Windsheim, wo die Truppen Baners und Herzog Wilhelms schon eingetrossen waren. 1) Um 10. und 11. rastete man bei der Stadt; Patronillen durchstreisten die Gegend und brachten viele Gesangene ein. Da traf vom Könige der Besehl ein, 2) ungesäumt heranzusommen; seder verlorene Augenblick sei unwiederbringlich, er gebe dem Feinde nur Zeit und Gelegenheit seine Absichten auszusühren. Man solle "eilen nach Bruck zu kommen, und solches se eher se lieber."

Orenstiern gehorchte. Nachdem er zur Feier der glücklich vollzogenen Conjunction (am 12. August) einen Bettag gehalten hatte, brach er auf. Noch am 13. erreichte man Neustadt, zog dann weiter nach Herzogenaurach, nahm den Ort, in welchem man eine Wenge Proviant erbeutete. Bei Bruck

<sup>1) &</sup>quot;Und ift die hanpteonjunction felbiges Tags nabe vor der Stadt geschen."

<sup>2)</sup> Gufiaf Abolf vom 10. August. Arkiv I. No. 470, Dazu vom 13. August. No. 471.

wurde Halt gemacht und das Lager abgesteckt; eine Brücke, die der König hier schon ein paar Tage zuvor über die Regnitz hatte schlagen lassen, stellte die Communication zwischen den beiden Lagern her. 1)

Die Bereinigung des schwedischen Heeres war vollzogen. Die 20,000 Mann<sup>2</sup>) des königlichen Corps wurden durch 13,000 Mann orenstiern'scher, 4000 Mann landgrässicher Truppen, durch 6000 Mann von Herzog Wilshelm und 5000 Mann kursächsischen Volks um mehr als das Doppelte verstärkt.

Gustaf Avolf hatte geglaubt, Wallenstein werde die Vereinigung vershindern; er hatte erwartet, daß es jetz zur Entscheidungsschlacht kommen werde. Wallenstein hatte sich nicht gerührt. Man war allgemein darüber verwundert; 3) man sand es gegen alle Regeln der Kriegskunst. "Es ist Hossnung, schried Camerarius am 17. August, daß Gott ihn bald ganz mit Verwirrung schlagen werde."

Der König begab sich in Person zum "Succursvolt", redete die Solbaten freundlich an, reichte vielen die Hand und sagte, "er wolle dem Burm bald etwas weisen und mit göttlicher Berleihung gute Beute erlangen."4)

Die gewaltige Truppenansammlung machte rasche Entscheidung nöthig. Wan hatte kaum hinreichende Lebensmittel für die Royalarmee gehabt; wie sollte man nun auch noch das neue Lager verpflegen? 5) Der König beschloß, sobald sich die neuangekommenen Truppen von den Strapazen des Warscheserholt hätten, die Action zu beginnen.

Am Dienstag ben 25. August nahmen sie ihren Anfang.

"Durch offnen Trommelschlag und Trompetenschall" wurde alles schwe-

<sup>1)</sup> Marschalls Bericht an Johann Georg vom 22. August. Dr. A.

<sup>2)</sup> Nämlich 13,000 zu Fuß und 7000 zu Pferd. "Kurzer Borschlag von beiben Armeen bei Nürnberg." Arkiv III. No. 931. Auch die Stärke der wallenstein'schen Armee (mit Einschluß der baberischen?) wird in dieser Liste angegeben, aber nur auf 35,000 Mann, nämlich:

<sup>24</sup> Regimenter beutsche Kavallerie 9000 Pferbe,

<sup>12 &</sup>quot; Kroaten . . . 4000 Köpfe,

<sup>18 &</sup>quot; zu Fuß. . . 23,000 "

<sup>3)</sup> So u. A. Camerarius schon vom 11. August: "jedermann wundert sich über die Unthätigteit Wallensteins. Unterdessen können sich unfere heere vereinigen."

<sup>4)</sup> Diaricall vom 22. August.

<sup>5) &</sup>quot;Aus Nürnberg milffen nunmehr beibe Lager, sowohl des Königs als das Succursvoll proviantirt werden; wird die Länge schwer, saft unmöglich sallen, daß man also nothwendig aller Orten wird Resolution sassen." Marschall vom 22. Angust. Graf
von Solms schrieb nach erfolgter Conjunction an die anspachischen Räthe (Soden I.
S. 378): "Wenn der Keind Stich hält, bürste es kürzlich gute Kappen geben."

bische Kriegsvolt aus Nürnberg hinaus ins Lager gerusen. Dann brachen die Truppen beider Lager auf<sup>1</sup>) vereinigten sich zu Kleinreut, nahmen dem seindlichen Lager gegenüber längs der Rednitz Ausstellung in Schlachtordnung. Aber der Feind nahm die angebotene Schlacht nicht an, blieb auch jetzt noch im Lager und beschränkte sich auf ein starkes ziemlich wirkungsloses Fener. Sin paar kleinere Detachements zeigten sich und ließen sich auf Plänkeleien ein, doch gingen sie, als das Gesecht einen ernstern Charakter anzunehmen schien, in das Lager zurück. Bei einem dieser Recontres war es, wo General Baner verwundet wurde.

Die Schweben blieben die Nacht über in ihrer Position, warsen mehrere Batterien auf und begannen am folgenden Tage (22. August) ein Bombardsment gegen das seindliche Lager. Allein die Kanonen thaten keinen großen Schaden und der Feind verhielt sich innerhalb seiner Verschanzungen so ruhig wie am Tage zuvor.

Da ein Angriff auf das feindliche Lager von dem andern Rednitzuser aus nicht möglich war, so ließ Gustaf Adolf die Truppen in der Nacht vom 22. auf 23. August in aller Stille ausbrechen und sich weiter nördlich ziehen, um die Rednitz unterhalb des seindlichen Lagers bei Fürth zu überschreiten, und sich "ganz nahe dem Feinde gegenüber" zu lagern. Seine Truppen disponirte er so, daß die Mehrzahl der Kavallerie rechts gehen und das seindliche Lager auf seiner schwachen Westseite umfassen, die Insanterie unter seinem persönlichen Besehl "zur linken Hand des Feindes Lager approschiren" sollte.

Am 23. August arbeiteten die Schweden an dem neuen Lager und den Approchen; wieder ohne vom Feinde belästigt zu werden. Da Gustaf Adolf von Gesangenen und Kundschaftern Nachricht erhielt, daß der Feind im Abmarsch sei und nur einige Regimenter in den Schanzen und Trancheen zurückgelassen habe, ließ er die Annäherungsarbeiten beschleunigen, so daß man dis hart an das Lager gelangte. Obgleich sich dann jene Nachricht als falsch erwieß, — der Feind war nicht aufgebrochen, sondern hatte nur des schwedischen Angriffs gewärtig, die Quartiere innerhalb seines Lagers geändert, — beschloß der König doch den Angriff für den solgenden Tag.

Freitag ben 24. August Bormittags2) wurde das schwedische Fußvolk, das sich zum Erkennungszeichen grüne Zweige an die Hüte gesteckt hatte,

<sup>1)</sup> Das alte Lager bei Rürnberg wurde von der Rürnberger Bürgerschaft besetht B. Ramped's Schreiben an den Fürsten von Hohenzollern d. d. vor Nürnberg 11. September (n. St.). Fronmüller, Anhang No. XX.

<sup>2)</sup> Nach einigen Berichten um 8 Uhr, nach anbern um 10 Uhr.

gegen die Söhen auf der Nordseite des feindlichen Lagers berangeführt. Ein mörderischer Kampf begann. Die Schweben brangen voll Kampsbegierbe gegen die starten Positionen des Feindes vor. Aldringer, der hier commandirte, erhielt sofort Unterstützung von Wallenstein: seche Regimenter Infanterie, benen die übrige Armee folgte. Um die alte Beste, den Schlüssel der feindlichen Stellung, wogte ber Rampf; Guftaf Abolf mitten im Gedränge, Die Orte bestimmend, wo Geschütze aufgefahren werden jollen. Nur mit Mübe gelang es, fie durch den Wald und den Abhang hinaufzuschaffen. Vermochte man sich in den Besitz des Burgstalles zu setzen, dort Artillerie aufzupflanzen, bann batten — beift es in einem Briefe von wallenstein'icher Seite 1) die Schweden "das ganze Lager dominirt und uns nothwendig deslogiren machen." Mit todesverachtendem Ungeftum drangen die Schweden immer von Neuem an, hielten sich in dem "furchtbaren Krachen ber Geschütze wie Mauern."2) Auf feindlicher Seite stürzte gleich Anfangs tödtlich verwundet General Jakob Fugger, Aldobrandini wurde gefangen, Hauptmann Altmannshausen erhielt einen Schuß durch den Kopf. Das kronbergische Kavallerieregiment, "des Keindes beste und fast älteste Reiterei", ging zur Attaque vor, wurde aber von den Finnen unter Obrist Stälhandske mit großem Berlust zurückgeworfen; mehrere seiner Officiere sturzten schwerverwundet.

Dreimal nahmen die Schweben den Burgstall und dreimal warf Alsbringer sie wieder hinaus.3) Aber aus einer anderen vortheilhaften Bossition, 4) einer der alten Beste gegenüber gelegene Höhe, von der aus man den Feind, wenn es gelang, Geschütze heraufzuschaffen, aus der alten Beste hätte wersen können, ließen die Schweden sich nicht verdrängen. So währte über zwölf Stunden lang — wie Wallenstein sagt "caldissimamente" — der Kamps, von dessen Furchtbarkeit die Berichte der Mitkämpser und Zeitgenossen ersüllt sind. Die Schweden nennen ihn mörderischer als

<sup>1) &</sup>quot;Der Feind hat zwar mit seinen Stüden gar ftart gespielt, aber gar hart zukommen können und also geringen Schaben gethan." Ramped.

<sup>2)</sup> Ramped vom 5. September (n. St.); Fronmüller, Anhang, No. XIX.

<sup>3) &</sup>quot;Dann es in Wahrheit so warm hergangen, daß das Schießen in geringsten niemals interrumpirt, sondern gleich als ein Salve immerdar continuirt worden." Ramped. Wallenstein, der in seinem Bericht an den Kaiser vom 5. September (n. St.), Miscellen S. 375, Aldringers besonders gedenkt, spendet zugleich der Tapferkeit seines ganzen Corps unbedingtes Lob: "tann E. M. bei meiner Ehre versichern, daß sich alle Officiere und Soldaten zu Roß und Fuß so tapfer gehalten haben, als ichs in einiger Occasion mein Leben lang nicht gesehen hab, und hat gewiß dieser Occasion keiner kein salo in valor oder Eiser E. M. zu dienen erzeigt."

<sup>4)</sup> Rach einigen Rachrichten mar es herzog Bernhard, ber fie nahm.

felbst die Schlacht bei Breitenfeld, die Raiserlichen mörderischer als selbst die Schlacht am weißen Berge.

Wit einbrechender Dämmerung begann es zu regnen; die abschüssigen Wege wurden aufgeweicht und damit jeder fernere Angriff auf die Höhen unmöglich gemacht. Gustaf Adolf rief deshalb seine Soldaten zurück, er wollte "lieber den Bortheil aus den Händen lassen als mit Berlust dem Glück nachjagen." Eingebrachte Gefangene haben gesagt, daß, wenn der König den Kampf und die Kanonade noch ein paar Stunden fortgesetzt hätte, die Ihrigen aus Mangel an Munition sich nicht mehr hätten wehren können.

Die Nacht über blieben die Schweden "in ihren Bortheilen und ihrem ehrenvollen Platz." Das Schießen dauerte die ganze Nacht hindurch fort. Am folgenden Morgen (25. August) versuchte Gustaf Adolf noch einen Angriff vom Walde aus; aber vergebens. Wallenstein drang start auf ihn ein und zwang ihn gegen 10 Uhr zum Rüczug die Höhen hinunter und zum Walde hinaus, der voll Todter und Berwundeter lag, dis zurück in das Lager bei Fürth.

Das war bas erste Mal, daß sich Gustaf Adolf und Wallenstein im Felde maßen.

Waltenstein schrieb dem Kaiser<sup>1</sup>): "der König hat sich bei dieser Impressa gewaltig die Hörner abgestoßen, indem er Allen zu verstehen gegeben, er wolle sich des Lagers bemächtigen oder kein König sein; er hat auch seine Truppen damit über die Maßen discouragirt, daß er sie so tollkühn (hazardosamente) angeführt, daß sie ihm in künstigen Fällen desto weniger trauen werden. Und ob zwar E. M. Bolks Tapserkeit und Muth (valor und caraja) zuvor überslüßig, so hat doch dieses Ereigniß es mehr versichert, indem es gesehen, wie der König, so alle seine Macht zusammengebracht, rebutirt worden ist, daß das Prädicat invictissime nicht ihm, sondern E. M. gebührt."

Und aus dem schwedischen Lager schrieb Camerarius (am 28. August): Gustaf Adolf griff den Feind "mit großer Tapferseit an, aber nicht mit dem Erfolge, den wir wünschten, da der Feind äußerst vortheilhaft gelagert war.

— Wäre des Königs Unternehmen geglückt, so war es um den Feind gethan."

Es war mißglückt. Un der eisernen Ruhe und der fühlen Borsicht des Herzogs von Friedland, war das Ungestüm und die thatendurstige Haft des Nordländers gescheitert. Er hatte in seinem ungehemmten Siegeszuge durch

<sup>1)</sup> d. d. 5. September (n. St.) u. A. bei Fronmiller, Anhang No. XVIII.

Deutschland verlernt, auf Widerstand gefaßt zu sein: da zum ersten Mal wurde ihm widerstanden. Er war besiegt, weil er nicht gesiegt.

Zwei Tage nach der Schlacht (am 26. August) schrieb Gusta Avolf aus dem Lager bei Fürth an den Nürnberger Rath<sup>1</sup>) ein ziemlich unvershohlenes Bekenntniß über das versehlte Unternehmen des 24. August. Er habe, um die Willfährigkeit Nürnbergs nicht noch weiter anzustrengen und die Stadt mit ferneren Zumuthungen zu belästigen, "einen Bersuch auf des Feindes Lager" gethan, in der Hossmung, den Krieg dadurch aus diesen Gegenden zu ziehen. Allein es habe "solches für diesmal nicht sein können"; er müsse eine bessere Gelegenheit abwarten. Er bitte sie um Aufnahme der Berwundeten,<sup>2</sup>) um Fortsetzung der Proviantlieserungen für sein Heer und um Ueberlassung von 6—7000 Arbeitern zur Versertigung von Schanzwersen.

Denn abziehen wollte er nicht; hier bei Nürnberg wollte er seine Sache mit Wallenstein zu Ende führen. Rein Wittel ließ er unversucht: während die Soldaten unterhalb Fürth das neue Lager zu errichten begannen, suchte er aufs Neue Verhandlungen mit dem Herzoge anzuknüpfen.

Seit jener Absage im vorigen Herbst hatte er sich ihm mehrmals wieder zu nähern versucht. Ein paar Jahre später hat nach der wallenstein'schen Katastrophe ein trzkascher Forstmeister im Berhör ausgesagt, 3) daß Gustaf Adolf dem Herzoge Ansang 1632 den Oberbesehl über das schlesische Corps angetragen habe; Wallenstein aber sei darauf nicht eingegangen, sondern habe erklärt: der König sei ein Filz; er wolle abwarten, was man ihm in Inaim bieten werde.

Dann ließ in der Zeit seines ersten Nürnberger Aufenthalts der König dem Herzog durch Bubna sagen, er würde die Erneuerung der Verhand-lungen gern sehen, an ihm sollte es nicht fehlen, daß Wallenstein die böhmische Krone erhielte. Wallenstein, damals mit Sachsen wegen des Ansichlusses an den Kaiser in Verhandlung, ging auch darauf nicht ein.

Seit sich aber diese sächsisch-wallenstein'schen Berhandlungen zerschlagen hatten, und wenig Aussicht mehr vorhanden war, daß sich Iohann Georg

<sup>1)</sup> Fronmüller, Anhang No. XXIII.

<sup>2)</sup> Bgl. Sattlers Brief an den Nürnberger Rath vom 25. August. Fronmüller, Anhang No. XXIV.

<sup>3)</sup> Klusats Ausfagen aus ben "Untersuchungs = und Confiscationsacten über-Wallenstein im Archiv ber Hoscanzlei", mitgetheilt von v. hurter, Ballenstein S. 120.

zum Abfall von Schweben würde bewegen lassen, änderte sich des Herzogs Stimmung. Als noch im Juli der Rittmeister Reichel, 1) der von Kroaten gefangen worden war, bei einer Auswechselung der Gefangenen vor seiner Freilassung von dem Herzoge zur Tasel geladen wurde, sprach sich dieser über den König auf das Anerkennendste aus: er halte ihn "für den besten und tapfersten Cavalier der Welt" und wünsche wohl, daß zwischen ihm und dem Kaiser ein heilsamer Friede ausgerichtet würde. Diese Stimmung des Herzgogs blieb im schwedischen Lager nicht verborgen. 2)

Als dann im Gefecht bei Burgthann (31. Juli) der Generalwachtmeister Sparre in schwedische Gefangenschaft gerieth, — derselbe, der schon im Jahr zwor bei der Erstürmung von Frankfurt a. D. gefangen und gegen das Berssprechen, nicht mehr auf des Kaisers Seite gegen Schweden zu dienen, frei gelassen worden war; derselbe, der hernach in den wallenstein'schen Bershandlungen mit Sachsen den Bermittler gemacht hatte, — warf Gustaf Adolf ihm seine Wortbrüchigkeit vor und drohte ihm mit sofortiger Hinrichtung, wenn er nicht auf alle Fragen, die er an ihn richten würde, die Wahrseheit bekenne. Sparre versprach, die Wahrheit zu sagen. 3) Der König nahm ihn bei Seite und "redete französsisch mit ihm", dann sagte er lachend: "das Uebrige werde sich sinden."

Jest nun, wenige Tage nach der Schlacht des 24. August sandte er ihn an Wallenstein,<sup>4</sup>) zunächst um eine Auswechselung der Gefangenen zu versanlassen ihn um mit ihm das Abkommen zu treffen, daß bei dem Aufseinanderstoßen zweier feindlicher Heerhaufen, der schwächere sich (wie es in den Niederlanden üblich war) ohne Schwertstreich ergeben sollte; dann aber und vor Allem um eine neue Friedenstractation vorzuschlagen. Der Krieg habe lange genug gewährt, es sei soviel Christenblut verzossen und das Reich

<sup>1)</sup> S. Theatr. Eur. II. S. 656; bestätigt durch ein Schreiben aus Nürnberg vom 11. Juli. Dr. A.

<sup>2)</sup> So schreibt 3. Camerarius am 17. Juli, Söltl III. S. 308: "Friedland spricht vom Frieden und sehr rühmlich von unserm Könige." Als Erklärung fügt er hinzu: "sein heer ist zahlreich, aber nicht muthig."

<sup>3) &</sup>quot;Gnädigster König, ich bin ein armer Cavalier, was ich Euer Königl. Maj. sagen werbe, soll ber Wahrheit gemäß sein." Relation aus Nürnberg vom 31. Juli. Dr A. Ihr sind auch andere Sparre betreffende Einzelheiten entnommen.

<sup>4) &</sup>quot;auf Parola sich in 24 Stunden wieder zu gestellen." Wallenstein an Ferdinand II. vom 11. September (n. St.), Miscellen S. 495. Ueber Sparre's Friedensvermittelung vgl. auch Gustaf Adolss Memorial für Brandenstein vom 27. September. Arkiv I. No. 480.

<sup>5)</sup> Ueber die Auswechslung der Gefangenen f. das Schreiben von Camerarius vom 4. September bei Söltl III. S. 313.

so ruinirt worden, daß der König ein Ende zu machen wünsche. Wenn Wallenstein Deputirte bestimmen wolle, so würde der König ganz nach des Herzogs Wunsch entweder gleichfalls Deputirte senden, oder seinen Kanzler Drenstiern mit den Verhandlungen betrauen, oder persönlich mit dem Herzoge verhandeln. 1)

Wallensteins Antwort war, daß er sich nicht eher auf etwas einlassen könne, als dis er von Wien Instruction eingeholt habe. Er schried sofort (1. September a. St.) an den Kaiser. Aber während Gustaf Adolf dann mit Oxenstiern,<sup>2</sup>) und dem Grasen Heinrich Mathias von Thurn über die Angelegenheit weiter correspondirte, ihre Meinung und ihren Rath erbat und erhielt, während er den Gras Brandenstein an den Kurfürsten von Sachsen sandte, um ihm von der Anknüpfung neuer Berhandlungen Anzeige zu machen und ihn zu versichern, daß er sich "zu keinen Tractaten verstehen werde, als mit Seiner Durchlaucht Borwissen und Willen", — zauderte der Kaiser mit seiner Antwort auf die Anfrage Wallensteins. Nach fast zwei Monaten erst tras sie ein.<sup>3</sup>) Zwar dürse man, so hieß es in ihr, nach Allem, was bisher vorgefallen, "keiner gütlichen Tractation mehr trauen;" gleich-

<sup>1)</sup> Solches Borgehen war ganz gegen Graf H. won Thurns Rath, ber, von Gustaf Abolf um seine Ansicht gefragt, diese dem Grasen von Solms wenig später (17. September) in die Feder dictirte (Arkiv II. No. 834). Es heißt in diesem merkwilrzdigen Briefe u. A.: "und ist an dem, daß, weil E. K. M. einige Tractaten vor sich anzuzzetteln sich möchten disreputirz, auch ihren erlangten Victoriis schimps und schließlich der evangelischen Partei nachtheilig halten, ich dassur achte, E. R. M. hätten durch ein bei bemelbetes Herzogs zu Friedland H. Gn. gehörtes sudjectum, welches quasi aliud agondo eine Reise übernehmen könnte, die Sachen tractiren lassen, wozu E. R. M. den Herrn Bubenaw pslichtar machen und gebrauchen möchten." Auch seine Ansichten "von dem modo und der materia tractandi" entwickelte er dem Könige. Er meinte u. A., der König hätte sich bei der Ausrichtung des Friedens "zu vergleichen, was Sie (K. M.) zur Recompens in Händen behalten wollte, damit Ihnen die Auctorität und Mittel verbleiben, gegen alse diesengen, so ins Kilnstige den edlen Frieden brechen wollten."

<sup>2)</sup> S. bas eigenhändige Postscriptum zu Gustaf Adolss Brief an Oxenstiern vom 29. September (als Antwort auf Oxenstierns, die Friedensstrage betressenden Brief vom 25.). Arkiv I. No. 481. Daraus: "mener at i borde skrifteligen communicera Wallenstein hvad han eder om genneral tractater proponerat hasver och hans meningh therom förnima, säledes stellandes breswet in forma at man temoinerar etmot honommehra confidentie och at man twissar om the wore i beijerförstens macht sädant at tractera . . . . wette the nu bäda (Wallenstein und Maximilian) om rädet och wela sluta et genneral stilleständh så woret got och I kunnen af them försara conditionerne och Eder Instruction sormera sjelf och migh henne tilsenda tå Jagh migh ther uppa resolvera will."

<sup>3)</sup> Sie datirt aus Wien 31. October (n. St.). Im Auszug in ben Miscellen S. 497 ff.

G. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

wohl wolle man den Friedensgedanken nicht ganz von der Hand weisen. Die Protestanten würden aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Bafis des Leipziger Schlusses verhandeln wollen und Aufhebung des Restitutionsedicts, wenigstens für Sachsen, Brandenburg und selbst Danemark, freie Uebung des evangelischen Bekenntnisses in Augsburg, Restitution des Pfalzgrafen und der übrigen proscribirten Fürsten, Herausgabe aller confiscirten Güter im Reich und in den Erblanden, das Recht der ständischen Einwilligung zu Contributionen und neuen Kriegen und endlich Generalamnestie fordern. Dem gegenüber muffe man auf ber Forberung ber Wieberabtretung ber fatholischen Länder, auf der Erstattung der Kriegstoften und Kriegsschäden be-Sollte ber Kaiser die Oberpfalz berauszugeben genöthigt werben, so müsse man bafür sorgen, daß er das Land ob der Enns nicht an Babern abtrete: Sachsen müsse die beiden Lausiten berausgeben: die unter dem Brätert ber Libertät und Religion gegen sein haus im Reich angestellten Werbungen müßten fünftighin verboten, gegen die jezige schwedische Invasion und gegen fernere fremde Invasionen müßten Magregeln ergriffen werden.

Während dieser Bemühungen um Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem Gegner, hatte Gustaf Abolf auf das Angestrengteste an den Versschanzungen arbeiten lassen. Der hoffte noch immer "den Feind aus seinem Loch zu bringen", wenn er ihm die Zusuhr abschnitt. Freilich nahm auch im schwedischen Heer der Mangel in bedenklicher Beise überhand, die Soldaten erhielten oft fünf bis sechs Tage lang kein Stück Brod, Fourage gab es im Umkreis von drei, vier und mehr Meilen nicht mehr; die Regimenter wurden "über die Maßen ruinirt";2) aber man hatte doch wieder freie Passage nach Kitzingen und Bürzdurg, dem Feinde dagegen war "selbst der einzige Paß gegen Neumarkt gesperrt." Schon hieß es (am 30. August), daß er sich nicht mehr über drei Tage halten könnte.

Wallenstein blieb unbeweglich.3) "Die Angriffe sind bei uns verboten,

<sup>1) &</sup>quot;Wir werben allhier wohl gebraucht, wissen von nichts anderm als vom Feind; zur Arbeit und dann auf die Wacht, so bleiben wir sein in der Gewohnheit. Anjeto gehet man darauf um, wie man doch den Feind aus seinem Loch bringen möchte. Aber ich slüchte, es werde noch viel Bolls kosten. Gott gebe uns nur Glilc. Das Boll ist alles lustig zum Handel. Ein Theil muß weichen, denn das Brod wird seltsam werden." Aus dem Königl. schwedischen Feldlager bei Fürth 28. August (von Obrist Bose). Dr. A.

<sup>2)</sup> Details aus Marschalls Bericht vom 30. August. Dr. A.

<sup>3)</sup> S. ben "Discurs über bes Friedlands Actiones". Maximilian und alle hohen Officiere haben gerathen, die Retirade ber Schweben zu benuten und in ben Angriff überzugehen; "ber Herzog von Friedland aber hat nichts anderes barüber gethan, als baß er solchen Ihrer Kurf. Durchl. von allen hohen Officieren gut befunden und verslangten Vorschlag schimpflich verlacht hat."

und scheint, als wenn wir unser Lager gleich einer vornehmen Festung allein befendiren wollen," 1) heißt es in einem Brief von Feindes Seite. Den Schweden war diese Ruhe völlig räthselhaft. Sie erklärten es mit Furchtsamkeit, daß Wallenstein sie unter seinen Augen ein neues Lager schlagen ließ. Er habe die spanischen Rodomontaden cassirt, meinte man.2)

Da beschloß Gustaf Abolf endlich ein brittes Mittel zu versuchen, um den Feind aus seiner festen Stellung in das freie Feld zu locken; er entschloß sich mit all seinen Truppen aus der Nürnberger Gegend abzuziehen,3) um, wie man sagte, "den Fuchs doch per diversionem heraus zu kriegen."4)

Er traf alle Anordnungen, daß sich die Stadt auch nach seinem Abzuge gegen seindliche Angriffe zu halten vermöchte, gab ihr 4427 Mann Insanterie und an 300 Mann Kavallerie, die er unter Kniphausens Commando stellte, zur Besatung<sup>5</sup>); Obrist Schlammersdorf erhielt den Besehl über das städtische Volk; der Reichskanzler sollte gleichfalls dort bleiben und in des Königs Namen das Directorium führen.

Am 7. September sandte er dann dem Herzog von Friedland "ein Kartel, andern Tags mit ihm zu schlagen",6) zog mit allem Bolk und der Artillerie vor des Feindes Lager vorüber, spielte mit Stücken hinein. Bersgebens; der Feind blieb nach wie vor ruhig, griff weder die Bagage, noch die Avants oder Arrieregarde an.

Da brach benn Gustaf Abolf Sonnabend ben 8. September sein Lager ab und zog mit seinem Heer von dannen. Das erste Nachtquartier wurde zu Langenzenn gemacht; dann ging es gen Weinsheim, dann weiter nach Neustadt an der Nisch, von wo man am 13. September nach Windsheim ausbrach. Es entsprach nicht mehr der gegenwärtigen Situation, wenn gerade jetzt hier zu Windsheim eine tatarische Gesandtschaft zu Gustaf Abolf fam, um den bewunderten Nordländer zu sehen, "dessen ritterliche und glor-

<sup>1)</sup> Schreiben aus dem Felblager bei Nürnberg vom 14. Septemper (n. St.). Fron-müller, Anhang No. XXI.

<sup>2)</sup> Camerarins vom 28. August. Salvins an Johann Casimir hamburg 12. Sepstember. Arkiv II. No. 836: "Wallenstein spielet einen Reinichen, hat die spanische Rodomontades cassiret, hält sich in seinem Lager und Bortheil still und ist da nicht aus zu triegen."

<sup>3)</sup> Bgl. Theatr. Eur. II. S. 735.

<sup>4)</sup> Salvius vom 21. September.

<sup>5)</sup> Liste Arkiv III. No. 935; genau übereinstimmend mit Murr zum 8. September: 8 Regimenter zu Fuß mit 4426 Mann. Bgl. Camerarius vom 11. September. Söltl III. S. 317.

<sup>6)</sup> Marschall vom 11. September. Dr. A.

würdige Thaten allenthalben, selbst in ihren Ländern erschollen, und ihm wegen seiner herrlichen Bictorien zu gratuliren."

Auch den Ausbruch und Abzug der Schweden hatte Ballenstein geschehen lassen, ohne sich zu rühren; 1) nach wie vor blieb er in seinem Lager "wie unter seinem Schilde." Erst am 12. September, als die Schweden zu Neustadt lagen, an eine Kriegslist also nicht mehr zu denken war, brachen seine Truppen auf, 2) zogen, während die Schweden von Neustadt südwestlich auf Windsheim gingen, in nördlicher Nichtung durch Fürth auf Bruck und weiter nach Forchheim, sast alle Dörfer um Nürnberg in Brand stedend, wie, um sich durch solche "Helbenthaten" für die Einschränkung und der Unthätigkeit im Lager zu entschädigen.

Camerarius hatte wenige Tage vor dem Aufbruch der Schweden (am 4. September) ebenso kurz wie treffend geschrieben: "es scheint, daß der als Sieger gelten wird, der am längsten hier aushält."3)

Wallenstein hatte brei Tage länger ausgehalten als Gustaf Adolf.

## Bweiter Aufbruch nach Sachsen.

Noch am 16. September war das schwedische Hauptquartier zu Windsheim. Da brachten Briefe von Orenstiern<sup>4</sup>) und Kundschafter die Nachricht vom Ausbruch des Feindes. Näheres hatte man noch nicht in Ersahrung gebracht; ob das baherische mit dem friedländischen Heer noch vereint sei, oder sich von diesem getrennt und nach Bahern zurückgewandt habe, davon wußte man nichts.

Jett noch einmal bot sich dem Könige die Gelegenheit, nach eignem

<sup>1)</sup> Camerarius vom 11. September.

<sup>2)</sup> Wallenstein an Ferdinand II. vom 18. September (n. St.), Miscellen S. 377: "Ich bin ihm nicht nachgefolgt, zum ersten, daß meine meiste Kavallerie hin und wieder liegt, denn hab ich sie dahier nicht consummiren wollen, so hab ich sie in unterschiedliche Oerter austheilen milssen: dadurch sie denn conservirt, die Proviant und Fourage assecurirt; die andere Ursache ist, daß der Feind einen Paß nach dem andern hätt, und also von einem Ort zu dem andern sicher kann gehen; das letzte ist, ich will nicht in Hazard setzen, was ich gewiß hab, denn ich hosse mit der Hille Gottes, daß der König gewaltig anhebt in Declination zu kommen und den Credit zu verlieren, und sobald der von Vappenheim auf der andern Seite sich legen wird, so ist es mit ihm gethan."

<sup>3)</sup> Aehnlich hat nach bem "Discurs über bes Friedlands Actiones" Wallenstein selbst gesagt: "welcher Theil vor Nürnberg erstlich mit einem Fuß weiche, der sei ver-loren."

<sup>4)</sup> Bom 13. und 14. September.

Plan zu handeln und den Gegner zu zwingen, seine Maßregeln banach zu richten; er brauchte nur zu wollen, und die Initiative war wieder sein.

Aber den noch unbestimmten Nachrichten gegenüber schwankte Gustaf Abolf; sollte er seine Armee theilen, die beiden sächsischen Herzöge in Fransen und Thüringen lassen, um Kursachsen im Fall der Gefahr zu Hüsse zu eilen, selbst aber nach Schwaben gehen, sich dort stärken und dann ins Desterreichische vordrechen? — oder war es besser, mit gesammter Macht Wallenstein zu solgen, von dem er annahm, daß er nach Sachsen gehen würde, und nur ein kleines Corps nach Schwaben zu schicken?

Er hielt ben Aurfürsten, nach den Erfolgen des sächsischen Corps in Schlesien um so eher für stark genug, von Herzog Bernhard unterstützt, Wallenstein "den Kopf zu bieten", als dieser sich wegen des herannahenden Winters schwerlich auf eine Belagerung der Hauptplätze im Kurfürstenthum einlassen würde.<sup>1</sup>) Er meinte, daß er in Schwaben die beste Gelegenheit haben würde, seine Truppen sich erholen zu lassen und zu ergänzen.

Er entschloß sich, seine Streitmacht zu theilen. Führte er diesen Entschluß aus, so war er es, der die Situation beherrschte. Denn ein wahr-haft großartiger Plan, mit dem er sich schon seit längerer Zeit beschäftigte, zu dem die Borbereitungen schon getrossen waren, wäre alsdann ins Werkgeset worden: "das bewußte Dessein" — wie er dem Reichskanzler schreibt — "die österreichischen Erblande zu occupiren, die Donau abwärts zu arbeiten, den ober-ennserischen Bauern an der Hand zu sein und dem Feinde in Desterreich ein solch Feuer anzugünden, daß er genug daran zu löschen hätte.") Daß Wallenstein im Fall eines schwedischen Einfalls in die kaiserlichen Erblande seine Absichten auf Sachsen sahren lassen, daß er die Offensive ausgeben mußte, erschien dem Könige unzweiselhaft.

In Desterreich ob der Enns hatten seit der Restauration des Katholiscismus, die der Kaiser auch in diesem Erblande mit härtester Rücksichtsslosigkeit und rohem Radicalismus durchführte, die Gährungen nicht aufs

<sup>1) &</sup>quot;weil ihm zweiselsohne mehr an einem florenten exercitu als an Wittenberg ober Dresben gelegen sein, und also mehr auf die Winterquartiere als anderes bedacht sein würde."

<sup>2)</sup> Das hatte Maximilian schon im Mai gefürchtet, wie er in seinem Briese an Wallenstein vom 5. Mai (n. St.), M. A. R., schreibt. Er berichtet Gustaf Abolfs rasches Borbringen, es heiße, daß er bereits den Inn bedrohe, "und da er über den Inn tomme, tönne er ohne einige weitere hinderung und Ausenthalt seinem Gesallen nach in das Land ob der Enns, allba er den Bauern willsommen sein und allen Borschub geben tönnte,

würdige Thaten allenthalben, selbst in ihren Ländern erschollen, und ihm wegen seiner herrlichen Victorien zu gratuliren."

Auch ben Ausbruch und Abzug ber Schweben hatte Wallenstein gesichehen lassen, ohne sich zu rühren; 1) nach wie vor blieb er in seinem Lager "wie unter seinem Schilbe." Erst am 12. September, als die Schweben zu Neustadt lagen, an eine Kriegslist also nicht mehr zu benken war, brachen seine Truppen auf, 2) zogen, während die Schweben von Neustadt südwestlich auf Windsheim gingen, in nördlicher Richtung durch Fürth auf Bruck und weiter nach Forchheim, sast alle Oörser um Nürnberg in Brand steckend, wie, um sich durch solche "Helbenthaten" für die Einschränkung und der Unthätigkeit im Lager zu entschädigen.

Camerarius hatte wenige Tage vor dem Aufbruch der Schweden (am 4. September) ebenso kurz wie treffend geschrieben: "es scheint, daß der als Sieger gelten wird, der am längsten bier aushält.")

Wallenstein hatte drei Tage länger ausgehalten als Gustaf Abolf.

## Bweiter Aufbruch nach Sachsen.

Noch am 16. September war das schwedische Hauptquartier zu Windsheim. Da brachten Briefe von Drenstiern<sup>4</sup>) und Kundschafter die Nachricht vom Ausbruch des Feindes. Näheres hatte man noch nicht in Ersahrung gebracht; ob das baherische mit dem friedländischen Heer noch vereint sei, oder sich von diesem getrennt und nach Bahern zurückgewandt habe, davon wuste man nichts.

Jetzt noch einmal bot sich dem Könige die Gelegenheit, nach eignem

<sup>1)</sup> Camerarius vom 11. September.

<sup>2)</sup> Wallenstein an Ferdinand II. vom 18. September (n. St.), Miscellen S. 377: "Ich bin ihm nicht nachgesolgt, zum ersten, daß meine meiste Kavallerie hin und wieder liegt, denn hab ich sie bahier nicht consummiren wollen, so hab ich sie in unterschiedliche Oerter austheilen milssen: dadurch sie denn conservirt, die Proviant und Fourage assecurirt; die andere Ursache ist, daß der Feind einen Paß nach dem andern hätt, und also von einem Ort zu dem andern sicher kann gehen; das letzte ist, ich will nicht in Hazard sehen, was ich gewiß hab, deun ich hosse mit der Hilse Gottes, daß der König gewaltig anhebt in Declination zu kommen und den Credit zu verlieren, und sobald der von Pappenheim auf der andern Seite sich legen wird, so ist es mit ihm gethan."

<sup>3)</sup> Aehnlich hat nach bem "Discurs über bes Friedlands Actiones" Wallenstein selbst gesagt: "welcher Theil vor Nilrnberg erstlich mit einem Fuß weiche, ber sei versloren."

<sup>4)</sup> Bom 13. und 14. September.

Plan zu handeln und den Gegner zu zwingen, seine Maßregeln banach zu richten; er brauchte nur zu wollen, und die Initiative war wieder sein.

Aber den noch unbestimmten Nachrichten gegenüber schwankte Gustaf Abolf; sollte er seine Armee theilen, die beiden sächsischen Herzöge in Fransen und Thüringen lassen, um Kursachsen im Fall der Gefahr zu Hülfe zu eilen, selbst aber nach Schwaben gehen, sich dort stärken und dann ins Desterreichische vorbrechen? — oder war es besser, mit gesammter Macht Wallenstein zu solgen, von dem er annahm, daß er nach Sachsen gehen würde, und nur ein kleines Corps nach Schwaben zu schieden?

Er hielt ben Aurfürsten, nach den Erfolgen des sächsischen Corps in Schlesien um so eher für stark genug, von Herzog Bernhard unterstützt, Wallenstein "den Kopf zu dieten", als dieser sich wegen des herannahenden Winters schwerlich auf eine Belagerung der Hauptplätze im Kurfürstenthum einlassen würde. ) Er meinte, daß er in Schwaben die beste Gelegenheit haben würde, seine Truppen sich erholen zu lassen und zu ergänzen.

Er entschloß sich, seine Streitmacht zu theilen. Führte er diesen Entschluß aus, so war er es, der die Situation beherrschte. Denn ein wahrshaft großartiger Plan, mit dem er sich schon seit längerer Zeit beschäftigte, zu dem die Borbereitungen schon getrossen waren, wäre alsdann ins Werk gesett worden: "das bewußte Dessein" — wie er dem Reichskanzler schreibt — "die österreichischen Erblande zu occupiren, die Donau abwärts zu arbeiten, den obersennserischen Bauern an der Hand zu sein und dem Feinde in Desterreich ein solch Feuer anzugünden, daß er genug daran zu löschen hätte.") Daß Wallenstein im Fall eines schwedischen Einfalls in die kaiserlichen Erblande seine Absichten auf Sachsen sahren lassen, das heißt, daß er die Offensive ausgeben mußte, erschien dem Könige unzweiselhaft.

In Desterreich ob ber Enns hatten seit der Restauration des Katholiscismus, die der Kaiser auch in diesem Erblande mit härtester Rücksichtsslosigkeit und rohem Radicalismus durchführte, die Gährungen nicht aufs

<sup>1) &</sup>quot;weil ihm zweiselsohne mehr an einem florenten exercitu als an Wittenberg ober Dresben gelegen sein, und also mehr auf die Winterquartiere als anderes bedacht sein würde."

<sup>2)</sup> Das hatte Maximilian schon im Mai gefürchtet, wie er in seinem Briese an Wallenstein vom 5. Mai (n. St.), M. A. R., schreibt. Er berichtet Gustaf Abolfs rasches Borbringen, es heiße, daß er bereits ben Inn bebrohe, "und da er über den Inn tomme, tönne er ohne einige weitere Hinderung und Ausenthalt seinem Gesallen nach in das Land ob der Enns, allda er den Bauern willsommen sein und allen Borschub geben könnte, durchbrechen "

gebort. Die Errichtung des kaiserlichen Heeres Anfang 1631, die Brutalitäten der wallenstein'schen Sodateska vor ihrem Ausmarsch nach Böhmen steigerten die Wuth der Einwohner. Da erschien ein gewisser Jacob Greimbl, ein unruhiger Ropf, der schon in dem Aufstande von 1626 eine Rolle gespielt, bann, nach Bewältigung des Aufstandes durch Pappenheim, das Land verlaffen hatte, als Pradicant von Neuem in biefen ennserischen Gegenden, zog umber, predigte vom reinen Wort Gottes nach der augsburgischen Confession und erzählte seinen Zuhörern von dem großen Beschützer der protestantischen Religion, der aus Schweden gekommen sei und auch ihnen helfen wurde, wenn sie sich an ihn wendeten. Im Mühlwiertel fand er raschen Anhang, wurde von den Bauern beherbergt. Auf dem Ecklehen schlug er endlich seine bleibende Stätte auf. Er sagte bem Bauer Thomas Ecklehner, 1) daß er vom Könige von Schweben und vom Kurfürsten von Sachsen bergeschickt sei; wenn die Bauern mit ihm halten, auch wegen bes Glaubens leiden wollten, so wolle er mit und bei ihnen bleiben. Täglich speiste er etliche Tausend Bauern und forderte fie in seinen Predigten auf: wer mit Schweden halten wolle, solle auf die Seite treten, die andern sollten zurückbleiben. Die Bauern traten alle herüber. Einmal schenkte er sich im Beisein Edlehners und zweier anderer Bauern einen vergoldeten Becher voll Wein und trank ihn mit den Worten aus: wenn er nicht von dem Schweden und Rursachsen geschickt worden, solle dieser Trunk zu Gift und Siter werden. Auf Solches gelobten die Bauern, "mit ihm zu halten und Leib und Leben babei aufzuseten." Sie vereinigten sich mit anderen, an Guftaf Abolf zu schicken, mit ber Anfrage, "ob sie sich gewisser Hülfe zu getrösten hätten ober nicht; ware dem also, so wollten sie zusammen halten und seiner gewärtig sein."

Der Ecklehner wurde zweimal zu Gustaf Abolf abgefertigt;2) seiner eignen Erzählung nach war sein Anbringen das erste Mal, "daß sie, die Bauern, im Hausruckviertel beisammen und deshalb beim Kaiser bereits in Ungnade wären und, wenn sie auf des Königs Hülfe rechnen könnten, einen ganzen Aufstand machen wollten." Gustaf Adolf antwortete: "er wolle darüber die Nacht schlasen, morgen solle er sich wieder melden." Am solgenden Morgen sagte ihm Gustaf Adolf: "sie sollten wohl Acht haben, daß sie nicht verführt würden, insonderheit die Pässe wohl verwahren, die Höse und Schlösser nicht verwüßten. Wenn sie dann seiner Hülfe bedürftig wären,

<sup>1)</sup> Mittheilungen aus bem mit ibm angestellten Berbor; bei Rurg, Beiträge S. 51 ff.

<sup>2)</sup> Etwa 4 Wochen nach Pfingsten.

sollten sie wieder kommen." Mit dieser Antwort und einem Geschenk von 100 Ducaten reiste der Ecklehner heim.

Da aber die Bauern des Ecklehners mündlichem Bericht nicht recht glaubten, sondern eine schriftliche Resolution von Gustaf Adolf zu haben wünschten, begab sich der Ecklehner nochmals zu ihm. In dem neuen Lager bei Fürth empfing ihn der König und gab ihm die erbetene schriftliche Erklärung 1): er billige den Aufstand der Bauern, verspreche, sie wider alle seindliche Gewalt nach Möglichkeit zu schützen und darauf bedacht zu sein, daß die Bauernschaft ehestens mit einer Anzahl Volk zu Roß und Fuß und mit guten Officieren versehen werde.

Diese schriftliche Resolution bes Königs wurde in zahllosen Copien, die man mit einem schwedischen Thalerstück untersiegelte, im Lande versbreitet; das steigerte die Aufregung, gab Wuth, Hoffnung auf Gelingen. Und so brach die Rebellion los.

Sustaf Avolf hatte seine Dispositionen bereits getrossen: für den Absug über den Main und nach Sachsen bestimmte er 5230 Mann zu Fuß und 2160 zu Pferd; er selbst wollte 6850 Mann Insanterie und 4290 Mann Kavallerie persönlich "an die Donau gegen die österreichischen Erbslande" führen.<sup>2</sup>)

Vor der Aussührung wünschte er die Ansichten seines Reichstanzlers zu hören. Es sand zu diesem Zweck in der Nacht vom 17. auf 18. Septem» ber zu Nürnberg eine geheime Unterredung zwischen ihnen statt, in welcher Orenstiern den König auf das Entschiedenste in diesem Plan bestärkte,3),,ins Oesterreichische einzumarschiren, die Bauern im Land ob der Enns zu unterstützen und so dem Kaiser in seinem eignen Lande ein Feuer anzuzünden,

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an die Bauerschaft bes Erzherzogthums Desterreich ob ber Enns d. d. "Burgstall" 1. September. Dr. A.

<sup>2)</sup> Die Ueberschrift der einen von den beiden Listen Arkiv I. No. 473 und 474, welscher jene Zahlen entlehnt sind, lautet: "Uppgist på den krigshär, hvarmed Konungen ämnade att, under sitt personliga befäl, framtränga utför Donau mot Osterrikiska ärständerne."

<sup>3)</sup> Das geht aus Orenstierns Brief an Gustaf Abolf d. d. Nürnberg 4. October hervor. M. R. A. or. intercipirt. Er ist eine Antwort auf Gustaf Abolfs Brief vom 1. October: "... ju längre Jag saken efftertencker, ju mehra Jagh därtill moveres att styrkia, dedh E: K: Mtt. sin Lycka j Beyern och emot Österrijk skulle pussera och continuera nu hälst, medhan Landedh, ähr förblottat af nöyechtigh armée, och consequenter E: K: Mtt. heelt öpet; och serdeles till att animera medh sin nährmere angång Bönderne j Österrijk; och således tända Keysarn en Eldh op j sine egne Landh, som Wallenstenern och Beyrfürsten, där dhe begge wille tillöpe, nepligen skulle kunne sleckia."

das Wallenstein und Maximilian, wenn sie auch beide wollten, nicht zu löschen vermöchten. Sile der Feind, wie anzunehmen sei, sobald er sähe, daß man an die Belagerung Ingolstadts und Regensburgs gehe, zurück, so habe man ihn damit aus Franken und Meißen gelockt; bleibe er, so gebe er damit sein eignes Land preis. Wallenstein recrutire sich vornehmlich aus den Erblanden, den Maximilian aus feinem Herzogthume: nehme man diesem Bahern und turdire man dem Kaiser seine Erblande, so stärke man sich nicht nur selbst dadurch, sondern ruinire auch die baherische und friedsländische Armee."

Allein Gustaf Abolf gab biesen kühnen Plan wieder auf, trothem selbst ber vorsichtige Drenstiern ihm das Wort redete, und beschloß, anstatt des Einmarsches in die österreichischen Erblande einen Zug an den Bodense zu unternehmen, um die oberschwäbischen und rheinischen Lande völlig vom Keinde zu säubern.

Zu diesem Zweck übergab er den Herzögen von Weimar das Commando über den sür die Operationen im Norden bestimmten Theil der Rohalarmee<sup>3</sup>) und ordnete an, daß dis zur Genesung des erkrankten Herzogs Wilhelm,<sup>4</sup>) Bernhard interimistisch das alleinige Commando sühren sollte. Seine Instruction war, die Truppen zumächst nach Schweinsurt zu führen, von dort aus die Bewegungen des Feindes zu beobachten, salls derselbe an den Main gehe, den "fränkischen Staat" zu versichern; wende er sich dagegen nach Sachsen und an die Elbe, ihm zu solgen und sich zur Unterstützung des Kursfürsten Iohann Georg bereit zu halten. Der Generalmajor Ruthwen sollte mit 10,000 Mann die Positionen an der Donau und am Lech halten und den Feind in Bahern beschäftigen. Generallieutenant Baudissin sollte nebst den rheinischen und Beser achten. Der Herzog Georg von Lünedurg sollte die niedersächsischen und braunschweigischen Gebiete verwahren. Der

<sup>1) &</sup>quot;hvadh han fåar j Romiske Rijket, dedh brukar han såsom en winst." Im Gegensatz zu ben Recrutirungen aus ben Erblanden gesagt.

<sup>2)</sup> Bgl. bas Memorial für Branbenstein vom 27. September. Arkiv I. No. 480.

<sup>3)</sup> Memorial filr Herzog Wilhelm und Bernhard d. d. Windsheim 21. September. Arkiv I. No. 477.

<sup>4)</sup> Der erkrankte Herzog Wilhelm war am 16. September so elend zu Schleufingen angetommen, daß er sich aus dem Wagen ins Zimmer hatte führen lassen müssen. Den Nerzten, welche ihn untersuchten, "wollte seine Krankheit nicht allerdings gesallen." Am 27. reiste er dann "in ziemlicher Schwachheit" von Schleufingen nach Weimar. Marschall an Johann Georg d. d. Schleufingen 16. September, Dr. A., u. a. Berichte aus dem Dr. A.

Reichskanzler sollte sich von Nürnberg nach Niedersachsen begeben, "wo des Königs Staat durch üble Administration in Gesahr gesetzt wurde", um dort in des Königs Namen das Directorium zu führen.<sup>1</sup>) So hoffte der König, den Feind aller Orten in Schach zu halten und an der Spitze der Rohalsarmee den Zug an den Bodensee ausstühren zu können.

Am Morgen nach jener Unterredung mit dem Reichskanzler begab er sich nach Windsheim zurück. Unterwegs besichtigte er das alte wallenstein's siche Lager bei Zirndorf. An der Spitze seines Heeres hatte er es nicht zu kürmen vermocht, jetzt betrat er das leerstehende ungehindert.<sup>2</sup>) Er sah noch die Reste der Hütten, die in langen Reihen neben einander gestanden batten.

Am 21. September erfolgte ber Aufbruch von Windsheim, am 22. war das Hauptquartier zu Dinkelsbühl, am 24. zu Nördlingen, am 25. wurde bei Donauwörth die Donau überschritten.

Da sah Gustaf Abolf sich aufgehalten. Obrist Mitschefal, der Commandant in Rain, hatte diesen Ort am 26. September an die Bahern übergeben. Gustaf Abolf war über solch "leichtfertige" Capitulation angessichts der schwedischen Armee empört. Er ließ den Obristen vor ein Kriegssgericht stellen und (am 5. October) "andern zum Exempel und Abscheu, dasmit sie die ihnen anvertrauten Pläze mit mehr Ernst zu vertheidigen sich angelegen sein ließen", enthaupten.

Nach dem Verluste von Rain mußte er fürchten, daß ihm "die Passage nach Augsburg" gesperrt werden möchte. Er sah sich genöthigt, statt quer durch Oberschwaben den Lech hinauszugehen; er ließ Biberach durch ein

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Drenstiern vom 29. September. Arkiv I. No. 481. Drenstiern soll "alles eum auctoritate redressiren und zurecht zu bringen eilen." Er soll "teinem Könige, Fürsten ober Stand, wer ber auch sein möge, im ober- und niedersächsischen Kreisen Werbungen verstatten." Er soll Kniphausen mit sich nehmen "und ihn in Pommern, Mart und Bremen und wo es sonsien von nöthen emplopiren. Damit er aber in allem sich besto williger bezeige, wollet Ihr zusehen, daß Ihr ihn nach aller Möglichkeit contentirt."

<sup>2) &</sup>quot;Ihr Königl. Maj. haben bieser Tage des Feinds altes Lager die Länge und die Ouer durchritten, auch das alte Haus oder Schanz, davor so viel harte Steinnüsse wuchsen, mit Fleiß besichtigt. Hätten sie zuvor so viel gewußt, sie würden ihm mit Hilse Gottes was anders gewiesen haben." Extractschreibens aus dem königl. Lager 23. September. Dr. A. Sehr anziehend ist Gustaf Adolss Brief an Orenstiern über seinen Besuch des feindlichen Lagers "Datum auf der Straße nach Anspach den 19. Septembris." Arkiv I. No. 476. Bgl. dazu die Angaben in dem Memorial für Brandenstein vom 27. September und Gustaf Adolss Brief an Herzog Bernhard vom 11. October. Arkiv I. No. 485.

betachirtes Corps nehmen und befand sich am 29. September persönlich zu Oberndorf. Am folgenden Tage ging man bei Biberach über die Brück, welche die Truppen dort in Eile geschlagen hatten, zog vor Rain, das sosort capitulirte.

Jest, wo er sich den Rücken wieder frei gemacht, hätte Gustaf Abolf den Marsch an den Bodensee ausführen können, aber da traf von Oxenstiern die Meldung ein, Wallenstein marschire auf Bamberg; und von Baudissin, Bappenheim sei im Anzuge auf Hessen.

Es war zu beforgen, daß sie beide sich vereinigen möchten. Gustaf Adolf wagte nicht eher weiter zu gehen, als er nähere Nachrichten über des Feindes Borhaben erhalten hätte. Falls 1) Wallenstein sich gegen Herzog Bernhard wende und die Berbindung mit Pappenheim suche, sollte der Herzog die Mainpässe besetzen und sich nach Rothenburg und Nördlingen zurückziehen. Hier würde der König ihn erwarten; vereint wollten sie dam gegen den Feind "tête machen und das Glück versuchen." Falls Wallensteins Marsch auf Sachsen, Pappenheims Marsch auf Franken gehe, sollte der Herzog in Franken bleiben und Pappenheim zurückwersen, denn Sachsen habe bei dem Herannahen des Winters wenig von Wallenstein zu fürchten. Falls Wallensteins Absicht nur sei, in Franken Winterquartiere zu beziehen, wollte Gustaf Adolf sein "Dessein am Bodensee" fortsetzen.

Mehrere Tage blieb er in der Erwartung, was der Feind des Weiteren beginnen würde, zu Neuburg.<sup>2</sup>) Er mochte peinlich genug empfinden, daß er seine Entschließungen von denen des Gegners abhängig machen müsse.

Wallenstein hatte, unbekümmert um die Bewegungen der Schweden, seinen Marsch gen Korden fortgesetzt. Seine Absicht war, alle seine Streitmassen auf Sachsen zu werfen, den Kurfürsten zu erdrücken oder zur Ergebung zu zwingen.<sup>3</sup>) In diesem Sinne traf er seine Dispositionen.

Wir wenden uns in die Zeit zurud, da Wallenstein den Sachsen Luft gab, indem er den Krieg gegen den König aufnahm. Damit wurde natür-

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Oxenstiern d. d. Obendorf 29. September. Arkiv I. No. 481. Natürlich theile ich von derartigen für die verschiedenen Eventualitäten entworsenen Dispositionen nur das unmittelbar Wichtige mit.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolss Brief an Landgraf Wilhelm vom 5. October ist nicht, wie Arkiv I. No 482 angiebt, aus dem "Hauptquartier zu Nürnberg" datirt, sondern aus dem Hauptquartier zu Neuburg, wie eine Copie im Dr. A. richtig schreibt.

<sup>3) &</sup>quot;Der Kurfürst wird schon Gäste genug in sein Land bekommen, er sorge uns nicht barum." Wallenstein vom 18. August (n. St.). P. S. Förster II. No. 366. S. 262.

ich ein großer Theil der in und um Sachsen gesammelten Streitmassen verfügbar und Gustaf Adolf konnte es, wie wir erzählt haben, wagen, den herzog Wilhelm mit seinen Truppen (Ende Juni) zu sich nach Nürnberg zu bescheiden. Auch dem Kurfürsten durfte er zumuthen, den größten Theil seines Heeres zu ihm abzuschicken. Der zurückbleibende Rest seiner Truppen nebst dem Landvolk sollte sich nach Gustaf Adolfs Bestimmung mit den disponiblen pommer'schen und brandenburg'schen Truppen, die zu dem Zweck in die Laussu und nach Schlesien vorzumarschiren hatten, verbinden, sich zwischen Ober und Elbe in die Gegend von Glogau legen und auf die Sichersbeit von Sachsen und von Brandenburg achten.

Damals hatte Wallenstein die Hoffnung, Sachsen in der Güte zu gewinnen, noch nicht aufgegeben. Es muß freilich dahingestellt bleiben, ob es
wahr ist, daß er dem General Don Balthasar de Maradas, der mit einem
Corps in jenen Gegenden zurückgelassen wurde, befohlen hat, die sächsischen
Lande nicht zu belästigen, i) jedenfalls stießen die Sachsen unter Arnim bei
ihrem Feldzug während des Juli nur auf streisende Rotten des Feindes und
uf unbedeutende Besatzungen in den Städten, die leicht aus dem Felde
eworfen oder zur Uebergabe der Pläze gezwungen wurden. Schon zogen
ie Sachsen vor Zittau (11. Juli), als sich Maradas erhob und aus Böhmen
erankam. Die Sachsen wichen an die Oder aus, nahmen den wichtigen
derpaß Steinau und Lübben und gingen nach Liegnig.

Nun brach auch das schwedische Corps unter Duwall (am 1. August) m Schwiedus auf, vereinigte sich in Züllichau mit den Brandenburgern nter Obrist Kötterit, der sich unter Duwalls Commando stellte, und zog trauf weiter auf Glogau, wo am 8. August die Bereinigung mit den sachsen unter Arnim stattsand. Ihre Gesammtstärfe wird auf 16,000 kann angegeben.<sup>2</sup>) Es gesang ihnen, den Feind aus seinen Stellungen erst i Steinau (am 9. August), dann bei Bressau (am 17. August) zu werfen, n zur Flucht oderauswärts nach Oppeln und Kosel zu zwingen. Und num reiteten sich die duwall'schen und arnim'schen Schaaren in Schlessen aus.

Ungefähr in berselben Zeit, als Maradas in Schlesien einrückte, in nen Tagen, in benen die Bereinigung der fünf kursächsischen Regimenter it Herzog Wilhelm und mit Oxenstiern offenbarte, daß Iohann Georg auf x Seite Schwedens zu bleiben beabsichtige, brach Holke auf Wallensteins wesehl aus der Bamberger Gegend mit 6000 Mann nach Sachsen auf, um

<sup>1)</sup> S. Theatr. Eur. II, S. 667.

<sup>2)</sup> Chemnit G. 412.

es von der andern Seite zu fassen. Er ging ins Boigtland, nahm Adorf, Hof, Annaberg, Oelsnitz, Plauen; am 13. August stand seine Avantgarde zu Zwickau, das sich ein paar Tage später ergab. Bon da drang er, ummenschlich hausend, ins Weißnische vor, war am 23. August bei Chemnitz; ein paar Wochen später streiste er um Oresben.

Und nun wurde, nach Wallensteins Aufbruch von Nürnberg, auch Feldzeugmeister Gallas mit 10—12000 Mann ins Sächsische geworsen. Durch jene Gegenden, die von dem zerstörenden Tritt der holke'schen Schaaren noch darniederlagen, durch das Voigtland über Hof nach Plauen, Zwickau und Chemnitz zog er und vereinigte sich Ansang October unsern Freiberg mit Holke. Vereinigt nahmen sie Freiberg, warsen sich an die Elbe, bemächtigten sich Meißens ohne Widerstand. Als ihm hier von dem auf dem andern Elbuser stehenden sächsischen Volk der Flußübergang verwehrt wurde, wandten sie sich auf Oschatz, durchstreisten sengend und brennend die Gegend.

Während diese Corps direct ins Sächsische einmarschirten, batte Wallenstein mit dem faiserlich-baberischen Hauptcorps einen weiteren Weg eingeschlagen und war auf Coburg marschirt. Hier trennte er sich von bem Kurfürsten, der auf die Nachrichten von Gustaf Adolfs Einmarich ins Baberische und von der Gefahr, in der sich die Hauptplätze Baberns an der Donau befanden, mit seinem Corps nach Süden aufbrach und an Nürnberg vorbei den Grenzen seines Landes zueilte, froh, der lästigen Näbe des herrschsüchtigen Herzogs zu entkommen.1) Wallenstein aber nahm bie Stadt Coburg im Sturm und war entschlossen, über ben Thuringer Wald w geben, um Sachsen von Westen zu fassen. Als er aber von ber Unnäherung bes Herzogs Bernhard, ber, in ber Gegend von Schweinfurt liegend, burch einen Marsch auf Hildburgbausen und Schleufingen seine Klanke bedrobt haben würde, Nachricht erhielt, veränderte er, da er es nach dem Abzuge der Babern nicht eher auf einen Zusammenstoß mit dem Feinde ankommen lassen wollte, als bis er all seine Truppen wieder vereinigt hätte, seinen Plan und zog, ohne die vom Obrist Taupadel auf das Heldenmüthigste vertheidigte Beste Coburg gestürmt zu haben, aus der Coburger Gegend in

<sup>1) &</sup>quot;Mich hat ber Friedländer nicht wenig mortificirt", schrieb Maximilian an seinen Bruder Albert. Schreiber S. 575. Und in dem "Diseurs über des Friedlands Actiones" heißt es: "Wann noch ein Ding insgesammt und mit gutbesinden der generalossier geschlossen, auch von dem Herzog von Friedland approbirt worden, hat uns doch danach, wie die Ofsicier bezeugen müssen, nit exequirn lassen, sondern Alles nach seinem Kopf dirigirt "

llicher Richtung ab. Ueber Cronach und Hof ging sein Marsch; am d. October war sein Vortrab zu Plauen; von da ging es auf Weida und eiter nach Altenburg. Hier fand die Vereinigung mit Gallas und olke statt.

Das wallenstein'sche Hauptcorps ging vor die Stadt Leipzig, deren dürger vor einem Jahre dem General Tillh gegenüber so heldenmüthig eredet und gehandelt hatten.

Am 18. October sandte ber Herzog an die Stadt und an den Comundanten der Bleisenburg zwei Schreiben, in denen er die Uebergabe rderte. Gebe man sich nicht, so solle mit ihr so verfahren werden, "daß 18 ganze römische Reich ein Exempel baran nehmen sollte." Der Rath ntwortete: das Schloß gehe die Stadt nichts an; die Stadt aber rüftete d zur Gegenwehr. Am folgenden Tage diefelbe Aufforderung, diefelbe rohung, — und wiederum abschlägige Antwort von Seiten ber Stadt. Da idte am 21. October früh der Feldmarschall Holfe mit der Artillerie und lichen Infanterieregimentern beran, nahm trop des lebhaften Keuers, mit m er von allen Mauern und Thürmen empfangen wurde, endlich die brstädte und begann nun die Stadt zu beschießen. Sie wurde jest noch mmal aufgefordert, sie wiederholte die Abweisung; und als am Abend ein rompeter mit der Erklärung erschien: "ber Herzog von Friedland muffe e Stadt haben, geschehe es nicht in der Güte, so müsse es mit Bewalt geieben; in jenem Falle sollten sie einen guten Accord haben, in diesem Falle irbe keines Menschen, ja keines Hundes verschont, sondern Alles niedermacht werden", gaben die Leipziger zum dritten Male dieselbe Erklärung.

So begann benn am Abend des 21. October das Bombardement. as endlich brach den Widerstand der tapseren Bürger. Am solgenden wegen suhr eine Deputation von Universität, Rath und Bürgerschaft nach choneselb hinaus und um 9 Uhr kam ein Accord zu Stande, nach welchem 2 Stadt in des Kurfürsten Devotion bleiben, aber sich der kaiserlichen emee nicht widersetzen sollte. Sobald sich auch das Schloß ergeben, sollten ie Soldaten aus der Stadt abgeführt und nur eine Besatung von 200 kann in die Pleißenburg gelegt werden. Dann zogen die Kaiserlichen mit rommelschlag ein, besetzen die Thore und das gegen die Pleißenburg gesenen Petrinerkloster. Die Vorbereitungen zur Belagerung der Burg reden getrossen, auf welcher der Commandant die Desensionssahne aufsteckt hatte und durch ein die Nacht über anhaltendes Feuer die Beserungsarbeiten zu hindern bemüht war. Als aber die Kaiserlichen am lgenden Morgen (23. October) das Bombardement gegen die Burg

begannen, kam es bald zu einem Anstand und am Abend zum Accord, nach welchem die Besatzung Abzug mit Sack und Pack, brennenden Lunten und sliegenden Fahnen erhielt. Auf dem Markt aber mußte sie das Tuch von den Stangen reißen. Die Bürgerschaft lieferte die Waffen auf das Rathhaus ab, zwei Fahnen kaiserliches Fußvolk zogen auf die Morizburg, die übrigen Truppen wurden wieder aus der Stadt abgeführt.

Gleichzeitig breiteten sich die Kaiserlichen in der ganzen Gegend zwischen Elbe und Saale auß, Kroaten streiften sengend und brennend dis Neustadt an der Orla, Kahla und Saalseld. Die Einwohner aller Orts, voll Furcht und Entsetzen, flüchteten sich mit Weib und Kind und ihrer Habe nach Ersun, Wittenberg und Magdeburg. Andere Schaaren streiften bis Torgau, wieder andere nahmen (19. October) Weißensels, Merseburg, Raumburg mit Accord, besetzen die Stadt Halle, aber das Schloß versuchten Holse und Obrist Hatzselb vergebens zu nehmen.

Auch Pappenheim war von dem Herzoge herbeigerusen worden. Dieser geniale Feldherr hatte seit seiner Trennung von Tillh einen glänzenden Feldzug im Niedersächsischen und Westphälischen gesührt.<sup>1</sup>) Er hatte zu Anfang des Jahres 1632 den Grasen von Manssseld, der in Magdeburg von Baner hart belagert wurde und bereits auf dem Punkte stand, sich zu ergeben, durch einen kühnen Handstreich besreit, ohne daß Gustaf Adolf, der auf die Nachricht von der plözlichen Gesahr, in die sein General dort gerathen war, soson der Mainzer Gegend ausbrach, es zu verhindern vermochte. Als sich dann Baner und Herzog Wilhelm (noch im Januar) vereinigten, zog Pappenheim sich über die Weser in das Westphälische zurück, brach, sobald er ersuhr, daß der König sie zu sich abgerusen habe und nur noch ein Theil ihrer Truppen unter Kaggs Commando ihm an der Weser gegenüber stehe, wieder auf, warf bei Hörter das kaggssche Corps, zwang es zum Kückzug nach Hildesheim. Landgraf Wilhelm mit seinen Hessen sich genöthigt, auf Cassel zurückzuweichen.

Der Einzige, der helfen konnte, war der General Tott, welcher Mitte Januar durch die Eroberung von Wismar<sup>2</sup>) die Einnahme Mecklenburgs

<sup>1)</sup> Ich unterlaffe es, für diese Uebersicht des Feldzugs in Niederbentschland die archivalischen Belege anzumerken, da ich demnächst über Pappenheim und seinen Krieg in Korddeutschland aussührlichere Mittheilungen zu machen denke.

<sup>2)</sup> Das Nähere darüber in Anderssons Brief an Gustaf Abolf d. Wismar 18. Januar 1632. Arkiv II. No. 702 und Erich Rynings Brief an Johann Fegräus d. d. Wismar 26. Januar. Arkiv II. No. 708.

wllendet batte, bann bei Dömit, bas icon Mitte December capitulirt hatte,1) über die Elbe gegangen war und sich anschickte, Stade zu belagern. Allein trot Gustaf Abolfs ausbrücklichen Befehls, trot aller brängenden Briefe, die er aus Magdeburg von dem Generalcommissär Erich Andersson, aus Braunschweig von Dr. Steinbeck, aus Hamburg von Dr. Salvius und von dem Secretär Grubbe, der auf des Königs Befehl jene Gegenden bereiste, erhielt, trot der Aufforderungen Orenstierns blieb Tott im Bremischen und bachte nicht baran, sich mit Kagg und Landgraf Wilhelm proceedingen. Er meinte, das Stift Bremen sei zur sedes belli auch "sehr bequem." Während Gustaf Adolf oben im Reiche glänzende Triumphe über Tilly feierte, waren die Berhältnisse hier unten so peinlich als möglich. Andersson beklagte sich über die "Berwirrung, Confusion und Unrichtigkeit", über die Insubordination der Officiere, die sich nicht nach den Befehlen des Königs und nach dem königlichen Kriegsgesetze richteten, sondern sich ihre "Ordonnanzen" selbst machten. Raggs Commando sei schlecht, er werde durchaus nicht respectirt; es musse ein anderer Befehlshaber hergeschickt werben: Baner ober Horn. So wie jest könne es nicht bleiben, benn "es sieht gewaltig gallig bier unten aus." "So mahr mir Gott helfe", ruft Andersson aus, "wie es jest steht, kann Pappenheim uns noch mehr Streiche spielen, wenn er fieht, daß er dazu eine jo schone Gelegenheit bat, wie er sobald nicht besser finden kann." Und wieder: "so wahr mir Gott belfe, Pappenheim coujonirt den Einen nach dem Andern."

In der That machte sich Pappenheim, dieser "schnelle und schlaue Gast", wie Orenstiern ihn nennt, die Lage sehr wohl zu nutze. Da sich die ihm gegenüberstehenden Feldherren nicht zu conjungiren eilten,2) so warf er sich zunächst auf Tott, der, Allen zuwider, träge, übellaunisch, obstinat, ohne andere als persönliche Interessen, dabei förperlich leidend, trotz aller Auf-

<sup>1) &</sup>quot;Copeilicher Abbruck | ber | Capitula | tion, | So mit ben, burch ben Obriften Loshaufen | Bloquiret und belägerten Bestung Dämit ben 19. 29. Decembris ausziehenden Besatzung getroffen. | " 1632. 4 Bl. 4 °.

<sup>2)</sup> Dr. Steinbed beklagt sich von Braunschweig aus gegen Andersson d. d. 19 April, Arkiv II. No. 743: "Schande ist es, daß man meinem so sleißigen Ermahnen wegen Consideren Macht nicht eher statt gethan.... O Elend! Wie J. R. M. der allerredlichste Held, so gewaltig prosperiret, vernimmt der Herr beiliegend. Hier haben alle Privatabsehns. Der Eine will in Stift Bremen bleiben, der Andere in Magdeburg und Halberstadt, der Dritte in Hessen, der Bierte neutralissert. Herzog Georg von Lüneburg und Herr Tott sind auch noch nicht bei einander; das ist wohl ein Geist des Schwindels." Es braucht kaum daran erinnert zu werden, daß jene vier so scharf charakteristrte Feldherren Tott, Kagg, Landgraf Wilhelm und Herzog Georg sind.

forderungen, Mahnungen und Befehle immer noch fern vom Feinde in der reichen bremischen Ortschaften der ungestörten Ruhe pflog und sich, um seinem Müßiggange eine Maske vorzubinden, an die Belagerung von Stade gemacht hatte, ohne sich doch so weit anzustrengen, daß er diese Stadt erobente. Als Pappenheim jetzt nahte, hatte er nichts Eiligeres zu thun, als um seinen Abschied einzukommen: seine Gesundheit sei allzu geschwächt; er müsse Und. Und als der König ihm auf dieses Gesuch eine sehr ungnädige Andwort gab, ihm erklärte, daß er sich über die Art seiner Kriegkührung sehr wundern müsse, daß er ihm das Commando gegeben habe und daß er st dereinst von ihm zurücksodern werde "und die Berantwortung dazu", das er ohne besondere königliche Erlaubniß auf das Commando nicht verzichten könne, er möge nun gesund oder trank sein; als er ihm befahl, dem Feinde mit all seinen Truppen "unter die Augen zu rücken", — da zog Tott es wir, diesem Besehl nicht nachzukommen, sondern abzureisen.

Baubissin übernahm an seiner Stelle das Commando. Damit kam ein anderer Zug in die Kriegführung; dem Feldmarschall Pappenheim steilich war auch Baudissin nicht gewachsen. Durch ein meisterhaftes Mandver entschlüpfte Pappenheim dem dreimal stärkeren Feinde, der ihn im Bremischen von der Weser abzuschneiden suchte. Dann vereinigte sich Baudissin mit Herzog Georg von Lünedurg (Mitte Juni) zu Hildesheim. Aber den Landgrafen Wilhelm hinderte Pappenheims plötzliches Erscheinen in seinem Lande an der Bereinigung mit jenen beiden. Pappenheim brach von Hessen gen Hildesheim auf und nahm am 29. Juni den Moritzberg. Ohne daß es zu einem ernsthaften Zusammenstoß gesommsen war, zog er dann wieder von hier ab und begab sich über die Weser und den Rhein nach Mastricht, das von dem Prinzen von Oranien belagert wurde. Die Besehle, die ihm der Kursürst Maximilian aus dem Lager bei Nürnberg zusandte, die daram handle, alle

<sup>1)</sup> Mehrere dieser Besehle, vom 23. und 28. Juli, die aufgesangen wurden, befinden sich im Dr. A. Bgl Wallenstein an Albringer d. d. Zwidau 24. October (n. St.). Dr. A. "Auf den von Pappenheim ist kein Datum zu machen, denn nachdem er so vielfältige Ordinanzen vom Kursürsten bekommen, so hat er sich unter Hildesheim mit Fleiß impenirt, damit er nur Ursach soll haben und seinen Weg nicht herausnehmen. Es hat sich zwar Hildesheim ergeben, aber sehe man, was er gethan, welches viel ärger ist als alle die vorigen Sachen, denn Plätze succurriren, kann man noch malamente excusiren, aber Plätze anzugreisen, das ist ja nicht zu excusiren. Und was mehr ist, so wird er müssen ein gut Theil Bolks hineinsteden."

Streitfräfte gegen bas vereinigte schwedische Heer zu werfen, achtete er nicht. Er erschien vor Mastricht, konnte aber den Fall dieser Festung nicht hindern.

Etwa in der Zeit, als Pappenheim aus der Hildesheimer Gegend aufstrach, traf Gustaf Adolfs Besehl ein, daß Herzog Georg sich mit seinen Truppen nach Nürnberg verfügen solle. Auf seine Borstellungen, daß die Stuation seine und Baudissins Streitkräfte zu trennen nicht erlaube, da in diesem Fall Alles auf dem Spiel stände, wenn Pappenheim wieder zurückelme, erlaubte ihm der König neben Baudissin in Norddeutschland zu bleisen. Sie disponirten nun so, daß Herzog Georg und Generalmajor Lohausen mit 2—3000 Mann ins Braunschweigische und Lüneburgische zurückehen und die wichtige Festung Wolfenbüttel belagern sollten, während Bausdssin mit den übrigen 7—8000 Mann über die Weser ging, in Westphalen einbrach, um Gronfelds Werbungen zu verhindern, seinen streisenden Schaaren entgegenzutreten und Pappenheim, wenn er wieder herankäme, den Weg zu verlegen.

Man hatte bereits begonnen, diesen Plan ins Werk zu setzen, Herzog Georg hatte bereits, am 7. August, Wolfenbüttel zu blokken angefansen, Baudissin war in Westphalen eingedrungen und hatte Volkmarsen, Warburg genommen und belagerte bereits Paderborn, wo der Obrist Westphal mit einer starken Besatzung lag, als die Kunde von Pappenheims Rückehr erscholl. Ueber den Rhein, an Soest vorbei, ging er auf Padersborn; Baudissin gab die Belagerung auf, zog sich auf Hörter zurück. Nach einem Gesecht bei Brakel vereinigte sich Pappenheim mit Gronfeld und Merode und zog, 12,000 Mann stark, an die Weser, wo ihm Baudissin bei Hötzter vergebens den Uebergang streitig zu machen suchte.

Während Baudissin dann nach Hessen zurückwich, zog Pappenheim vor Hildesheim, zwang den Herzog Georg die Belagerung aufzugeben und nahm zie Festung am 29. September.

Damit stand ihm das Land bis an die Elbe offen. Schon rüftete sich tagg in Magdeburg zum Widerstand. Während Maradas, Holfe und Ballas Kursachsen von Osten und Süden faßten, Wallenstein, der sich in riesen Tagen zu Codurg befand, es von Westen zu fassen drohte, hatte es ven Anschein, daß Pappenheim von Norden heranziehend, den um den turstaat gezogenen Kreis schließen würde.

Schon rief der Kurfürst den Herzog Georg zu Hülfe, und dieser, jezwungen vor Pappenheim zurückzuweichen, beeilte sich dem Ruf zu folgen, m die Elbe zu gehen, sich mit seinen Truppen in der Gegend von Wittenserg und Torgau aufzustellen.

Allein Wallensteins Plan ging nicht auf eine solche Umzingelung Sadjens. 36m lag baran, alle feine Truppen auf einen Bunft' gufammenguführen, um bem Rönige, von bem er wußte, daß er ihm folge, die Spite bieten zu können. Noch von Coburg aus befahl er Pappenheim 1) "mit feiner Armee sofort gegen Leipzig und Merseburg zu avanciren" und fich Torgaus ober eines anderen Elbpasses zu bemächtigen. Er war ungeduldig, daß Bappenheim immer noch nicht anlangte, sondern sich, wie er meinte, in ben bestischen, braunschweigischen und lüneburgischen Wegenden mit Eroberung ber einzelnen Blate aufhielt, und wie im Juli Angefichts ber Befeble, die ibm aus bem Birndorfer Lager zufamen, auch jest feinem Gutdunten nach ben Krieg führen zu wollen ichien, ohne Reigung feine Gelbitftanbigleit aufzugeben und sich den Plänen Anderer unterzuordnen. "Auf den von Bappenheim ift fein Datum zu machen", jo schrieb er an Albringer;2) "id bin bes von Bappenheim fein guter Freund, aber bergleichen gefährliche und weitaussehende Indecenzen fann ich nicht approbiren." Er bat Aldringer, ibm "eine fategorische Resolution" des Kurfürsten von Babern durch Dija auguschicken, "benn," so schreibt er, "ich besorge mich eines großen Unbeils, ba man die Sachien also wird laffen und nicht destramente vorbauen, das mit man nicht foll zu Schaden fommen."

Diesmal hatte sich der Herzog geirrt. Pappenheim war, freilich mur ungern,3) in Hildesheim eine starke Besatung zurücklassend, die "Merodebrüder" vorauf, in das Eichsseld aufgebrochen, auf Mühlhausen und Langensalza marschirt. Sein nächstes Ziel war Ersurt. Aber da er unterwegs die Nachricht von dem Eintressen des schwedischen Heeres bei dieser Festung erhielt, veränderte er die Richtung seines Marsches, ging an Butstädt vorbei durch die Goldene Aue nach Merseburg, überschritt hier die Saale und vereinigte sich bei Leipzig mit Wallenstein. Das vereinigte Deer bezog um Weißensels ein Lager.

Oxenstiern hatte dem Könige Nachricht gegeben, daß der Feind Bamberg passirt habe, daß er in nördlicher Richtung weiter marschire, daß er

<sup>1)</sup> d. d. 14. October (n. St.). Dr. A.

<sup>2)</sup> d. d. Zwidan 24. October (n. St.). Dr. A. Albringer war mit Maximilian gezogen.

<sup>3)</sup> Seine Schreiben an den Kaiser und den König von Spanien find aus Förster (II. No. 367 und 368) bekannt.

sich Coburg nähere. Noch einmal wandte er alle Beredtsamkeit auf,1) Guftaf Abolf zu bewegen, daß er, ohne Rücksicht auf den Feind zu nehmen. seinen eignen Blan verfolge; jenen ursprünglichen Blan des Einmarsches ins Desterreichische. Zwar sei des Königs Anwesenheit in Franken und Sachsen sehr nützlich, aber seine Abwesenheit von der Donau würde von größerem Schaden für ihn sein, als seine Anwesenheit bort von Nuten. Denn gebe er borthin, so werde durch die Gegenwart zweier so großer Beeresmassen das Land ruinirt und das schwedische Heer geschwächt werden. "Und ich weiß nicht, ob es nicht eben das ist, was der Feind sucht." Die Situation sei jest nicht so schlimm wie im Frühling, wo der König so großes Blück in Babern und Schwaben hatte. Damals habe er die große Armee Tillb's und Maximilians zur Seite gehabt, Wallenstein, Meister von Bobmen, sei im Anzug gewesen, Marabas habe in Schlesien gehauft, ben Rhein und Main hätten auf der einen Seite die Spanier, auf der andern, der burlachischen Seite die Raiserlichen unter Ossa bedrängt. Jest habe man bagegen große Vortheile, gegen welche die "Nonchalance" und der Unverstand der Generale in Niederdeutschland nicht ins Gewicht fielen. Durch einige glückliche Actionen fonne ber König das Alles leicht redressiren. Orenstiern meinte, dag man sich in Niederdeutschland einstweilen auf die Defensive beschränken könne: halte man nur Magdeburg, Bittenberg und Dresben und weiter oben im Reich Frankfurt, Würzburg und Schweinfurt, jo werde der Keind mit seinem Marsch wenig ausrichten können. Er schlug vor, falls der Keind von Coburg aus wirklich über den Thüringer Wald geben sollte, burch Herzog Bernhard Schweinfurt und Würzburg besetzen. ibn mit dem Rest seiner Truppen in die Oberpfalz geben zu lassen und ibm zu befehlen, wenn er fich ber oberpfälzischen Gebiete bemächtigt habe, entweder dem Könige zuzuziehen oder in Böhmen einzurücken und dort ein neues Keuer zu entzünden. Das werbe eher dazu helfen, daß der Feind Sachsen und Thüringen verlasse und sich nach Böhmen und in die kaiserlichen Lande zurückwende, als wenn man ihm mit einer großen Armee folge.2)

<sup>1)</sup> So in bem früher erwähnten Briefe vom 4. October. M. R. A.

<sup>2)</sup> Er kommt darauf immer wieder zurikt: "Jagh icke kan billa migh in att wara hoos Beyerfürsten alwar till att gåå öfwer Dyringerwaldh, och deserera sitt egett Landh; Menar alt dedh där skeer, allenast wara dirigerat att divertera E: K: Mtt: ifrån Beyern, och Dohnaströmen; Hwilket där dedh, inthet gåår an, Lähre de komma tillbakars igen." Er wiederholt das in seinem Brief an Gustaf Adolf d. Mitnberg 7. October, M. A. or. intercipirt. Er hat gehört, daß der Feind auf die Nachricht, daß Gustaf Adolf trot dessen Zugs in Bayern geblieben sei, von Coburg wieder aufgebrochen

Gustaf Adolf hörte auf diesen Rath nickt. Er erkannte Sachsen gefährdet, und das war der Zeitpunkt, für den er dem Kurfürsten sein person liches Erscheinen, den "rohalen Succurs" versprochen hatte. Er sah seine Berbindung mit Pommern, mit der See, mit der Heimath bedroht, wenn Wallenstein sich, nachdem er Sachsen in raschen Schlägen niedergeworsen, zum Anschluß an den Kaiser gezwungen hatte, in Niederdeutschland ungehindert ausbreitete, an der Spitze seines Heeres in sein mecklenburgisches Herzogthum einzog, aufs Neue sich als General des baltischen und oceanischen Weeres proclamirte.

Die Sorge, daß Wallenstein ihm die Rückzugslinie nach Schweden verlegen möchte, wurde in diesem Moment dadurch unermeßlich gesteigert, daß die auswärtigen Mächte aus ihrer trägen Gleichgültigkeit oder aus ihrer schlaffen Theilnahme zu Schritten übergingen, in denen zu erkennen war, daß sie seinen Stern im Sinken glaubten. 1)

Mit größter Besorgniß blidte der König auf die Niederlande. Hatte man dort von Anfang an für das Auftreten Schwedens nur ein sehr laues Interesse gezeigt und es vermieden, sich voll und offen dieser Macht und ihrer antihabsburgischen Politik anzuschließen, so hatte man jetzt, wo der König weit von den niederländischen Grenzen entsernt stand, wo die Staaten selbst, durch den Tag von Mastricht in ihrem Selbstgefühl gehoben waren, noch weniger Neigung, sich ihm näher zu verbinden. Bielmehr führte erst das Gesuch um schwedische Truppenhülse bei der Belagerung Mastrichts, dann die Frage nach der für solche Hülse zu leistenden Geldentschädigung zu einer Reihe der peinlichsten Erörterungen, zu Erörterungen, welche die Generalstaaten zu einem sehr "harten" Schreiben an Salvius fortrissen, das gleichsauen Trohungen enthielt.<sup>2</sup>) Wan fürchtete schon, daß diese Geldangesegendeit "zum Apfel der Eris" werden möchte.<sup>3</sup>) Gustaf Adolf empfand aus Neue, daß die Generalstaaten aus dem Wege wären, ihm wegen des für ihn so

sei (es mar nur bas bayerische Herr). Er glaubt es "Ty Jagh aldrig annatt haswer kunnet döma därom, ähn denne Fiendens resa åth Coburg allenast haswer warit ansedh att divertera E: K: Mtt: ifran Beyern och Österrijkeske Böndernes succurs. Nu seendes, att dedh inthet gåår an, moste dhe Husfudstupa tillbakars."

<sup>1) 3.</sup> Camerarins vom 25. October: "Benn je, so muß man jetzt alle handlungen Aller beobachten, ber Generalstaaten, bes Königs von Frankreich, ba die Engländer mit dem Dänen, dieser mit dem Danseaten und diese and mit dem Könige Böhmens ihren Frieden gemacht haben." Diese Angaben sind nicht ganz genau, wie sich aus der nachfolgenden Darstellung ergiebt, aber sie bezeichnen den Umkreis der Besürchtungen im schwedischen Hauptquartier.

<sup>2)</sup> Camerarins vom 25. October.

<sup>3)</sup> Camerarius vom 5. Auguft.

wichtigen Zolls von Danzig, dieses Hauptmittels für die Herrschaft auf der Ostsee, entgegen zu treten.<sup>1</sup>) Ihre Haltung mußte für Schweben um so gesährlicher werden, als ihm unverborgen war, daß trotz der einsichtigen Barnungen des klugen Wesselichinzeine mächtige Strömung dort zu Lande auf einen Bergleich mit Spanien "wegen Neutralität oder eines Bündnisses" dränge. Er besahl beshalb seinem Gesandten im Haag,<sup>2</sup>) solchen Umtries den entgegen zu treten; gehe es nicht anders, vor den Generalstaaten seiers lich zu protestiren und zu erklären, daß, wenn sie um einen Separatsrieden mit dem Feinde verhandeln wollten, auch er die gemeinsame Sache verlassen, und einen Separatsrieden, den er unschwer erlangen würde, nach seinem Bortheil abschließen wollte. Er sah voraus, daß die Generalstaaten, wenn es zu einem spanischeniederländischen Verzleich komme, "leichtlich besto freier sprechen würden."3)

Nicht minder besorgt machte den König die Haltung Frankreichs, das nicht zum mindesten ihm die beherrschende Stellung am linken Rheinuser dankte. Denn nach der Vertreibung der Spanier aus den pfälzischen und trier'schen Gegenden waren die Franzosen wirklich in den Besitz der wichtisgen trier'schen Rheinsestungen gelangt und schienen sich bereits anzuschicken, auf das rechte Rheinuser herüber zu kommen. Daß Frankreich mit der Zahlung der Subsidien, zu denen es nach dem Bärwalder Vertrage verspsichtet war, zögerte, und der Vermuthung Raum gab, daß es die Zahlungen ganz eingehen zu lassen wünschte (wie früher einmal Rusdorf, der Kenner

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 7. October. Arkiv I No. 483.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an L. Camerarius d. d. Arnstadt 24. October. Moser, Patr. Arch. VI. S. 191. Dazu J. Camerarius an seinen Bater d. d. Schleusingen 23. und Arnsstadt 25. October. Söllt III. S. 319 ff. "Die Aufträge wegen der belgischen Berhandslungen hatte ich schon in Nürnberg ausgesetzt."

<sup>3)</sup> Ober, wie J. Camerarius seinem Bater am 25. October schreibt: "Das liegt ihm (Gustaf Abolf) am meisten am Herzen, daß man ohne Schaben für ihn nicht frieden kann, und daß man fürchten muß, sie wollen nach Abschluß des Friedens etwas Schlimmes gegen ihn unternehmen."

<sup>4)</sup> Bgl. dazu Gustaf Abolfs Brief an Oxenstiern d. d. Buttstädt 30. October. Arkiv I. No. 489: "Was Ihr Euch wegen des Königs in Frankreich, im Fall derfelbe Philippsburg belagern sollte, besahren thut, sinden Wir von hoher Importanz und schwer zu resolviren. Nachdem aber der Zwed sein muß, den König in Frankreich aus dem Lande zu halten, werdet Ihr quiduscunque modis ihn von der Belagerung zu divertiren suchen, und unter anderm vorgeben, daß solches ohne Unserer Freunde und Bundsverwandten höchstem Berderb nicht zugehen könne, Wir aber ein solches nicht gern sehen wollten, noch leiden tönnten. Im Fall aber solches wider Berhossen bei Ihrer Ld. nichts versangen, sondern sie die Belagerung sortsehen wollten, müßten Wir solches geschehen lassen."

französischer Zustände, prophezeit hatte), war nicht dazu angethan, die Besorgniß zu vermindern.

Dazu fam ber Argwohn gegen Danemart, ber ben König vom Tage feiner Landung auf beutschem Boben an niemals verlaffen batte. Danemark Beziehungen zum Raifer, zum Kurfürsten von Sachien in jenen Tagen feines Schwantens, Danemarfs Eifersucht auf die schwedische Sobeit auf ber Oftfee, seine umfangreichen Schiffsruftungen, seine ausgebehnten Truppenaushebungen, über bie er jo häufige Nachricht aus Schweden erhielt, batte in ibm die Ueberzeugung je länger um so mehr befestigt, daß ein erstes Unglud, bas ibn und fein Beer trafe, bas Signal gur Erbebung bes icheelfudtigen Nachbarn und Neibers fein würde. Bom erften Moment an, wo er mit der spanischen Macht in Conflict gerieth, war es, wie wir erwähnten, feine Befürchtung, daß Dänemart die willtommene Gelegenheit benuten und fich ihr gegen Schweben anschließen würde. Um wie viel gefährlicher mußte es werden, wenn diefer Bedanke fich jett erfüllte, jett, wo Spanien die Aussicht hatte, feine Baffen aus ben Niederlanden zu gieben und gegen Schweben als seinen einzigen Gegner zu wenden. Das banische Geschwaber würde sich "ber spanischen Abmiralität zu Wismar" angeschloffen haben: zwei mächtige Flotten batten in ber Oftfee gefreuzt, wenn er zur Rufte ber abgefommen mare, um gur Bertheidigung des bedrohten Baterlandes nach Schweben gurudgutebren. Eben jest erfuhr er1) von neuen banischen Werbungen, von geheimen Unterhandlungen bes Kopenhagener Cabinets mit Rurfachsen und Seffen. Frübere Mittheilungen seiner Gesandten traten ihm wieder vor die Seele, Mittheilungen über eine Zusammensetzung Danemarts, Englands und ber Generalftaaten jum Zwed "die Bilance zwischen ibm und bem Saus Defterreich zu balten."

England wäre gegen alle diese Gefahren sein natürlicher Bundesgenosse gewesen: gegen den Kaiser um des Pfalzgrafen willen, gegen Spanien
um der eignen Seefahrt und Seemacht willen und wegen seiner maritimen
Stellung zugleich gegen Dänemark und die Niederlande. Aber auch mit
England schien das Verhältniß von einem offenen Bruch weit weniger entfernt zu sein, als von einem offenen Bündniß.

Heinrich Bane, der englische Gesandte, dieser vollendete Vertreter der fläglichen Continentalpolitik seines Baterlandes, der im vergangenen Winster den König mit seinem Drängen zur Wiedereinsetzung des Pfalzgrafen belästigt hatte, gab seine unersprießliche Rolle so wenig auf als der Pfalz-

<sup>1)</sup> Bgl. Guftaf Abolf an Drenftiern vom 7. October.

graf-König Friedrich selbst. Außer dem Bemühungen sür die pfälzische Restitution hatte Bane die Aufgade, die Berhandlungen wegen des Abschlisse eines englisch-schwedischen Bündnisses zu führen. Rach Gustaf Adolfs Ausbruch ins Fränkische war er zunächst in Franksurt geblieden, um mit Orenstiern weiter zu verhandeln.<sup>1</sup>) Allein an der Contributionssumme und daran, daß England sich nicht gegen Spanien erklären wollte, "obwohl es sich gar nicht um einen Krieg gegen Spanien, sondern nur um einen Bund mit Schweden handelte", stießen sich die Berhandlungen. Bane des gab sich deshalb in das Feldlager von Ingolstadt, um sich hier direct an den König zu wenden.<sup>2</sup>) Allein auch hier kamen die Tractate nicht zum Abschluß, denn der Engländer suchte den schwedischen Forderungen durch immer neue Ausreden auszuweichen. Damals schon schrieb der König, über solche Haltung ungeduldig und erbittert, an Orenstiern: wenn Bane etwa wieder zu ihm käme, solle er sich mit ihm in keine weitern Berhandlungen einlassen.

Aber so leicht wurde man den zähen Engländer nicht los. Er reiste dem Könige nach, meldete sich im Kürnberger Lager und ließ ihm durch Camerarius neue Artikel für eine Allianz überreichen. Wustaf Adolf fand sie in der Hauptsache annehmbar, nur Einzelnes änderte er und ließ sie mit den Aenderungen am 5. Juli durch Camerarius dem Gesandten wieder einhändigen. Allein dieser wollte von Aenderungen nichts wissen, sondern blieb bei seinen Forderungen, die man, wie Camerarius sagte, nicht annehmen konnte.

So kam es denn Anfang August zum völligen Abbruch der Verhandungen,<sup>5</sup>) dieser echt englischen Verhandlungen, wie Gustaf Adolf dem Geandten ins Gesicht sagte, da man immer miteinander berathe und doch niemals

<sup>1)</sup> Gustaf Abolf an Oxenstiern vom 3. April. Arkiv I. No. 431; Sparre an den teichsrath d. d. Frankfurt 19. April. Arkiv II. No. 744.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 21. April. Arkiv I, No. 434.

<sup>3)</sup> J. Camerarius vom 6. Juli. Söltl III. S. 306.

<sup>4)</sup> Am 6. Juli schrieb Camerarins: "in der Hauptsache ist man einig, nur weiß ich icht, welches Mifgeschick die Sache immer verzögert. In hinsicht der Religion, worin tan dem Könige willsahren muß, machte der Gesandte Hoffnung, daß man Mittel sinden verde."

<sup>5)</sup> J. Camerarius vom 5. August, Söltl III. S. 309: "Die Unterhandlung mit em englischen Gesandten hängt noch immer, ja sie ist vielmehr gänzlich abgebrochen." ömig Friedrich schrieb nach England (an Nethersol): "d mon grand regret los traites ntre le Roi de Schweden et l'ambassadeur de grand Bretaine Mr. Vane sont entierement ompus."

zu Ende tomme. Der König schiefte, nach einer mehrstündigen Conferen mit seinen Staatssecretären, Camerarius zu Bane und ließ ihm sagen: er be danke sich bei seinem Könige für die Ehre, daß er einen Gesandten an ihn geschieft und ihm ein Bündniß habe antragen lassen; und bei ihm, dem Gesandten, bedanke er sich für die dabei aufgewandte Mühe. Aber auf die von ihm vorgeschlagenen Bedingungen würde man nicht eingehen; er, der König, würde selbst an den König von England schreiben.

Er sandte von Fürth aus, Ende August, den Marquis Hamilton nach England, und gab ihm, neben dem Auftrage, dort neue Truppenzu werben, da jene, die er im vorigen Jahr nach Deutschland geführt hatte, durch Krankheiten, Gesechte und auf andere Weise verloren gegangen waren, den Besehl, den König Carl über die Art von Bane's Verhandlungen zu informiren, denn er setzte voraus, daß der Gesandte nicht in Uebereinstimmung mit seiner Instruction gehandelt habe.<sup>2</sup>)

Mit Rückficht auf diese besorgliche Haltung der verschiedenen Mächte war es, daß 3. Camerarius schrieb3): "Man ist eben auf die Fortschritte des Königs eifersüchtig."

Schon begann diese Haltung Englands sich in den deutschen Angelegenheiten in peinlichster Weise fühlbar zu machen. Außer dem pommer'schen, dem brandenburgischen Fürsten, die so lange wie es in ihrer Macht stand, gezaudert hatten, sich Gustaf Adolf anzuschließen, außer dem Kurfürsten von Sachsen, der sich auch nach seinem Anschluß schwankend und unzuwerlässig erwies, sollte der Kurfürst nunmehr auch mit dem Pfalzgrasen Friedrich die Ersahrung machen, wie deutsche Fürsten sich zu den großen politischen Fragen verhielten.

Keiner, der über die Steifhalsigkeit Bane's unglücklicher war als Pfalzgraf Friedrich, der während des ganzen Feldzugs nicht von des Königs Seite gewichen, mit ihm von Frankfurt aufgebrochen, durch Franken gezogen

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben Bane's vom Angust, bei Harte II. S. 399. Als Bane dann seinen Secretär nach England schiedte, um neue Aufträge einzuholen, rief Camerarius auß (28. Angust): "möchten diese boch so beschaffen sein, daß man sieht, es liege England das gemeine Wesen am Herzen. Alles was es bisher that, war eitel und unnlitz." Söttl III. S. 310.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf gab an Hamilton, wie Chemnit S. 405 fagt, ben Besehl "ber geheimen Ursachen bieser Proceduren (b. h. des ewigen Ausweichens von Bane in den Berhandlungen) sich zu erkundigen, dem König von Großbritannien der Sachen Berlanf zu berichten und anderer Leute schädliche Intentionen, so daselbst an der Hand sein möchten, sich in den Weg zu stellen."

<sup>3) 3.</sup> Camerarius vom 25. October.

ar, den Einzug in Nürnberg, in Angsburg, in München mitgemacht und icht unterlassen hatte, sich stets bas beste Quartier zu wählen und sich bas gerleben so bequem und behaglich zu machen wie immer möglich. Unshörlich lag er dem Könige mitten im Gewirr des Lagers, im Lärm r Schlachten, mit seiner Bitte um Restitution in den Obren. Run wußte gar mohl, daß seine Restitution sehr eng mit den englischen Allianzverandlungen zusammenhing, daß Guftaf Abolf sie gleichsam als eine Prämie ir den Anschluß von England aufsparte, daß sie also "so lange verzögert leiben würde, bis das englische Bündif zu Stande gekommen sei:"1) und eshalb war er über Heinrich Bane so gar betrübt. Er schrieb Alagebriefe ber ihn an seine Gemablin, Heinrich Bane betrage fich "übermüthig, stolz nd herrisch", erbittere den König durch eitle Worte, so daß es scheine, man wlle mit diesem daffelbe Spiel spielen, wie die Spanier einst mit König Jacob. im llebrigen befinde er sich wohl, lasse sich nichts abgeben, werde von dem lönige sehr aufmerksam behandelt, wisse nur nicht recht, wie er mit ihm aran sei, und was derselbe von seiner Restitution denke.

Es ist gewiß, daß Gustaf Adolf ihn zu restituiren beabsichtigte. Er utte das schon im vergangenen Winter erklärt, er hatte es mehr als einmal iederholt, Pfalzgraf August hatte, als er zu Ansang des Sommers nach resden abging, ausdrücklichen Besehl, zu fragen, "ob der Kurfürst gegen die diederherstellung des Pfalzgrafen etwas einzuwenden habe."

Es kam trotz der ausweichenden Haltung Englands sogar schon zu dem ntwurf der Bedingungen für seine Wiedereinsetung.<sup>2</sup>) Nach diesem Entsurf sollten alle während des Krieges genommenen Plätze und Territorien r Kurpfalz herausgegeben werden, so daß der Pfalzgraf die vollständige errschaft zurückerhielt. Nur Mannheim, Bacharach, Saub, die Pfalz und idere feste Plätze, deren Auswahl Gustaf Adolf sich vorbehielt, wollte er is militärischen Gründen zu seiner Berfügung behalten und das Besatungscht in ihnen haben; jedoch nur für die Dauer des Krieges; sobald ein allgeeiner Friede zu Stande gesommen wäre, wollte Gustaf Adolf dem Pfalzsafen alle diese besessigten Plätze herausgeben und seine Besatungen aus r Pfalz abführen. Die Besatungstruppen sollten aus Abgaben oder ontributionen der pfälzischen Einwohner erhalten werden. Auch über die wartiere, Pässe und Alles, was sonst wollte er strieg erforderte, behielt der ding sich freie Disposition vor, doch wollte er sich verpssichten, nichts vors

<sup>1)</sup> Worte von 3. Camerarius.

<sup>2)</sup> Mofer, Batr. Arch. VI. S. 179 ff.

zunehmen, ohne es vorher dem Pfalzgrafen angezeigt zu haben, damit dieset im Stande sei, dafür zu sorgen, daß die vom Könige verordneten Maßregeln für die pfälzischen Unterthanen so wenig drückend als nur immer möglich gemacht würden. Auch überließ er dem Pfalzgrafen die Justiz über Bergehen gegen den öffentlichen Frieden und gegen das Kriegsgesetz. Die Conscription dagegen beanspruchte Gustaf Adolf für sich; der Pfalzgraf sollte während des Krieges nur mit seiner Erlaubniß Aushebungen anstellen dürsen. Ebenso sollte das Kriegsdirectorium bei ihm sein, und der Pfalzgraf einzig und allein vom Könige dependiren.

Außer diesen detaillirten militärischen Bestimmungen enthielt ein Artikel die Bestimmungen über die Berhältnisse von Kirche und Schule;1) freie Ausübung der evangelischen Religion in allen Orten vom Tage der Wiedergewinnung an, das war der leitende Gesichtspunkt in ihnen. Der Pfalzgraf sollte sich verpslichten, sobald er in seine Herrschaft restituirt wäre, nicht nurdiesen Artikeln getreulich nachzukommen, sondern, die empfangene Wohlthat (denessicum) anerkennend, auch nach Besreiung seines Landes von der Kriegslast, gleich andern deutschen Fürsten, das Heer des Königs zu verstärken bestissen sein. Nach Beendigung des Krieges aber sollte er mit dem Könige seine und unwandelbare Freundschaft halten und Alles, was zu des Königs Nachtheil gereichen könnte, zu verhindern suchen.

Es waren, wie man erkennt, wesentlich militärische Bestimmungen, getroffen mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Krieg, welche dieser Entwurf enthielt. Es war ein Entwurf, der gerade in dieser Hauptsache mit jenen Berträgen übereinstimmte, welche der König bereits früher mit andern deutschen Fürsten, den Landgrasen von Hessen an der Spize, geschlossen hatte. So wenig er daran gedacht hatte, diesen durch die Allianz eines Theils seiner Gebiete zu berauben, so wenig enthielt der vorliegende Entwurf ein Wort davon, dem Pfalzgrasen ein Stück seines Landes oder gar sein ganzes Land vorzuenthalten. Gustaf Adolf wollte dem Pfalzgrasen sein Land zurückerobern; ihm genügte es, wenn nach der Wiederhersstellung von Ruhe und Frieden ein freundschaftliches Verhältniß sortsdauerte, genährt durch das Gesühl der Dankbarkeit und durch das Verstrauen, daß auch dieser deutsche Her in Schweden, wie setzt seinen Ketter, so inskünftige seinen dauernden Beschützer erblicken werde. Wenn Gustaf Adolf in der Tiese seiner Seele weitertragende Gedanken nährte, und auch

<sup>1)</sup> Es ist der Artikel VII. Es ist sehr anziehend zu sehen, wie eingehend der König über diese Dinge disponirt.

s die pfälzischen Lande seine Idee des corpus Evangelicorum und des wedischen Directoriums in dieser Bereinigung ausdehnte, so standen dan in diesem Entwurf jedenfalls nur leiseste Andeutungen.

Diesen Entwurf nun<sup>1</sup>) ließ Gustaf Abolf dem Pfalzgrafen, der nach m Aufbruch aus dem Nürnberger Lager zu Neustadt an der Aisch Abhied von ihm genommen, durch den königlichen Secretär Schwallenberg bergeben.

Aber dieser Herr sand sie, wie er sich gegen den König auszudrücken für hicklich hielt, so beschaffen, "daß er sich ohne fernern Bedacht darauf nicht zu unworten getraute, zumal weil es sehr spät und an dem gewesen, daß er vom knige habe scheiden und ihn dem gnädigsten Schut des Allerhöchsten beschlen wollen." Nun aber sei er in Frankfurt a. M. angelangt, habe alles eisich überlegt und gefunden, daß diese Artikel weit härter seien nicht nur sene, welche er ihm früher bereits habe zustellen lassen, ondern auch seie, unter welchen er andern Fürsten, "die vielleicht nicht so viel bei dem Igemeinen Wesen aufgesetzt als er", restituirt habe. Aber was hatte er un bei dem allgemeinen Wesen aufgesetzt? Nicht einmal seinen Degen em Könige, als er nach Deutschland kam, anzubieten hatte er sich beeilt, sondern ver erst, als die Schweden schon in der Pfalz einmarschirt waren, gesommen, m dem Könige, wie dieseres bezeichnet, "etliche Monate Gesellschaft zu leisten."

Besonders gegen den ersten Artikel, durch welchen ihm, wie er meinte, in Theil seines Landes streitig gemacht würde, eiserte er. Er schrieb seiser Gemahlin 3): "Es scheint mir, als wolle man die Bergstraße behalten mb das Uebrige so beschweren, daß ich nichts davon hätte. Ich hätte nie zedacht, daß Gustaf so mit mir versahren würde; behandelte er mich, wie er solste, ich würde ihn von ganzem Herzen lieben. Ich sange an, von ihm die Hoffnung zu verlieren." Bon der Nothwendigkeit militärischer Maßregeln katte die leichtsertige Seele dieses Fürsten keinen Begriff; was über das haben hinauslag, lag über seinem Horizont. Er bat den König um besseren Bescheid.

<sup>1)</sup> Diefe Artikel, "vermittelst welcher E. L. gesonnen wären, mich in meine Erbländer nieber einzusehen." Friedrich an Gustaf Abolf d. d. Franksurt a. M. 22. September. Rofer, Patr. Archiv. VI. S. 170. Aus der Coll camerar.

<sup>2)</sup> Nämlich im vergangenen Februar zu Frankfurt. Leiber habe ich sie bisher nicht ufgefunden.

<sup>3)</sup> Aretin, Beiträge VII. No. 71. S. 275.

<sup>4)</sup> Bitte bemnach bienstlich, E. L. geruhen, mich entweber bei ben Puncten, so ich eroselben allhie zu Franksurt zu bienstlicher Wieberantwort auf die mir erstlich zugesellten Artikel geben, und barinnen ich meines Erachtens die Billigkeit vorgeschlagen,

Gustaf Adolf erhielt diesen Bittbrief Anfang October; er erfannte den "nicht geringen Unwillen", in welchem er geschrieben war.¹) Weniger milte urtheilte Camerarius über ihn,²) der ihn "unverschämt und schlecht abgesaßt" nannte und sich über die Oreistigkeit solcher Zumuthungen wunderte. "Manfügt unserem Könige in der That Unbilden zu." Und Oxenstiern urtheilte, als er eine Copie jenes Briefs erhielt ³): "es ist gut, daß der Pfalzgraf sich so rund heraus erklärt hat. Ew. K. M. hat alle Ursache, sich vorzusehen. Ich kann mich nicht genug über das Berlangen von ihm wundern, der kein Recht hat, Ansprüche zu machen, nichts zur Sache gethan hat und weiß, daß, wenn es nicht einzig und allein in Ew. K. M. Händen steht, ihn zu restitutren, es jedensalls einzig und allein in Ew. K. M. Händen steht, ihn fallen zu lassen nicht allein von seinem Lande, sondern von jeder Hossmung, jemals zu bemselben zu gelangen."

Auf Gustaf Abolfs Besehl schried Camerarius dem Pfalzgrafen4): er möge nicht fremdem Rath folgen und die gemeinsame Sache in Gesahr bringen; er warne ihn davor, es dem Könige, auf welchem ohnehin eine so schwere Last liege, noch schwerer zu machen, so daß er von ihm und andem dahin gedrängt werde, mit Preisgebung des gemeinen Wesens Frieden zu schließen. Den größten Schaden würde nur er, der Pfalzgraf, davon haben, denn er habe ja außer Gott keine andere Hülfe als den König von Schweden.

Dann schrieb ihm auch der König selbst 5): ihn habe sein Brief "nicht wenig in Befremden gesetzt", denn er habe jene Bedingungen "aus treuem Herzen und aufrichtiger, redlicher Wohlmeinung" vorgeschlagen. Er wisse nicht, was ihm zu dergleichen Mißtrauen Anlaß gegeben habe. Weder in dem Bertragsentwurf, glaube er, stände der geringste Buchstabe, der auf des Pfalzgrasen Nachtheil, geschweige denn auf die Schmälerung seiner Rechte angesehen sei, noch glaube er, daß ihm die Zeit, da er ihm Geselschaft geleistet habe, eine Ursache zu solchem Argwohn gegeben habe. Er

bleiben zu lassen, — ober mir boch bis auf ferneren billigen Bergleich gleich wie meinen Bruder Herzog Ludwig Philipp, meine Lande einzuräumen, — oder, da Sie ja Bedenken trügen, beren eines zu thun, welches ich jedoch nicht hoffen will, sich bergestalt günstig gegen mir in Wiederantwort vernehmen zu lassen, daß ich Dero gute Affection verspüren könne, da denn mich, so viel immer möglich, berfelben gern bequemen werde."

<sup>1)</sup> Buftaf Abolf an Drenftiern d. d. Reuburg 7. October. Arkiv I. No. 483.

<sup>2)</sup> Camerarius vom 12. October, Söltl III. S. 318.

<sup>3)</sup> Drenftiern an Guftaf Abolf d. d. Ritrnberg 10. October. Arkiv II. No. 843.

<sup>4) 3.</sup> Camerarins an feinen Bater vom 23. October, Golff III. S. 320.

<sup>5)</sup> d. d. Arnstadt 28. October. Moser, Patr. Archiv. VI. S. 185, ans ber Coll. camerar.

enke nicht daran, — wozu er nach dem Recht des Krieges allerdings wohl efugt wäre, da er die pfälzischen Lande ohne des Pfalzgrafen und seiner fälzischen Unterthanen Zuthun dem Keinde abgenommen. — ein Stück der fälzischen Erblande für sich beanspruchen, oder auch nur bis zur Erstattung r Kriegstoften besetzt halten zu wollen. Er verlange für alle Mühe und tbeit, die er nicht nur in den acht Monaten seiner, des Pfalzgrafen, Anesenheit im Hauptquartier, sondern in drei Jahren mit unsäglichen Rosten nd der Seinigen Schweiß und Blut angewandt, von ihm keinen Fuß breit andes, sondern nichts weiter, als daß er "freie Religionsübung in seinen anden verstatte, ihn als seinen Wohlthäter (benefactorem) anerkenne und te ihm wiedergegebenen Lande von niemandem anders als von ihm recogverire, ihn seiner beständigen Treue und Holdschaft auch einer solchen reundschaft versichere, die durch keinerlei Respect und Absehen auf Fremde, ab durch keinerlei Bündniß mit jemand anderem wandelbar gemacht wern könnte." Bon andern Bedingungen als ben von ihm gestellten, könne bt die Rede nicht sein. Habe er sich früher mit Rücksicht auf England anre gefallen lassen, so liege die Sache jest anders: ihm allein liege jest die ift der Restitution ob; das mache andere Bersicherungen nöthig. Er hoffe, k er die Artikel "ferner nicht unbilligen werde." Er erbiete sich, falls iber Berhoffen noch etwas dunkel scheinen, oder mehrerer Erläuterung beirfen sollte", durch beiderseitige Deputirte Berständigung berbeiführen ı laffen.

Es liegt baran, auf das Schärsste hervorzuheben, wie Gustaf Abolf sich mitten Deutschlands allen diesen Gefahren nicht gewachsen glaubte; wie sich m der Schwerpunkt der Action wieder in die niederdeutschen Gebiete verste; wie der Gedanke der Desensive, und zwar der Vertheidigung seis schwedischen Reichs, seine Entschließungen zu beeinssussen mit ner Bestimmtheit, wie kaum jemals zwor.

Wir haben die bedeutsamsten Aussprüche von ihm selbst dafür. Er gte, er wolle nach Sachsen "alldieweil die Sachen allda in Malheur gehen to von keinem andern redressirt werden können." Er sagte ein andermal, sehe sich genöthigt, "in Person hinunter zu gehen, um auf alle Casus, dem aterland so viel desto näber zu sein, acht zu baben."

Dort "unten" angelangt, hoffte er Sachsen zu ichützen und fester an h zu schließen, die deutschen Küstenländer zu versichern, mochte kommen, as da wolle. Er hoffte, — denn dieser Ehrenvunft trieb ihn gleich-

falls, — Gelegenheitzu finden, die Scharte des 24. August wieder auszuweigen, seine Sache mit Wallenstein auszumachen in rascher That, noch in diesem Jahre.

Und so entschloß er sich denn, trot der Borstellungen seines Reichstanzlers, mit Zurücklassung der nöthigen Besatzungen an der Donau, auszubrechen und "en diligence auf Ersurt zu marschiren". Dem Landgrafen Wilhelm schiefte er den Besehl zu,") mit allen seinen Truppen gleichfalls nach Ersurt auszubrechen und sich durch keine Rücksichten oder Schwierigkeiten davon abhalten zu lassen. Den gleichen Besehl schiefte er an Baudissund dem Perzog Bernhard besahl er, mit seinen Truppen schon auf dem Marsche zu ihm zu stoßen. Wenn Maximilian mit seinem Corps auf seinen Rückmarsch von Coburg nach Bahern bereits an Kürnberg vorbei wäre, wollte er auch Kniphausen mit der Kürnberger Garnison an sich ziehen. Es handelte sich also um eine neue Concentration der Truppen bei Ersurt, won welcher Gustaf Adolf sich besseren Ersolg versprach, als von jener frühem bei Kürnberg. Er wollte, wie er sich ausdrückte,") "dem von Wallenstein, der durch den Abzug des Bahersürsten und Gallas Regimenter trefslich ze schwächt sein muß, eins beizubringen suchen."

Am 8. October erfolgte der Aufbruch. In Schwaben und an der Donau blieb Pfalzgraf Christian von Birkenfeld mit vier Brigaden und 3000 Mann Kavallerie zurück, mit der doppelten Aufgabe, die occupirten Gebiete und Plätze zu halten und das baherische Heer zu beschäftigen, so daß es nicht das Land verlassen und Wallenstein zu Hülfe kommen könnte.

Der Marsch ging über Donauwörth. Um 10. October war man in Nördlingen.

Während bann die Armee über Dinkelsbühl auf Rothenburg mar schirte, wo sie sich am 17. October befand, eilte der König, am 12., mit einer Reiterbedeckung von 700 Mann<sup>5</sup>) nach Kürnberg, um mit dem Reichskanzler

<sup>1)</sup> d. d. 5. October. Arkiv I. No. 482.

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Bergog Bernhard d. d. Mördlingen 11 October, Arkiv I No. 485.

<sup>3)</sup> Guffaf Abolf an Orenftiern vom 5. October. Arkiv I. No. 484.

<sup>4) &</sup>quot;Seben nicht, wie hoo statu rerum ber Feind, wenn gleich ber herzog in Bapern mit all seinen Truppen und 2 faiserlichen Regimentern babin tame, Ihr Eb. überlegen sein könnte, hoffen, Sie werden München praeoccupiren und dem Baperfürften die Onartiere eing genug machen." Guftaf Abolf an Herzog Bernhard vom 11. October.

<sup>5) 3</sup>hre Stärfe erflärt fich baher, bag fie jugleich ben Rürnbergern gur Berfiartung bienen follten, wenn die von Ballenftein jurudfehrenden baberifchen Truppen an ihrer Stadt vorbeitämen.

bie nöthigen Berabredungen zu treffen. Es handelte sich darum, sich Oberbeutschlands auch nach Abzug aller entbehrlichen Truppen versichert zu balten. Diese schwierige, fast zu schwierige Aufgabe, wie Orenstiern sagt, jollte dieser lösen. Er sollte als "bevollmächtigter Legat in Oberdeutschland" 1) oben im Reich bleiben, seinen Aufenthalt zu Ulm nehmen, um "von da aus bie consilia zu regieren, Fürsten und Stände in officia zu halten und Alles zu des Königs Bestem und dem bekannten Dessein zu moderiren."2) Zu bem Zwede follte er ben schwäbischen, frankischen und die beiden rheinischen Areise zu einem Kreistage nach Ulm berufen, in demselben ben Borsit Er sollte die Kreisstände bewegen, sich vom Kaiser loszusagen and fich in des Königs "Direction und Protection" zu begeben,3) sich msammenzuseten, um diesen Krieg gegen ben Raiser und bessen Anhang zu führen, sich zu dem Ende sowohl mit dem Könige als auch untereinander jo feft wie möglich zu verbinden; endlich und vor Allem solche Mittel zu finben, daß die königlichen Truppen unterhalten und der eingerissenen Indisciplin gesteuert werden könnte. Der Kanzler sollte ihnen die Generalstaas ten als Beispiel vorhalten und ihnen darlegen, daß es fein besseres und vernünftigeres Mittel gebe, jene Forderungen des Königs zu erfüllen, als eine "Accise" auf die vornehmsten Nahrungsmittel, wie Wein und Del, Brod und Fleisch. Bon dieser Steuer durfe keiner frei bleiben; sie musse in Städten wie Marttfleden gezahlt werben; bie großen Städte mußten auf gewisse Zeit Gelbvorschüsse machen. Falls ber Kanzler, was jedoch nicht anzunehmen sei, mit diesen Borschlägen nicht durchdringen sollte, so müsse er wegen aller Ungelegenheit und aller Exorbitantien, welche die Folge

<sup>1)</sup> Drenstiern an den Reichstath Gabriel Orenstiern d. d. Wiltzburg 7. November. Arkiv II. No. 858: "till sin fullmägdige legat i öfvre Tyskland i disse 4 kretsarne Schwaben, Franken, och båda Rheiniska kretserna."

<sup>2)</sup> Gustaf Abolf an Orenstiern vom 7. October. Arkiv I. No. 483.

<sup>3) &</sup>quot;det de sig afskilja från kejsaren, honom intet mera agnoscera, utan heldre renunciera med alla och directe, om det kan nås, eller ju indirecte; och i samma staden sig starkare obligera till K. M. och under dess direction och protection." Gustaf Abolfs Memorial an Drenstiern für die Berhanblungen zu Ulm d. d. Arnstadt 24. Ocetober, Arkiv I. No. 487, dem auch die solgenden Mittheilungen entnommen sind. Es hat Chemnih (S. 436) vorgelegen. Dazu Gustaf Abolfs Schreiben an die Ritterschaft des fräntischen Kreises d. d. Arnstadt 24. October, Arkiv I. No. 486. Sie möchten sich in Ulm einsimben und mit dem Reichstanzler über die Mittel der Feindesgesahr abzuwenden, berathen; ihre Mitverwandten möchten sie disponiren, sich gleichsalls in Ulm einzussuhen. Auch diese Schreiben hat Chemnih vorgelegen. Am 1. November ersolgte dann das Ausschreiben Orenstierns an die Fürsten und Stände der vier obern Kreise zum Convent.

ihrer ablehnenden Haltung sein würden, Protest erheben, gleichwohl in den eingenommenen katholischen Gebieten und auf den Strömen jene Accise einführen, im Uebrigen mit Einquartierungen fortsahren. Ferner sollte er alle Unterthanen der vier Kreise, die auf seindlicher Seite dienten, durch ein offenes Decret auffordern, sich dis zu einem bestimmten Termin einzusinden und zu stellen, und diejenigen, welche der Aufforderung nicht nachkämen, des Landesverraths für schuldig erklären, ihre Güter consisciren.

Auf diese Weise hoffte der König des südwestlichen Deutschlands auch fernerhin versichert zu bleiben. Wie man sieht, rechnete er stark auf den guten Willen der vier Kreise, wohl erkennend, daß es nicht möglich sein würde, sie für jetzt durch Gewaltmittel zur Anhänglichkeit und Ausdauer zu zwingen. Es ist bezeichnend, daß die Königin von Schweden sich veranlast sah, ihren Sitz eben jetzt wieder nach Erfurt zu verlegen.

Bei diesen Verabredungen aber blieb es in dieser Zusammenkunft nicht. Als hätte er eine Uhnung von seinem nahen Tode, drängte es den König, seinem treuesten Diener ans Herz zu legen, was ihm wichtiger war, als das ganze heilige römische Reich, dieses Land, in welchem er über zwei Jahre lang gelebt, in dem er seine schönsten Lorbeern geerntet hatte. An sein fernes Heimathland dachte er, an dessen Zukunft, wenn der Tod ihn hinweggerafst habe, und er die schwere Last der Krone seiner unmündigen Tochter als Erbschaft hinterlasse. Er theilte dem Reichskanzler seine Wünsche über die Art der Regierung während der Minderjährigkeit Ehristina's mit, und befahl ihm, eine "Verordnung über Staat und Regierung des Reichs" zu entwersen.1)

Nach dieser Zusammenkunft begab sich der König wieder zur Armee, deren Marsch von Kothenburg über Kitzingen auf Schweinsurt und Schleufingen ging. Am 22. October Abends erfolgte der Ausbruch von hier; bei Nacht zog man über den Thüringer Wald;<sup>2</sup>) am folgenden Tage befand Gustaf Adolf sich zu Arnstadt, wo Herzog Bernhard, der bereits früher über das Gebirge gegangen war, um dem anziehenden Pappenheim den Weg zu

<sup>1)</sup> Das Detail bieser Dinge gehört nicht mehr in den Bereich unserer Darstellung. Näheres sindet man in Orenstierns Brief an den Reichsrath d. d. Franksurt a. M. 14. November 1632. Handlingar XXIV. S. 231: "Jag tröör inthet så alt förtroo pennan j denne osäkre tijdhen, hwad Kongl. M:t mig allernådigst icke allenast för dette, men enkannerligen vnder Nurenderg ... declarerade." Dazu Orenstierns Memorial sür Grubbe d. d. Ersurt 5. December 1632. Handlingar XXIV. S. 249. Auch auf die Angaben in Betreff eines Testaments von Gustaf Adolf in Hist. Samlingar S. 354, Anm., will ich verwiesen haben.

<sup>2)</sup> Camerarius aus Schleufingen vom 23. October.

erlegen, und um Erfurt und die weimarischen Gebiete gegen ihn zu beden u ihm stieß.

Camerarius schrieb am 25. October: "in wenig mehr als 15 Tagen war der König mit seinen Schaaren in Bahern, in Franken und jetzt in Thüringen."

Nach ein paar Rasttagen, beren die durch die ununterbrochenen Eilsmärsche sehr erschöpften Truppen nothwendig bedurften, wurde am 26. Ocswer von Arnstadt zunächst nach Ersurt ausgebrochen, hier wiederum für ein paar Tage Halt gemacht.

Dann erfolgte zu Ende des Monats der Aufbruch von hier. Der König nahm Abschied von seiner Gemahlin und führte die Armee nach Buttstädt, das Pappenheim erst vor Kurzem passirt hatte. Er brannte auf eine Schlacht. Er schrieb von Buttstädt auß: i) "der Feind greise zwar ziemlich um sich, doch habe er das seste Bertrauen zu Gott, dessen Gnade und Beistand er bisher in viel Wegen gespüret, seine göttliche Allmacht werde wie bisher seine Waffen segnen und sein Vorbaben wohl gedeiben lassen."

Obrist von Brandenstein wurde nach Naumburg vorausgesandt, um die Stadt, in welcher eine Besatzung von holse'schen Truppen lag, zu nehmen. Er nahm sie.2)

Das Gros ber Armee folgte. Da Nachrichten einkamen, daß der Feind sich auf der Straße nach Buttstädt gezeigt habe, wurde das Heer in Schlachtsordnung rangirt,3) Patrouillen wurden voraufgesandt; so ging es vorwärts. Man traf auf einzelne feindliche Reiterschaaren und Arvatenhausen, die bei der Annäherung der Schweden rasch über die Saale wichen.

Am 31. October frühmorgens ging Gustaf Abolf mit der schwedischen, Kavallerie bei dem Dorf Altenburg durch die Saale, die Infanterie bei Kösen über die Brücke. Um Mittag marschirte die ganze Armee an Naumburg vorüber und bezog vor dem Jacobsthor ein Lager, das man sosort zu besestigen begann.4)

. Aehnlich wie im Sommer zu Nürnberg, wollte Gustaf Abolf auch jetzt n einer verschanzten Stellung bei Naumburg seine Truppen concentriren,

<sup>1)</sup> Guftaf Abolf an Steinberg d. d. Buttftabt 30. October. Arkiv I. No. 490.

<sup>2)</sup> Brandenstein an Gustaf Abolf d. d. Naumburg 30. October. Arkiv I. No. 852.

<sup>3)</sup> Camerarius d. d. Naumburg 3. November, Söltl III. S. 324: "Das war beis abe in einem Augenblick geschehen und gewährte einen sehr schien Anblick."

<sup>4)</sup> Zaber, Naumburgische und Zeizische Stiftscronica, herausgegeben von Opel in Rene Mittheilungen bes Thür. Sächs. Bereins IX. 2. Details ber Beseifigungen in ber Relation von erhaltener Bictori" von 1633. Danach Theatr. Eur. II. S. 693.

G. Dropfen, Guftaf Abolf. II.

um dann einen entscheidenden Schlag gegen Wallenstein zu führen. Ant die Ankunft des kursächsischen Heeres wollte er abwarten, ehe er in die Action überging. 1)

## Schlacht bei Suten.

Guftaf Abolf batte seit seinem Aufbruch von Rürnberg dem Kurfürsten von Sachsen über seine Operationen und Plane stets genaue Nachricht gegeben. Noch im September hatte er ben Herrn von Brandenstein an ihn gesandt, 2) ihm durch diesen mitgetheilt, daß Herzog Bernhard als Stellvertreter für seinen erfrankten Bruber Befehl habe, falls ber Feind sich von Bamberg aus gegen Sachsen wende, mit einer "sufficienten Armee" bie sächsischen Grenzen zu beden. Dann hatte er ben Herzog Bernbard selbst in ähnlichem Sinn an den Kurfürsten schreiben lassen. 3) Bon Nürnberg aus schrieb er selbst an ihn, 4) entwickelte ihm, wie auch seit dem Aufbruch von Nürnberg der Hauptgesichtspunkt seiner Operationen die Sicherung Sachsens gewesen sei, wie ihm gelungen sei, burch die Diversion an die Donau ben Feind zur Theilung seiner Streitkräfte zu zwingen und damit die Gefahr für Sachsen zu verringern. Er theilte ihm mit, daß er nummehr, wo die Lage des Aurfürsten stärkeren Beistand als den des Corps unter Herzog Bernhard erfordere, selbst im Marsch nach Sachsen begriffen sei; daß er darauf rechne, daß der Kurfürst seine Truppen schleunigst zusammenführe, bis zu feiner Ankunft in gebeckte Positionen lege, die Haupt festungen und Pässe wohl verwahre, dem Feinde alle Commoditäten zu leben möglichst entziehe, und sich durch die ausgesprengten Nachrichten über des Feindes Macht, "die meistentheils in den nominibus der Regimenter bestehe", nicht schrecken lassen werbe. Bon Arnstadt aus melbete er ihm dann 5) seinen Uebergang über den Thüringer Wald, forderte ihn auf, "so viel Fusvolk als möglich, von Reitern aber zum wenigsten 3000 Pferde

<sup>1)</sup> Camerarius vom 3. November. "Jetzt ist die Hauptsache, baß wir uns verbinben, was innerhalb weniger Tage mit Gottes Hilse geschehen wird, und dann zu versuchen, was wir wahrscheinlich auch allein nicht verweigern würden."

<sup>2)</sup> Memorial für Brandenstein vom 27. September. Arkiv I. No. 480. Sein Empfehlungsbrief d. d. Reuburg 7. October. Dr. A.

<sup>3)</sup> f. Gustaf Abolf an Herzog Bernhard d. d. Nördlingen 11. October. Arkiv I. No. 485.

<sup>4)</sup> d. d. 14. October. Dr. A.

<sup>5)</sup> d. d. 26. October. Dr. A.

gegen Naumburg zu schicken", benn er habe die Absicht, sich darauf vorzubereiten, daß sich, falls es wider seine Hoffnung zu einem längeren Verharren käme, nicht jene Schwierigkeiten wiederholten, die er zu Nürnberg ersahren, und welche die Ursache gewesen, daß er den Feind damals nicht gänzlich habe ruiniren können.

7 =

=

- 2.2

F. :

25

2 12

i

II'Y

II.

Dann wieder theilte er dem Kurfürsten seine Ankunft zu Naumburg mit<sup>1</sup>): es gelte die Rettung seiner kurfürstlichen Lande, darum möge er seine Zusage halten und all sein Volk, außer dem, was zur Bedeckung nöthig sei, sowie auch des Herzogs Georg Truppen "se eher, je lieber Leipzig vordei auf Altenburg, oder wie es ihm am sichersten und füglichsten scheine, an die Saale gehen lassen." Dauere es mit der Infanterie zu lange, so möge er den Herzog mit der Kavallerie und den Dragonern vorauf schieken. Er möge, um den Marsch der "Cavalcada" nicht zu beschweren, auch die Anillerie und den Troß zurücklassen. Das Fußvolk könne einen andern Beg, "über Mansseld und durch den Harz" herankommen. Weiter forderte er ihn auf, 6—700 Reiter nach Wittenberg zu schieken, sie gegen Halle krisen zu lassen, um den Feind im Rücken zu beunruhigen. Er möge sein sanzes Land ausbieten und was vom Feinde außer dem Lager getrossen berde, niederhauen lassen.

Er forderte den Obristen Bitthum auf,2) seinem Kurfürsten die Nothbendigkeit schleunigen Succurses vorzustellen. Es sei nicht nöthig, daß der Aurfürst erst Truppen aus Schlesien heranziehe, denn damit gehe nur Zeit verloren; dort würde das Glück versäumt werden, und hier würden sie doch zu spät kommen. Auch möge der Kurfürst es nicht übel empfinden, wenn ein und das andere Dorf abgebrannt würde, sondern sich trösten, "daß besser ein verdorbenes als kein Land sei."

Und wieder schrieb er an Johann Georg, 3) er sei da, um ihn "mit allem Fleiß zu succurriren;" aber er müsse, bevor er weiter gehe, "sowohl von seiner Intention als von des Feindes Zustand Nachricht haben;" vor Allem aber, wie und wo er seine Truppen mit den schwedischen am fügslichsten zu conjungiren gemeint sei. Er wolle sich, dis des Kurfürsten Antwort eintresse, in sester Stellung an der Saale halten.

Ebenso erhielt der Herzog Georg von Lüneburg, der seine Truppen mit Gustaf Adolfs Wissen und Willen aus der braunschweigischen Gegend dem Kurfürsten von Sachsen zugeführt und sich bei Torgan und Wittenberg

<sup>1)</sup> d. d. Naumburg 2. November. Dr. A.

<sup>2)</sup> d. d. Naumburg 2. November. Dr. A.

<sup>3)</sup> d. d. Naumburg 4. November. Dr. A.

an die Elbe gelegt hatte, um diese wichtigen Pässe gegen einen etwaigen Durchbruch Pappenheims zu decken, den Befehl, mit seinen und den sächsischen Truppen, jedenfalls mit der Kavallerie, möglichst schnell heranzukommen.

Es kam darauf an, daß der Kurfürst und der Herzog dem Befehl des Königs gehorchten.

Obwohl sich die Hauptmasse des Feindes in die Leipziger Gegend gezogen hatte, befand sich das Gros der kursürstlichen Armee unter Arnim doch immer noch in Schlesien. Wehrmals erhielt der Feldmarschall Besehl, die Armee aus Schlesien nach Sachsen zurückzusühren. Aber er zauderte dem Besehl nachzukommen.

Endlich machte er sich, freilich "gar ungern", auf den Weg; 1) zunächst zum Kurfürsten nach Oresben, wo er am 26. October eintraf. Die Ereignisse der letzten Zeiten waren spurlos an ihm vorübergegangen, er stand noch auf seinem alten Standpunkt; und so war denn der Zweck seines Besuchs bei Hof, "dem Kurfürsten durch allerhand Motive diese Retraite zu dissudiren." Auch mit dem schwedischen Residenten zu Oresden hatte er eine Unterredung, und auch gegen ihn betonte der Feldmarschall die Nothwendigkeit, die sächsische Armee in Schlesien zu lassen. "Wenn ich Meister wäre, so erklärte er, wüßte ich wohl, was ich thun wollte; nun aber muß ich als ein Diener mich nach des Kurfürsten Willen richten." Dann reiste Arnim am 27. October nach Torgau, um "Ihro Majestät angelangtes Bolk unter dem Herzog von Lüneburg zu besichtigen." Am 31. October sam er nach Oresden zurück und reiste am 2. November Abends spät wieder nach Schlesien ab.

In Oresben kam es noch einmal zu Berathungen. Wenn jetzt noch der Kurfürst sich ganz und voll für das Zusammenwirken aller seiner Truppen mit dem schwedischen Heere entschieden hätte, es hätte zu einer glänzenden Entscheidung kommen können. Allein man empfand zu Oresden den Ernst der Situation nicht und suhr fort, während schon Alles zur Entscheidung bereit stand, sich in Kleinlichkeiten und Formalitäten zu ergehen. Jetzt, wo

<sup>1)</sup> Herzog Georg an Johann Georg d. d. Torgau 30. October. Dr. A. Gustaf Abolf an Herzog Georg d. d. Naumburg 2. November. Dr. A. Was v. d. Decken von ber eigenmächtigen Handlungsweise bes Herzogs erzählt, ist Phantasie, die sich aus seiner Correspondenz mit Gustaf Abolf und dem Kurfürsten von Sachsen, wie sie im Arkiv und im Dr. A. vorliegt, widerlegt.

<sup>2) &</sup>quot;post tot advocatorias", schreibt Nicolai an Schwallenberg aus Dresben 5. No-vember. Arkiv II. No. 856.

man hätte entschlossen sein sollen, sing man erst an zu klügeln und zu sinassiren. "Die Quästion und Frage besteht anzeho principaliter und vornehmlich darauf, wie Ihrer Königl. Majestät zu Schweden auf Ihre Postulation, daß nicht allein Herzog Georg zu Lüneburgs Fürstl. Gnaden, sondern auch Ihrer Kurfürstl. Durchl. Kavallerie zu Ihrer Königl. Majestät
subsen sollte, zu antworten."

Am 3. November war es, daß man darüber berieth! 1) Arnims Borsfellungen, daß er nur ein paar Regimenter in Schlesien entbehren könne, galten dafür, höchlichst beachtet werden zu müssen. Aber da anderseits wohl zu erwägen war, daß es "bei Ihrer Königl. Majestät, welche diesen Landen zum Besten so einen schweren Weg gezogen, ein schlechtes Ansehen gewinnen wirde, wenn man derselben in diesem Wenigen nicht gratissieren wollte", so einigte man sich dahin, dem Könige wenigstens etwas Volk zu schieden.

Und nun schried Johann Georg dem Könige auf alle seine drängenden Bitten und Ermahnungen am 6. November einen Brief,2) in welchem er sich zunächst entschuldigte, daß er sich, "weil sichs damit bei jetziger Beschaffenheit noch ein Weniges verweilen möchte", nicht persönlich ins Hauptsmartier verfügt, sondern den Obrist Vitthum gesandt habe; bis er dann, nach einer Menge von Wendungen über die schöne Absicht, welche dem Unternehmen Gustaf Adolfs zu Grunde läge, auf die von ihm gesorderte Insendung von Truppen zu sprechen kam. Er sähe ihre Wichtigkeit völlig ein, "und sollte hieran kein Mangel erscheinen, wenn nicht der meiste Theil mserer Armee noch in Schlesien, die Truppen zu Roß und Fuß aber, so wir hier außen haben, zu Versicherung hiesiger Festung und der Elbpässe, und Besetzung der Festung Wittenberg bedürftig wären und auf des Feins ves Voll Achtung geben müßten."

"Damit aber Euer Königl. W. so viel jetzo möglich der Gebühr und Schuldigkeit nach an die Hand gegangen werde, so haben wir Ordinanz erheilt, daß zwei unserer Regimenter zu Roß3) mit Herzog Georgs zu kineburg Truppen fortmarschiren und zu Euer Königl. W. Armee stoßen sollen."

<sup>1) &</sup>quot;Protocoll, was ben 3. Novembris Ao. 1632 & Hanns Caspar von Rörbit, H. D. Gabriel Tünzel und Heinrich Hilbebrand von Ginsiebel als ihnen die von Dieterich Lanben dem Jungeren anhero gebrachte Königliche Schreiben communiciret worden, besacht. Dr. A.

<sup>2)</sup> d. d. Dresben 6. November. Dr. A.

<sup>3) &</sup>quot;als unsers geliebten Betters und Obriften Herzog Friedrich Wilhelms zu Sachsen nb Obriften Bisthums."

Anderthalbtausend Mann, das war Alles, was Johann Georg dem önige in Aussicht stellte, ihm, der nach dem Wortlaut ihrer Allianz das driegsdirectorium auch über die sächsischen Truppen hatte; ihm, der den Alliirten mit aller seiner Macht zu Hülfe kam.

Als der Kurfürst diesen Brief, aus welchem deutlich genug hervorgin 3, daß er "noch keine Lust zu moviren hatte", absandte, war die Entscheidurzg bereits gefallen.

Auch Wallenstein hatte an die verschiedenen Corpsführer Befehle entsandt, heranzukommen und sich mit seinem Heere zu vereinigen. hatte er durch Gilboten aufgefordert, Aldringer hatte er vom baberischen Beer abcommandirt. Ein Anschlag auf Erfurt, zu welchem Pappenheim rieth. unterblieb, da sich Gustaf Abolf bereits mit des Herzogs Bernhard Corps vereinigt hatte. Ein Anschlag auf Naumburg mißglückte, da die Schweder bort bereits Stellung genommen. Es fragte sich, ob man sie angreifen sollte. Die einstimmige Meinung des Kriegsraths war gegen den Angriff vielmehr erschien es nothwendig, Cöln, das laut eingetroffenen Nachrichten von dem Grafen Heinrich von Berg bedroht war, zu verwahren. Es wurde beschlossen, daß Pappenheim mit ein paar Regimentern an die Weser geben. bort die gronfeldischen Schaaren an sich ziehen, mit diesen auf Cölm marschiren sollte. Doch scheint es, daß er mit dem Abmarsch so lange warten sollte, bis die übrigen Truppen beran seien, so daß durch seinen Abzug feine Lucke entstand. Bis dahin galt es, die Bereinigung des schwedischen und sächsischen Heeres zu verhindern. Es wurde zu dem Zweck disponirt, daß die Obristen Subs und Contreras Altenburg und Zwickau besetzen, Bappenheim mit einem größeren Corps von Fußvolf und Reiterei nach Halle geben sollte, um das dortige Schloß, das bisher allen Bersuchen widerstanden hatte, einzunehmen. Das Gros der wallenstein'schen Armee sollte, um Pappenheim nahe zu sein, in ber Gegend von Merseburg und Lüten ein Lager beziehen.

Am 5. November erhielt Gustaf Abolf Nachricht, daß der Feind sich getheilt und eine rückgängige Bewegung von Weißenfels auf Lützen gemacht habe. Gegen seinen ursprünglichen Plan, in verschanzter Stellung bei Naumburg zu verharren, bis die Concentration der Truppen bewerkstelligs sei, brach er mit seinem ganzen Hecre von Naumburg auf und folgte den Feinde in Schlachtordnung, in der Absicht, "zwischen seine Quartiere einzu

Enternet com Sentino contratormento configurar a compensar de la configurar de la compensa del compensa de la compensa del compensa de la compensa del compensa del compensa de la compensa del compensa del

Described in Espera common and the second of Received Service Services and the common of Services and the common services and the common of Services and the common of the

The second secon

Bullion of the Control of the Control

A guestiffication of the control of

Schweben aus dem Anmarsch in den Angriff über. Sie schwenkten so ein, daß vor ihrem linken Flügel Lützen lag, der rechte sich an den Floßgraben lehnte. Um an den Feind zu kommen, mußten sie die durch Lützen führendestraße nach Leipzig, die nördlich vor ihrer Front lag, überschreiten.

Die Kaiserlichen standen nördlich von dieser Straße, Front gegen Sü den, das Centrum aus vier großen Bataillonen nach spanischer Art gebil det, die Reiterei auf den Flügeln, von denen sich der rechte an Lützen lehnte, der linke "im freien Felde" stand, doch seine Flanke durch den Floßgraben deckte.

Die Aufgabe des schwedischen Angriffs war, dem Feinde seine Berbindung mit Leipzig zu verlegen, ihn zu zwingen, sich statt auf Leipzig, auf Halle zurückzuziehen und damit die Möglichkeit leichterer Bereinigung mit dem sächsischen Heer zu gewinnen. Die entscheidende Aufgabe siel also dem rechten Flügel zu, dessen Führung deshalb der König übernahm. Die Disposition war offenbar, daß während dieser Flügel über die Leipziger Straße hinweg vordringend den Feind in westlicher Richtung zurückwarf, der linke schwedische Flügel in kurzer Schwenkung bei Lützen stehen blieb, so daß die Front der Schweden nicht mehr nach Norden, sondern nach Osten gerichtet war.

Die Raiserlichen empfingen bie anrudenben Schweben mit starkem Artilleriefeuer, das bald von ihnen erwidert wurde. Gegen Mittag waren sie am Feinde, und nun wogte der Kampf hin und her. Besonders bart war der Kampf auf dem schwedischen rechten Flügel, wo der König den Feind "auf das Halsstarrigste chargirte." Hier wurde der Feind aus den Laufgräben geworfen, von seinen Batterien ab und so weit zurückgebrängt, daß er bereits von seiner Rückzugslinie auf Markranstädt und Leipzig abgeschnitten war. Schon sab er sich genöthigt, seine Bagage vom linken Flügel, "damit sie nicht abgeschnitten werde", hinter das Centrum zurückzuziehen. Pappenheim, der mit seiner Ravallerie von Halle berbeikam, rückte hier ein, wurde aber sehr bald tödtlich verwundet; das brachte seine Regimenter in Unordnung. Schon brangen die Schweben vor, als ein einfallender Nebel ben Angriff unsicher machte. Octavio Picolomini eilte mit seinem und dem göteschen Ravallerieregiment berbei. Infanterie schloß sich an, um die Reiter zu flankiren. Es kam zu neuem, heftigem Zusammenstoß. Vicolomini blieb, mehrfach verwundet, an der Spite seiner Truppen; der Obristlieutenant und alle Rittmeister seines Regiments fielen todt oder verwundet. Das schwedische gelbe, das blaue Regiment stürmte an, wurde zersbrengt, geworfen. Der Rönig führte persönlich ein neues Regiment vor,

in dem Nebel gerieth es auseinander; es fam zum Handgemenge, in welchem der König, auf den Tod getroffen, vom Bierde ftürzte.

Die Kunde davon entstammte die Schweden zur Buth; unter der Führung des Herzogs Bernhard und des Generals Aniphansen sesten sie den Kampf sort, der dis zum Abend andanerte. Wie dei der alten Beste, so machte auch hier die Dunkelheit der Schlacht ein Ende. Gesiegt hatte keiner. 1) Doch zogen sich die Kaiserlichen, vom Kampfe ermattet und weil kein Proviant zu ihrer Erfrischung zur Stelle war, mit Zurücklassung einer Anzahl von Geschützen, die ihre Bespannung verloren hatten, auf Leipzig zurück. Die Absicht der Schweden, den Feind von seiner Rückzugslinie auf Leipzig abzuschneiden, war vereitelt.

Die Schweben blieben über Racht auf ber Balftatt, boch gingen auch sie am folgenden Tage zurud auf Beigenfels.

Entscheidend aber wurde die Schlacht durch bes Königs Tot. Inmitten seiner Plane und Entwürse, im Beginn neuer, von allen Seiten aufsteigender Gesahren, jetzt, wo ihm zum ersten Mal ein ebenbürtiger Feind entgegentrat, der ihm in furzem Zwischenraum zweimal Stand gehalten hatte, starb Gustaf Abolf den Soldatentod auf dem Schlachtselbe.2)

Das evangelische Deutschland war verwaist. Wen gab es, der vor den habsburgischen Anmaßungen weiter schützen, der retten sollte? "Der ganze Bau des allgemeinen evangelischen Besens ist erschüttert, ja sast zum Ruin geneigt", schrieb ein Zeitgenosse. Ringsum in den Städten Deutschlands wurde Trauergottesbienst gehalten, und in umähligen Predigten, Reden und Liedern machte sich die Klaze um den Fall dieser "Hauptsäule des Evangeliums" Luft.

Der Papst hielt auf die Rachricht hin eine Trauermesse für ben, ber allein dem maßlosen auch ihm gesahrdrobenden Bordringen Habsburgs einen Damm entgezengesetzt hatte.

Bas er gewollt? Die Rachwelt bat fich bemüht es zu juden, hat

<sup>1)</sup> In einem Bericht an Crenstiern (Arkiv II. No. 861) heißt es: "daß tie wallenssteinische Armee zwar in Consussion, jedoch nicht so geschlagen, daß sie sich nicht redressiuren und nebst anderen Eruppen (d. i. Gallas und Albringer) wiederum eine ideine Armee machen könnte, unsere Armee aber trefflich geschwächt und nicht mit einer Sorperalschaft vom Keinde gebessert."

<sup>2)</sup> Exempirem schrieß am 6. December 1632, Arkiv II. No. 873: "Hvad skall jag skrifva? det år ett stort Guds straff, att H. Kongl. Maj:t är så hastigst, rebus nondum constitutis firmatisve, oss ifrånkallad vorden. Men är malum necessarium, det vi vål begråta och beklaga kunne, mea intet ändra, utan bedja Gud om nåd och satta manlig resolution till vårt säderneslands välsärd och conservation."

geglaubt es gefunden zu haben, hat von Geschlecht zu Geschlecht sets mit größerer Zuversicht, mit reicheren Ausschmückungen weiter erzählt, er sei vom Norden her im Reich erschienen, um die evangelische Lehre zu erretten und zu beschützen; er habe das evangelische Deutschland einigen und sich zum evangelischen Kaiser Deutschlands machen wollen.

Was wir erzählt haben, weist auf andere Ziele.

Lange nach Gustaf Abolfs Tob hat der Reichskanzler an Bengt Oxenstiern gesagt: 1) "König Gustaf Abolf wollte die Ostseeküste haben; sein Gedanke ging darauf, dermaleinst Kaiser von Skandinavien zu werden, und dieses Reich sollte Schweben, Norwegen, Dänemark bis zum großen Belt

<sup>1)</sup> Handlingar II. S. 101, Anm.: "H. M.:ts tanka var att en gång antaga Tittelen af Keijsare öfver Skandinavien &c."

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

geglaubt es gefunden zu haben, hat von Geschlecht zu Geschlecht stets mitgrößerer Zuversicht, mit reicheren Ausschmückungen weiter erzählt, er seiwom Norden her im Reich erschienen, um die evangelische Lehre zu erretter und zu beschützen; er habe das evangelische Deutschland einigen und sich zuwevangelischen Kaiser Deutschlands machen wollen.

Was wir erzählt haben, weist auf andere Ziele.

Lange nach Gustaf Abolfs Tob hat der Reichskanzler an Bengt Orestiern gesagt: 1) "König Gustaf Abolf wollte die Ostseeküste haben; seigebanke ging darauf, dermaleinst Kaiser von Skandinavien zu werden, 1977 diese Reich sollte Schweden, Norwegen, Dänemark bis zum großen Be Li und die Ostseeländer umfassen. Zu diesem Zwecke schloß er zuerst mit Dänemark einen Frieden, so günstig, wie man ihn damals nur zu erhalten vermochte, und darauf wegen der Ostseeküste mit Rußland. Den Polen nahm er die Küste und die Flußmündungen durch die einträglichen Zölle. Dann griff er den römischen Kaiser an, und sorderte als Kriegsentschädigung von den protestantischen Fürsten, denen dafür katholische Gebiete gegeben werden sollten, Pommern und Mecklenburg. Auch Dänemark sollte dies zum großen Belt verkleinert und Norwegen unser werden. So wollte dieser große König ein unabhängiges Reich gründen."

"Daß er aber, wie die Rede geht, deutscher Kaiser werden wollte, ist nicht wahr."

<sup>1)</sup> Handlingar II. ©. 101, Anm.: "H. M:ts tanka var att en gång antaga Tittelen af Keijsare öfver Skandinavien &c."

## Derbefferungen.

S. 561. Zeile 6. v. u. streiche: "durchzussühren".
" 622. " 12. v. u. statt: caraja lies: coraja.
" 648. " 6. v. u. statt: Kurssürst lies: König.
" 651. " 8. v. o. statt: sand sie lies: fand shu.

; ;



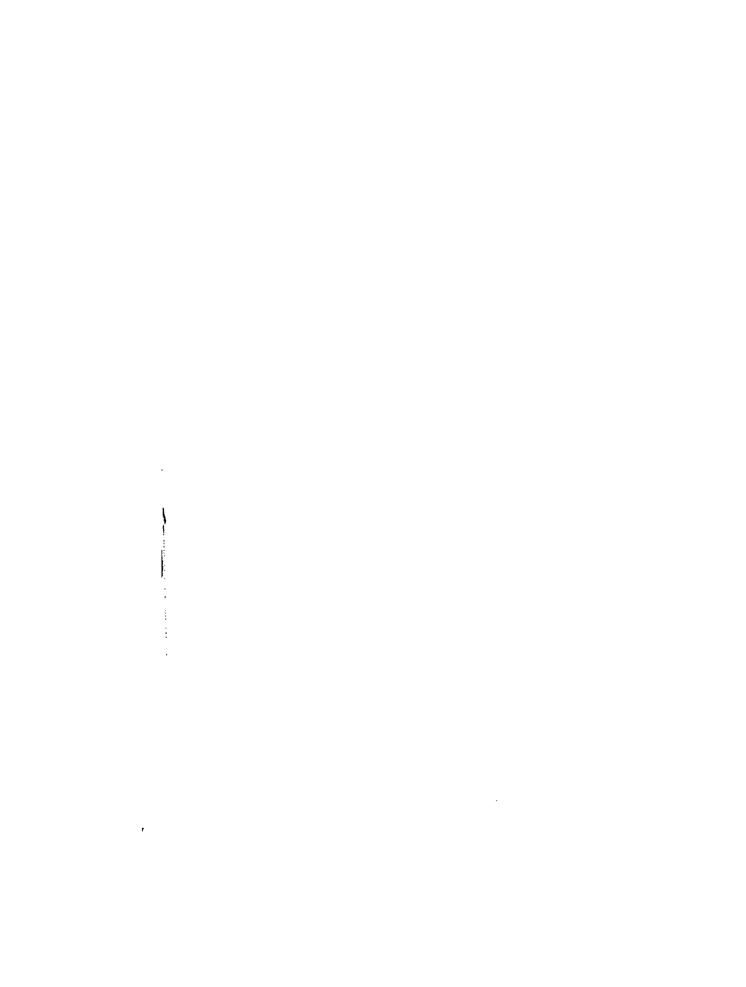



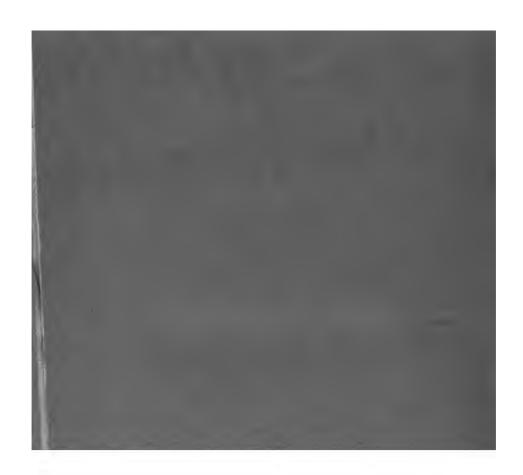